

O.

Istopken R



#### EKTYHON IRMINSVLÆ.



Ad Part. I. Cap. VII. \$. 18.

### CHRONICON .

oder

Weschreibung der Stadt und des Stiffts

## Mardewick/

### Vor und nach der Zerstörung:

Darinn zugleich unterschiedliches von dem Zuftand des alten Sachsen-Landes / so wohl im Hendenthum/als nach eingeführter Christlichen Religion/ enthalten/

Woben auch der umliegenden Stiffter/Closter und Pfarr-Rirchen/und derer Beistlichen hin und wieder Meldung geschicht;

Aus untrüglichen Archiven/alten und neuen bewehrten Scribenten/nehst andern glaubwürdigen Uhrfunden/ und eigener Erfahrung zusammen. gereagen

### Ahristian Schlopfen/

der Bardewickischen Stiffte-Schulen

LUBECR/ In Verlegung bes Autoris, Anno 1794. 3803.





#### Beneigter Befer!

Je das hohe Alter unfers Bardewicks/und deffen chemahls fürtrefflich blühender Zuffand/ben månniglichen jederzeit in fonderbarem Beruffgewefen; so hat es auch an gelehrten Männern nicht gefehlet/ die es für eine beschreibens-würdige

Befannt ifte/mit was Miche und Kleiß der Materie acidianet. berühmte for. Henricus Meibomius, Senior, bald zu Anfana des zuruckgelegten XVII. Seculi, was er in alten glaubwürdigen Scribenten und Uhrfunden/von unserm Bardewich und der umlicaenden Beaend merchwiurdiges gefunden/zufammen getragen: deffen Historia Bardovici auch von den Geschicht - Liebhabern mit fo groffer Begierde auffgenommen worden/daß/wegenMangel der Exemplarien/dieses fürtrefflichen Mannes fürtrefflicher aleichgenannter Endel felbige/ zu unferer Beit / nicht nur zum offtern wieder aufflegen / sondern auch hin und wieder vermehret / endlich seinen Tomis rerum Germanicarum mit einverleiben Mit nicht geringerer Arbeit hat nach der hand der fehr laffen. gelehrte und fleißige Historicus Berr Caspar Sagictarius die Bardewickische Historie zu erweitern sich bemühet / als welcher zuforderst auf den alten Autoribus, die von benden Berren Meibo-

bomisnur allegiret/die Worte felbst ausdrucklich angeführet/ und durchachends fo viel neues bingugethan/daß aus feiner Beschreibung dieser ubralten Sachsischen Stadt/zugleich des alten Sadifen : Landes Zuffand / und fonderlich der von Carolo M.mit deffen Einwohnern geführte Religions-Kricg/umffandlich zu ver-Es ift aber fein Zweiffel/wenn diefen berichmten Dannern die biffhere in hiesigen und andern Archiven und Bibliothe den verborgen gelegene Uhrfunden und Documenta zu Sanden acfommen waren / daß fic/nach ihrer firtrefflichen Gefchickligfeit/ die Beschreibung unsers Bardewicks viel ansehnlicher und größer wirden gemacht haben / an fratt fie ben fogestalten Sachen anugfam in ihren Schrifften zu erkennen geben muffen/daß es ihnen an genauerer Nachricht gefehlet / insonderheit was die Historie hiefigen Stiffts betrifft / von deffen Ursprung und Zustand / vor= und nach der Berfforung / sie nicht mehr als einige wenige Mahmen einiger Stiffts-Perfonen in Erfahrung bringen / und folglich nichts ausführliches davon schreiben können. Wenn ich mm ben meiner jesigen Function eine recht erwimfchte Gelegenheit anges troffen/ gegenwärtiger herren Canonicorum des hiefigen Sochlöblichen Domftiffts/(deren sonderbare Affection, womit fie/Beit wehrender meiner Bedienung an ihrer Stiffte-Schule/ meiner Wenigkeit zugethan gewesen / ich nicht anugsam richmen fan/) Privat-Bibliothecten und Manuscripta samt dem Stiffts-Archivo felbft/foviel die Siftorie betrifft/ durchzuselhen/habe ich folde auch nicht aus Händen gehen / sondern vielmehr dazu anwenden wollen / daß id zu versuchen angefangen / ob/ und wie weit ich nach meinem geringen Talent, die von offt gedachten vornels men Mannern angefangene Geschichte fortzuseben vermöchte.

Dh fiche awar befunden/ daß nicht allein in der bekannten Zerfto rung dieses Ortes viele alte Documenta untergangen/fondern and von denen annoch verhandenen / unterschiedliche / Alters und anderer Zufälle halber / aar schlecht beschaffen / hab ich mich dennoch dadurch nicht abschrecken / fondern zu Bewerchtellung meis nes Borbabens / fo viclmehr antreiben laffen wollen/als ich befor get/es modten die noch überbliebene Schrifften mit der Beit gleich den porigen ebenmäßig vernichtet und also die Posteritet, der Historischen Nachricht/so man ieno noch haben fan / endlich gar be-Gestallt sich denn durch unermitdetes Machraubet merden. fuchen/und fleißiger Correspondenz mit verschiedenen gelährten Männern/noch ein so guter Vorrath allerhand Merchwürdig. feiten/insonderheitan Diplomatibus herfitraethan / daß manaus dem Inhalt dieses Wercks von selbsten sehen wird /was vor eine reiche Nachlese von oberwehnten Autoribus in unserer Bardewickischen Historic hinterlassen worden. Beldes mich auch bewogen / die gange Historie auffs neue zu wiederholen und damit der Auffand diefer alten Teutschen Stadt/allen und ieden ! defio beffer fund wurde/an fatt der Lateinischen Sprache/woring die seligen Berren Meibomii und Sagittarius für die Gelehrten gefdrieben / die Teutsche zu gebrauchen. Immittelft/wie ich zu Dand annehme / daß iest gemeldte Hochgelahrte Manner an die fer Arbeit einen fehr guten Anfang gemachet/und gleichfam den erften Grund geleget / worauff das Bebaude einer volligen Bardewickischen Chronic hat vollführet werden können: also gestebe ich gar gern / daß andere / die mir an Gelehrfamkeit überlegen / ein weit mehrers hierinn wurden præstiret haben / wenn fie gleicher Nachrichten mit mir batten habhafft werden konnen. Beil

aber bikbero fich fonst feiner hieran gemacht/ wird man vorerft mit dieser meiner geringfügigen Arbeit vor lieb nehmen/und/wo nichts anders / dennoch ihm meinen auten Willen gefallen laffen/ daß ich verschiedene alte Nachrichten / Uhrfunden und Documenta, so in furgen sonstabaanaia und veraessen worden / bier= durch den Geschicht- und Wahrheit Liebhabern zum besten conferviren/ auch andere Merckwindigkeiten dieses ehemahls beruhmten Ortes den Auswartigen mithin fund maden wollen. Solten Brrthinner mit unterlauffen/bitte ich / Geneigter Lefer! um Information, weilich ein Mensch bin / der irren fan/und daher irren mir nicht schimpflich halte/zumahl in historia, cujus fides nimis lubrica. Sonst habe ich um besserer Ordnung willen / dieses Chronicon in zwen Saupt-Theile getheilet / davon der Erste dasjenige in sich begreiffet / was sich vom Anfang bif auff die Zeit der Berftorung begeben; Der andere aber/ was sich nach der Verstörung bis auff iesige Zeit/ insonderheit ben dem Stiffte / merdwirdiges zugetragen. Diemit lebe er wohl/und verbleibe meinen Studiis gewegen. Bardewick den 1. August. 1704.

AUTOR.

Denen

Tochwirdigen und Toch = Wohl=
gebohrnen / Hoch = und Wohl= Chrivürdigen /
Hoch = Gelahrten Hoch = und Wohl=
gelahrten Werren /

# DECANO, SENIORI,

und übrigen

#### CAPITULAREN,

wie auch fämtlichen

### Herren VICARIIS

bes uhralten löblichen Dom-Stiffts

### Wardewick!

Meinen Hochgebietendem / auch Hoch = und Großgeneigten / Hochgeehrten Herren Patronen und Wonnern.



Woch Würdiger und Woch Wohlsgebohrner/

Mocheund Mohl. Sprivurdige/Moch. Selle/.
Vefte/Hocheund Mohlgelahrte/

Wochgebietender / Hoch und Groß geneigte / Hochgeehrte Merren Patroni und Womer.



Us man geliehen/ muß von Rechts wegen sonst niemand/ als demjenigen/ver es wohlmennend mitgetheis let/ wieder gegeben werden. Instemich dieses schreibe/habeich schon eine so wichtige Ursache angezeiget/ die mich/wenn auch auf andere Umstäns

stände nicht zu feben ware/ allein verbunden/ Diefes Bardewickische Chronicon niemand anders/als Ihnen/ Hochgebietender/Hochaund Großgeneigte Bers ren/ gehorfamft gu dediciren. Dennüber bem/baffes den Wohn-Plat Ihres Loblichen Dom-Stiffes und deffen merchwurdigste Beschichte für Augen stellet/ fennd zuförderst die Documenta und Urtunden / worauff das gange Werck hauptsächlich berubet/ mit 36rer autigsten Erlaubnig hiefigem Archiv felbst abgeborget worden. Hiernechst haben verschiedene ihres Mittels theils aus Dero privat-Bibliotheken allerhand nothige subsidia großgunstig mitzutheilen/theils auch durch aute recommendation dergleichen anderwerts zu procuriren sich vielfältig angelegen senn las-Wenn ich nun/ben so gestalten Sachen/ diesem Chronico mit Recht keine andere, als Dero hochgeschäßte Nahmen vorsetzen können/ lebe ich auch ber guten Zuversicht/ Meine allerseits Hochgeehrte Merren Patronen und Bonner werden meine hierunter gebrauchte Frenheit nicht ungütig beuten/ fondern vielmehr als ein Pfand meiner stetswährenden Schuldigkeit/vor die mir zu Befoderung meiner geringfügigen Arbeit gutigft gethane Benhulffe/auch Dero mir und den Meinigen sonst häuffig erwiesene bobe affection anzunehmen geruhen/ anben mit Des ro hoben Gunft mir fernerweit bengethan verbleiben. Un meinem wenigen Orte werde ich nimmer ermüben/ **GOtt** 

GOtt den Allerhöchsten indrunstig anzuruffen/ das Löbliche Bardewickische Dom Stifft/wie es/ seinem Anfang und Ursprung nach/ uhralt zu preisen/ auff gleiche Weise das höchste Alter erreichen zu lassen; insonderheit iedes desselben Gliedern mit seinem him-lischen Segen reichlich zu überschütten / hingegen alles Unheil mächtiglich von Ihnen abzuwenden! Welsches nebst Versicherung seines unterthänigen und gesborsamen respects hiermit verspricht

#### Fochgebietender/ Mochsund Großgeneigte Patroni und Bönner/

Bardewick den i Septembr. 1704.

Ew. Dochw. Doch & Wohlgebohrnen Excellenz,

Bie auch Mochand Bohl Chrw. Hoch Edl. Hoch und Bohlgeb. Mertlichkeiten

Unterthaniger und gehorfamfter Diener

AUTOR.

## CHRONICI

Serster Sheil/

Wie Weschichte

det

alten Stadt Wardewick

vom Mnfang big auff derfelben Berftbrung.

## CHRONICI

Willer William

Tic Ochichte

### olicu Stadic Lardenuct

bon Anfang auff derfelben Berfideung.

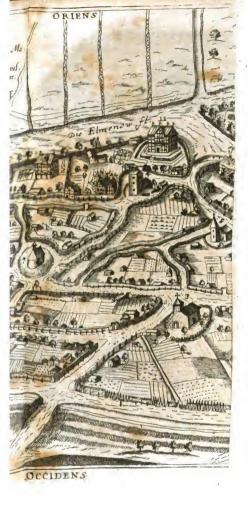

## CHRONICI

Sin Sim

Tic Pridickte

alten Stadt Larvervict

rom Finfang auff derfelben Berfideung.

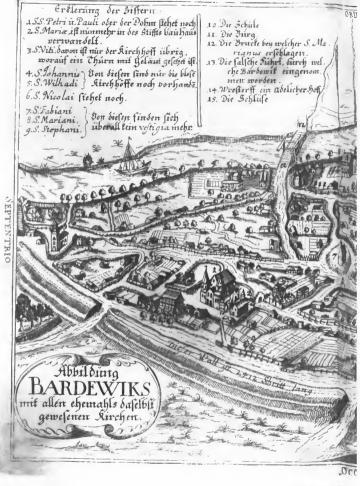

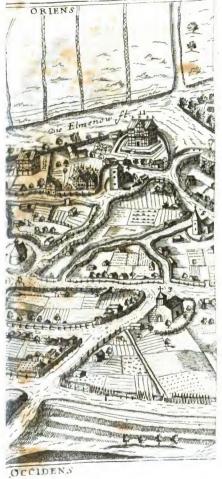

den der cauffinerc geden nen. Aufe dene brim Flar ge un Ben

Dalland by Google



#### Das erste Eapitel/ Non unterschiedlicher Benennung der alten Stadt Bardewick.

§. I.



Zeles so wohl Einheimische als Fremdes stehen noch heutiges Tages in den irrigen Gedanz ckens daß dieser Ort in den ersten Zeiten Bars dum geheissen und allererst Bardwick gesnennet nachdem er von Henrico Leone 1189 fo jämmerlich verstöretsdaß aus einer großen und mächtigen Stadt ein schlechter und geringer Flecken geworden. Wie dennsolicher Leure Meynung nachs der isige Nahme Bars

Dewick fo viel fenn und beiffen foll, als Vicus, oder der Rlecken/fo an Der alten und verftoreten Stadt Bardum ihrer Stelle himvieder auffactommen. Und icheinet es/daß einige neue Scribenten / als Sr. Conrad von Soveln/in Befchreibung ber Stadt gineburg/ und Der ungenannte Autor bes beglückten und geschmückten Lubeckst bierauff aleichermaffen zielen/ wenn fie diefen Ort / fo offt fie deffen gedencken/ allezeit Bardumwin/ ingleichen Bardumswin nen-Wird es bemnach feine vergebliche Arbeit fenn / wenn wir nen. Anfance alle von diefem Orte befindliche Mahmen aus den verhanbenen Autoribus und Documentis, fo wohl alten als neuen / hervot bringen; jumablen alebenn ein ieglicher aus folder Borftellung Flar und deutlich feben wird, bak es eine gant ungegrundete, ja irris ge und falfche Mennung fen/ welche die Beute bifbero von ber alten Benennung Diefes Orts ihnen insgemein eingebilbet.

2 10

Corp. Hill. Franc.

S. 2. 3mar ift nicht zu leugnen/baf bie Annales Francici, melche unter benen bighero bekandten Befdicht Buchern Die alteften fenn/fo diefer Stadt gebencten/ Diefelbe Bardenhumb nennen / welches fast mit dem Dahmen Bardum folte icheinen überein zu foms Doch meil eben diefe Annales fonften allemege Bardenwig haben auch der Dahme Bardenhumb fonft ben feinem einnigen al ten Autore mehr gefunden wird, fo balt man billig mit Merquardo Frehero Diefen Ort für verdorben/und daß dafelbit/ wie anderwerts in den Annalibus gelefen wird/auch zu lefen / und alfo für Bardenhumb, Bardenwig fteben folle. Mit Diefer letteren Benennung/die fich in gedachten Annalibus ordentlich findet / ftimmet faft Diefelbe überein/welche man in der Subscription eines alten Diplomatis MSti. Vid. infra ad trelches Henricus Leo 1162/ und alfo 27 Sahr vor Berftorung Barbemicks bem Capitulo Raceburgensi ertheilet / mahrnimmet; maffen unter benen 15 Eblen/ Die foldes/ als Beugen / mit unterge seichnet, auch einer angetroffen wird, ber fich fchreibet Scaccus de Bardenwik.

h.a.

S. 3. Der ungenannte Boet in vita Caroli M. und Anlegifus in beffen Constitutionibus baben diefen Rahmen etwas veranderti indem fie dafür Bardonwich gefetet ; wie auch foldes Bruno in Beidreibung des Gachfifthen Krieges gethan / allwo er Bardanwick daraus gemachet. Soch/wie Diefe Autores von Der heutigen Benennung etwas abgeben, alfo fommen bingegen berfeiben gans make Helmoldus, Das Chronicon Bremenfe, Arnoldus Lubecenfis und Albertus Stadenfis, zumahl in benen berden erften allemahl/ben bem Arnoldo aber nur anfangs Bardewich, und nachmahls / wie auch ben bem Alberto, Bardewig gefunden mird. Und foll es obne Ameifel in einem Diplomate Verdensi pon 1142/ ingleichen in Dem MSto Corbejenfi , fo Sr. Paullini edirt/ eben fo heiffen : nur/baf fur e ein u eingeschlichen, und alfo für Bardewich, Barduwich gesehet worden. Ubrige alte Scribenten und Chronica, ale Hermannus de Lerbeke, Wolterus, bas Chronicon Slavicum, ingleichen bas Mindenle, Raftedenle, und andere mehr, feten orbentlich/wie noch beutiges Zages gefchrieben mirb/ Bardewick ober Bardewic, Civitas Bardevicensis, Ecclesia Bardevicensis. Und hiermit fommen auch nicht nur fast alle in hiefigem Archivo verhandene Documenta aberein / ohne daß in einem Diplomate, fo noch por der Berftorung

Theatr. Ill. Vir. Corb. Sax. it. de Occan. Mon.

hiefi

biefigem Stiffte ertheilet/ Barthovic gelefen wird; fondern auch die Donatio Ottonis M. melche er 96; Dem Clofter Michaelis in Lunes vid. infr. ad

burg gethan/worinn ebenmaßig Bardewiec gelefen wird.

S. 4. Singegen baben unterschiedene neue Scribenten diefen Rahmen gant anders ausgedrucket, und find von der heutigen Benennung viel weiter/ als die angeführten alte/ abgegangen. Alfo nennet ihn Irenicus, und mit ihm Jacobus Spigelius, Bardejugum, Lib. 11. Exeg. woraus man nicht weiß/ was man machen foll; es fen benn / bag es etwa verfcbrieben / und Dafur Bardewigum ju lefen mare. Bie man benn faft auf gleiche Weife nicht nur in einigen MSeis, fonbern auch in fel. In. D. Meibomii Senioris Bardovico destructo, Bardewi- Tom. s. R. G. ga; ingleichen Bardowiga liefet. Son Nicolao Marescalle wird Bardewick Barderopolis und Bardorum vicus genenner: momit of Comment. ad ne Zweifel auf den Urfprung diefes 2Bortes gefeben wird; ben auch Ann. Heruermelbeter Autor viel beffer erreichet/ als Henricus Baffeus, welcher Bardonis vicus Dafür gefetet. Denn Diefer lettere Dahme gruns bet fich auff dasjenige / was Crantzius von dem Urfprunge Diefer Stadt berichtet; beffen Ungrund aber hiernachft im dritten Cavis tel wird entbecfet werden.

S. 5. Doch/wie unterfchiedlich auch diefer Ort fonft von uns terfchiedlichen genennet/ fo findet fich bennoch unter den angeführs ten allen nicht die geringfte Unzeigung davon/daß er vor diefem auch Bardum geheiffen. Db man nun wohl hieraus billich fchlieffet/daß es eine ungegrundete Tradition fenmas hiervon insgemein geglaus bet wird ; fo fcheinet es dennoch/ daß S.I. gemeldete Autores bars auff gefuffet; und findet man über diefe noch einen altern / ber dies fen Ort/fo offt er deffen gedenctet/allemabl ausdrucklich Bardum genenet. Derfelbe ift Henricus Aquilonipolenfis, welcher/nach fel. bn. D. Meibomii Muthmaffung/ im Anfange des 16ten Sesuli gelebet/ Tom. I. R. G. und unter andern Primordia urbis Lubecanz gefchrieben/aliro er ets liche mahl die Beschichte Diefer Stadt berühret. Alfo ergablet er/ Daß Henricus Leo Den Adolphum , Grafen von Bolftein/wegen Des Schadens/ welchen bas neuerbauete Lubect dem alten Barbewick

p. 198. Lib. 2. Cap. s.

gethan/alfo angeredet :

Perlatem est ad nos jam dum, ut diminuatur BARDUM, cive olim urbs nostra frequente sue.

Und

Und ferner:

Desolatum nos Bardum graviter toleramus. Im 10 Capitel schreibet er von der Berstorung folgender massen:

Tempore BARDUM cinxerat ille Leo.

Extiterant cives BARDO in dicta urbe rebelles,
Principi eam nollent tradere, pacti in ea.

Sed Leo prævalidus cauda ingenti appulit urbem
Delassans demum ceperat in gladio.

Capta BARDO urbe, bellatores in eadem Non parfere viri civibus ha! miferis.

Broar mochte man gedencken / daß dieser Autor solches seltsame Wort nur metri causa singiret meil ihm etwan das ordentsiche Bardovicum oder Bardevicum in seinem genere versuum nicht beguem gedaucht; Rachdem er es aber auch in ungebundenen Uberschriffs ten derer Capitel gebrauchet 13. E. über das Zehende und Eilste trooruber er gesetet: De BARDI, quod dicunt Bardewik, destructionis; it. De causa destructionis BARDI; kan man nicht andere daher urtheilen als daß er auch gegläubet es habe die Stadt in ale ten Zeiten. Bardum geschsen.

S. 6. Der fel. Hr.D. Sagittarius muthmasset/daß dieser Ire thum aus einem andern entstanden/ da man nemich vor diesen inse gemein gegläubet/vie den auch einige noch zur Zeit dasür halten/daß das Berdische Bisthum von Carolo Magno ansangs zu Bardevielk fundiret/und nachmasse von hier nach Berden transferiret. Den/als man solches vor unstreitig gehalten/und biernachst ohngesehr gehös ret/vie in den literis Fundationis des etwehnten Bisthums/ der Orti allivo Carolus M. selbiges zurest gestifftet / Phardum oder Fardium genennet werde/ habe man daraus geschlossen/sold Bardewiel zu denen Zeiten nicht mit dem iesigen Rahmen/ sondern Phardum oder

Bardum benennet worden.

\$. 7. Bas die Mennung von dem allhier auffgerichteten und nach Berden transkrirten Bifthum für Grund und unter alten und neuen Seribenten für Borfechter habes foll hernach in dem zer henden Capitel berichtet werden. Allhier zeigen wir nur dieses and daß diejenigen/welche daher zu erft Selegenheit genommen so wohl felbst zu glauben als andern es einzubilden/daß Bardewick vor Zeizen.

ten Bardum geheiffen, meil Carolus M. zu Fardum einen Bifchofflie den Gis gestifftet/ febr einfaltig muffen gewesen fenn; oder aber Die literas Fundationis niemable acfeben und gelesen baben. Denn Die Borte find dafeibit fo flar, bak ein jeglicher foer fie liefet, fo fort Daraus mabrnehmen fant es muffe burch das allda ermeldete Fardum nothwendig der Ort Berden/ mit nichten aber unfer Bardes wick verstanden werden; weil es ausdrucklich an der Allet im Sturm - Go lociret wird; Dabingegen unfer Barbewick im Barden-Go an der Que gelegen. Bir wollen felbige Worte anhero fegen/wie fie bom fel. Drn. D. Meibomiound Sagittario allegiret mers Den: Terram autem illorum(Saxonum) secundum antiquum Romanorum morem, in provincias redigentes, & in Episcopatus certo termino diffribuentes, quandam aquilonarem illius partem Domino nostro IElu Christo & fanctissima ejus genetrici obtulimus, & in loco PHARDUM (Sagittarius ex Madero & Woltero exhibet FAR-DIUM) vocato, super Alleram fluvium, in pago, qui dicitur Sturmi Ecclefiam & Cathedram Episcopalem flatuimus , & Mogunciensis Ecclesia Episcopatui, interventu Lullonis, illius Metropolis Ecclefia Episcopi, eam subjectimus.

5. 8. Daß aber Berden vor Zeiten Phardum ober Fardium genennet worden/bezeugen/nebst angeführtem Diplomate, auch unsterschiedliche hiefige alte Documenta, worinn sich die Berdische Bisschofe Fardenses, ingleichen Fardienses Episcopos nennen. Wie denn unter andern sich sonderlich also nennet Thitmarus II. in einem Diplomate, welches allbier von ihm verhanden/und wenigstens 50 Jahr vor der Berstorung abgesasset; ingleichen sein unmittelbarer Rachfolger Hermannus in der Consirmation eines Zehenden/so er 160 ertheilet. Und scheinet es/daß solche Benennung noch lange

bernach im Brauch geblieben/ weil Rolevincius auch ju feiner Beit Diefen Ort noch Fardum genannt hat,





## Bas andere Bavitel/ Bon bem Alter ber Stadt Barbevid.

Mg Barbewick eine ubralte Stadt/ia alter/als das als te Rom felbft/ gemefen/ift nicht nur eine alte Tradition, Die von den Ginwohnern diefes Orts für mahr gehalten wird ; fondern man findet auch verschiedene Beschichts Schreiber / Die berfelben Benfall geben. Das gemeine Beruchte offters feinen Brund, und neue

Scribenten/wie Diejenigen fenn/ Die von dem Alter der Stadt Bar-Dewick berichten/ tonnen in alten Gachen nicht frafftig jeugen; es fep denn/daffie ibre Dennung aus der Antiquitat behaupten. Und alfo find auch viele, die das hobe Alter der Stadt Bardewick gwei felhafftig/ja gar erdichtet achten/weil die alten Briechen und Ro. mer bavon nichts auffgezeichnet ; auch ben benen alten Teutichen

felbft fich die mabre Renntnif deffelben nicht findet. S. 2. Doch/mas die auswertige Briechen und Romer be-

trifft/ ift von denen eben nicht fo febr zu verwundern / daß fie unfere Bardewicks in ihren Schrifften feine Melbung gethan. Denn ob fcon die Briechen fehr curieufe Leute waren / Die fich fo wohl um auswartige / als ihre eigene Sachen/ viel befummerten; find fie bennoch benen Teutschen zu fern entlegen gewesen / bag fie Dabero mit benfelben in ben erften und alteften Beiten feine communication Bie denn unfere Borfahren auch den Romern, benen fie boch viel naber/bermaffen fvat befandt worden/daß Tacieus fcbreis deMor.Germ.ben barff : Sexcentesimum & quadragesimum annum urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum audita funt arma, b. i. Unfere Stadt Rom hatte ichon in Die feche bundert und viertig Rabr acfanden/als man ju allererft von der Cimbrer Rrieges Ruftung ge-Daber es benn gefcheben/baf fie ihnen bamable portente mendaciorum, wie der fel. Sr. D. Conringius redet/bon Der Cimbrer in Praf. de Urfprung auffbinden laffen. Rach welcher Zeit fie gwar durch viele Mor. Germ. Rziege mit ihnen in nabere Rundichafft gerathe/fonderlich/da fie uber den Rhein gefebet, und etliche mabl in Beftphalen gegangen. Beil

cap. 37.

fie aber niemals gang bif hieber und über die Elbe gefommen / bas ben fie auch diese Derter nicht recht kennen gelernet; daß daber Plinius ungestpungen gestehet: Germania multis postea (post A-Lib 4. C. 14. grippam) annis, nec tota percognita eft, b. i. Biele Sahre bernach (nach dem Agrippa) ift Ceutschland / iedoch nicht gans durch und burch/ bekandt geworden. Goldes verhinderte noch mehr die groffe Reindschafft der Teutschen wider die Romer; Denn weil Diefe regiersuchtig/ jene aber von Natur Die Frenheit liebeten / haf feten die Teutschen die Romer fo fehr/daß fie fich aller Gemeinschafft mit denfelben entschlugen. Gestalt fie ihnen ju Friedens = Beiten Defimegen feinen freven Sandel gestatteten (wiewohl Teutschland au der Zeit auch noch nichts/als der wilden Thiere Saute und Haath mitzutheilen batte) ju Rrieges Beiten aber todteten fie alle gefangene Romer / damit fie ja nichts von ihrem Zustande überbringen mochten. Daber es ohne Zweifel gefommen/ daß Calar, Strabo. Plinius, Tacitus und Ptolemaus, Die fich fonderlich um Die Teutschen befummert/ in ihren Befchreibungen offtere nicht übereinftimmen/ fondern einander vielfaltig widerfprechen. Uber dem bat Tacitus. ben man doch für den richtigften halt, in feinen Schrifften/die beutis ges Pages von ibm verhanden, vielfaltige Lucken, daß daber die Radricht/fo erwon benen Ceutschen mit groffer Mube erhaltene nunmebro gerftummelt und unvollfommen. Daß wir nicht eins mabl gedenckent, wie bon ihm denen Bolckern nicht nur andere 2Bohn-Dlate / fondern auch gant andere Rahmen / als fie aniso haben/bengeleget und zugeschrieben werden. Und ftreiten dabero Die Belehrten noch immerhin/ ob z. E. durch die Chaucos die belitige Sachfen; Die Francfen durch Die Cattos; Die Bauern durch Die Marcomannos; Die Braunschweiger und biefige durch die Cherufcos; und durch Die Hermunduros Die Thuringer zu verfteben.

S. 3. Ein unpartenischer siehet hieraus leicht daß das Alter dieser Stadt eben deswegen nicht so fort moge geleugnet werden/ weil die alten Briechischen und Romischen Scribenten davon nichts melben. Denn wie konten sie von einem Lande und dessen die hohe eine Bole tern schreibenten unbekandt war? Darüber michte sich bennoch iemand verwundern/ wie es komme/daß unsere Borfahren selbst hiervon keine Rachricht hinterlassen? Gestalt dem Tacitus de Mor. Gerau. von ihnen ausdrücklich genget, daß sie ihrer alten Delden sobwürdig G.2.3.

Annal, Ed.

Germ.

ge Phaten mit Liedern gepriefen, und durch felbige Lieder, als ihre Geschicht-und Zeit-Bucher/ihrer Bor-Eltern Undencken erhalten Und feblieffet Morboff Dabero nicht unbillia/ Unterw. von und fortgepflanket. Der Leutid. Daf unfere Borfahren/die alten Ceutichen/nicht folcheBarbari gewes Sprache und fen/ale die boffartigen Briechen und Romer fie insgemein ausgeruf-Pocfie c. 6. Doch ift daben zu bedencken/ mas Morhoff daneben zugleich fen. 1. c. anzeiget / nemlich daß folche Lieder aufänglich nicht auffgeschries ben/ fondern nur als Traditiones pon Sand ju Sand fortaevflanget/ melde die folgende Zeit defrwegen/als geringschatig/ mehrentheils 306. Peterfen aus der Acht gelaffen. 2Bas aber weniges davon auffgehoben/ift bez-Bolft, Cbron. nach entweder von albern unUngelehrten mit Narrenvoffen und Bus p. 6, 7. len-Liedern beschmutet und vermenget ; oder es ift in den Archiven Avent. I. t.

und Bibliothecken von Maufen und Motten verzehret, ehe es befandt geworden: Dicht weniger bat foldes die vielfaltige Krieges-Unrube/ fo hier und dar in Teutschland entstanden / nebst taufend an-Dern Buchern ruiniret.

S. 4. Und gwar/ mas infonderheit unfer Bardewick betriffts laffet fiche faft anfeben, baf bier vor diefem einige indicia eines fon-Derlichen Alters verhanden gewesen/welche aber in der iammerlichen Berftorung untergangen. Man ichlieffet folches unter andern nicht undeutlich aus dem Diplomate, welches Raufer Henricus VI Unno 1190/ und alfo gleich im folgenden Jahre nach der Berftorung dem Berdischen Bischofe Hugoni ertheilet, worinn Barde wick von denienigen/die es noch im Boblstande geseben/ ausdrucklich urbs vetuftiffima, eine ubralte Stadt genannt wird. ber maren damable Die Stadte/ welche Carolus M. und Henricus Auceps erbauet/ noch nicht viel über drittehalb hundert / oder bochs ftens vier hundert Jahr alt; und alfo noch eben nicht fo gar capabel, das Prædicat vetuftiffimarum gut führen. Budem fan man auch unfer Bardewick befrwegen nicht unter folde Stadte gablen/ alldieweil deffen, als eines erbaucten Orts, fchon vor Caroli M. 21ns funfft in diese Begend / in den Annalibus Francicis gedacht wird. Sal wie hiefiges Stifft iederzeit ein uhraltes Stifft genennet mor-Den; nicht in Unsehung der ju Zeiten Caroli M. albier fundirten Stiffts-Rirchen (maffen gedachter Ranfer anderwerts eber un auch mehr Rirden erbauct/denen dennoch ein folder Eitul nicht bengeles get wird)fondern wegen der allererften Betehrung durch die Dredigt Egisti,

Egisti, zu der Apostel Zeiten allhier geschen; wie solches hernach im sechsten Capitul glaub wurdig wird dargethan werden: Also ist zu vermuthen/ das/wenn Bardewick um die Zeit der Berstörung Urbs veruktistima genennet worden/ damahls Anzeigungen verhanden gewesen/ so von einem sonderlichen Alter gezeuget/ das noch b-

ber Caroli M. Beiten binque gefeben.

S ?. Ben so gestalten Sachen wollen der sel. Herr D. Mei Tom. z. R. G. bomius, der Autor Monumentorum Paderbornensum, der sel. Herr p ??. Mon. Dock. Sazittarius, Herr Tenzelius, Herr Michael Geringer und Pad. p. ?. Sas. andere Autores, das Alter' welches nächst dem gemeinem Gertenz. Mon. tüchte auch unterschiedliche neue Scribenten diesem Orte zu unteren Gerschreiben/ nicht schlechter Dings als erdichtet verwerssen / sonderne Etym. Lusse lassen wieden dange in seinem Werth beruhen / bis aus ned. pag. s. glaubwürdigern monumentis etwas bessers und gewisser erwiesen verde. Weswegen wirdenn auch kein Bedencken tragen / derosselben Meynung im Ermangelung eines bestäudigern Beweises allhier anzusühren; iedoch also daß wir dem Geschicht und Wahrscheitsliebenden Leser zu Dienst / den Grund derselben / so viel sichs immer thun lassen will untst sehn anzusch von der Selbisgen mag denn ein Unpartenssche besten massen, und nach Bestinden daraus wählen was ihm anstehet; zumahl wir hierüber mit niemand Streit zu erheben gesonnen sind.

S. 6. Diejenigen/weldje Bardewick für eine uhralte Stadt haltent kommen insgemein darinn überein/daß es vor Nom erbauet sep; Wie viel Jahr aber solches vorher geschehn/darinn sindet sich bep ihnen ein Unterscheid. Doch ist derselbe nicht so groß/ und meritiret dannenhero auch nicht/ in Beschreibung eines so hohen Altetes genau attendiret zu werden. Æzidius Romanus seiget 235 Parv. Theate. Bahr; der Autor de Fundatione quarundam Ecclesiarum Germanie, 236; In Cyriaci Spangenbergs Schossischem Germanie, 236; In Cyriaci Spangenbergs Schossischem Chronico stehen 242; beym Adrahamo Saurio aber und Paulo Ebero bloß Saur. Diar. 200; und beym Bunting nur 102 Jahr. Die ersten beziehen sich Cal. Histor. ausschlie Berschlossischen sich Cal. Histor. auch der Bardewicker Obbms-Kirche stehen/und also zu lesen sind:

ABRAM DUM NATUS MÓX TREVERIS INCIPIT

HINC ANNIS BARDWICK MILLE SEX X QUOQUE QUINQUE

POST

# POST BARDWICK ROMA DUO C CUM QUINQUE TRIGINTA

. M. C. POST NAT. JUNCTIS OCTOGINTA NOVEMQUE DUM DUX BRUNSVICENSIS HINRICUS LEO DICTUS SIMONIS IN FESTO BARDWICK SUBVERTIT AB ALTO. Denn folche Berfe zeigen an / erftlich/ baf bie Stadt Erier 2000 Sahr vor Chrifti Beburt erbauet/weil Abraham / nach Der gemeis nen Calculation A. M. 1948 / und alfo 2000 Sahr vor Christi Menschwerdung geboren; 1065 Jahr hernach foll Bardewick erbauet fenn; das find 945 Nahr vor Chrifti Beburt/um welche Zeit ben dem Bolde Gottes in dem Reiche Juda der fromme 2ffa / und in dem Reiche Afrael der gottlofe Baefa geherrichet. Ferner bas be Rom 235 Sahr nach Bardewick feinen Anfang genommen; und fallt alfo bas Alter folder Stadt / laut diefer Berfe / in bas 710te Jahr vor Chrifti Beburt/ welches ift das 3238fte nach Er-Schaffung ber Belt. Singegen berichtet Varro, Dag Rom im Sahr der Welt 3197+ das find 751 Jahr vor Christi Geburt er-Allfo findet fich bier eine discrepance von 41 Rahs bauet morden. ren: Die aber/ so sie in Untersuchung eines so boben Alters zu conciliiren nothia / Dergeffalt mag gehoben werden / daß man fagte/ es merden folche 41 Rabr in die Borte: Abram dum natus, mox Treveris incipit ortus, mit eingeschloffen.

S. 7. Wer der Autor solcher Verse, und um welche Zeit dies selben zu erst versasselt das die biesen zu erst versasselt dasselt das eine der Betrachtung der alten Schrifft, als auch der Autor dieser der sell. Dr. Sagittarius, das er so wohl aus Vertrachtung der alten Schrifft, als auch der Art dieser Verse so Jahr alt sein. Wir lassen solche Muthmassung in ihrem Werth; Gesett aber, daß die Verse nicht über drep hundert Jahr alt senn so sich das die Verse nicht über drep hundert Jahr alt senn so sich das die das und anderer Verter allbereit ein paar hundert Jahr vorhervehe die Verse auffassehet, allhier verhanden gewesen. Denn es sindet sich ein alt Verzamenen Buch welches fort nach der Verstrung angesangen, und daher für sauchentique gehalten worden daß auch nachhero selbes zur Matricul gemachet nach welcher sich alle Eriffts-Versonen ihres Antritts und Sebung halber zu richten haben. Wie denn auch unter andern die nach der

1. c. cap. a. 5. 6.

Der:

Berstorung gewiedmete Consolationes und memorien darinnen verzeichnet: von welchen memorien nachfolgendes (woraus dies ses Buchs Alter erhellet) darinn zu lesen: Anno Domini M. CC. AL. obiit in die Georgii 3 Mr. Johannes, Decanus hujus Ecclesiz, qui dedit unam aream juxta S. Fabianum. In diesem Buche sind fort zu Ansang mit uhralter Schrifft nachfolgende Worte aeschrieben:

Ab initio due fuerunt civitates per totam Teutoniam tantum; una, que Treveris dicitur. & est adhuc nobilis, que fuit constituta temporibus Abrahe, etatis sue anno septimo, alia autem civitas fuit Bardewick, que fuit fita fuper fluvium, qui dicitur Elmenou, que fuit instituta ante destructionem ejusdem, quam fecit circa eam Hinricus Dux de Brunswich, ad duo millia annorum & fexagints annos. d. i. Unfange find in gant Teutschland nur mobile Stabte gemesen; Die eine beiffet Prier melde annoch beruhmte ift, und ift erbauet zu den Zeiten Abrahams, und zwar im fieben-Den Jahre feines Alters; Die andere aber ift Bardewick gemese fen/ an der Elmenau gelegen/ fo vor der Berftorung/ welche Berste. bog Hinrich von Braunsweich darinn angerichtet / 2060 % Rahr erbauet worden." Aus folder alten Schrifft fcheis nen ganblich die Berfe genommen ju fenn indem fich etwa ein Monch barüber gemachet, um feine Runft, in der That aber feine barbariem feben ju laffen, und baraus alfo gefolgert: Erier todre etbauet/dum natus Abram, D.i. im fiebenden Sahre feines Alters (welches er vielleicht nicht in die Berfe zu bringen gewuft) 1065 Sahr nach Erier Bardewick, und nach Bardewick 235 Jahr Die Stadt Rom: Mur/ daß er fich etwas in der Chronologie geirret; wie benn folches von denen Zeiten/ das wie in andern Studiis, alfo auch in ber Chronologie/bieUntviffenheit gant überhand genomen/ eben fo febr nicht zu verwundern. Dem wenn man von der Berfrorung Bardewicks, fo 1189 gefchehen / die in der alten Schrifft gesette 2060 Jahr juruck rechnet/ift Bardewick/ nach dem hentigen calculo, 871 Jahr vor Chrifti Geburt / und alfo vor Rom nicht 235 Jahr / wie die Berfe wollen / fondern nur 120; nach Erier aber/(wenn folche Ctadt im fiebenden Jahr Abrahams ihren Anfang genommen) i 136/ und nicht/ wie abermahl die Berfe ans jeigen/ 1065 Jahr/ erbauet.

S. 8.

S. 8. Wann nun alfo gar wohl zu glauben / daß die Berfe. aus Diefem alten Buche genommen/ fo mochte Doch mancher gedencfen/daß vielleicht eins fo gewiß als das andere; und hinderte nicht? wann ichon die aus dem alten Buche angeführte Schrifft/ber die 500. Jahr alt/ daß folche/ jum Beweiß fo uhralter Gefchichte/ eben fo ungultig / ale die daraus genommene Berfe/ erfannt wurde. Allein/ über dem daß diese Rachricht / wie fie von denen zur Zeit der Berftorung lebenden Canonicis, allem Unfeben nach/ berrühret; fich also auch auff die por der Berftorung verhanden gewesene und ihnen damable noch befandte indicia grundet; fo beziehet fich diefelbe Unfangs ausdrucklich auff eine altere Uhrkunde: Denn turs porhero ftehet alfo : Sicut legitur in Speculo, qui est liber, in quo scripte funt omnes historie. D. i. Wie man liefet in dem Sviegel, welches ein Buch ift / Davinn alle Beschichte auffaezeichnet find ... Bas diefes für ein historifcher Spiegel gewelen/ift beutiges Tages. Es find avar verschiedene bistorifche Spiegel nicht mehr befandt. bon ziemlichem Allter verhanden/ doch wird in feinem derfelben Dergleichen Rachricht gelefen; fo find fie auch fo alt nicht, daß fich diefe Schrifft darauff grunden moge. Bielleicht ift Diefes Speculum. Die allererfte geschriebene Chronic der alten teutschen Lander gemes fen/ welche zu der Zeit/ als die Studia in Abgang gefommen / mit vielen andern auten Buchern untergangen/ und verlohren worden. Es fen aber dem/ wie ihm wolle; es fen dif Buch weg/ oder noch irgend wo verhanden, fo ift doch aus deffen Anführung fo viel abzunehmen/daß die Nachricht von dem Alter diefes Orts fich nicht felbit autorifire/ fondern vielmehr auff ein gewiffes Suftorien-Buch/ das febr alt muß gewesen fenn / fuffe; und also feine bloffe Tradition, fondern eine fchrifftliche Uhrfunde jum Grunde habe.

S. 9. Dierzu kommt, daß in angeführter Schrifft das Alter der Stadt Trier zugleich mit angeführet/und fast auff gleiche Weis se beschrieben wird, als unterschiedliche glaub-wurdige Scribenten davon berichten. Zwar sind einige Gelehrte, welchen besagtes hos he Alter der Stadt Trier ebenfals mehr einem Monchs Gedichte, als der Wahrheit ahnlich zu senn scheinet, daß die Wonche, wenn sie eis ne Stadt oder alte Geschicht nicht ergründen konen, nach ihrem Gutduncken ein Gebicht davon gemacht, und sich arosser Arenbeit

Lib. 3. tit.'3.

au fabuliren gebrauchet. Allein / ob diefes gleich in einer ober ans bern Befchicht, ja wohl gar in vielen mag eintreffen; fo tragen bennoch andere Bedencken / Dergleichen von dem Alter der Stadt Prier zu gramobnen / nachdem es von fo unterschiedlichen glaub. wurdigen Scribenten befrafftiget wird. Denn Sigebertus Gem- Sig. Chromog. blacenfis, Marianus Scotus, Otto Frifingenfis, Godofridus Viterbienfis, Mar. Chron. Conradus Urspergensis, Eneas Sylvius, Johannes Nauclerus, Albert L. grat. p. tus Crantzius, Aventinus berichten einhellig/ daß Treber, Des Affyri- Frif. L. Chr. fcben Roniges Nini Gobn, von feiner Stieff-Mutter Semiramide cap. 8. Vic. 1 vertrieben/ hicher gefluchtet/ und die Stadt Erier/ welche er nach Chron. part. feinem Nahmen alfo genennet/ 1250 Jahr vor Rom erbauet habe. Chron. En. 2Beldes mit biefiger alten Schrifft überein fommt/ in dem es auch in Germ. c.r. gerade auff Abrahams Beit, und foar auff das andere Jahr nach Nauel. Vol. 1. feiner Beburt hinaus laufft; fo daß nur eine discrepance von ; Sah, Gen.20. Cran. ren dazwifchen ift die aber in fo alten Beschichten nicht meritiret bes Av. I. Ang. obachtet zu werden. n. a. m.

S. 10. Befett aber/ man laffe aller Diefer Scribenten Ergablung/ mit Pirkheimero, als zweiffelhafft/ an ihrem Ort geftellet; fo Fragm Hift. bleibet doch dieses gewiß / Daß Trier eine uhralte und langft vor & Orig. Ane. CARJET Geburt erbauete Ctadt fen, Jacobas Wimpfelingus everf. & inbeweiset solches aus denen Romischen Scribenten felbst/ und zwar Trev. fonderlich aus dem Tacito, welcher der Trevirorum fcon gu feiner Epit, Ret. Beit / als eines Teutschen Bolcks/ mit folgenden Borten gebens Germ.c. 70. cfet: Treviri & Nervii circa affectationem Germanica originis ultro In Sagitt. ambitiofi funt, tanquam per hanc gloriam fanguinis a fimilitudine & Hift. Bard. if inertia Gallorum separentur. Auff Ceutsch fo viel : Die Treviri., fur Nervii und Nervii duncen ihnen von felbft groß ben Unmaffung Center eingefchlichen Schen Serfommens; als wenn fie durch folde Fürtrefflichfeit des" Bebluts von der Gallier Bleichformigfeit und Unger abgesondert" murben. Und damit man von Pirkheimeronicht weiter werde sweiffelhafft gemachet / ob folde Treviri auch eine Stadt ihres Mahmens zu der Beit gehabt/ fo beweifet folches der fel. Sr. D. Sagittarius and Dem Hirtio, ben meldem ausdrucklich Trevirorum civitas I. 8 de bell.

S. 11. Ift alfo Erier gu Julii Cafacis Zeiten / und wer weiß wie sange vorher schon eine ziemliche Stadt gewesen / die fich nache mahle immer mehr und mehr gebessert / nachdem unterschiedliche

genennet wird.

Gall. c.r.

Nömische Kanser allda ihr Hos-Lager gehabtsauch Constantinus M.
einen Pallast darin gebauers dessen sinderlich ben dem Ammiano
Marcellino und Hieronymo gedacht wird, und wovon noch heutiges
Lages die rudera sollen zu sehen. Wie denn auch Casp. Bruschius in Beschreibung des Bisthums Worms erwähnets daß das
Alter dieser Stadt aus deroselben uhralten documentis, als Chroninicis saxis, und peristromatibus zur Gnüge wahrzunehmen sev.
Under in den Beweisse gehabten nachsolgende Werse und Gemähldes
Chron. Spie Goldd in dem Shum acsunden werden, und also lauten:

Chron. Spirenf. l. L.Cap. IV. p. s.

Treberis urbs multis quod bello compta triumphis Cum populis fortes quinque subegerat urbes, A quibus immensum consvevit tollere censum,

Que locupletari cœpit nîmis & dominari.

Boben die Stadt Erier, und die Stadt Rom gegen über/unten aber Bafel/ Worms/ Manns / Speir und Colin gesehet. Belche Bersel und Gemällder wie sie die Gewalt und das Alter der Stadt Comment. al Erier gar schon anzeigen: also bestätigen sie auch die inscription,

Auson Mosell. welche Frederus mit folgenden Worten anführet:

JOVI VINDICI TREBERORUM

# EX CENSU QUINQUE CIVITATUM RHENI PER TRIA DECENNIA DENEGATO SED FULMINE ET COELESTI TERRORE EXTORTO

FACTUM ARTE MECHANICA.

\$. 12. Wann dann wegen dieser und anderer Anzeigung das hohe Alter der Stadt Trier nicht mag geleugnet werden / so scheint est daß auch das Alter unsers nächst Trier berühmten Bardewicks nicht so schliebeter dingsfals erdichtet zu verwertige sei. Um so viel wei weiger / als es der Wahrheit nicht und hnlich scheint/daß Teutschland Seeswetts am ersten / und zwar ziemlich früh bewochnet worden. Es ist solches aus dem Tacito nicht undeutlich zu schließen der von denen an der Nordsund Die See wohnhaften Teutschen die Bermuthung des höchsten Alters hat/und dahero von selvigen also schreibet: Quidam licentia vetustatis plures Deo ortos, pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrivios, Suevos, Vandalos affirmant, eaque vera & antiqua nomina. d. i. Etsiche/weil sie so alt sind/hals, ten dassur, daß ihrer viele von Gott ihren Ursprung haben / und, auch die meisten Bölcker daher genennet/ als die Mars, Gambrivii,

Svevi. Vandali ; mie benn folche Dahmen fich in ber That finden .: und febr alt find. Es beweifet folches auch mit vielen Grunden Michael Praun,in feinem Tractat von der alten Teutschen Reiches Sa in ber : 36 den Anmuthigleiten/ und halt ganglid dafur / baf bie erften Gin- tradtung. toobnet Teutschlandes Phonicische Colonien gewesen, Die fich aus dem Mittel-Meer in die Best-und Nord-See gemaget/und allba an dem Ausfluß des Rheins und der Elbe zu allererft den Teutschen Boden betreten. Bon dannen fie weiter burch den Sinum Codanum oder Schager-Rack auff Schonenfund von hier in die Oft-See gefommen/ allmo fie bender Orten gleichfalls ausgetreten/und thit der Zeit nachmable beffer binein ine Land gerücket, und fich das Doch daß er daben die Phos felbft weit und breit ausgeftreuet. nicier nicht für Chamiten/ fondern für Abkommlinge Raphets/ und givar bon Tharfis, bem Cobn Javans, will gehalten haben. ret zu dem Ende an/ mas abermahl Tacitus schreibet: Nec terra olim, sed navibus advehebantur, qui mutare sedes quærebant; D. i. Gie famen por Zeiten nicht zu Lande / fondern auff Schiffen que". gefahren / die ihren Gis fuchten ju verandern. Wie benn Reinerus Reineccius aleichfals behaupten will / bak unfere Bors fabren, Die alten Sachien, un Baffer aus Uffa in Teutschland ac-Pommen.

S. 13. Wolte man fagen/baf Die Befebung biefiger Gegend aus Phonicien viele Beit wurde erfordert haben / in Betrachtung/ daß den Phoniciern vorbero noch viele andere Derter fürgekoms men/ fo erweifet gedachter Draun/daß fie jur Gee mit ihren Schife fen viel eher allhier konnen anlanden / als die Scothen / welche Die Belehrten fonft insgemein für die erften Einwohner unfere Teutiche landes halten. Denn da die Scothen entweder Rordwerts durch einen Theil der Tartaren/Moscovien/ Finnland/Schweden, und fo ferner über die Gee; oder Gudwerts durch Cappadocien / Phrys gien/Briechenland/Buprien/in die Teutschen Provinten geben muffen; find bingegen Die Eprier vorn am Mittel-Meer fo wohl fttuiret gewesen/ daß fie von dannen in furber Zeit in alle Theile det Belt schiffen konnen / als sonderlich aus dem XXVII Cavitel des Propheten Ezechielis ju feben. Bie denn auch Bochartus ers Phaleg. I. t. weiset/ daß fie icon zu Mofis Zeiten unter ihrem Beerführer Her- c. z. cule in Spanien und nach Gades geschiffet; und widerleget also die

Grie:

Brieden/welche Diese Schiffart Dem Herculi Grajo gugefchrieben Gefest nun/daß die Dhonicier zu Mofis Beiten noch nicht mehr Eurovailiche Provintien / als Svanien befuchet und bevols dert: fo wird doch ein iealicher Berftandiger leicht jugeben, daff fie in mehr als 500 Jahren/ die von den Zeiten Mofis/bif auff die Zeit der Erbauung Bardewicks verfloffen/ auch in unfer Teutschland ihe re junge Mannichafft bringen fonnen.

S. 14. Dochies mogen die alten Teutschen Phonicischer ober Scuthischer Untunfft fenn/ fo ift einmahl gewiß / Daf Teutschland au Alexandri M. Zeiten ichon giemlich besethet gewesen / weil Aristo-1.7. Polie. c.17. teles fchreibet / Dag unter ben Barbaren fonderlich Die Celten im Bebrauch gehabt, ihre neugebohrne Rinder in die falten Strobme unterzutauchen/ damit fie defto gefunder und frifcher werden moch Daf aber hier unter andern auch die Leutschen mit gemennet I s. de tuenda werden/ ift aus dem Galeno ju feben/ welcher folchen Gebrauch ausdrucklich denen Teutschen guschreibet. Und bezeuget es fonderlich von denen Ginwohnern um den Rheinftrom der Glaudianus mit Diefen Worten:

Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus.

Indic.adCurt. tit. Celta.

Sanitat.

Bleichfals beweifet Freinsheimius, daß die Celten/ welcher Befands ten dem Alexandro M. auff feine Frage: Wofür fie fich am metften fürchteten? geantwortet: Daf fie nichte mehr fürchteten/ als daß nicht etwan der Simmel einfallen mochte; feine anderes als unfere Borfahrensdie Teutschen gewesen.

ap. D. Conring. de Antiq. Stal. Helmft.

S. 15. Rerner hat nicht nur Ariftoteles des Barts- 2Baldes ges bacht/ fondern es erzehlet auch Livius, daß zu den Beiten Tarquinii Prifci eine Gallifche Evlonie unter ihrem Beerführer Segovelo fich in den Sart-Wald gefetet/ nachdem das Ballier-Land fcon das mable fo volcfreich gewesen/ bag es feine Einwohner nicht faffen Boraus zu fcblieffen/daß/wann zu Tarquinii Prifci, oder fonnen. bes Roniges Epri Beiten (benn diefe bende fast augleich regieret) Ballien fo überflußig befebet gewefen, aledann fcon etliche hundert Sahr jubor Colonien/ nicht nur in Gallien, fondern auch auff die Ruften Teurschlandes muffen angelanget fenn/welche bende Lander angefangen fruhzeitig zu bewohnen; weilen benderlen Ginmobnerbor Alters für ein Bolck gehalten worden. Wann das auch nicht mare / und noch irgend in Teutschland Raum und ledige Derter

Derter übergeblieben/woher folte wohl hiernachft die fast erschrecklis de Macht der Cimbrer und Teutonum jum Auffbruch gekommen fen; und wie folten fie mit fo groffer Dube ihnen in der Kerne einen Bohn-Plat gefuchet haben? benn man findet ber unterschiedlichen Flor. 1. 3. c.3. Romifden Gefchicht. Schreibern / daß allbereit 112 Jahr vor Eutrop. I. f. Christi Geburt/da der Cimbrer/das ift/der Solfteiner / Juten und G.c. 37 Stra-Danen ihr Land mit Baffer überfchwemmet/felbe fich famt denen bo 1.7. benachbarten Teutonibus, oder ander Elbe/ Befer und Rhein ges vid. Majoris feffenen Teutschen / auffgemachet / um irgendwo ihnen ein neues bevoldertes Land durchs Schwerdt zu erwerben. Und zwar find felbige in fo Schatens groffer Menge ausgezogen/ daß die Romer / welche zu der Zeit faft Chron. au der hochsten Macht gedichen/gegen fie anfanglich nichts bermocht. Wellph. Denn als fie, mit Zuziehung der Schweißer/in Ballien eingefallen, und felbiges bif an das Pyrendifche Beburge durchstreiffet; die Romer aber fich ihnen mit groffer Macht widerfebet/baben fie dren Burgermeisterliche Armaden/deren iede in die 46000 Mann ftarche ganblich ruiniret. Doch/ ale fie hierauff in Italien gerücket und auch allda Dlat nehmen wollen / find fie endlich vom C. Mario III Confule übermunden/in zweven Schlachten ihrer ben 200000 erles get/und der Teutonum Ronig/ Teutobochus,ein fehr groffer Mauny gefangen worden.

S. 16. Nachdem nun aus obangeführtem allen fattfam erbellet/daß die Begend, wo unfer Bardewick gelegen, fchon fo zeitig bevolckert; ift es eben fo unglaublich nicht/ daß fo fort die erften Einwohner allhier eine neue Stadt oder Flecken/ wie mans nennen wills gebauet/ fo gwar nicht nach Manier unferer heutigen Stadte/iedoch alfo beschaffen gewesen/ daß Leute darinn ben einander mobnen/ und ihrer Nahrung abwarten konnen. Ift boch ein ieglicher Menfch bon Natur Com malinet, oder fo geartet / daß er fich gern gur Befellschafft halte / und in Gemeinschafft mit andern lebe. ist denn auch nicht so febr zu zweifeln/ daß nicht die Natur so wohl hiefige, als anderwartige erfte Einwohner gelehret, ja gereißet und genothiget habes fich/wo nicht in Stadtes iedoch gum weniaften in Blecken und Dorffer jusammen zu ziehen/ und eine Societat unter einander auffrurichten. Es scheinet foldes so viel glaublicher/ wann des obgedachten Prauns Meynung der 2Barbeit abnlich/daß nemlich die ersten Einwohner Phonicischer Ankunfft und also von felchen folden Leuten gewesen / die groffe Handelung getrieben. fast nichts ift, das die Menschen eher und mehr beweget / eine Societat auffzurichten/ und sieh bauklich ben einander zu seten / als Gewerbe und Rauffmannschafft. Daber befindet man/ daß fast aller Orten die Stadte uriprunglich von Rauffmannschafften ente ftanden.

S. 17. Go wird denn auch unfer Barbewick in den alteften Scriptoribus und Documentis, Die nur befielben gedencten , als ein ansehnlicher und vornehmer Sandels-Plat beschrieben. Allfo wird es nicht nur von dem ungenannten Voeten vieus nobilis genennet; Conflieut. 1.3. fondern es hat auch Carolus M. verordnet/ daf-die Sandels - Leute/ fo mit denen über-Elbischen Benden ibre Berfehrung hatten/allbier ju Bardewick, als der damabligen einigen Sandels-Stadt in Diefer Begend, ihre Baaren feil haben, und nicht forder in der Benben Land gehen folten. Otto Magnus hat der Stadt Magdeburg im Jahr 972 ein Boll-Frenheit berlieben / woran diefe Clauful ges hanget: His locis exceptis, Moguntia, Colonia, Tiela, Bardovico. .D. i. Diefe Derter ausgenommen / Mannt/Coln/ Viela Barbes Welche Rapfer Conradus 1024 d. 2 Febr. abermabl fols cher maffen bestätiget: His locis exceptis, Moguntia, Colonia, Bardovico. Boraus deutlich erhellet/ daß bende Ranfer / megen der allhier zu Bardewick getriebenen farcken Sandlung, nicht leicht dafelbit iemand Boll-Frenheit verstattet. Und wie angeführte Beugniffe von ihrer Sandthierung zu Lande reden; alfo rubinet ein altes MStum in biefigem Archivo gleichfals die Sandlung gur Gee "mit folgenden Worten: Tho Bardewick is veele Sandels und "Bandels gemefen/ mit Rovenfchoppe und Segellage van der Elbe " up de Gee in Dennemarch , und funderlicken in Jutland. wie aus dem Helmoldo ju feben, fo ift die Sandlung nicht nur auff Rutland und Dannemarch, fondern auch auff Norwegen/Schwes

> S. 18. Doch fonnte bierben mancher gedencken: Wenn gleich Bardewick ju Caroli M. und der folgenden Rauser Zeiten groffe Kauffmannschafft getrieben / ift damit noch nicht erwiesen/ daß fie dergleichen schon von ihrem erften Ursprunge an gethahl infonderheit/ da derfelbe foll fo febr glt fenn. Ift bemnach ferner ju

den/Rugen und andere an der Rord-und Oft-See gelegene Plate

wiffen/

1. 1. c. 85.

gegangen.

c. 6.

wiffen bak in biefigem Archivo eine alte Schrifft perhanden mels the wenn man dagegen halt/ was Cranzius, entweder aus dem Saxo- Lib.r. Saxon. ne Sialandico, oder aus den alten teutschen Liedern erzehlet/ flar bes weifet, daß Bardewick ichon vor E Brifti Zeiten, und alfo gant vermuthlich von Unfang ber / infonderheit Geemerte gebandelt habe. Memlichies gebencket Crantzius an angerogenem Orte/ daß die alteften Einwohner unferer Begend gant Sollftein und Jutland beberrichet; fo aber nach dem unglücklichen Zwen-Rampff, welchen Der hiefigen Boleter Ronig oder Rurft Hundingus mit der Danen Romige ben Ctade gehalten/verlohren gangen; und hatten fie folches nicht können wieder gewinnen/ob fie gleich lange und blutige Kriege Darum geführet. Unde factum, fchreibet Crantzius, ut Jutia decedere Saxones cogerentur. Reversa est igitur hoc tempore Chersonesus Cimbrica in Daniæ ditionem, nec post eum diem Saxonibus legitur paruisse. Arma quidem Saxonum sæpe illata sunt in provinciam, sape vastata Jutia. Aliquando prima pars ejus, qui Ducatus est Slesvicensis, Saxonibus suberat, sed nunquam ex eo die Saxonicum jugum Jutia tota recepit. Auff Teutsch alfo: Dannenhero ift es gefchehen/ daß die Gachfen Jutland wieder abtreten muffen. Rit demnach zu diefer Zeit die Cimbrifche Salbe Inful wieder unter der Danen Botmäßigkeit gekommen; und man lieset auch nicht, daß fie nach diesem Lage ben Sachsen iemahle unterthänig wors ben. Die Gachsen find gwar offters in diese Landschafft eingefal len/ Autland ift offt verheeret worden; ja bifweilen find die Sachfen noch wohl des vorderen Theils deffelben/ welches ift das Berkogthum Schleswig/ Meifter worden; aber niemahle ift/ von Dem Lage an/ gant Jutland wieder unter das Cachfifche Joch gebracht. Nun aber berichtet Die allhier verhandne Schrifft/baf die alten Sachsen Meister von Mitland gemefen insonderheit habe Bardes wich die Berrichafft auff der Elbe un Gee gehabt. Sat alfo die Stadt Bardewich bermoge Diefer Rachricht/ jur Gee ichon geherrichet und gehandelt / ebe die hiefigen Einvohner Solftein und Jutland verlohren/ welches doch/nach Crantzii Ungeige/ vor der Cimbrer und Lib 1. Sax. Teuronum Auszuge/ und alfo ben die anderthalb hundert Jahr bor Christi Zeiten gefcheben. Die Worte Des MSti find Davon Diefe: De Stadt Bardewick hadde ohren dominat von de Delve's up de Gee in Dennemarcf mit ben in Jutland da de Cimbri obrene Gitt

Cap. 4.

Cap. 8.

"Sitt hefft hat/constituert/welches fe lange binne hat hefft/ averst und fehlen Tiden mit groten Blotvergeten aftreden mien. Welches abermahl mit der obgedachten Mennung Mich. Prauns gar gut übereinstimmet. da er dafür hält/daß die Phanicierzu erst beym Ansstud aus der Arder aus Land getreten und solches besetzt; und hernach aus der Nord See weiter in den Sinum Codanum, anstanglich auff Schonen/und das ferner in die Ole See gegangen. Dann gleichwie/ nach solcher Mennung/ die Nordische Provincien/ wie auch die Platze and er Oft See von hier aus bevolschert: Also ist leicht zu begreiffen/daß durch solche Gelegenheit nicht allein die Communication der Waaren von beyden Seiten emstanden/sondern auch/daß hiesge Bardervicker/ als primi acquirentes, so wohl über daß Kahr-Wasser, als die von ihnen besetzten Länders ihnen billig die Derrschafft zu accianet.

deMor.Germ. Cap. 16.

S. 19. Diefes find mehrentbeils die Grunde/ woraus das 216 ter unfere Bardemicf mag afferiret merden. Goldem wird ineges mein von anderen entgegen gefest / mas Tacitus bon den alten Teutschen schreibet: Nullas Germanorum populis urbes habitari, fatis notum eft: ne pati quidem inter fe junctas ades. creti ac diversi, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non innostrum morem connexis & coherentibus adificiis: suam quisque Das heiffet fo viel: Daf die Teutschen domum spatio circumdat. "Bolcfer feine Stadte bemobnen / ift jur Benuge befandt: ja daß "fie nicht einmahl unter ihnen leiden jusammen gefügte Saufer. "Sie wohnen von einander getrennet und entferget/ nachdem iedem sein freves Reld oder ein ichoner Luftwald anftebet und behaget. Rlecken bauen fie moblaber nicht nach unferer Bewohnheit, mit an "einander gefügten und gufammen bangenden Saufern: Ein ieder Alaffet einen ziemlichen Raum um fein Sauf ber. Darauff geantwortet/ was gleich im Anfange Diefes Capitels angeführet; Daß nemlich den Romern zumahl hiefige Begend frat be-Fandt worden, und fie alfo dabon nichts gewisses wiffen und schreiben Gefett aber/ Tacitus habe Die Wahrheit berichtet/ fo fas get er doch nicht/daß die Ceutschen gant und gar nicht jusammen gewohnet/ sondern gestehet vielmehr ausdrucklich / daß fie vicos oder Rlecken gehabt. Dur gedencfet er / daß felbige Rlecken nicht nach Damahliger Romifchen und unferer heutigen manier gebauet. Denn Da ba heutiges Tages ben uns und ben den Romern fchon vor Alters Die Saufer in den Stadten ordentlich und dichte an einander gebauet; fo haben fie die alten Teutschen bingegen weit von einander gesetzund um ein iedes Sauf einen Raum gelaffen / gleichwie noch ieto in Rles cfen und Dorffern geschicht. Tacitus urtheilet hiervon/bag die alten foldes entweder aus Unverftand, ober aus Rurcht für Reuer-Schaben gethan. Diefes ift mohl glaublicher/als jenes. Maffen auchloannes Ciampinus gedenctet/ daß Rapfer Theodofius im funfften Se- Vet. Monuculo die Saufer ju Rom in einem gemiffen fpatio von einander bau went, part. 9. en laffen/ alfo/ daß zwifchen den privat- Saufern zehen/ und zwifchen Den gemeinen funffieben Schub Raum blieben, Da gupor Die Baus fer enge an einander gebauet; und folches fo mohl um der Reuers. Befahr / ale freven Lufft willen. Aber unfere heutige Land-Leute thures um der Garten willen; wie denn nahmentlich in dem iebis gen Bardewich da es wiederum jum Rlecken geworden, faft ein jege ficher Gintrohner fo viel Plages um feinem Saufe jum Barten bate Davon er fich mit den Geinigen nabren fan.

Cap. 7.

S. 20. Bleichwie nun Tacitus bon ben Teutschen allbier jens get/ baf fie zu feiner Zeit in Blecken oder fleinen Stadten ben einans Der gewohnet; alfo fchreibet Cafar fchon vor ihm eben daffelbe/ ing Lib. 4. deBelt. Dem er berichtet/baf bieMenapi auffbenden Geiten des Rheins/nicht hur einbele Saufer, fondern auch Rlecken bewohnet : und imar fotche anschnliche Riecten / Die er hin und wieder ausdrücklich oppida, Das ift / offene Stadte nennet. Bestalt denn auch hernach Prolo- Lib. i. Geogr. maus zu feiner Beit/in unferem Germania Magna, und amor mit bin & To uer To dexlino xhipan, bas ift/ in diefen mordlichen ? beis len/ uber 90 Derter anführet, welche er mans, Stadte tituliret.

S. 21. Diernachft findet man auch in ben Befchichten/ baf. fie bier und ba / fonderlich aber an den Gee-Ruften und auff den Daffen / Stadte und Caftelle gehabt haben / ob gleich die Stadte nicht nach beutiger Manier befestiget gewesen. Denn Die alten Beutichen bielten vermauerte Ctabte fur munimenta fervitii, fo ihe nen als genereusen Rriegern unanftandig; nachdem auch die mile Den Thiere/ wenn fie eingesperret wurden/ ihrer Capfferteit vergafe Um welcher Urfache willen die Tenderi und übrigen Teute Tac. 14. Hill. ichen Bolcker, ale Coln fich der Romer Berrichafft wieder entzogen/ Bothichaffter an fie fandten/ Die fie ermahnen muften / bag fie/ als

chrlis

ehrliche Teutsche/ Die Mauren, fo die Romer um ihre Stadt gezos gen/mieder einreiffen/und nicht fo eingesperret leben sollten. urtheilet auch der fel. herr. Doct. Sagittarius, Dakavenn der fel. herr D. Conringius, nach Taciti Zeugnif/ feket / Daff in Teutschland Diffeit des Rheins vor Alters feine Stadte gewesen / fondern felbige eritlich pon Henrico Aucupe gebauet morden/ er damit das Allter der Stadt Bardewick nicht umftoffe: Den er rede von folden befestige ten und wohl gebaueten Stadten; ingleichen von der Menge derfelben/wie wir beute zu Tage baben; auff welche Beise frenlich vor Henrici Aucupis Beiten Teutschland/und fonderlich Das isige Gache Mon. Paderb. "fen/nicht mit Stadten besetset gemefen. Daß dabero Carolus M. auch wohl flagen tonnen; Er habe im ganten Sachsen-Lande feiine folche Stadte angetroffen/ darinh er / nach Bosfchrifft-der Canonum, Bifchoffliche Gige anordnen und ftifften fonnen. Dese megen folget aber nicht daß vor dem überall und auff teinerlen Bei fe Stadte gemefen. Denn wer bieraus alfo fcblieffen will / Der wird flarlich mit dem refutiret / Daß Carolus M. Die Caftelle Gress burg und Sigeburg / ingleichen die Stadte Bardewick und Bremen febon aufferbauet vor fich gefunden, ale er zu erst über den Rhein in Teutschland gefommen. Uber welche noch unterschied: liche andere in den Annalibus Francicis, und Constitutionibus Caroli M. und Ludovici Pii gemeldet werden. Allfo findet man in den Annalibus von Dragawith, Wilforum ad Albim oppido: Sernach wird gedacht von der Obotriten Stadten und Reftungen jenfeit der Elber to ihnen die Danen abgenommen; und ferner von der Stadt Kerich. Die Constitutiones Caroli M. thun nebft unferm Bardewick auch Melbung der Stadte Magdeburg/ Erffurt/ Miftabt/ (oder wie andern wollen/ Salberftadt) Forchbeim/ Bamberg/ Regens: burg und Lorch. Belche Plate Der fel. Serr D. Conringius gwar Damable noch nicht befestiget gewesen zu senn erachtet, dennoch aber jugiebet/daß es vici commerciis celebres gewesen/ welches man für Barbewick genug fent laffet/nemlich / wenn man allein die mit Ball und Mauren befestigte Derter für Stadte halten will. Wiemobil der fel. Serr D. Sagittarius Daben gar wohl beobachtet/ dafi/ da an Diefen Orten allen bom Raufer Carolo Obrigfeitliche Versonen au -Hufficher auff die benachtbarte Slaven verordnet/ felbige/ weniaftens-

ju Caroli M. Beiten / fcon einiger Maffen / folder angrangens

P. Sf.

ad ann. 789. ad ann 808

ad ann. 800.

de Constitut. urb. Germ. 5.84.

den

ben Staven halber, efwas vermabret, und nicht fo gar offene Fles Antigy, Archen gemefen fenn muffen. chien, Magd.

S. 22. 2Bas einige von den Stadten und Reffungen anfuh, deb. \$.19. ren/ Die Julius Caler und Drufus in Teutschland follen auffgeriche tet haben geben wir als gant ungegrundet/vorbey. Diefes behaupten bermoch glaubmurdige Autores, Daf Die Stadt Vinetha Helmold ! r. auff der Inful Uledom, und Die Gtadt Julin auff dem Bolliner c.z. Chyte. Saz. Berder/nicht nur bor Henrici Aueupis, fondern schon bor Caro-Not. ad Hift. li M. Beiten/ber Sandelung halber an Der Dit . See jugleich mit Bard, Schotunferm Barbewick fürtrefflich geblübet. Biewohl unfer Bars tel de antig. Dewick wie esmach angeführten Grunden vor ienen feinen Unfang Germ. Jar. genommen, alfo auch eine Zeitlang nach benfelben im Stande ger P 305 306. Denn als Julin burch Emporung und innerliche Unrube blichen. fich allmablich felbft ruiniret; bif es 1170 von Waldemarol, Ris nige in Dannemarct / eingenommen / und ju Grunde verftoret: Vinetha aber fcon 830 vom Baffer überschwenumet / ober / wie andere wollen bon dem Schwedischen Ronige Haldungo verwus ftet: ift unfer Bardewick noch big 1189 in Rube und autem Flor bestanden.

## Bas dritte Bavitel/

Woher Barbewick ben Nahmen bekommen/ und mas für Art Leute die erften Ginmobner gewefen fenn.

Beichwie der Mahme Barbewick bon allen Geriben ten nicht auff gleiche Beife geschrieben wird, alfo baben fie auch von deffelben Urfprunge nicht einerlen Mennung. Die Bardowich ober Bardonis vieus ges brauchet, baben ohne Zweifel Dafür gebalten, Daf der

Ort/mach Crantzii Bericht / bon einem erbauet / Der Saxon. 1.7. c.a. Bardo geheissen; und also bon Bardone Bardonwich, mie bom Brunone Brunswich oder Brunonis vieus genennet worden. Bie Denny nebit dem Crantzio, folder Mennung auch ift Adrianus Ro. Parro Theate. manus, und Bunting im erften Theil feiner Braunichm. Chronice

adann 146.

Pad. p. 182.

der bafelbft noch binguthut/ daß diefer Bardo, welcher Bardewick erbauet/ein Ronig diefer Lande gewefen. Munift graar der Rabs me Bardo ben den Ceutschen vor diefem nicht unbefandt gewesen; sumabl fich derfelbe in ben Annalibus Fuldenlibus findet ; ba von Des Koniges Ludovici expedition mider Die Dalmatier unter ans Dern berichtet wird: In qua expeditione perierunt Comites Bardo & Erf, cum aliis quamplurimis. Bleichfals gedencfet eines fo acs nannten Grafen ein Diploma Henrici II, wie auch Lambertus Schaffnaburgenfis eines Manntifchen Bifchoffs, ber alfo geheiffen/ menn er fchreibet : Imperator (Henricus) Pentecosten celebravit Citant, Mon. Padelbrunnen, ubi BARDO Archiepiscopus (Moguntinus) ad Misfam habito sermone obitum suum instare prædicens, orationi fidelium fe commendavit, qui codem menfe decessit. Belder auch in breven Diplomatibus Henrici III, als de anno 1039/1045/1049 gemeldet / und bafelbit Regis Archi-Cancellarius genennet wird. Doch findet man ben teinem alten Geribenten / bag iemablen ein Ronig/gefchweige Diefer Orten/ regieret/welcher Bardo geheiffen.

S. 2. Die befte Mennung / worauff ohne Breifel auch die meiften angeführte Scribenten und Urfunden mit ihrer Benennung gielen/ift wohl diefer daß Bardewick von feinen erften Ginwohnern/ welche Bardi gebeiffen, feinen Rabmen befommen. Und also dies fer Rahme, er mag fo vielfaltig und unterschiedlich gefunden wer-Den/wie er will (denn es laufft doch endlich alles auff eines hins que) nichte andere heiffen und bedeuten / ale Bardorum vicus, ber Barder oder Borber Stadt / tvie es Marefcalcus bornedachter maffen gar wohl erklaret hat. Bormit auch übereinstimmet Thomas Mawerus, wiewohl er das Gedicht von einem Bardone mit eins

mifchet/wenn er alfo fcbreibet:

Herul. Descr. Orig. & Antiq. inclyt. urb.Luneb.

ad Annal.

Urbs fuit antiquis quondam celeberrima terris, Que vetus a BARDIS nomen adepta tenet, Non procul à gelidis, BARDO duce, condita rivis,

Glaucus ubi Albovias excipit Albis aquas.

S. 3. 3mar will Crantzius an obangezogenen Orten diefe derivation Daber meifelhafftig machen / weil / nach feiner Mennung/ Bardus nirgende ale ein nomen proprium oder ein Rahme/ ber eis nem gewiffen Bolcke eigen/ fondern nur als ein appellativum, ober gemein Worts foll gefunden werdens womit in Lateinifcher Gpras de

the ein ieglicher grober und ungeschickter Mensch genennet werde/er fen bon was für Nation er wolle. Allein Cranzius irret darinn fo fehr/ daß er auch fast sein felbst veraisset/ und nicht bedencket / wie er anderswo gang ungleich urtheile. Denn fonft fcbreibet er/ daff es Daniz 1. . bor Zeiten in Ballien Bendnifche 2Bahrfager gegeben/die Bardi ges ." nennet worden; und beweifet foldes aar recht mit dem bekandten Berfe Lucani :

· Plurima securi fudistis carmina Bardi.

Uber dem gedencket er fo wohl bier, als an einem andern Orte, da er/feiner Gewonbeit nach/ ben Helmoldum, mit Berfchweigung vandal. I. feines Nahmens/ ausschreibet/ der Bardorum, als eines gewiffen cap.7.9 40. Teutschen Bold's fo offte daß man fich nicht anua verwundern fanwie er doch ichreiben durffen/ baf er nirgends von benen Bardis, als einem gewiffen Bolche/ etwas gelefen babe.

S. 4. Gleichwie nun / nach Crantzii eigenem Geftandniff nemiffe Leute und Bolcker ebemable Bardi genennet morben: 2013 fo ift und bleibetes ben ben Belehrten auffer Breiffel gefeset / bag unfer Bardewick von folden Burdis den Dahmen empfangen. Rur wird unter ihnen noch darüber geftritten/ was folche Bardi eis gentlich fur leute gewesen; ob fie fur ber alten Ceutschen ihre Sanger/oder für eine befondere Ration unter ihnen zu halten.

S. r. Dafidie Bardi vor Alters Ganger gewesen/ bezeugen unterschiedliche / fo mobl Griechische als Lateinische Scribenten. Bom Strabone merden fie genannt burntau ve reigtai, Gans I. A. Geort. ger und Tichter: bom Diodoro Siculo mitar mourrai, Lieder L. cap. 6. Dichter. Pollidonius fcbreibet von eben Diefen alten Balliern : Ta ap; Athenade axio mara aunis cion xalimero: Bapdos. montai de itar ruy. um l.4. xaveon uel adie emaines devortes. D. i. Die aber bon ihnen geste horet werden, beiffen Bardi, welche find ibre Poeten, die ihre rubms liche Chaten mit Berfen befingen. " Bomit Ammianus Mar- Lib. X. cellinus folgender maffen überein ftimmet : Er Bardi guidem fortia virorum illustrium facta Heroicis composita versibus, cum dulcibus lyre modulis cancicarunt. Angleichen Festus, wenn erfchreis bet: Bardus Gallice Cantor appellatur, qui virorum fortium laus des canit. Borque qualeich erhellete mas es fur Lieder und Bes fange gemefen/melche Diefe Bardi verfertiget und abgefungen i neme lich folder in welchen die rubmliche Thaten ber tapfferen Selbem

bers w

berfaffet/welche fie diefen ju Lobe und andern jur Auffmunterunge fonderlich ben den Bufammentunfften/ ingleichen / wenn fie wider Die Reinde zu Relbe gezogen und gefochten / angeftimmet haben. Es ift auch bieraus ju feben/ baf Die Bardi feine eigentliche Opfe fer- Driefter gewesen/ wie Pithaus und Wolff. Lezius Dafür balten: benn felbige bon benen Bardis, bendes bem Umte und auch bem Rahmen nach/ unterfcbieden/ und Druides genannt worden. Belden Unterscheid Lucanus mit folgenden Berfen deutlich zeiget :

Vos quoque, qui fortes animos belloque peremtos Laudibus in longum vates dimittitis zvum. Plurima securi fudistis carmina BARDI: Et vos barbaricos ritus, moremque finistrum Sacrorum DRUIDÆ politis repetiltis ab armis Solis nosse Deos &cc.

S. 6. Der fel. Berr D. Meibomius balt dafür/ daf biefe Bardifo viel als die Werthe heisen follen : nachdem nichts neues/ daß b in w, und e in a verwandelt merde. Die benn die Mitternachtigen Sachsen noch heute au Lage für Werder, Barber ; für Rerter Not. ad ant. Rarte; für Bercfe/ Barde ju fagen gewohnet find. Lipfius Taciti de Mor. mennet/ Daf Barditus, Der Bardorum Befong / mit dem teutichen Borte Babren am beften überein fomme; jumahl Barditus eis gentlich ein Befchren heiffe/ welches die Bardi mit erhabener Stims me in benen Feld Schlachten gemachet. Beil benn nun Bardus und Barditus cognata voces, oder vermandte Worter, fo wolte que Diefer Meynung folgen / daß fo wohl jenes als Diefes von dem

Worte Babren berfame.

S. 7. Bergegen find andere/ welche dafür halten/ daß die Bardi, mit den erften Einwohnern allhier, aus Orient gefommen, und alfo auch diefer ihr Rahme Orientalischer Abfunfft fen. Wie benn Geogy.S. Part. Samuel Bochartus Das Wort Bardus, mutaris homogeneis, urtheilet das Debraifche was ju fenn / welches fo viel heiffet als nablio modulari,auf dem Pfalter fvielen/wie es Lutherus gedolmetfebet : Belches ben den Phoeniciern ein gebrauchliches Inftrument gewefen / fo etwa mie unfern Cytharen oder Levern zu vergleichen : und auch aus Dem Diodoro Siculo und Ammiano Marcellino zu feben / Daf Die Celtifthen Bardi bergleichen gebrauchet haben. Jener faget bon ily nen ; જેમા છે uer egyavar mis hocais cueiar adertes, es uer ouren,

Germ.

2. 1.1. 6.42.

Am. VL c.

se de

Te de Baar Oppeson. Diefe (Bardi) spielen auff instrumenten/ so den Levern gleichen; und zwar loben sie etliche / andere aber schmächen sie. Dieset schweibet: Bardi sortia virorum illustrium sacta Heroicis composita versibus cum dulcibus lyra modulis cantitarunt. Die Barden haben die tapffern Phaten vortrefflicher und berühmter Manner in ihren Delden-Liedern/ mit angenehmen Jugen auff der Lever besungen. In welchen Aborten zugleich der Nachdruck des angesührten Debrässichen Addicis wei ganh deutlich exprimiret toird; indem es eigentlich heissel voolbus minutim conciss & sono vibrante & frequentato canere, oder wie es der Horatius gusgesproschen/imbelli cythara carmina dividere.

S. 8. Gleichfals balt auch der fel. Serr D. Hinckelmann Die Deted. Fun-

Barden für Morgenlander/ indem er augenscheinliche vestigia zeiget/ dam. Böhmbaß die Abgötteren auch in Teutschland aus Orient überbracht Th. VI. 6-5. worden/ und die Uberbringer derseiben unter andern die Bardi und Druides getwesen. Doch holet er den Ursprung ihres Nahmens aus der Versischen Sprache/in welcher das Bort Bard, carmen mysticum, einen Gesang von verborgenen himlischen Dingen bedeute; dergleichen auch noch daselbst unter dem Nahmen Burda besandt setzucht seine Schaft seinen Schaft der Versischen auch noch daselbst unter dem Nahmen Burda besandt setzucht seinen Schaft der von den Bruiden, wie die Theologi Orphici gewesen die ihre Religion in Bersen fortgepflanket. Gleiche Meynung hat er von den Druiden/ welche er erweiset/ nicht von dem Briechschen dese, sonden von dem Arabischen Deruwelches einen Massus der Verübmt, dass sie sat allersen weil diese bevonsichen Vriester sondersich berühmt, dass sie sat allersen Franks

heiten mit einer Artinen aus einem Visco haben heilen können. Wie er den auch urtheilet/daß noch die heutigen Derwische unter den Burten und Berfen der Druiden Geschlecht senn; nachdem derselben Rahme

ftelle:

S. 9. Es sen aber das Wort Bardus Orientalischen oder Teutschen Uhrsprungs/so ist immittelft dieses gewischaft solche Sanger sich schon in demallerersten Zeiten unter denen Teutschen aufgehalten/ da dieselbe mit den übrigen Celten moch einerlen Wold gewoesen / und also auch mit ihnen eine Sprache / einen Gottesbienst und einerlen Sitten gehabt. Zwar die Frankssssschaft den Autores bemüben sich alles/ was von denen Celten gerühmet wird / ihrem Geschen Da a seichen

Differt, de Lingy. Teut. ztatibus. n.z. ichlecht allein jugueignen/oder aufs wenigfte ihr Franckreich fur ben rechten Saunt Sit bes Celtischen Selden : Mahmens auszugeben; Es haben aber unterschiedliche unferer Belehrten bewiesen/ baf alle berühmte Occidentalische Nationen unter foldbem Rabmen bearifs fen, und die Teutschen barunter die furnehmften gewesen. Unter anbern feßet Theodorus Kirchmayer: Atque fic populus Germanicus antiquislimus sub nomine Celtarum per Germaniam, Daniam, Islandiam, Sveciam, Norvegiam, Angliam, Galliam, Italiam, Hispaniam, Lappiam & Illyrium diffusus, pedetentim linguz suz fundum ubique . diffeminavit fecum. Und beruffet fich auff den Lazium, Striekium. Befoldum, Claverium und Schottelium, Die foldes meiter ausachube ret. Francisci führet auch ju dem Ende vieler alten Scribenten, auforderst aber des Diodori Siculi und des Herodoti, dem Aristoteles gefolget/ Beugnif an/ welche gefaget/ baf die Donau ben ben Celten entfpringe.

Cap. 3. de M.

S. 10. Bleichtvie aber obbefagte Scriptores Die Bardos benen Celten insgemein jufchreiben; alfo gedencfet Tacitus insonderheit nicht nur vielfaltig ber Teutschen Lieder, sondern beschreibet felbige auch alfo/ daß daraus fattfam zu fcblieffen/ folche fenn von den Bardis berfertiget und gefunden worden. Unter andern schreibet er: Fuille apud eos & Hereulem memcrant, primumque omnium virorum. fortium ituri in prœlia canunt. Sunt illis hæc quoque carmina : quorum relatu, quem barditum vocant, accendunt animos, futuraque pugnæ fortunam ipfo cantu augurantur. Terrent enim trepidantve, prout sonuit acies. Nec tam vocis ille quam virtutis concentus ille. videtur. Affectatur præcipue afperitas foni; & fractum murmur. objectis ad os scutis, quo plenior &gravior vox repercussu intumescat. In welchen Worten/weil der Teutschen Geschren ben Untretung cie nes Ereffens ausdrucklich wird Barditus genennet / fo ift daraus nicht anders zu schlieffen, als daß Bardi da gewefen, welche folche Ses fange bevdes verfertiget und auch angestimmet. Bie denn auch aus dem Diodoro Siculo ju feben, daß es der Bardorum Amt gemes fen/nicht nur mit zu Relde zu nieben/ fondern auch die Streitende mit dem Befange ihrer Belden-Lieder jur Sapfferfeit auffgumuntern / indem er bon ihnen fchreibet : Gie geben umber und ftellen, fich mit in den Schlacht-Ordnungen/ Damit fie den Streit entwes

, er auffbeben/oder auch anfangen. Denn fie befingen der Bor-Ele

tern belbenmafige Thaten und entjunden der Gunglinge martiali-.. iche Gemutber / mit Borhaltung der Tapfferteit ihrer Bater. 2Belche Weise Die alten Teutschen ohne Zweiffel mit aus Orient gebracht / weil faft bergleichen von den Magis der Verfer, ben dem gebracht / weil faft Dergleichen von den Magis ver Berjet verprein 1. 3 c.3.v. 9. Curtio, und von den Juden im andern Buch der Maccabaer gelefen Cap. XII.v.37. mird.

S. 11. Es fcbreibet aber Tacitus Die Bardos benen Teutschen nicht nur/ wie wir vernommen/ insgemein ju; fondern wir finden auch fonft ben ibm/ daß felbige infonderbeit ben biefigen Mitternache tigen fich gebrauchen laffen. Denn er gedencket folder Lieder/ worinh Arminius, feiner Capfferfeit wegen / gerühmet worden/ indem er schreibet : Canitur adhuc barbaras apud gentes Arminius, I. s. Annal. Gracorum Annalibus penitus ignotus, qui sua tantum mirantur: Romanis haud perinde celebris, dum vetera extollimus, recentium incuriofi. Nun aber war Arminius ein Furft der Cheruscorum, Das ift derer Bolder melde vor Alters fo mobl vor als nach Chrifti Be- Claver. Geburt allbier im Rurftenthum Braunschweig und Luneburg gefeffen; ogt. 13. c.g. und hat es also auch paselbst solche Bardos gegeben, welche die tapf fern Thaten ihres Regenten und Ober Derrn/ Die ihnen am beften befandt maren, fleifig angemercket und in Liedern verfaffet. che Lieder hat Carolus M. noch zu feiner Zeit allhier in Gachfen vor fich gefunden; Die er nicht allein feinen Gelehrten in Bucher gus fammen zu bringen befohlen/fondern er bat auch felbst darnach fleife fig geforschet/und/ so viel er davon erhalten konnen / mit eigener Sand beschrieben und der Rach Belt binterlaffen. Gestalt sol des Eginhartus mit Diefen ausbructlichen Worten bon ibm zeuget : Barbara & antiquissima carmina, quibus veterumRegum actus & bella canebantur, feripfit, memoriaque mandavir. Und/mie aus des Aventini Teutscher Historie ju feben/ find folche/ auff Caroli M. Befehl jufammen geträgene Berfe, noch ju feiner Beit verhanden ges 10. trefen. Maffen er meldet/ daß er ju Regensburg in Gt. Sanme I. Annal rans Clofter/ gute alte Lateinische Berfe gefunden / Daeinn etlicher Bojoar. alten Ronige und Delbenibre Ebaten befdrieben worden/ die auff Befehl Raufers Caroli Des Broffen von alten Teutschen Tichtern ins Latein gebracht. Bie benn auch Cranzius gestebet / baf er in Befchreibung der Cadfifchen und Mitternachtigen Gefchichten fich folder Lieber nuglich habe bedienet.

S. 12. Diefem nach find viele alte und neue Scribenten darin eins/ baf felbige Ganger DiejenigenBardi fenn/ welche fich Diefen Drt au ihrem Gib erwählet, und benfelben nach ihrem Rahmen Bardes wich genennet. Alfo fcbreiben Die Centuriatores Magdeburgenfes: Apud Holfatos Poetæ & Sacerdores erant, qui Bardovici habitabant, & præter facrificia res gestas Saxonum versibus f. rythmis in sua lin-"gua feripferunt. Belches ju Teutsch also lautet; Ben ben Sol-Meinern waren Eichter und Briefter/ welche ju Bardewick mobnes "ten/ und auffer denen Opffern die Thaten der Sachien mit Ber-"fen und Reimen in ihrer Gprache befdrieben. Gleichfals ftims met dahin Cyriacus Spangenberg, welcher/in feinem Buche von der Mufica und Meifter Sangern, von Diefen Bardis weitlaufftig handelt/und/nachdem er derfelben Abkunfft und Amt befchrieben/hingu sthut; daß fie ju Bardewick ihr befonderes Stifft und Sann ges shabt, und dafelbft ihren bevonifchen Dienft getrieben; bif fie von "Carolo M. jum Chriftlichen Glauben gebracht. Chriftliche Lieder gereimet/ und in ihre gewohnliche Thone gefafsfet : welches ihm Carolus M. fo wohl gefallen laffen/ daß er felbft "geist-und weltliche Lieder nach ihrer Weise componiret und gefungen. S. 13. Beiter faget hiervon Johannes Peterfen in feiner Sols

De Diis

fteinifchen Chronic alfo : Die Solften baben ibre Docten gehabtige Die fieBardos genant/die haben ihic Behaufung gehabt/ da nun Bar-, bewich ift. Desgleichen/ wenn Clias Schedius von benenBardis, Poe-Germ Syngr. tis Germanorum,gehandelt/fügerer Daben: In vicinia etiam noftra circa Albim civitas olim sita fuit, dicta Bardovicus : quia ibi Bardi degebant, der Bardenweich. Borauff fich auch der fel. Dr. Mor-

Cap. VI. p. 369. hoff/in feinem Buche von der Teutschen Sprache und Poefie/berufs fet/und folde Mennung febr mabricheinlich balt. Der fel. Derr D. Desed. Fund. Hinkelmann laft ihm foldes ebenmaßig gefallen/und halt dafür/daß

Bohm. pag. gr. Diefe Bardi allhier, nebft denen Druiden, eine Schule oder Belle, wie er es nennet/ gehabt haben.

S. 14. Endlich tommt diefe Mennung auch fo wohl mit dem Alter diefes Orts / als auch mit offt ermahnter Muthmaffung Michaelis Praun gar fein über ein/der Die erften Einwohner für Phanicier balt. Denn gleichwie Bochartus erweifet, baf bieBardi auch mit von bannen gekommen; alfo konnen, nach bes gebachten Prauns Mens

Mennung/ Dieselbe für Die ersten Ginwohner/ als von welchen Bare Demick erbauet und benennet worden, am füglichsten gehalten wers ben. Und moate man fich die Gache etwan alfo vorstellen; bak Die aus Orient über das Mittel-Meer Diefer Orten neu angelangete Colonien fich awar bin und wieder in einer geraumen circumferenz ausgebreitet / und nachdem fie einen anständlichen und zur 2Bohnung beguem-Scheinenden Plats es fev Reld oder 2Bald, angetroffen / Dafelbit fich niedergelaffen: Offtgedachte Bardi aber batten fich / ihrer vorbenannten Berrichtungen balber/naber jufammen pergefellschafftet / und Diele Gegend zu ihrem bestandigen

Gis ibnen gefallen laffen.

S. 17. 2Bie aber dem allen/ fo werden dennoch andere gefuns Den/ Die folches aar verwerffen / wiewohl fie weder das Alter unfers Bardewicke/ noch die Mennung von den Bardis, ale der Teutschen Doeten und Gangern bestreiten. Unter denenfelben find fürnehme Meib. Hift. lich der fel. herr Meibomius, herr Geringerus, der fel. herr D. Sagit- Bard. p. 4. farius, und wie viel ihrer diefen folgen. Solche alle nun laffen nicht Luneb. nur das Alter der Stadt Bardewich, wie im vorigen Cavitel an sag, Hill Bard. geführet/unangefochten; fondern es beweifet fonderlich auch der fel, Cap. I. S. 19. Derr D. Sagitrarius mit vielen allegatis wider Crantzium, daß det alten Gallier Cantores Bardi genennet worden. Huch gestebet ber fel. Derr D. Meibomius, baf ber Ballier Dabme Die alten Seuts fchen mit einschlieffe / und mennet bannenbero / baf die Bardi von Dem teutschen Worte Webre benahmet seven. Dichte besto wee niger will ihnen die Meymung / daß unfer Bardewick von folden Bardie feinen Anfang genommen/nicht gefallen; fondern es Daucht ihnen felbige eine Muthmaffung ju fepn/ Die fich bloß auff eine allufion des Nahmens / und alfo auff gar schwachen Beweiß grunde. Ohne Zweiffel befivegen/ weil der Rahme Bardus, weim er von den Poeten gebrauchet wird/ein bloffer Umts-Rahme ; wie denn auch die Bardi allen Celten insgemein zugeeignet werden, und man feinen glaubwurdigen alten Geribenten findet/ daß ihrer, als einer sonderlichen Nation, zumahl bier in Teutschland, gedacht werde. Dabero von istgedachten Autoribus auch nicht für mahrscheinlich gehalten wird/daß fie eine eigene Stadt allhiet folten gebauet / und felbige / nebft dem umliegenden Lande/ nach folchem ihrem 21mts= Rahmen genennet haben,

5. 16

S. 16. Singegen balten fie Diejenigen Bardos für Die wahren Ginmahner/welche als ein gemiffes Teutsches Bolck/und awar eben in hiefiger Gegend, vom Adamo Bremenfi, Helmoldo und Alberto Stadenfi lociret merden. Adamus Bremenfis gedenctet eben fo auss brucklich ihres Gikes nicht, fondern ichreibet nur insgemein, daß fie Seutsche Bolcker gemesen, und die nabesten Rachbarn der an der Elbe gefessenen alten Schwaben ingleichen der an der Oft-und Dord-Gee wohnhafften Vandalen und Sicambrer. Geine Worte wollen wir/ in unfere Gprache überfetet/ davon horen: Go denen "Romifchen Scribenten ju glauben/ haben zu erft um die Elbe und im übrigen Seutschlande Die Schwaben gewohnet; beren ans arangende Rachbarn marent welche genennet werden Driades, BARDI, Sicambri, Hunni, Vandali, Sarmatz, Longobardi, Heruli, Dacz, Marcomanni, Gothi, Nordmanni und Slavi. Helmoldus as ber gielet gant flar und deutlich auff unfere. Begend / indem er fie Diffeits der Elbe, und gwar unter dem Bebiete eines Rieder : Cach: fifchen Berkoas, in der Rachbarfchafft der Stormarn/Bolften und Ditmarfen fetet. Denn er ergablet / daß Buthue, Der Glaven Rurft/ju Berhog Magno nach Luneburg gefommen / und ibn um Bulffe erfuchet: Borauff Bertog Magnus geantwortet: 3ch "fan por diefes mabl in eigener Derfon nicht zu Relde zieben/ alldies meil ich von groffen Sinderniffen auffgehalten werde; Aber ich will dir die Barber/Stormarn/ Solften und Ditmarfen mitgeben. Und bald darauff: Alls nun Buthue ju fich genommen die "Eapffersten der Barber/ sebete er über die Elbe / und gieng boraus in Wagerland. Auff gleiche Weife werden fie vom Alberto Stadenfi, welcher eben diefe Beschicht erzählet/beschriebert.

S. 17. Zwar find diese Zeugnisse so alt eben nicht / zumahl Adamus im eilfften Seculo, unter der Regierung Känfers Henrici IV, und Flelmoldus noch hundert Jahr später geschrieben. Doch ist nicht aus der Acht zu lassen/ daß sich Adamus Bremensis dessals auff die Nöntische Seribenten beziehet/ so von den ersten Einvohnern Teutschlandes geschrieben/ und unter denenselben/ nebst aus dern/ die Bardos gezählet. Bann dann gleich heute zu Tage hiervon keine alte Nachricht mehr übrig/ so ist doch hieraus zu schließen/ daß dergleichen ehemahls verhanden gewesen und der Barder Nahme in den alten Nömischen Seribensen mit der Zeit entweder Wahme in den alten Nömischen Seribensen mit der Zeit entweder

verfalscher und verandert, oder, tvie unterschiedliche andere Sachen gar verlohren und untergangen. Dierzu kommt, daß die Longobard vom Tacico, Strabone und ktolemzo vielfaltig gemelder, und nicht nur ein Svevicum genus genennet, sondern auch mehrentheils Elbridtes geschet werden. Pun sind die Longobardi und Bardi, als wirbald horen werden, sin verwandees, wo nicht gar einerlen Bolck gewesen; daß alsonicht zu weifelnes seinen die vom Adamo Bremonf und Helmoldo, nebst denen Longobardis, gemesdete Bardi mit jenen eines Alters, und also unter die ersten Einwohner Teutsche

landes mit Recht zu zahlen.

6. 18. Bie aber Diefe Bardi von Denen Bardis Poetis gant unterschieden, alfo leitet man ihren Rabmen auch von einem gant Memlich/ Diefe Bardi follen fich von ber andern Urfprunge ber. Begend ihres fruchtbaren Bodens, fo man vor Zeiten eine Borde gebeissen/eigentlich die Border genannt haben; woraus die Ros mer nachmable Bardos gemachet. Geftalt benn bekandt ift / Daß Die alten Ceutschen fich nach der Sieustion und Beschaffenbeit ibs res Bohn- Vlakes vielfaltig genennet; welche Benennungen Die Romer auch in ihrer Sprache behalten / und Lateinische Worter Darque gemachet. Allfo find die in Brocken und Cumpffen ges feffene/por Alters Brocker/von den Lateinifchen Bruderi ; Die im Ans ger mobnbaffte/ Hengerer/ von den Lateinischen Angrivarii; die an groffen Strohmen/wo es gute Beiden und Wiefen gegeben / beles gene/Marfcher/ von den Lateinischen Marfi genennet. tere Benahmung beute ju Tage uns diefer Orten am meiften be-Fandt ift, Da viele an der Elbe, an ber Aue, an ber Wefer und ans bern Stromen/ ja auch die an niedrigen Orten eines angrantenben Meers gefeffene von und Marfcher ober Marfch-Leute genannt merben.

§. 19. Zwar ist die Wort Borde und Border in der Gegend Bardevick eben so bekandt nicht mehr; doch sindet man so wohl in diesen als benachdarten kanden noch unterschiedliche Spusten davon. Im Hannoverischen wird die Gegend an der Imer von denen beydeit benachdarten Stadten, die Gegend an der Leine und bem Dnister, von dem Amt und Flecken kauensteinschie kunchftenische Borde. Im Wolffenbuttelschen ist bekandt die Obers und Sieden Barder.

Dieder-Borde, im Amt Wickensen am Sils gelegen: 3m Gifft Salberstadt heiffet die Begend um der Stadt die Salberstädti de Borde. 3m Magdeburgifchen ift ein gewiffer Strich/das Solls Land genannt, in welchem Balbecf lieget, der von der Borde ebens magig ben Rabinen führet; dann gebet man von dannen gur Lins den/ und fommt gwifthen die Gaale und Bode / wird die Begend geheiffen die Sobe Borde; jur rechten Sand aber der Stadt Maadeburg, gegen Dord-Westen, nennet mans die Soll Borde. Der Gooftifchen und Wendenischen Bordesienseit der Weferzu gefchweigen/fo ift vor diefem fast das gante benachbarte Stifft Bres men und Berden in gewiffe Borden abgetheilet; wie nachfolgendes Document eines alten Bremifchen Cartes/vom Fuß-Bolck im Reich zu liefern/ ausweifet :

Die Borde Bergftabte 200 Borde Scharnbeck 60 Borde Lambitabte 50 Borde Ringftadte 40 Borde Bernftadte und Amtshagen 30 Borde Meuen Landes 30 Borde Gittensen 30 Borde Gabringen 30 Borde Sekling und Elftorff . 30 Borde Rade 20 Borde Mühlfinn 30 Borde Beraftabte 30 Borde Oldendorff over

S. 20. Daß aber das Wort Botte vorgedachter Maffen ben den alten Teutschen einen ebenen und fruchtbaren Ort Landes bedeutet/ bezeugen unterschiedliche Autores. Allfo fcbreibet Pence-Lib. 4. Chron. rus : Vocabulum Bord videtur fignificare agrum oneratum reditibus de proventu annuo frugum. b.i. Das Wort Borbe fcheis

· den de Borft

Carion.

Chron. Sax.

net ju bedeuten einen Acter/der mit vielem Ginkommen von ichrlis "den Fruchten gleichsam beburdet ift. Und Cyriacus Spangen-"berg faget: Bordeibas ift ein gut fruchtbaresitrachtiges Landibas

Setreidig und Einfomens genug traget/boret." Christophorus Enzelius machet eben folche Erflarung/indem er fpricht: Es ift aberic die Borbe auff alt Teutsch quali horreum, ba es ein fruchtbare Land von Korn ift." Und zwar/wie aus diefen angeführten Beuge niffen zugleich erhellet/ fo wollen einige berfelben Autorum, daß diß Worte Borde von dem Bort Boren, a ferendis frugibus, oder auch ab onere, von der Burdes feinen Urfprung habe. Wie denn nicht nur in der Engellandischen Sprache/nach Art der alten Sache fen/ noch heute ju Eagekto bear fruit, oder Frucht boren/fur Frucht tragen gesaget wird; fondern es ift auch noch ibo in Nieder-Gache fen gewöhnlich/ daß man bon einem wohlbeladenen Menschen oder Diebe fo mobl fpricht! Dat is ene gode Borde, als: Dat is ene gode Dragt. Beil aber ein iedes Land nach dem Bermogen / fo es von Ratur hat / feine Frucht boret oder traget / und dahero fo wohl das schlechte als das fruchtbare tonte eine Borde genennet werden, fo will folche derivation dem fel. Srn. D. Meibomio nicht allerdings gefallen : Salt demnach dafür baf das Wort Borde fo viel heissen soll als Bau-Erde oder Bau-Art d. i. eine Gegend oder Land/ fo fich vor andern jum Bau schicket / und Art hat/ gute und reiche Frucht gutragen; Bleich wie ben uns ein gedungetes os der gemiftetes Land Garde oder Garte (hortus) für Gar : Erbe oder Gar-Art/genennet wird.

S. 21. Doch scheiner es, daß auch auff solche Art die Borden sich noch weitlauffiger wurden erstrecket haben, als daß sich ein eisniges Bolck nach derselben benennen mögen; weil unser Teusche land an den meisten i wo nicht allen i Orten einen guten und zum Bau bequeinen Boden hat; und daher saft die Teuschen überall sich Border nennen können. Ist demnach serner zu wissen/daß unsere Borkahren in den ersten Zeiten, nicht aller Orten/wo ein fruchts darer Boden getwesen benselben gebauet; sondern sich der Biehstucht Jägeren und des Krieges bestissen; daß Land aber mehrensthilts wüsseliegen lassen, und sich mit gerunger Kost als Milch/Kä-fe-Bildpret und dergleichen begnügen lassen. Wie denn ausdrücklich Casar solches mit diesen Worten von ihnen schreibet: Vita e Bell. Gall.

omnis in venationibus atque in studiis rei militaris confistit. Agricul-1.6. canaz.
turz non student; majorque pers victus corum lacte, & caseo, & car-

ne conlistit. Und Strabo jeuget und ergablet fast dergleichen von! 7. Geogr.

denselben. Dabero es denn geschehen/ daß diejenigen / fo fich vor andern des Acterbaues bestiffen / insgemein Border oder Baus Erder (davon auch das Wort Bauwer oder Baur (Colonus) seis nen Ursprung hat) sind genennet / jum Unterscheid derer / die ihr

Land liegen und verwildern laffen.

S. 22. Und mar / wie obangeführter Maffen das Wort Borbe in denen gandern Dis-und jenseit der Befer fonderlich be-Fandt und gebrauchlich/ fo ift darque zu schlieffen / daß unter benen barinn por Alters geseffenen Boldern fich folde Bau-Leute furnemlich gefunden haben. 2Belches fehr wohl mit des Taciti Bes Schreibung überein fommt/ Der an den biefigen Chaucis infonderheit ruhmet/ daß fie nicht/ wie andere Teutsche Rationen / umber ges ftreiffet/und bom Rriege und Raube gelebet / fondern fich ftill und rubig in ihren Grengen enthalten. Geine Borte find Davon Dies fe: Chauci, populus inter Germanos nobilissimus, quique magnitudinem suam malit justitia tueri, fine cupiditate, fine impotentia. Quieti secretique nulla provocant bella, nullis raptibus aut latrociniis populantur. Idque pracipuum virtutis ac virium argumentum est: quod, ut superiores agant, non per injurias assequuntur. Promta tamen omnibus arma, ac, fi res poscat, exercitus: plurimum virorum equorumque: & quiescentibus eadem fama. b. i. Die Chauci find unter den Teutschen das alleredelste Bolch als das da durch nichts. lieber, als durch Gerechtiafeit machtig und berühmt fenn und bleis. ben will/ferne bon allem Beig und Regier- Gucht. Gie find ruhig. und einheimifch/geben niemand Unlag zu friegen/enthalten fich des, Raubens/ verheerens und plunderns. Und ift dig mohl ein treffe, licher Beweiß ihrer Tugend und Macht/baf fie die Oberhand nicht, , durch Bewaltthatigfeit haben und behalten. Doch find fie in den'. Baffen wohl geubet, und konnen, jur Doth, ein groß und machtig. Beer auffbringen / bendes ju Rof und Fuß; und in dem Beruff. find fie, wenn fie auch nichts teneiren.

5. 130. p.170.

S. 23. Wie denn auch Michaël Praun muthmasset/ daß die Sachsen/welche nach einiger Gelehrten Mennung / die von Tacico beschriebenen Chauci sind/vom Siegen also genennet; weil sie nemlich in ihrem Lande friedlich siegen blieden/ und nicht anderes als aus höchster Noth und Menge des Bolcks/neue Lander gesuchet. Also bespiele Geotheren die Geothere Salent, als Of-Gasten/ Mette.

Chron. Fran- nennet Gerstenberg die Sachsen/ Saffen/ als Oft-Saffen/ West-

Gaffen;

Saffen: und kommen davon ferner auch ber die 2Gorter/ Solfaf kenberg. fent Hollari oder holfteiner Saffen Lattenburg, Frem / Cchriffie Conf. Mos-Saffen Land Saffen. Beiche Liebe zum Frieden und Ruhe fo Schutzteff. Diefer Nation vor andern bengemeffen wird, gewißlich nicht uns Wieik M. Deutlich anzeiget/ daß felbige fo wohl dem Acherban/ als auch dem vid. Winkelm. Sandel/ wovon im vorigen Capitul / vor andern ergeben gewesen; Chron. Weftweil folden benden professionen ber Friede allemabl am beforderlichften/ und der Rrica bingegen am fchadlichften zu fenn pfleget.

S. 24. Gehr glaublich wird auch gehalten/ daß von eben dies fen Borden / Die von den Romern alfo genannte Longobardi ihren Dabmen empfangen / und diefelbe ben ben Ceutschen eigentlich die Lange Borber genennet worden. Es bot mor Paulus Diaconus. der felbst ein Longobardus gewefen/gefchrieben/daß feine Landes Leus te uhiforunglich aus Scandinavia, über Scoringiam, Mauringiam. und Rugiam in Teutschland gefommen; morinn ibm Crantzius, Lazius und noch einige folgen. Es wird aber folches von andern nicht Vid. Bebelii. unbillig für ungegrundet gehalten. Doch fen dem/ wie ihm wolle/ Tract. de Lauo ift Diefes gewiß, daß die Longobardil, fo balb ihrer gedacht wird, de antiquita-unter die Elb-werts geseffene Teutsche gezählet werden/ und sie also manor. ap. an die Chaucos, tvorunter unfere Border getvefen / Damable fcon Goldaft. gegranket / ja unter Denselben gewohnet haben. Strabo schreibet/ Daf Die groffeste Nation unter benen Teutschen Die Schwaben fennt welche fich vom Rhein bik an, ja über die Elbe erftrecket; gumabl Die Hermunduri und Longobardi, fo der Schwaben Bolcker maren/ fich/fonderlich zu feiner Zeit/jenfeit der Elbe für den Romern mit der Klucht retiriret. 3mar ift diefer Ort unter Denen Belehrten ftreis tia/ indem Cluverius, und die ibm folgen/ mit vielen guten Grunden empicien/ daß son th Pris, beinen foll: son the Outskys, und alfo die Schwaben nicht vom Rhein / 2Beft- 2Berts/ fondern Oft-2Berts / von der Weichset bif an die Etbe gewohnet. Es hindert uns aber folches nichts/ weil die Longobardi, nebst denen Hermunduris, unter Den Ochmaben die aufferten gemefen/und alfo die Elbe nothwendig berühret/ man rechne ihren Anfang Oft- Werts von der Beichsel/ oder 2Beit- 2Berts von dem Rhein an.

S. 25. Solches erhellet auch aus des Taciti Befdreibung/ welcher von den Longobardis also berichtet: Longobardos paucitas nobilitat, quod plurimis ac valentissimis nationibus cincti, non per

L'a. Annal.

1. 2. 6. 106.

obfequium, fed præliis & periclitando tuti funt. Die Longobarder machet ihre geringe Ungahl berühmt; daß, da fie von gar vielen, und dazu den machtigften Nationen umringet find/fie dennoch nichti. megen ihres willigen Beborfams/fondern durch ihre tapffere Fauft. und Sindanfegung ibres Lebens ficher wohnen. Denn wenn manfich nach den machtigen Nationen umfiehet/ mit welchen die Longobardi umgeben gemefen / fo findet man ben dem Strabone , Tacito und Vellejo Paterculo, daß es furnemlich gemesen die Svevi Semnones, (welche theils in Der alten Mittel . Marcf Brandenburg, theils in Ober- Gachsen gewohnet) die Hermunduri, oder Ehiringer, Die Cherusci und Chauci , welche unsere sammt der Westvhalinger Borfahren gewesen. Bon der Svevorum Seinnonum Nachbars fchafft zeuget Tacitus in folgenden Borten: Igitur non modo Cheruscus sociique corum, vetus-Arminii miles sumsere bellum, sed e regno etiam Marobodui Svevæ gentes, Semnones & Longobardi defe-Und bald darauff von den Cheruscis also: His vocibus instincti exercitus propriz quoque causa stimulabant, cuma Cheruscis - Longobardisque pro antiquo decore & recente libertate certaretur. Bon ben Hermunduris ift obangezogener Ort des Strabonis flar : Bon den Chaucis aber findet man diefe mercfwurdige Befdreibung benm Vellejo Paterculo: Proh, Lii boni, quanti voluminis opera in sequenti aftate sub Duce Tiberio Casare gessimus. Perlustrata armis tota Germania est. Victæ gentes pene nominibus incognita. Recepta Canchorum Nationes. Fracti Longobardi, gens etiam Germana feritate ferocior. Denique quod antea nunquam. fpe conceptum, nedum opere tentatum erat,ad quadringentesimum miliarium è Rheno usque ad flumen Albim, qui Semnonum Hermundurorumque fines præterfluit, Romanus cum fignis perductus exerci-Da nun in Diefen Beugniffen Die Longobardi Die Mittelftelle' achabt haben swifthen denen Chaucis, Cheruscis und Hermunduris, fo diffeit der Elbe gewohnet / und zwischen den Svevis Semnonibus. Die an der andern Geite fich ausgebreitet/ fo ift ja gnugfam daraus abzunehmen/ daß die Gegend an dem Elb-Strohm ihr Gis geivefen fen.

S. 26. Und biermit ftimmen auch viele vornehme neue Geris L.Rer. Germ. benten überein. Alfo halt Beatus Rhenanus, und mit ihm Cafp. Chron.Holf. Dankwert Dafur/ bag die Longobardi ju Ranfere Tiberii Zeiten all-Part. I. cap. 7- P-39-

bier

bier um Barbewick gewohnet. Peucerus fetet fie ebenmafig an Die Elbe / wiewohl enwas bober/ indem er fcbreibet; daß der Longobarder eigentlicher Git mitten an der Elbe / in dem Erbe Stifft. Magdeburg/ Bifchoffthum Salberftadt/und einem Theil der alten. Auf gleiche Beife faget Buntin-. Marcf Brandenburg gemelen. gius : Anno Domini 526 find Die Longobardi, Die an Dem Det / mo Chron. ibo die Stiffte Magdeburg und Salberstadt gelegen/ ihren Sig. Brunsv, p. ig. gehabt / und die gangeborder genannt morden/ in Pannoniam, ift. Ungerland genannt / gezogen." 2Belches Werdenhagen alfo er-Flaret, Daf phaebachtes Ers Stifft Maabeburg apar ber Longobarder Saunt Gis gemefen; es batten aber felbige gugleich in ben. benachbarten Orten mit unter andern Bolcfern gewohnet. Bie-Denn Aventinus mill daß fie den ganten Elb : Strom berab / big an den Chersonesum Cimbricam, gegranget. Ingleichen meldet Chytraus, daß fie fich bom Sart und der Elbe ber bik an die Dite

See und Beichfel bin und wieder gerftreuet gehabt.

\$:27. Bleichwie nun obgedachter/fo mobl alter als neuer Scris benten Beugnif Dahin gebet/ Daß Die Longobardi mit hiefigen Bardis gegranget/und um ? beil gar unter ihnen gemobnet : Allie befraffe tiget fonderlich Peucerus, daß fie mit denfelben auch von ben Bors ben alfo genennet worden. Geine Borte find an dem bereits aus geingenem Orte, und imar ju Teutich gegeben/ babon biefe: Der Longobarder Mahme ift annoch ubrig in Dem Strich ben Magde. burg / melder genannt wird auff der Borde. Denn in den Befcbichten werden Die Ginwohner Bardi genannt. Und apar. balte ich / daß die Longobardi also genennet / nicht von langen Bahrten / fondern entweder von langen Barten (Beilen) De. rer fie fich an ftatt der Baffen bedienet; oder auch von die,, fem Orte / welcher fruchtbar und eben ift / und alfo ber Dabe. me ihres landes eine lange bene/unten an den Bergen gelegen/be,, beutet .. Borinnen qualeich angezeiget mird/ baf Die Longobardi megen ihrer grofferen und befferen gandereven alfo von den Bardis unterschieden gewesen/ bak/ba diese nur schlecht bin die 23orber genannt / jene hingegen die Langeborber geheissen worden: 145 mabl es bekandt ift/ bag es im Magdeburgifchen/ Salberftabtifchen und Brandenburgifchen beffer und fruchtbarer Rorn Land/als in Des nen diff-und jenfeit der Wefer belegenen Orten gebe. Dannenbers aud

De Gestis Francor. l.2. auch Peucerus aberinahl schreibet: Existimo hanc regionem propter ubertatem & fæcunditatem fuille velut horreum cæterarum aridiorum. Ich halte es dasur/ daß dieses Land (Magdeburg) wegen der reichen Fülle und Fruchtbarkeit sen gewesen gleichsam eine Scheune übriger trockener und magern Lander. Und scheinet auch Aimonius dahin zu zielen/ wann erbon dene i Longobardis mit diesen Worten berichtet: Longobardi relich Rugorum patria venerunt in campos patentes, qui sermone barbarico Felthappellantur, manseruntque ibi.

S. 28. So viel haben wir auch von den Bardis, und deroselben Nahmens-Berwandten/ den Longobardis wollen ansühren/ welche der sel. Herr D. Meibomius, Herr D. Sagittarius, und Horry welche der sel. Herr D. Meibomius, Herr D. Sagittarius, und Herr seinwester damme Bremenst und Helmoldo anziehen/und sie für die erretten Einwohner dieses Orts/ und also für diesenigen halten/ welche Bardewick erbauet/ und nach ihrem Nahmen genannt haben. Wir überlassen dem verständigen Erser/ aus benden Mennungen zu wählen/ welche ihm geliebe; nachdem wir nicht nur die Autores, sondern auch die Gründe/ worauff selbige sussen, nach Wöglichkeit hervor gesuchet/und zu eines iedweden Untersuchung aussührlich ausgezogen haben. Ift also noch übrig/ zu gedencken/ was der Zustas Wick/ so wohl in unserm Bardewick/ als audern deraleichen

Mahmen/heiffe und fur eine Bedeutung habe. S. 29. Crantzins, und mit demfelben Rhenanus und Altham-

merus, verstehen durch solches/ Sinum excurrentis sluvii & maris, d. i, ein Wasser/ damit ein Fluß oder See/ aus dem ordenslichen Wege/ ben Seite ins Land tritt/ und gleichsam da hinein weichet. Wie dem nicht nur die Schiff-Leute noch heutiges Tages einen solchen Sinum insgemein einen Inweich nennen; sondern es wird auch inswerteit der Sinus maris Balthici, d. i. das Wasser/ so aus der Oft-See nach Eckerforde gehet/ der Eckerforder Wick genannt. Undere / als. Fridericus Lindenbregius und Hieronymus Henningesius, erkläten es von einem Hanny und denen darinn vor Alters verordneten Frenstädten. Noch andere sagen/es heisse so viel/als ein Gericht oder Gebet/ und wollen das bedeutet/so weit eine

Stadt ju gebiefen hat. Wie denn auch der fel. herr D. Meidomius dafür hatt/ daß die Rathinanner/ in den alten Uhrkunden/ von fole

Danker. Oft : C.

dem

chem Wort Wickmanner / ingleichen die Richter in Rlecken und Sinten / Wickereven / Wickvagets und Wickheren genennet werden. 200 findet fich der Rabme Wichmann nicht nur benm Witechindo, allmo Hermanni Billingii Bruder alfo genen 1. 2. Annal. net wird; fondern es ift berfelbe auch noch beutiges Lages / jus mahl allhier in Dieder-Sachsen / gebrauchlich. Bom Wicvaget aber liefet man in Dem Privilegio Ottonis IV super Cometia Stadenli, Diefe Borte: Libere eradimus Burgenlibus iisdem fub jure, quod vocant Wickbellete, ita ut ab omni jure quorumlibet & exa-Rionibus &judicio fint excepti, & nulli de iis aliquid respondeant, mift foli Advocato illius civitatis, qui dicitur Wijkvaget. Enblich fagt Nicolaus Marefealcus, Wyk heiffe in alter Gachfifcher Grasie the ein Flecken oder Stadtlein/darin fich Die Einwohner des Landes" für Bewalt enthalten." Und fo bates auch Hadrianus Junius erflaret, und langft vor demfelben der uhralte Geribent Alfredus, ein Engel Sachfe, beffen Cambdenus in feiner Befchreibung von Bri-Welche Bedeutung es unter andern haben foll tannia gebencfet. in dem Nahmen des Stadtleins Borwig in Meiffen/weil folches bor biefem der Cachellum ober propugnaculum contra Sorabos von Birdens getbefen.

Belben-Gaalf P. 171.

. S. 30. Insgemein wird bafür gehalten / baf bas alte Wort Wick von dem Lateinischen Vicus berftamme; welches ber fel. Sr. D. Meibomius ihm nicht nur gefallen laffet / fondern darneben auch mit unterschiedlichen andern Erempeln beweiset/ daß die Teutschen viele Borter bon den Romern aus ihrer latemifchen Grache geborget. Der fel. Dr. Morhoff aber / in Unterweifung von ber Centichen Oprache/ Praschius und andere / erweisen das Begensde Orig. Lat. theil / und mag fonderlich das Wort Wick / seinem Ursprunge nach / auch nicht unfüglich für ein pur Teutsches Wort gehalten Denn nicht nur unfer Barbewick, nach ber gemeinen Menning viel eher gebauet und alfo genennet bevor die Teutschen mit denen Romern bekandt worden; fondern über dem auch viele Derter in Norwegen und Island find die von dem Wort Wick. den Nahmen geführet/ bebor einige Fremde dahin gekommen. 216 to findet man in Normegen Bodwick, Hegewick, Kielingwick, Strangewick, &c. in Island / Adelwick, Bagarderwick, Biluner. wick, Breidewick, und deraleichen noch viele andere Derter mehr. Woraus nicht anders zu schlieffen / als daß das Wort Wit von

8 2

Dem

bem alten Gadifichen Borte Witen (weichen) berftamme ; und foldes um fo viel mehr/ weil die Bedeutung Diefes Grund Borts fich auff alle die Dinge gar wohl fchictet/ welche / angeführter maffen/ das Wort Wit bedeuten foll. Allfo mird finus excurrentis maris & fluvii billig ein Wit gengnnt/ weil es ein Baffer ift/ welches aus feinem ordentlichen Wege und Ufer ben Seite ins Land weis Banne der Boken/ Frenftadte/ Berichte/ Rlecken/ Stadte und Reftungen mogen diesen Nahmen gleicher maffen gant füglich vom Witen führen / weiles insgefamt folche Plate / wohin die Menichen/Schubes halber / ju weichen gewohnet find. Go fan man auch auff folche Weise gar leicht finden / woher nicht nur in bem Rorden und Teutschlande, fondern auch in Groß-Britannien fo vieler Stadte Rahmen mit Wit gusammen gefüget. Denn man fan fagen/bag die alten Sachsen / als fie in foldes gand ges fommen, und die Gachfische Gprache, mit ber alten Britannischen permenget unter andern auch das Wort Wit mit überbracht.

S. 31. Wiewohl nun nicht zu leugnen/ daß das Wort Wit/ wenn es mit der Stadte Rahmen jufammen gefetet wird/am fuglichiten eine Reftung oder fichern Ort bedeute; fo scheinet es docht Daß die vom Crantzio angegebene Bedeutung biervon nicht allers Dings auszuschlieffen. Denn gleichwie Crantzius faget/ baf Wit ein Baffer bedeute/ fo aus einer Gee ober Strom ins Land tritf; fo findet man / daß die Stadte in Engelland und den Mordifchen Provinten fo von Wit den Rahmen führen mehrentheils an folche Baffer gelegen find. Belches man auch im Diederlande mahrnimmt/ allwo gleicher Gestalt fich viele Stadte und Rlecken also endigen/ als Cattwick, Nortwick, Beverwick, Harderwick, Riswick, Steenwick, Schalckwick, Keeswick, &c. Und man bingegen Die Urfache mohl fenn/baf in Teutschland eben so viele Derter nicht vom Wich genannt findsweil felbiges gar wenig an die Gee granbet. Denn auffer Bardewick find nur noch bekandt Brunswick in diefem Lande an der Ofer; Ofterwick im Salberftadtischen; Melbrick und Coswick im Anhaltischen an der Elbe; Bormia mis fchen der Saal und Elbe in Meiffen; Ratwit in der Graffchafft March an der Roer; Sotwif und Gutterswif in Westphalen; Bollerwif im Lande Giderftadte, und Schlefmig an der Gloe in-Solftein.

## Bas vierdte Eapitel/

Bon der Sicuation der Stadt Bardewick und fonderlich/wie das Land/worinn Bardewick gelegen/vor Zeiten geheissen / und wie weit es sich erstrecket.

§. I.

Arbewick ift im Herhogthum Luneburg, und zwar im Amte Winfen hart an der Elmenau, fo Morgenwärts Evorben fliesset, in einer anmuthigen Sbene gelegen. Ers htrecket sich fast mehr als noch mahl so weit in der Lanogesals Breite, und ist der Umkreiß auch noch iho ein

mercfliches groffer als der benachbarten Stadt Lines burte von welcher es Nordwarts eine balbe Deile liegt. Und imare. mie ermeldtes Berkoathum nunmehr ben nabe 600 Jahr ber von Luneburg/aledeffelben Saupt-Stadt/das Land Luneburg beil fet/ alfo bat es vor dem von den Einwohnern unfers Barbewicks/ fo lange foldes im Stande und Flor gemefen / feine Benennung geführet. Bie aber Die alten Romer Die begroungenen ganber in Provincias, und Diefe miedemm in Prafecturas, Prafidiatus, Colomias und Municipia unterfchieden; alfo haben por Beiten die Leuts fchen ihre Nationes und berfelben Bebiete in gemiffe Pagos getheis let/ die fie in ihrer Sprache Gowen genannt / und ift also biefiges Land / woring Barbewick basumabl die Saupt-Stadt gemelens ber Barben Gow geheissen worden. Mit Diesem istgedachten Dabmen findet man es querft benennet ben dem Eginharto in den Annalibus, und gwar in Diefen Worten; Peractis his, que ad illius ad ann. 78%. conventus rationem pertinebant, in pagum vocabulo BARDEN. GOUM proficifcitur. (Belche Borte Lambecius ettpas perans bert auführet : Ac peractis iis, que ad conventus illius rationem. Origin. Hamb. pertinebant, in pagum nomine Bardengau proficifcitur.) Conft wird in eben diefen Annalibus Eginharti, Bardengum und Bardengoe; ben dem Engolismenli, Bardingoia; ben dem ungenannten Doeten/ Bardingo; in dem Diplomate Ludovici Pii ad annum 843 Barden-204; in awegen Diplomatibus Raufere Arnulphi bon Anno 892

Bardunga und Barthunga; in der Bulla Papæ Nicolai I ad annum 884 Rardangos (benim Lambecio findet fich in Diefer Bulla Berdangos ) ben bem Reginone Prumienli aber Bardingune, und in einem Bers difchen Diplomate de anno 1142 aar Bardungie acfunden. mie Die erfte Benennung/als Die altefte, die Deutlichste ift, also mer-Den nach derfelben die folgenden billich reguliret / und fo viel beifer

gehalten / ie naber fie bamit überein fommen.

S. 2. Bu welcher Beit hiefige Gegend um Bardewick zu erft alfo genennet worden, fan man gwar, aus Mangel gewiffer Nachricht/ nicht feben. Doch ift diefes gewiß/ daß die Abtheilung der Lander in Gowen / wie ben anderen Bolefern / also auch ben den Teutschen die alteste / und schon vor Christi Bes burt / wiewohl unter einem andern Dabmen / gebrauchlich Denn gleichmie Dio und Plutarchus bom Numagemefen. Pompilio berichten / bag er in den erften Zeiten fein ganbes Land in gewiffe pagos getheilet: Allfo erhellet von den alten Ceutfchen bergleichen aus dem Iulio Calare, melder in feinen Schrifften ihrer pagorum vielfaltig gedencket; und ift folches bernach vom Tacito, Ammiano Marcellino und Sulpitio Alexandro noch mit mehrem Wie benn aus eben istaebachten Autoribus qualeich auch diefes beutlich zu feben, baf der Leutschen pagi, berer fie Dels dung gethan/nicht/wie das Wort hemiges Tages genomen wirds Dorffer oder Rlecken/ fondern gante Provincien bedeutet/ in welchen verschiedene Stadte / Schloffer / Rlecken und Dorffer / nebft Relbern und Waldern/ben einander gelegen. Und find alfo der al ten Teutschen pagi oder Bowen gewesen/wie etwan zu unfrer Zeit ben ben Schweißern die Cantons / ben den vereinigten Riederlandern Die Provincien / und ben den Engellandern die Shires, die auch einen gewiffen diftriet Landes von unterfchiedlichen Stadten/Schlofferne Flecken und Dorffern bedeuten.

S. 3. Es mare foldes mit vielen Beugniffen zu beweisenr aber Die Gache fan mit etlichen wenigen/ und gwar aus dem Calare, der zu erft von den Teutschen geschrieben / genugsam dargethan werden. 1.1.2. B. G.c.n. Gelbiger melbet / Daß die gange Schweiß in quatuor pagos, in vier Bowen, abgetheilet worden, und einer unter denfelben, nemlich der Tigurinus, oder Burchow, als er in alten Zeiten von Saufe aus gezogen, ben Romifchen Burgermeifter L. Callium gefchlagen babe.

habe. Dun ift leicht zu erachten / Dafi ba die gante Schweit / fo beute ju Tage 14. Cantons in fich begreiffet/borgeiten in 4 Pagos eine getheilet/folche pagi feine eingelen Dorffer / fondern vielmehr groffe difrice Landes und Nationes gemefen. Und foldes um fo vielmehre meil ein einiger foldber pagus eine Burgermeisterliche Armee, fo Das sumabl über 40000 Mann ftarct/überwunden und geschlagen. Rers ner berichtet Calar, ihm fen von den Erierfchen angefaget/ baf centum pagi Svevorum, bundert Schmabifche Gomen fich an beuben Geiten des Dibeins niedergelaffen; welches Orofius miederhoblets und folde pagos oder Gowen ausdrucklich durch Bolcker und Nati-Dannenbero auch die pagi bernach ben den Scriptoones erflaret. ribus medii zvi durch territoria explicitet merden; wie unter andern aus einem diplomate ju feben/ welches Ranfer Hensicus II. 1013 ers theilet / und Darinn unter andern faget; in pagis quibuscunque vel territoriis, mic es der fel. Derr D. Meibomius alfo anführet. S. 4. Ingleichen ift auch nicht zu gweiffeln / daß wenigftens Germ. p. 96.

de Pag. Vet.

au Caroli M. Beiten Die Teutschen einen folden Strich Landes/melden die Romer pagum genannt/einen Gow geheiffen. Denn auf fer dem/ daß unfers Bardengows in den Annalibus Francicis etliche mabl gedacht ift, fo finden wir auch in dem Teftament des Caroli M. Daß daselbst unterschiedliche pagi durch das Wort Gow interpreti-Des Imperatoris eigene Worte find diefe: Italiam. aux & Lombardia dicitur. & Boiariam, ficuti Taffilo tenuit, exceptia duabus villis, quarum nomina funt Ingolstat, & Lutrahahof, quas nos quondam Taffiloni beneficiamus, & pertinet ad pagum, qui dicituc Nortgowe, & de Alemannia partem, quæ in australi ripa Danubii limite usque ad Rhenum fl. in confinio Pagorum Clergowe & Hegowe in locum, qui dicitur Enge, & inde per Rhenum fl. furfum verfus usque ad Alpes, quicquid intra hos terminos fuerit, & vel ad meridiem, vel ad orientem respicit, una cum Ducatu Curiensi & Pago Durgowe, . Pipino, dilecto filio noftro confignavimus. Dahero auch Wolfg. Lazius febreibet: Svevi centum Pagos i.e. terrarum tracius possede- de Miera. runt, quos gentilitia lingua, Graca origine Gen appellitarunt. Hze Gent. l.s. consvetudo populo usque mansit, multos ubique variisque in locis smilm ac serritoria constituendi, qua Gew & corumdem ditionem po-2Belchem ferner M. Goldaftus Pexf. l. 3. Consterius Landrogeias nominarunt. mit folgenden Worten juftimmet; Nationer Germanorum, quas Hei- fit. Imper.

das & Gowas Teutoni, Romani Pagos dixerunt, ad fluenta fontium, & camporum nemorumque limitibus descripta, nominibus pariter &

regnis discriminabantur.

S. 5. Und gwar find folche Bowen mehrentbeils von ben Stuffen Die entweder mitten burch oder por Diefelbe über geftrichen benahmfet worden. Allfo ift von dem Rhein vor Alters genennt Das Rheingom: bon der Eur in der Schweit/ Das Turgom; bon der Aler in Schwaben das Mergow; von der Emfe, das Emisgow; pon der Emmer, das Emmergow; von der Vader, das Dadergow; bon dem Selm-Strom in Thuringen/ das Selminaom. baben von denen barinn gefeffenen Bolckern ihren Dahmen befom-Muff welche Beife von hiefigen Bardis, bas Barbengow; pon den Stormarn/das Sturmaom; pon den Rhætis oder Graus buntern/ das Rhetigow; von den Alemannis das Algow; von den Walonis, bas Bolgom; bon ben Angaris, bas Ungergow; bon ben Nordthuringis, Das Dordthuringom/folche Benennung führen. Enblich ift etlichen bon den bornehmften Stadten/ Schloffern ober Rlecken Der Situl mitgetheilet, wie noch heutiges Sages viele Rurs Stenthumer/ Brafsund Derrichafften / nach ben vornehmiten ober alteften barinn gelegenen Bobn- Dlaten genennet werden. der Gestalt heiffet nach ber Stadt Burich in der Schweis/das Burchom; nach ber Stadt Brenfach / Das Briegom; nach dem alten Schlof Buch - Ed / Das Buchow; von Wiffisburg in Der Schweit das Wiffisburgow; von der Stadt Borms / bas Mormfergom : von der Stadt Allebeim / bas Allebeimergom ; von der Stadt Engere im Erb-Stifft Erier, das Engeregow; von dem alten Ochlof Seffen im Braunfchweigischen/ bas Safingow; von der Stadt Norden in Oft-Friefland, das Norderaoiv.

S. 6. Ob aber die Teutschen vom ersten Anfange, als sie ihr Land so eingetheilet/ das Wort Gow gebrauchet, verdienet noch eis ner ferneren Untersüchung. Einige scheinen dahin zu stimmen/ indem sie das Wort Gow sir Teutsch halten / und es von Aiwe oder Auch sein fruchtbar Thal-Gelande, da es gute Weide giebt/ bedeuter/ berleiten. Wie sie sie denn auch dassir halten / das eben daher uns ser Arv-Grrom/sonst Elmenow genannt/seinen Rahmen sübre, weil derselbe fast allenthalben solche fruchtbare Felder und gute Weiden durchstreiche. Wietwohlzwas dieses betriffices vielmehr gläublich.

daß der Nahme Ame oder Aue / wenn er von unserer Elmenom und andern Strömen gebraucher wird/ das alter Bort Ala / oder Ameschernen er bedeutert und in vörigen Beiten bald denen orzehentlichen Nahmen der Flüsse hinten angehänget/bald aber für die Vid, Vellker, selbe nur so bloß hin gebraucher worden/insonderheitswannes maß Augusan. I. 1. sige oder kleine Ströme gewesen. Dannenhero noch bis auff die Aschest in sen Tag der Etrom nicht nur schlecht hin Amessonauch Elmer tante Meid. in now genannt wird/ welches so viel heissen soll / als der Elmet Introdin. Hist. Strom; auff gleiche Welferwie man findet/daß vor diesem auch Sax. Ins. p. 3.2. Ins. p. 3.2

S. 7. Aber auch das Wort Gow mag nicht füglich von dem Worte 24m/ nach der angeführten Bedeutung/ abgeleitet merden. Die furnehmite Urfache ift/weil es bin und wieder Bowen gegeben/ allwo gar feine Auwen oder angenehme Relder und Weiden gemes fen. Denn ob fcon die Begend um unfer Bardewick alfo befchat fen/ daß man wohl glauben mochter es ware das Bardengow von Denen daselbst befindlichen lustigen Huwen also genennet: so giebt es hingegen auff der Beide dergleichen nicht, welche Beide dennoch in Gowen getheilet worden. Ferner find die Derter/ mo ein Bom gewesen von benen welche von Huwe berkommen merchich unters fcbieden/ indem der Buchftab & bingu gefeset / welches gewißlich meht cuphoniæ gratia, viel weniger aber vergeblich geschehen. Denn wenn z. E. Barbengow/ Rheingow/ Argow/ Eurgow/ &. mit dem Worte Ame folten gusammen gesebet fenn / warum batten Die Alten nicht fo mobl Bardenow / Rheinow / Arow/ Eurow / 22. fagen konnen / als fie 3. C. Liebenow / Stoltenow / Buftrow / 2. Go find auch die alten Teutschen am weniasten gesaget baben. gewohnet/in der Zusammensehung Buchstaben hingu zu thun; vielmehr haben fie einige Derfelben verfchlungen: Und Daber fommt est daß die alteften Worter insgemein die wenigsten Buchstaben und Splben baben. Und endlich / wenn Gow von 21w feinen Urs forung batte / murde maneben fo viel Bowen/nicht mehr und auch nicht weniger/vor Alters gezählet haben, als viele Worter anzutreffen/ Die fich auffein 2w endigen; Da doch das Begentheil fatte fam tan erwiesen werden/nemlich/daß es verschiedene Gowen gegeben/ die weder von 21w noch Gow genennet; als worvon ben Dem fel. Sn. D. Meibomio, de Pagis, viele Erempel ju feben. Unb

ipic=

...

wiederum/ Daf auch nicht fo fort aller Orten ein Gowin flatufren. wo fich die Endung Iw findet ift flar meil auff folde Urt nur und amilchen ber Weier und Aller, wie auch Elbwarts, Die Bowen ader au febr wurden gehäuffett und gleichsam ihrer zu viel in einander eingeschräncket werden. Denn wie dorthin Liebengw/Dievengm/ Stolkenam/ Blumenam/ Grindam/ 26. Alfo liegen biefelbft Lucham/ Grabam/ Buftram/ Golam/ Rankam/ Scraw/ Baddam/ Gartawie. fo nabe ber einander/ daß man gar nicht füglich die Rechnung auff aleich fo viel gewesene Bowen machen tonne.

Conf. Bernegg. Qu.XI. in Tac. de M. Tun. Obferv. m Willer. Abb. Franc. Par. Cant. Canticor.

S. 8. Wolffgangus Lazius, pie aus dem bereits angerogenein Orte erhellets halt dafür sont das Wort Gow Griechischer 216= funfit fen/ indem er es von vaix berführet / welches nicht nur Die Erde insgemein, fondern auch ein gewiffes Land intonderheit beden Zwar schicket sich solche Bedeutung bieber nicht unfüglich; und ift diese derivatio so viel mahrscheinlicher / weil die Griechische und Teutsche Sprache dermaffen mit einander verwandt / daß/ Germ, it. Fr. nach des fel. In. Morhoffe Zeugniß / die Griechischen Worter mit der Teutschen im Grunde einerlen find. Doch weil gedach ter herr Morhoff fo mohl mit verschiedenen guten Grunden als Autoribus erwiesen, daß die Griechische Sprache junger als die Teutsche/un alfo jene mehr von diefer/als diefe von jener berguleiten/ wird damit augleich des Lazii originatio umgestossen. Oder man mochte es umfebren/und fagen / Daf Die Ceutschen por Diesem ein Stamm-Wort gehabt, welches nebft vielen andern nunmehre in Abaana getommen / worvon to wohl das Briedische vous, als das Teutsche Gow seine Abkunfft batte; und also meniastens permandte Worter blieben. 16

> S. 9. Doch/weil dieses nur eine ungewiffe Muthmaffung / fo giebt man zu bedencken, ob nicht das Wort Gow unter Diejenige ju rechnen, welche die Teutschen von ben Roniern angenommen, nachdem fie mit ihnen befandt geworden. 3mar baben der fel. Dere Morhoff / Praschius und andere von ben Romern erwiesens daß fie noch mehr als die Griechen/fehr vieles/ ja das meifte aus uns ferer Gurache geborget ; Doch ift defmegennicht ju leugnen/ baf nicht die Teursche/ wie heutiges Lages von den Frankofen, alle vor Zeiten von ben Romern/ale fie mit ihnen umgegangen/wieders um unterschiedliches aus ihrer Oprache folten angenommen baben.

de orig. ling. Latin. Germ.

2Bie

Bie foldes gefchehen, babon giebt uns aute Nachricht Walefridus. Der Abt von Reichenam / welcher zun Zeiten Raufers Ludovici Pii gelebet/ und eben auff Diefe Frage alfo antivortet : Si autem quæ- Citant. Sagiet, gelebet/ und eben dulf diele grage aufo annoverer : or autem qua-Hie. Bard-zitue, qua occasione hae advenerint, dicendum, & Barbaros in Re-Cap. I. S. L. publ. Romana militaffe, & multos Pradicatorum Graca & Latina locutionis peritos inter has bestias cum erroribus pugnaturos vemille: & eis pro canlis, multa nostros, que prius non noverant, utiliter didicisse; przeipueque à Gothis; qui & Getz, cum eo tempore, quozd fidem Christi, licet non recto itinere, perducti sunt, in Gracorum provinciis commorantes. nostrum Theoriscum sermonem habuerint. Et, ut historiz testantur, postmodum studiosi illius gentis, divinos libros in suz locutionis proprietatem transtulerint, quorum adhuc monumenta apud nonnullos habentur. delium fratrum relatione didicimus, apud quasdam Scytharum. gentes, maxime Tomitanos, cadem locutione divina hactenus celebrari officia.

S. 10. Saben alfo die alteften Einwohner ihre Gegend ans fanalich vielleicht nur schiecht bin Borben-Land genannt; 2116 aber ibre Rachbarn Rheinwarts angefangen, mit den Romern aes mein und bekandt zu werden / und etwa von ihnen offtere gehorett. wie ihre gander von denfelben pagi geheiffen wurden; ingleichen die Romer, ben Erwehmung der Teutschen, von ihnen gesaget / daß Re fub hoc vel illo Pago gehoreten ; haben fie folden Dahiften endlich durch laugmierige Gewohnheit folder Gestalt angenoms men/ bak fie die erfte Spllabe verschlungen/ und für pago anfange: lich Go/und hiernechft fonderlich in Rieder-Gachfen/wegen Breis te der Sprache dafeibit/ Bow/Baw/oder Gew gelaget. Denn bekandt/ dafes die Teutschen in vielen andern Bortern / Die fie mit ben Lateinern gemein haben/ eben fo machen/ und felbige mannichmabl faum balb aussprechen. Alfo fagen fie g. E. fitt oriza, Reif ; fur offendere finden ; fur porrigere, reichen; fur hospital, Spittel; für pellis, Vels; für feneftra, Fenfter/ic. Gleis der Bestalt ift auch nicht unbefandt/wie die Landleute bin und wies Der/ fonderlich in Mecklenburg und Pommern/ ja faft hier in der Dabe das a und o gant breit / wie ben diphthongum au pronunciiren, und s. E. für groß oder grot/ graut; für gut oder got/ quut: 1. .7

gaut; für Fuf ober Fot/ Paut; für Brod/ Braud ; für ia / jau; für Low/Lau zu fprechen gewohnet find.

LX: c.16.

S. 11. Bon dem Borte Gowführet Gvangenberg im 26 del-Sviegel den Rahmen der Gourafen ber / indem er daselbit alfo fchreibet: "Den Gografen tommt der Rahme ber von dem "Borte Go oder Gow/welches ben den Beftwhaten/Echweigern "und Schwaben fo viel bedeutet, als eine Rreife Uflege und Amtt "territorium, diftrictus, etlicher ansammen gehorender Dorffer. "Die nun folchem Bow oder einer gangen Ame ju Richtern fürges "fetet/ werden Bografen oder Breven genannt." Diermit frims met der fel. Dr. D. Meibomius überein/mit folgendem : Erat tum tema poris (Caroli M.) Saxonia omnis divifa in Pagos, incola Gomen nuncupant: Pagi vero finguli fuos habebant Prafides, quos Gome

Cap. 4. de lrmenf.

Gloffar, fub lit. C. G.

Grafen/h. e. diftrictus illius judices, dicebant. Ingleichen Fresneus, welcher mit bem fel. Sn. D. Sagittario qualeidy Die Mennung Derer verwirfft / Die dig 2Bort von Geb oder Gau (cito) herleitens als wann die Gografen beswegen alfo genannt / weil fie Gaul bas ift gefchipinde / absque caufe cognitione, gerichtet. eigene Worte find Dabon Diefe: Gogravius, der Bograf / Comes, qui sine cause cognitione judicat; vel potius Gograven vel Gaugrafen, Præfes aut Comes pagi: Gau namque vel Gow apud The-

otifcos fumitur pro pago fen territorio fatis amplo.

S. 12. Esift aber/ nach des fel. Sn. D. Sagittarii Dennunge ber Gowarafen Nahme allererft auffaetommen, als die eigentlis. den alten Gowen angefangen in Abgang jumgerathen / und in Burg-Braffchafften/ Land-Graffchafften und Fürstenthumer berwandelt und erblich geworden. Denn um dieje Zeit foll man eis nen folchen Unterscheid gemachet haben / daß man diejenigen / fo por Alters Schlecht bin Richter, item/ Grafen genannt/ jum Unterfcheide von denen Burg- Land - und Dfalls-Grafen/ nunmehro mit dem Zusat Gowe Grafen geheiffen. Gleichwie nun folches Seculo XI angegangen/alfo find zwar von der Zeit an die alten Bos men / und mithin das eigentliche Amt und Die Wirde der Gome Grafen abgeschaffet. Doch hat ihr Rahme noch lange hernach gedauret/ daß biß auff ben beutigen Lag fich davon vestigia finden. Alfo liefet man viele Berordnungen von benen Bom Grafen, in

Larta Se. Dem Gadfen Spiegel/an verfchiedenen Orten, J. E. Pagani proprium

art. 16.

prium non habentes, suorum Gograviorum judicium expectent, Und ferner: Ad hoc licite Gogravius eligatur, qui, ad minus, ab incolis trium villarum, seu prædiorum istius judicatus eligatur, & hoc, fi judex ordinarius non habetur. Borgu hiernachft noch dies fes gethan mirb: In Gograviatu de jure non erit feudum, neque successio, quia de libero rusticorum consistit arbitrio, Gogravium eligere, ad præsens factum vet ad tempus præsignatum. Und noch meiter: Si fur, vel raptor infra diem naturalem non condemnetur; art. 18. ulterius Gogravius eum non judicabit, sed ad infeudati judicisspes

Cat jurisdictionem. Boraus herr Weffinger von den damah- Vitriar. Illuft. figen Bow Grafen fchlieffet / Dag es Dichter gewesen/fo mich But. l. r. Tie. XVII. buncken aledenn ermablet worden/ wenn der Graf und fein ordente ficher Vicarius oder Lieutenant nicht jugegen gewejen / und daß . Deren Bewalt und Anfeben nicht über 12 Stunden gewähret.

S. 13. In hiefiger Begend find mit foldem Boro-Berichte mlett gewiffe alte Abeliche Familien belebuet & movon und ein altes MStum Dachricht ertheilet/ welches zugleich Die udministration fola ches Bo = Rechtes beschreibet; Darum wir es von Wort in Wort einrucken wollen: The of the rest of the store . Dat Ghorecht buten der olden Brugge (für Lunebura) wo wiht idt!

fict ftrectet / und mo vele Dorper dartho gehoren." De Weschlechte/ debe mit dem Goberechte the regerende begnadet/"

Mar de vom Barge/ de Grothen/ de Bitmrpe/ de Eftorve." Dat Ghorecht hebet an ban dem Menerhabe the Breftorpia mo wol dat Breftory dar nich in gehoret, und de Linie geiht von" dar vor dem Save the Benterfteder veraver/wente an dat Blede. der Beldt, genohmet uffden engen Stegen / von dar wente tho" Sommerbeter vor dat Doren ligt ein grot Stein, von dar geibt" idt uff feinen Grangen wente tho Bernftede in dat Moblenradt/vonte bar in den Meyerhoff tho Demefen/funften horet niemand uth deme Dorpe darthof allein de Meper tho Bemefen, von dar wente thoch Bezendorpff vor aver/in dem Deverhoff in den Retelhaten / von dar beth in dat Mohlemradt the Hilgendale, von dar wente vor Barde. mick aver wedder an den Soff the Weeftade/doch voraver. Deffe nabenomte Dorverhoren dar tho Rechte: Beckling/ Melbeckere Roldhagen/ Depenfen/ Empfen/ Rethmer/ Dachtmiffen/ Rese penftede. Wenn

ferlar Ill ift.

Line Mar

Wenn ein Mann und eine Frame by einander sich befryesst den/ und ihr Sut thosahmde brachten in und auff einen Schillingsse Doff, störve aver ein van den. und leten Kinder hinder sich/ woldesse de nageblevene sich wedder befreyen in den Hoff dat hessen eine dese Kinder nich tho verbedende, men hemocht seer von dem Gudeadesse sindern/ de Tochter mach hetenlicher Maten berahden, und dense Sones geben einen genahmten Summen Geldes/ nach der Frunsse de Rade; Is ibt aver ein Ersf. Hoff, so blisst he by den negstense Erven.

Dat Goberecht vor der olden Brugge."

Wenn iemand verwundet wurde uff einer, freyer Seerstrassen/dar Wagen mit beschlagen Redern hen und her gefchret worse benieder worde thoot geschlagen. de Brocke feldt an dat negster? Borgrecht der aversten Gewalt dieses Landes i idt wehre och datse bes de vorne von dem Wege gewundet edder thoot geschlagen were!" dath ein Rinter den Verwundeten odder Geschlagen no at Hoder mit einen Glevenstacken/ dat ein Rinter mede tho Belde soberts sich be vordwer vor dem Sadelbom leggen! konde afflangensse ist icht icht dem seldigen Rechte; wo he aver so verne von dem Weges ist sicht dem sich beder soberts de verne von dem Weges ist sich dat man eine nicht dath Hoder sonden de Vothe kan afflanssigen/siede die Verne von die Verne von dem Beges sich ist de Verne von dem Beges sich ist der Verne von dem Beges sich von der Beges sich der Verne von dem Beges sich von der Beges sich verne von dem Beges sich verne v

Auch ist de Ursache/dat dath Gohrecht vor der Olden Brüger ge binnen dem Schlagdnum geholden/ wan iemand von dinnen edder buten dussen Rechte worde vor der Etadt Lunedorch/auffer oder zwischen Gen Garlewinden und SchlagsBaumen geschlagen/" edder verwundet/ valdt de Berwunded buten de Schlagdome/ sog gehoret de Brocke den Godeheren/ wente idt is keine Herstrate; who he aver binnen de Bohme selle/ so gehoret de Brocke dem Rade

der Stadt Limeborch."

Auch fenn die Goheherren vorpflichtet/ so ein Ruchte worde/"
dat in dem Gohe bescheitiget worde/ durch Brand / Gewalt den Menen edder den Herstraten/ edder jemande ein Pferdt entschret/ deflicken genamen/ so scholl de Goheherr in eigener Person nachjae"; gen/ so ferne dat Gohe-Gerichte kehret und wendet/und de Gewalt" wrecken/ Jaget he buten den Gohe in fremde Derter nach/ und de" Deber wurde gegreven/ so schall he an dem Gude edder dem Deder" den Schalen wrecken.

Das

Daf nabinentlich die von Wittorpe auch Das Gobrecht in und um Golsbusen vor Diesem exercitet / ift aus folgendem Documene zu sehen: Ich Johan van Wittorp / Knape und Goherr inte der Gob zu Golsbufen vor dem Gohrichtet in miner und der gant Ben Bob Gegenwertigkeit / 2c. " Bie denn auch die obnweit Golsbufen / ben der Lub Mublen / über die Lube gelegte Brucke, ohne Zweiffel eben daber, noch heutiges Lages Die Bowe Brugge genannt wird; und findet man/ daß in einem Diplomate, fo der Berdifche Bifchoff Robannes 1464 der Rirchen zu Golsbufen ertheilet/der Gobbrugge gedacht werde. Ift demnach auch allbier . mahr, mas Spangenberg fchreibet: Colche Gowe Brafen finde beutiges Lages Diejenigen/ fo noch die Erb. Berichte haben.

S. 14. Nach des fel. Deren D. Sagietarii Angeige find auch die to genannte Soch-Greven/ welche fo wohl ben uns/als in Befrohas len noch iho gefunden werden, eben diefelbe / und follen eigentlich auch Gow Greven beiffen. Es ift ihm gwar gedachter Spangen berg hierinn entgegen / der diefe bende ausdrücklich unterscheidet. cap. 28.1.10. Denn nachdem er die Bow : Greven obangezogener Maffen bes fcbrieben/ bandelt er darauff von den Soch=Greven befonders/ und fcbreibet von denselben, daß fie etwan den Burg-Grafen unterworfs fent und gleichsam derselben Lieutenante gewesent welchen sonder= lich gebubret / ben der Schlieffung und Deffnung ber Saufer und Reftungen zu fenn. Gleichwie aber in diefem Lande feine Burg-Grafen gewesen/ so konnen auch keine Substituti von felbigen übrig fenn/fondern find vielmehr die Soch-Greven für die Bob-Greven au balten. Wie sie denn auch alfo in unterschiedlichen Landtages 2162 fcbieden/fo wohl in dielem als vorigem Seculo, alfo genennet werden.

S. 15. In der Stadt Bremen ihrem Gebiete find aleichfalls noch würcklich bendes Gow : Graffchafften, und auch Gow Gres ben berhanden; wie nicht mir aus einem alten Manuscripto Archivi Capituli Bremenfis de caltro Langwedel, fondern auch aus benent. obnlängst ergangenen Actiszwischen der Stadt und Rron Schwes Den Deutlich zu erseben. Das MStum ift folgenden Inhalts: Poft destitutionem jam dictam fuerunt aliquando electi rustici, & viri de istius terræ circumstantiis experti. Item aliquando fuerunt electi vafalli, habitantes ibidem de Gilten, de Vare, de Fresen. fu temporis deficientibus, ex fingulari favore & promotione Domi-

norum

norum de Capitulo electus est Alvericus Senior, dictus Cluver, in judicem dicum GOHEGREVEN. Quo defuncto Confularus Bremen. fismultis exquisitis modis institit apud inhabitatores, ut eligeretur Daniel Brand Proconful Bremenfis, vir prudens & expertus. Hoc Capitulum Bremense impedivit, ne ad Bremenses perveniret, & perpetuo apud cos permaneret; quemadmodum alia judicia, que adhuc hæreditario jure tenent, & sic illo tempore defuncto Alverico. electus est Segebando. Videant ergo caute Domini de Capitulo & cateri, ne Vafalli dicti Cluver hareditario fibi pradictum JUDICIUM usurpent, quemadmodum Bremenses prætendebant, sed transcant semper ad electionem villanorum, de scitu & consensu Dominorum de Capitulo & aliorum, dictorum Erfexen, ut adhuc usque servarum. eft. Inden Actis, und gwar im Diplomate Declaratorio & Confirmatorio Imperatoris Ferdinandi III de dato Ling d. 1 Junii, 1646 mers ben Burgermeifter und Rath ju Bremen unter andern auch privilegiret/daß die Reichs-Unlagen und Gebuhr von ihrer Burgerichafft und Einwohnern und hergebrachten Ctadt-lateaden/auch aus andern ibren diftrict-und Gebiet-Memtern/ Berichten und Gob-Grafichaff ten ic. durch fie auffgebracht und abgestattet werden sollen. awar follen folder Gob- Braffchafften oder Bowen/ die der Stadt Bremen unmittelbar unterworffen/viere fenn/ welche daber die viet Bremer Gowen genannt werden/ und über 20 parochias in fich bes greiffen.

vid. Gering. I.c. p. 9.

> S. 16. Beil benn/ wie aus angeführtem Manuscripto erhels let/ ju Zeiten auch wohl aus villanis und Bauers-Leuten die Gobi Greven erwählet worden/fo ift eben nicht fo fehr zu verwundern/ daß fie Tobias Paurmeisterus unter Die judices pedaneos oder Bauers Deifter und Unter-Schulben gablet. Geftalt es fich mit benen in

Spangenb. Le. Der Pfalk/am Rhein/und in Francten annoch übrigen Cent-Gras ven gleicher Maffen geandert; indem dazu anfänglich Edel-Rnas ben / nunmehro aber Leute aus dem gemeinem Bolcke bestellet werden/ und alfo aus Oberften und Land-Richtern nunmehr Baus et-Meifter geworden. Vide tamen Dn. Seckendorfium p. 2 Rurs ftenftaat 9. 7.

> S. 17. Gleichwie aber der Gowen erfter Unfang und Urfurung/ Alters halber / nicht angezeiget werden mogen ; Alfo fan man/wegen Rachläßigfeit der Scribenten voriger Zeit/fo eigentlich nicht

nicht determiniren / wann hiefige Bowen ganklich auffgehoben. Dennoch ist dieses gewiß/daß sie Seculo XI noch nicht gank cestiret; wie der sel. Hr. D. Meibomius Senior, und der sel. Hr. D. Sagittarius solders dahere schlieffen wollen/ weil um selbige Zeit die Berhogsthus mer/Lands Marcf sund andere Graffschafften angesangen erblich besessen werden. Denn es bewerste der sel. Hr. D. Meibomius junior mit unterschiedlichen vom Kapfer Friderico und Henrico Leone abgegebenen Diplomatibus, welche Sachssiche Handel betressen/daß es noch zu der Zeit/ und also hundert Jahr spater/allhier noch

verschiedene pagos gegeben.

S. 18. Infonderheit wird auch des pagi Barbengow oder. Bardewick noch gedacht in dem Diplomate des Verdischen Bis fchoffs Thitmari, welcher jun Beiten Ranfere Friderici Enobarbi 1-142 Das gewesene Ronnen-Rlofter Ulben in ein Munchs-Rlofter Die Worte find Diefe: Notificamus universis Ecclereformiret. fiz Dei fidelibus, przsentibus & futuris, qualiter in Ecclesia B. Joh. Baptiftz, quz vocatur ULLESHEIM, quz a B. Przdecessore nostro Brunone, qui ex Monacho Episcopus fuit, ex præcepto Domini Ottonis Imperatoris, in PAGO BARDUNGIE fundata est, pro monialibus fominis, que ibidem congregate fuerant, Fratres Monachos de Corbejensi Monasterio, ubi & idem prænominatus Episcopus Monachus fuit, substituimus. Wormit ein Manuscriptum Corbejense folgender Bestalt überein ftimmet : Ad perpetuam memoriam : Hildelinus, frater noster de Sigelsteen, cum dilecto Wyndolpho meo de Padtberg, & cum aliis F. F. è terra S. Viti Pegavium profedus; ut novam ibi plantet Ecclesiam in nomine Domini feliciter. Sigfrid à Plötzke, cum Henrico ab Horsdemer, Hilleboul à Mevelrode & Sifrid de Brakel, & alii è Corbeja iverunt ULLESSEM IN PAGO BARDUWICK, Diœcel. Fardensis, ubi Bruno Dux, Episcopus & summus Pontifex fundavit monasterium Sanctimonialium. regulæ nostræ; Thitmarus vero ejus successor, svadente Rixa Imperatrice, in clauftrum Monachorum convertit. Dabero/ ale ein und drepfig Jahr bor ber Berftorung Bardewicks Das Decanat allhier erigiret / und hieruber von dem Berdifchen Bifchoffe Hemanno ein Diploma ertheilet worden/ hat folches/ nebit dem Przpofito, Decano und übrigen Canonicis der Stiffts-Rirche ju Burdewich auch mit unterschrieben Comes Wollradus ejusdem Ecclesia. Woraus

Boraus erhellet/daß der Bardengow wenigstens bif auff die Zeit der Berstörung im Stande/ und zu Bardewick des dasigen Gow-

Grafens Git geblieben.

S. 19. Simmittelft / ba nunmehro biefiges gand in etlieben Seculis nicht mehr in Bowen, fondern, fratt deren, in lauter Hemter, und felbige wiederum in Boigtepen eingetheilet/weiß man fo eigent lich nicht mehr/wie weit fich der Bardengow erstrecket/und mas er für Brangen gehabt. Der fel. Sr. D. Sagittarius muthmaffet/daß er den Strich Landes zwischen der Luh und Elmenow/auch noch die fo genannte Raub : Rammer in fich begriffen; 2Bas jenfeit istge-Dachten Waldes an der Bohme/gelegen/ habe einen eigenen Bow gemachet, fo vielleicht Goltau oder Goltaom geheiffen, worvon ans noch der Flecken den Rahmen führe / auch die Begend herum die Soltower Beide genennet werde. Es find aber folche Branten etwas zu enge/weil nach Anzeige der Bulla Dabftes Nicolai de anno 862 Ramesloh noch mit in den Bardengow gehöret! folches in befagter Bulla mit diefen flaren Borten ftehet : Ikia divino amore tacta ex sua hareditate possessiunculam ei (Anschario) tradidit in filva Ramesloa nominate, in pago Bardangoa. Akia bon Bottlicher Liebe getrieben/ bat ihm ( Dem Anschario ) eis "nen fleinen Befit aus ihrem Erbe übergeben/im Balde Rames-Mob genannt/im Barbengow gelegen ;, Daraus wersehen/bak der Bardengow Weftwarts fich noch über die Lube erftrecket, indem Ramesloh noch eine gute Ecfe jenseit der Lube/ nemlich an der Geve gelegen.

S. 20. Deinnach sind andereswelche viel weiter gehens und aus alten glaubwürdigen Diplomatibus, so der Sachsischen Gos wen gedencken erweißlich undernsdaß der Bardengow Ostwaren mit den pagis, Belesem oder Ballamia, Nordrhuringen und Derlingow (das sind die alte March Brandenburgs das Land um Delmstädts und die Gegend der Stadt Wossfindücktel) gegen Mittag mit Ostsla, Flotwita, Leniga und Alaringa (welche das Land proschen der Leins Allers Derr und den ben der Rette hinstreichenden Hark-Bergen begreiffen.) Nach Albend mit Sturmigow und Wigsmodi (das sind die Stiffter Vremen und Verden) und gegen Norden an der Elbe gegränßet. Nach welcher Mennung dieser Gow in sich begriffen alless was zwischen der Elbe Zeges Ochrite.

ler/ Bohme/ Bummena/ Efte und wieder die Elbe belegen/und fich alfo faft; über das gange Land Luneburg erftrecket hat.

## Das funffte Wapitel

Von der alten Bardewicker ersten und altesten Benden Religion/ bis auff die Zeiten Christi.

S.I.

Enn es wahr ift/ was Julius Cafar von denen Teutichen berichtet/ so haben dieselben bis aufffeine Zeit/
aund also noch furst vor Ehrifti Geburt/ keine andere Götter geehret/ als die Sonne/den Mond / und den Feiter-Gott Vulcanum. Die Ursache/ warum fie vor andern diese erwählet/ ift nach Cafaris Bericht/

tveil die Teutschen allein solche für Gotter gehalten/ welche sie mit Augen gesehen/ und deren Sulffe sie handgreifflich spuren konnen. Deorum numero, sind Czsaris Borte/eos solos ducunt, quos cer- 1.ib. VI. de B. nunt, & quorum opibus sperte juvantur, Solem & Vulcanum & Lu. G. cap. 16.

nam: reliquos ne fama quidem acceperunt.

S. 2. Was den Feuer Gott Vulcanum betrifft/ift dadurch nichts anders/ als das Feuer selbst verstanden/ wie solches aus dem Diodoro Siculo abzunehmen. Denn als der selbst der alten Aegyptier Gogendienst auff gleiche Weise/wie Casar der Leutschen ihren beschrieben/ sehet er endlich hinzu: Ignem per interpretationem nominabant Vuleanum, Eipsum magnum este deum existimantes, qui multum conferat omnibus, tum ad generationem, tum ad exadum incrementum.

S. 3. Wann nun Bardewick/ nach denen im zwenten Capitel angeführten Gründen/ um die Zeiten Christizum wenigsten ein bestochnter Ort gewesen/ so ist kein Zweisel/ es werde damable allhier dergleichen Gottesdients senim Schwange gegangen. Welches um so viel gläublicherweil biesiger Gegend Emwohnet/is wohl als andere Teutsche Bolcker/ die Bardos und Druiden zu ihre Lehrer gehabt; wo nicht diese Lehrer gar allhier zu Bardewick anfanglich getwohnet/ und gleichsam Schule gehalten haben. Denn wie diese

Dia seday Google

Leufe eine Bucht der Orientalischen Magorum maren / alfo find fie dem Dienfte der Connenides Mondes und des Reuersija des gans ben himmlifchen Beers / eifrigft ergeben gewefen. Es ift folches ju feben aus dem Evde/welchen fie von denen gefordert/ die fich ben ihnen in ihre disciplin begeben. Denn die muften borber ben ber Connen / bei bem Mond/ und ber ben andern Stevnen fchweren daß fie fich der Ordnung wolten geborfamlich unterwerffen. Und die gedachten Gotter folten denen/die den End halten wurden/ geben alles/was fie verlangten; das Gegentheil aber denen/ die den End

Lib. III. cap 3. tourden brechen. Allfo fchreibet Plinius auch/ daß fie Magiam ges fun. Cap. IV. lebret. Conderlich aber zeiget Origenes, wie fie die Come als et nen Gott ju verehren befohlen. Und Owenus beweifet aus bem Ezech. Hig. I. LXII. Diodoro Caffio, daß fie den Mond ebener Maffen angebetet.

S. 4. Bon folcher Benden-Religion der alten Teutschen zeuget annoch unter andern der fo genannte Cornelius-Berg ohinveit Belmftadt/auff welchem noch ibo ein fteinern Altar gesehen wirde Hildebe Rie. von welchem man insgemein dafür halt / daß unfere Dendnische

Or. c. L. S.12.

Borfahren der auffgehenden Conne follen darauff geopffert has Es zeuget auch vielleicht davon/fo wohl mit feinem Rahmens als Gestalt/der noch bif auff diesen Lag fo benahmte Opfferberg (Opverbarg) welcher etwa zwo gute Meilen von hier/am Kirchdorff Raven, fich mit einer giemlichen Sobe, gegen Auffgang ber Connen/ gar fein præsentiret. Zwar find auff bemfelben feine monumenta von Steinen/ wie auff gedachtem Cornelius-Berge/iho ans autreffen; es mogen aber felbige vor diefem an das Rirchen-Bebaude dafelbft verwandt fennials an deren Fundament noch ziemli= che von Ratur breite Steine ju feben find. Bie benn Trogillus Arnfiel/in feinem Buche von der Cimbrif. Senden-Religion/daffir halt / daß man auff dem Felde bin und wieder eine groffe Angahl Bendnifcher Altare finden wurde / wenn fie nicht von fo langer Beit her gerftoret/ und die Steine weggenomen/ und zu Rirchen/Schlofe fern und andern Bebauden/wie auch zu Stein-Baunen angewandt. Bie er denn auch gedencket/daßer folchen Altar im fo genannten Suder-Solh/im Dorffe Bismarcf / vor Apenrade / im Herhogthum Schlefmig oblerviret habes allwo auff einem Camps Lie genannt / ein groffer breiter Stein auff fechs andern Steinen ruhe/ jum Theil aber ichon gerftummelt fev.

Cap. to.

S. c. Gleichfale ichreibet von einem folden Bendnifchen 216 tar/ welcher ben dem Flecken 2Bedel/ an dem Elb-Strom/ im Ban-De Stormarn fich befunden/ Johann Rift, allda gemefener Bredie ger und berühmter Teutscher Doet/ folgender Maffen: "Dinter" meinem Norder-Barten liegt ein fleines Solhelein, fo Wobe aes" beiffen; binter diesem Waldelein war noch bor etlichen Rabren" ein ziemlich groffer runder Plas / der Riefen-Ramoff genannt/" tooben diefes zu mercken/ daß ein Rampff fo viel heiffet, als ein mites Secken oder Steinen oder Baumen umgebener oder befrepeter" Diefer Riefen-Rampff war rund umber befebet mit grofe fen Steinen/welche wie ftarche Mauren waren anzufeben. 3mi-a feben ben Steinen ftunden febr groffe / febone und bobe Gichen-Baume, fo ordentlich gepflanget, daß man eigentlich fouren Fon-" te/fie maren mit Rleif Dahin gefeget ; welches alles Das Befichtet Raft in der Mitten Diefes Riefen Rampffs hig" ein überaus groffer Stein/ fast wie ein fleines Saus/er laa aber" mehr nach dem Riedergang als Auffgang der Connen. erschreckliche groffe Stein hatte vier Abfate ober Stiegen / Die " gleichwohl nur grob maren ausgehauert. Man nennet ibn benis Riefen-Opffer-Stein/ und fahe er recht oben (mofelbft ohne 3meifel der Opffer- Mat gemefen) nicht anders aus, als wenn er nature lich mit Blut und Gehirn-durch einander beftrichen und befprenget/ic." Im fechften Theil feiner Monatlichen Unterredung. mochten auch unter denen vielfaltigen groffen Steinhauffen/fo fich noch ihorfonderlich in hiefigem Bardengow befinden / und insges mein für ber alten Riefen Begrabniffe gehalten werden/wohl unterfchiedliche folche Altare, worauff im Bendenthum geouffert worben / von einem curieufen und genauen Unschauer ju observiren fenn.

S. 6. Daf aber diese vestigia auff freyem Felde / oder auff Hugeln/so mit Baumen besetet/ oder in Baldern angetroffen werden/ fommt daher, weil die alten Eeutschen/ sonderlich in den ersten Zeiten/ ihren Gogen keinen Eempel auffgerichtet/ sondern selbige in Bapnen und Baldern verehret.

Also finden wir begen Tacito daß Lib. 1. Annal. die Altater worauff Arminius des Quintille Vari Officiere geopffert/ hoch zu seiner Zeit in propinquis lucis, in denen nahe bey der Bahle kate belegenen Hannen angurteffen gewesen. Also benn auch Ar.

minius

minius fich allda ruhmet; cerni adhuc Germanorum in lucis ligna.
Romana, quæ diis patiis suspenderint: Man sehe noch der Romet Fahntein/ in der Teutschen Sannen/ ihren Gottern zu Ehren auffgehanget." Aus mas für Absicht es aber geschehen/ daß sie ihren Bogen-Dienst nicht in Tempeln/ sondern vielmehr auff fregem Felde verrichten wollen/ soll hiernachst im siebenden Capitul solgen.

S. 7. Amar fcbreibet Calar, Daf die Teutschen zu seiner Beit tweder Priefter noch Opffer gehabt : Doch mas die Opffer betrifft! erhellet aus angezogenem Orte Taciti bas Gegentheil. wohl Tacitus eine Beitlang noch Cafare gefchrieben/ fo ift doch diefe adion fcon im gehenden Jahre nach Ehrifti Geburt vorgegangen. Und find unfere Borfahren unter der Anführung Arminii, als eines Cherusci, umftreitig mit daben wo nicht die Furnehmften gewesen. Uber dem fchreibet Dionylius Halicarnall. Daß Die Celtischen und ans bere gegen Occident feghaffte Bolcker dem Saturno Menfchen ges opffert; worunter unfere Borfahren / als ju den Celten gehöriges ohne Ausnahme mit begriffen. 2Bas aber die Priefter anlangett ift gleichfals im vorhergebenden dritten Capitul/ Da der Barden ge-Dacht worden/ ein andere ungezeiget. Gin mehrere wird hernach aus dem Tacito folgen/ wenn wir/ in dem fiebenden Capitul / von dem Aberglauben/ fo nach Christi Beburt getrieben / gu hans deln bekommen. Sonft haben Cluverus, Mafius, und andere mehr biervon weitlaufftig und ausführlich gehandelt.

S. 8. Obbeichriebener Goben-Dienst unserer Vorsahren ist die erste und alteste Abgotteren / welche noch vor Zerstreuung der Bolcker in Orient ihren Ansang genommen / und von dannen / wie an anderes also auch an diese Derrer von den ersten Einwohnern überbracht worden. Denn daß sie schon zu Mosis Zeiten sehr im Schwange gegangen erhellet aus dieses getreuen Anechtes GOtztes ernstlicher Warnung die er an das Wolck Frau mit folgenden Worten thut: Daß die nauch nicht deine Augen aufschebest genz, Dimmel und sehest die Sonne / den Mond und die Sterner / das,, ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an., Wiedden undeutschie elle Edgetteren noch vor Woser der fromme Hob nicht undeutschie zu Botter vorm er zur Kettung seiner auffrichtigen Wotzessucht also spricht: Habe ich das Licht (der Sonnen) angesehen, wie es helle leuchtet und den Mond vonnet voll gieng? Hat sich,

Beut.IV,19.

Lib. L

Cap. XXXI,

mein

mein Derh bereden laffen / daß meine Jand mein Mund kuffe ?., Vid. Fest.Ade. Beldes ift auch eine Missethat vor die Richter / denn damit hatte., S. 1 II. c. 7.
ich verlengnet BOE von oben. Ja Heideggerus hat klar erwies Hift. Paez. fen / daß Thara, der schon im 22sten Jahre nach der Sundstuth ges pare. II. boren und mit seiner gangen Familie abgöttisch worden keine andes Kere. La. 29. L

S. 9. Ift demnach nicht wohl glaublich/was sonst einige Gestehrte katuirett daß nemlich die Japhetiten allererst in ihrer Ausbreitung sollen auff solche Albootteren gerathen und also derselben erste Uhrheber gewesen sein. Biehnehr ist der gemeinen Wennung zu solgen ist die Go wei den Gestlichen Chamiten herteitet. Wie deun Marshamus darthut/ daß der Agyptier Thammus oder Jupiter Am-Can Chron. Murshamus darthut/ daß der Agyptier Thammus oder Jupiter Am-Can Chron. mon, worunter sie die Gomie geehret/ sein anderer/ als der gotthe P-3-14- se Cham sein. Au welcher Abgötteren wie die gesegneten Semiten schon gant frühteitig mit verleitet; also sind auch die Japhetiten/ bewor sie sich in die Welt ausgebreitet ohn allen Zweissel mit desselbe mit eingestlochten. Daß also unsere Borfahren die Gonner das Feuer/ den Wond und andere Eterne/ schon von der Zeit an als sie zu erst bies siege Länder zu bewohnen angesangen/ als Abgötter verehret und ansgebetet/ man halte sie entweder su Scythsschof voer für Phaenicischer Abstunffe.

\$, 10. Daß aber unfere Borfahren samt andern Henden Gener/ Sonn/ Mond und Sterne für Götter veneriret/ halt der sel. Herr D. Hinkelmann daher gekommen zu senu/ weil sie Sottmachten er sich so offt in Feuers Bestalt geoffenbahret/ für ein keutiges Wesen gehalten. Darum auch die altesten Magi, und von ihnen heritammenden Philosophi, weil mehr Göttliches in einer Ereatur zu senn vermehnet/ se nicht Feuer und Licht dieselbe von sich spüren liese. Alls hat Hippocrates gesaget: Mich deucht/ das Feuer sen die unsterbliche Natur (Gottheit) und es verstehe alles / sehe/ höre und wisse sies von die alten Sabzer gelehret/ unstere Geele sehe in Stücker des Göttlichen Feuers (Böttlichen Natur) ein hellscheinen des Feuer und Verstand des Göttlichen Verwichtes."

S. 11. Indem fie aber Bott als ein feuriges Befen begriffen/haben fie gemercket/daß die Menschen nicht unmittelbar zu dem felben kommen könnten/sondern Mittler nothig hatten/ die zwischen Gott

Dh zeday Google

1.4

(3) Ott und uns handelten/ und und einen Weg und frepen Zugang zu ihm macheten. Rur folche Mittler baben fie einige reine unfichts bure Beifter (Dæmones) gehalten / Daben fie aber andere fichtbare nothia ju fenn erachtet/ welche der unfichtbaren Tempel und 2006= nung fenn konnten. Sierzu maren nun/ihrer Einbildung nach/feine geschickter als die Planeten oder himmels-Lichter, nachdem fie in denfelben das meifte Reuer und Licht wahrnahmen. Um welches willen/wie auch wegen der sonderbahren Einfluffe, fo fie daraus anmercketen/ fie dafür hielten / daß folche Corver dem Gottlichen Befen am naheften verwandt und davon am meiften participirfen.

S. 12. Bon Berehrung der Planefen ift es weiter gur veneration der Bilder gefommen. Denn als die Planeten nicht alles mabl fichtbar gegenwartig befunden / Die Menschen aber allemabl Mittler nothig gehabt/hat man mit der Zeit der Sache ferner durch Die Bilder gerathen/ Die man insgemein aus dem Metall / fo iedem Planeten jugeeignet/ ju gewiffer Zeit und Stunde / und mit allerhand Umftanden/ die einem gutigen Einfluß beforderlich ju feyn erachtet wurden/ verfertiget/ damit man durch diefe/ als die unterfte Mittler, an die Tempel oder Planeten; durch die Planeten zu ibren Einwohnern/ ben Beiftern / als ihren vornehmften Mittlern; und endlich durch diefe zu Gott fame. Diefes balt gedachter fel. Serr D. Hinkelmann fur den wahren und altesten Urfprung aller Boken-Bilder/ Die iemable in der Welt gewefen; Die dabero auch ben allen Bolckern mit fonderbahren Bebeten/ Befangen/ Rauchs werck und anderen Ceremonien eingeweihet worden / damit man durch folche Mittel den Geift, der oben in dem Corper des Sterns wohnetes fo viel ben gutem Ginne erhalten, als auch durch das Bilds oder auch den entzuckten Priefter oder Priefterin, von ihm eine Untiport befommen mochte; wie folches aus der Historia Oraculorum fattfam befandt ift.

S. 13. Undere Belchrte ftellen die Sache etwas anders fur/ und halten/ daß die Benden GOttes Wefen nicht unter dem Reuer/fondern vielmehr unter der Sonnen am erften ihnen eingebildet. figet Alexander Roffzus in feinem Buche von den Religionen der gangen Belt : Weil die Benden nicht begreiffen tonnen, mas doch Bott mare, ale ber ein unbegreifflicher Beift ift / (fintemahl alles-Wiffen

Part XV. Qualt. 9.

Biffen durch die Ginne fommt) und aber gefeben/daß tein begreiff lich Wefen mit der Sonnen / an Licht/ Herrligkeit / Bewegung/ Rrafft/Schonbeit/Burdung zu vergleichen/ fondern daß alle Din ge bon ihr etlicher Maffen dependiren/in Unfehung ihres Lebens/Bes wegung / Erquickung und Wesens; so macheten sie daraus den Schluff, daf die Sonne der ewige Gott der Welt fenn mufte.

S. 14. Gleicher Bestalt mennet auch Gerhardus Joh. Vollius, Lib.z. de Ide. es feven die Conne und der Mond fur Gotter gehalten (1) me lol. Cap. z. gen Diefer Lichter ihres hohen himmlifchen Ehrons und Gibes; (2) wegen ihrer ungeheuren Groffe; (3) wegen ihres schnellen Lauffe ; (4) wegen ihrer frafftigen Ginflufe und Burckungen in allen Elementen und Gefchopffen/ burch ihren hellen Glang/ durch: dringende Barme/und andere verborgene Rraffte/davon alle Dins ae auff gewiffe Maffe leben und weben; (5) wegen beständiger Unterscheidung der Zeiten/ Tage und Jahre. 2Bie denn/ nach Diodori Siculi Bericht/sonderlich die Alegnotier, und gwar von ubre alten Zeiten heri-fich follen hierdurch haben laffen bewegen / dafür ju halten/ es waren zwen ewige und allererfte Gotter / nemlich die Sonne und der Mond. Geine Borte lauen/nach der Lateinischen Werfenung/ alfo: Antiquissimos, ajunt, Ægypti incolas, suspicientes in colum, & non fine stupore ob naturam universi admiratos, existimasse duos esse sempiternos Deos & primos, Solem & Lunam.

S. 15. Das Rener/balten fie/fev anfanglich fein eigentlicher/ fondern ein Cymbolifcher Bobe gewefen / darunter die Benden die Some und den Mond / als ein feuriges Wefen verebret haben. Welches fie ohne Zweifel aus bofer Nachaffung des Bolckes Dettes gethan/ben welchem das Opffer-Feuer/ Gott ju Ehren/ bon den Priestern mufte fort und fort brennend unterhalten werden/ vermoge Gottlichen Befehls/ Levit. VI, 12. 13. Ja/wie GOtt/ ju Bezeugung fonderbarer Gnade/offters Teuer vom Simmel fallen und die Opffer damit verzehren laffen; Allfo haben die Senden von ihrem beiligem Teuer bergleichen gerühmet : Ferunt, fi juftum oft credi, ignem cœlitus lapfum apud se sempiternis foculis custodiri. cujus portionem exiguam praisse quondam Asiaticis Regibus, schreit bet Marcellinus. Gie geben fur/wo mans glauben foll / baf das Lib. XXII. Reuer / fo vom Simmel gefallen/ auffihren Altaren ewig bewahret werde/ worvon eine fleine portion por Zeiten denen Affatischen Ro-

Lib. III. 6-3.

nigen sey vorgegangen/oder vor sieher getragen worden. Also lies set man benm Curtio, daß ein solches von den Persern heilig und ewig genanntes Feuer dem Dario Codomanno in dem Feldzuge wider Alexandrum M. auss silbernen Altsten vorgetragen worden. Dergleichen ist auch den Kömischen Königen geschehen; und hat solches/dem Ansehen nach/seinen Ursprung daher, weil das Feuer des HEKKR den Ausschlaften auch offenbatistraß die Depden in allen übrig gen Studen ihres Gottesdienstes/ im Opssern / in Bestellung der Priester/a in Erwählung der Hanne und Wälder selbst/ dem Volsche Stude es nachgemacht.

S. 16. Anlangend die übrigen Götter und Göttinnen/welche Tacitus und andere den Eentschen zuscheien/wollen Cluverus, Vossus, und die ihnen solgen/behaupen/daß alle Götter auff die Spinne/ und alle Göttinnen auff den Mond können erkläret werden. Daß dahero eigentlich nicht mehr als diese zweene sur Götter gehalten worden/ die übrigen nichts anders/ als die unterschiedliche Eigenschaften/kräffte und Würckungen derselben bedeutet haben. Doch/weil dieses zur Fortsetung des Hendischen Aberglaubens gehöret/ soll davon hiernachst ein mehrers solgen/wenn wir vorhero abgehandelt haben

## Das sechste Wapitel/

Ob die alten Bardewicker gleich im Anfang des N. T. durch die Predigt der Apostel oder ihrer Jünger zur Christl. Kirche beruffen worden?

S. 1

8

Reso berichtet Henricus Hervordiensis, ehemahls ein Dominicaner-Monch zu Minden/ der ein Buch geschrieben von deneswurdigen Sachen/ worinn er unter andern diese Sache so erzählet: Duo ex LXXII Christi Discipulis miss sunt per B. Petrum Apostolum in Teu-

toniam, verbum DEI prædicaturi, unus quidem in-Treverim super sl. Mosellam, sc. Maternus, alius autem sc. Egistus Ĕ.

in Bardewick Super fluvium Elmenow, cum Mariano, qui fuit Ar. chidiaconus ejus, & in Bardewick coronam martyrii perceperunt, & adhuc corum corpora requiescunt, Egisti quidem in loco ignoto, in majori altari ad S. Petrum ibidem. "Breen que denen 72 Bungern Chrifti find bon dem heiligen Apoftel Petro in Ceutsche land gesandt / das Wort GOttes zu predigen. Der eine une ter ihnen/ nemlich Maternus, gen Erier an der Mofel; Deres andere / nemlich Egiftus, nach Bardewick an der Elmenow / 64 in Begleitung des Mariani , Der fein Archidiaconus gemefen; of welche bende auch ju Bardewick Die Marter : Crone erhaltenick und ruben ibre Bebeine noch dafelbit; und gwar des Egifti feist ne am unbekandten Orte ben dem groffen Altar ju Gt. Veters Dafelbit.

S. 2. Bon dem Materno baben noch unterschiedliche andere alte Autores gedacht/welche der fel. Sr. Bebelius in den Antiquitatibus Argentorstenlibus anführet. Bon dem Egifto aber findet man nur noch ben dem Autore de Fundatione quarundam Ecclesiarum Germania, Rolevincio und Alberto Crantzio, miemobi Diefer leste ibn de Land. nicht mit Nahmen nennet / auch die benden ersten allein des Egisti Wellph Metz. und feines Mariani Meldung thun. Immittelft gedencfen unfere Stiffts Monumenta biervon vielfaltia / infonderheit Das porbin offt angeführte altefte Stiffte Buch/ ans bem X'II Seculo, wor's inn die Bredigt Egifti folgender Maffen beschrieben wird: Duo ex LXXII discipulis Domini ad predicandum fidem Catholicam ad istas duas civitates (Treverim & Bardewich) venerunt, quorum unus occifus & sepultus est Treveris, alius autem nomine Egistus venit Bardewich, & ibi fuit pro tempore homines ipsius civitatis docens, ibidem predicando fidem catholicam, & in eadem civitate Episcopatum instituens, & post hac ibidem quievit in pace. bas ift. Breen aus ben 72 Jungern des Derrn find nach ben't bebben Stadten (Erier und Bardewick) gefommen/den Chriftiet lichen Ghauben zu predigen. Deren einer zu Erier getobtete und begraben / der andere aber / mit Mahmen Egiftus, nache Barbewick gefommen / wofelbit er die Leute derfelben Stadt eines ne Zeitlang burch die Vredigt des Evangelii gelehret/nachmahleis auch ein Bifthum in felbiger Stadt auffgerichtet / und Darauff. fanffe und felig verschieben." Belche Erzählung gwar mit bem Bes

1 9.0

Berichte Henrici Hervordienlis in allen Umftanden nicht überein fommt; es ift aber diefelbe jenem billich fürzuziehen, fo wohl dese megen / weil fie fiber hundert Jahr alter, und auff gleiche Beife in den Stiffts-Buchern wiederholet wird; als auch/ weil eben die bom Henrico Hervord. jugefesten Umftande in Diefer Cache faft Die

meifte Schwürigfeit machen.

S. 3. Denn es giebt unterschiedliche Grribenten / welche bie Prediat Egifti für erdichtet halten / und nichts davon wissen wol len. Sthr vornehmfter Brund ift diefer, daß fie nicht fur glaube lich achten/ daß iemand von den Aposteln oder Apostolischen Dannern folte ju den Centichen diffeit des Dibeins gegangen fein. Diernachft nehmen etliche/ ju Befestigung beffen/ auch aus der Eradblung Henrici Hervordiensis unterfchiedliches / fo ihnen Rabels bafft furtommt / mit ju Sulffe. Damit aber ber geneiate Le et hiervon fo viel beffer urtheilen fonne / -wollen wir die Autores, welche Die Gache als erdichtet verwerffen/famt ihren Grunden orbentlich hieher fegen / und nachmahle auch derer gedencken / Die folde für glaubmurbig halten, mit Bepfügung beffen, mas envan ju Behauptung berfelben fan bengebracht werben. Borque Denn ein ieder / mas ibm gefällt/ ermablen mag / weil wir mit fo vielen bornehmen Mannern/welche fo wohl auf Diefer/als jener Geis te ftebenjund benderfeits wichtige Grunde für fich habenjuns hierus ber in feinen Streit einlaffen wollen.

S. 4. Und gwar/ baf diffeit des Otheins, und alfo auch bier in Bardewick / jemand unter den Aposteln oder Apostolischen Dans nern den Chriftlichen Glauben folte geprediget baben/giebet B Rhenanus in Zweifel/ weil er mennet/ bafinicht leicht iemand/der wider ben bergebrachten Aberglauben der Teutschen etwas porzubringen verheiffen hatte/bon ihnen jugelaffen tvare. Denn fie tvaren raus her und grober gewefen, als daß fie fich durch eine neue Lehre hatten follen einnehmen , oder von ihrem Babn Sinn abbringen

Lib. z. Rer. Germ.

Lib.II.de Eccl faffen. Cap. I.

Raft ein gleiches führet Urfinus an / nemlich / daß einige Germ. Orig. Leutsche Bolder gant grob von Sitten und fast scheuflich ane gufeben gewesen / über dem in Stadten und Wohnbaufern feinen bleiblichen Gis gehabt/fondern fich bin und wieder mit ihrem Dieb auffgehalten; Dabero nicht zu vermuthen / baß folden bas Evans gelium im Unfange geprediget morden.

S. s. Der fel. herr D. Conringius will nicht glauben/ daß dif feit des Rheins von den Aposteln oder ihren Jungern das Evanges lium verfundiget/ weil man nirgende / als ben den alten Monchen Maffen bekandt / daß diefe in Befchreis Machricht davon finde. bung alter Befchichte fich nicht allemahl der Bahrheit befinfen/fon-Dern ihnen groffe Frenheit zu Dichten angemaffet. Demnach/da er de Conflit. Ebon Crefcente handelt, welcher foll des Apofiels Pauli Junger ges pifc, Germ. wefen fennund zu Mannt geprediget haben geftehet er gwar / baf s. 3. vid. Phil. man es nicht fchlechter Dings tonne Lugen ftraffen ; er mennet aber auch/ es fen ju verwegen gehandelt/ wen man folder tradition gleich ficher traue. Denn wie von benen Welt-Handeln, fo zu der Apos ftel Beiten in Teutschland fürgegangen / nur noch ein weniges aus deir Romischen Geschicht: Schreibern bekandt / also fen von dem Buftande der Rirchen dafelbft faft gar feine Nachricht verhanden. Belde fich aber ben Den Monchen finde / Die fen einem Gedichte abnlicher / als einer wahren Beschiehte. 2Bann er aber auff Die 1. c. G. 5. Dredigt Egifti fommt /. fo allhier ju Bardewick foll gefchehen fenn/ tragt er fein Bedenckens folche follechter Dinges als ein Gedicht ju verwerffen/ und felbiges auch defiwegen/ weil ihm das Alter diefer Stadt gant Rabelhafft für fommt.

S. 6. 2Bas die Dredigt Egifti betrifft/ ift der fel. Derr. D. Sagittarius mit dem fel. S. D. Conringio gleicher Mennung/ und halt Defiwegen gewiß daffir/ daß in unferm Germania magna, erit lange nach der Apostel Beits das Evangelium offentlich geprediget; fon-Derlich aber allhier in Gachfen foldes nicht eher/ as ju Caroli M Beiten gefcheben. Bwar will er eben nicht leugnen/ daß die Gimvohner unfers Bardengoros, nicht folten einigen Borfchmack Der Chriftlis chen Religion befommen haben / nachdem die Schrifft fo flar und Rom. X. 18. deutlich faget baf der Apoftel Schall in alle 2Belt ausgegangen, Col. 1, 6. und das Wort des Evangelii fcon ju Pauli Zeiten allenthalben fruchtbar worden; Doch halt er dafür/ daß ben biefigen Teutschen foldes erwan nur durch das bloffe Berüchte gefcheben. mennet/wegen der vom Rhenano angeführten Urfache/ nicht / Daß fich por Caroli M Rriegen / unter fo wilden Boltfern/iemand das

Evangelium öffentlich ju predigen unterfieben durffen. S. 7. Infonderheit aber ift ihm ben der Predigt Egifti und Matiani diefes bedenctich/ daß/auffer dem Henrico Hervordienfi, die is brigen

brigen Autores, fo bes Materni gebencfent weber vom Egifto noch Mariano bas geringfte melben; woraus fiche anfeben laffe / das Henricus Hervord. Diefes baju gedichtet. Dann auch/weil Die Be-Schichte Materni, davon fich doch weit mehr und beffere Rachricht fins bet, und welche auch jenfeit des Rheins noch fürgegangen, mit fehr vielen Rabeln beschmitet. Daber um fo vielmehr an der Wahrheit Confil Balen der Beschichte Egilti und Mariani ju meiffeln, als die allhier an fol-

Behel in An chem Orte geschehen sepn folle / toobon Die Romer Damable gat tiqu. Argent. nichts gewuft. Endlich halt er diefes fur offenbar falfch daß Egi-Rus fchon zu der Apoftel Beiten foll am Mariano einen Archidiaco-

Petr. Lomb. I. num gehabt haben; indem befandt/ daß die erfte Rirche nur Episco-4. diff. 24. Gra- pos oder Presbyteros und Diaconos gehabt/ von andern Ordinibus as tian. diffinet ber damable noch nichts gewuft habe. Bieer denn auch muthe 21. M. Ant. de maffet/ daß durch folche offenbare Univahrheit Thomas Mauerus bes Beel. l. a. c. 4 mogen feny in feiner Befchreibung der Stadt Luneburg / für Marianum und Egiftum, den Maternum ju fegen/und jener überall nicht eins mabl zu gedenden. Daffen felbiger ven der erften Dredigt/ an bie

figem Orte gefchehen, folgende Berfe gefebet:

Qua sparsisse pius perhibetur Apostolus unde Petrus Evangehi semina prima sacri; Scilicet & Roma clarum pietate Maternum Discipulum mittens in loca dica suum. Quo spreto, tandem post multos Carolus annos

Compulit ad veram barbara corda fidem.

Introd. ad Hift. Eccl. Cherf. Cimbr

\$ 19.

S. 8. Bleichfals haben die Beschichte Egifti, als gant falfch und erdichtet/ verworffen Möllerus und noch unterschiedliche andere mehr/ die entweder/nach des Rhenani . Urfini und des fel. Serrn D. Sagittarii angeführter Mennung, die murcfliche Predigt des Evangelii in Germania magna fur unglaublich; ober auch / mit dem fel. Herry D. Conringio, das Alter Diefes Ortes für greiffelhafft/ ja gar für erdichtet halten.

S. 9. Dichte defto weniger finden fich auch pornehme und ge lehrte Scribenten/ bendes Theologi und Historici, melde folche Se-Schichte nicht schlechter Dings vernichten, fondern felbige/in Ermangelung befferen Beweifes/in ihren Burben beruhen laffen. Mie Dann Die Centuriatores Magdeburgenfes Die Erzählung Der bom Egifto allhier in Germania Trans-Rhenana gehaltenen Predigt Dem Berichte

Berichte bom Marerno gleich fchaben; und alfo / ba biefer nicht aanblich zu bermerffen/ bon der Beschichte Egifti eben fo urtbeilen. Vitz, fagen jie/ Tungrensium Episcoporum testantur, Maternum, Eucherium & Valerium à Petro missos esse, ut Treveris & Coloniz docerent. Petrum in Germaniam milife Egiftum, unum de feptuaginta Christidiscipulis, qui in Bardewick; ubi nunc Luneburga sita est. unacum Mariano docuerit, & quod ibi martyrii corona fint decorati-Henricus de Erfordia refert.

S. 10. Der fel. Berr D. Meibomius, der Heltere/ grundet fich auff Diefe Erablung folder Beftalt/ baf er in feiner Hiltoria Bardovicenfi ein Mercfmahl daraus nimmt / um welche Beit Barderbich allererft bekandt geworden. 2Boben es der fel. Serr D. Meibomius der Jungere nicht nur in der fo offt wiederholten und ermeiters ten Hiftoria Bardovicenfi feines Groß = Baters gelaffen/ fondern bas neben in offt ermelbter Introductione gezeiget / Daß der Autor Diefer Ergablung/nemlich der Henricus Hervordienfis, nicht fo ein unges fchickter Mann/ wie Die Monche fonft mehrentheils befunden merben/ gemefen fen. Denn er giebt ihm dafelbit das Beugniff daß er: fonderlich in der alten Cachfifchen Befchicht viel wichtiges/und mas fanft nicht leicht bortommt, mit fonderbahrem Rleif und Berftande verzeichnet/ und dannenhero von den Folgenden mehrentheils ausgeschrieben werde. Gebencket darneben aus dem Dindischen Chronico, wie diefer Autor ju feiner Zeit in fo groffer Achtung gewefent Daff Da fein verblichener Corver anfanglich nur fur der Chor Chure in der Rirchen zu Minden begraben, felbiger, auff Befehl Ranfers Caroli IV, auffgenommen/ und vor dem hoben Altar geleget worden. Das Chronicon Verdense MStum, Michel Uranius in feinem Tra-Aar de 72 discipulis Christi, Petrus Albinus in Dem Chronico Mis-nensi, Erpoldus Lindenbrogius! in Der Historia Caroli M. Gethudi-xon. convectius und andere mehr / halten Diefe Befchichte ebenfale fur mahr= one. hafftig.

S. 11. Und mar wird fie fo viel mabricbeinlicher, als fich das bon in biefigem Archivo, nicht nur gleichstimmige/ fondern auch noch altere Nachricht findet, wie schon vorbin angeführet worden. Und muß dergleichen noch mehr bor diesem berhanden gewesen senne indem der fel. Sr. D. Meibomius, aus briefflichentlreunden einigeltine Rande berühret/ Die weder beum Henrico Hervord. und deffen Dache

L' . . . . . Tier.

folgern/ noch in hiefigen MStis gefunden werden. 3a/es find noch verschiedene Pabstliche Bulle ben uns verhanden/ nach deren Inget ae es bor diefem ben glaubwurdigen Scribenten gefunden/ und über Dem eine in der gangen Chriftenheit bekandte Sage gewejen/ Die bon Sand zu Sand auff die Pofteritat fortgepflanget / und fo gar nicht in Zweiffel gezogen/ daß man vielmehr/ wegen folder beftan-Digen tradition, das Grifft Bardewick in fonderbarer Achtung gehalten. Unno 1481 find des Pabites Sixti Worte Davon diefe: Sixtus Episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Romano Pontifex, quemPastor ille cœlestis & Episcopus animarum Ecclefiis prætulit universis, providentia circumspecta circa statum Ecclesia. rum earundem & personarum in eis divino cultui infistentium, prout locorum & temporum qualitas exigit, & utilitas persvadet, ea disponit & ordinat, quæ Ecclesiis & personis eisdem conspicit expedire. Sane ficut accepimus in statutis Ecclefiz S. S. Petri & Pauli Bardew. Verd. Dioces. inter alia cavetur expresse, quod cum aliquis Canonicus ipsius Ecclesia ad majorem Prabendam in Ecclesia de novo recipitur -- Olim ipsa Ecclesia Cathedralis & admodum insignis, ac ut fama publica babet affertio, illa a quodam discipulo S. Petri fundata &c.ac civitas Bardevicensis olim pluribus civibus referta fuit, & causantibus smistris eventibus civitas & ecclesia pro majori parte desolata, &c. Gis ne andere Bulla bom 1478ften Jahr bewähret und bestätiget foldes folgender Maffen: Dicta Ecclefia Bardevicenfis, quæ olim Cathedralis & multis civibus frequentata fuit, ita nunc vastata & eversa, ut pro majore sui parte deserta &c.in ipsa quoque ecclesia, que una de antiquioribus totius Germania Ecclefiu, a discipulis B. Petri, Principis Apostolorum, fundata, ut fide digna tradunt biftoria. Bende Documenta fennd uns ten im andern Theil diefer Chronic unter ermelbten Jahren vollftans Dia ju lefen.

S. 12. Hierzu kömmt ferner/daß des Egisti reliquien in hiefiger Seifffes Arche nicht allein jun Zeiten Rolevincii, etwan vor 200 und etlichen Jahren sondern noch gegen Ausgang des gants neulich guruck gelegten 17den Seculi, verhanden gewesen. Gestalt sich die meisten Leute allbier noch erinnern/ einen halben Sodten-Roppf in der Sacristen gesehen zu haben/ welcher innerhalb etlichen zwanzig Jahren/ theils heimlich/ theils offentlich/ durch vielsaltiges Abscha-

ben endlich gernichtet worden.

S. 13. Endlich wird auch angeführet/daß diese Beschicht von der Predigt Egifti, fo mobl mit dem Worte Gottes/ als mit den Beugniffen der heiligen Bater beffer besteben tonne / als die Dennung derer, Die dafür halten, daß vor Caroli M. Zeiten in Sachen fein. Evangelium verkundiget fev. Aus der heiligen Schrifft wife fen wir/ daff/wie Chriftus im Alten Teftament allen Menfchen gum Benland versprochen; also derselbe Benland in der Rulle der Zeit! als er fich/fo wohl in eigener Berson, als durch seine Apostel und Junger zuförderst den Juden bekandt gemachet/verordnet/fein Denl Matt. XXIIX. allen Bolckern in der gangen Welt bekandt zu machen. Welcher Berordnung zu Folge die Apostel ausgegangen in alle Derter ber Marc. XVI, Welt/und das Evangelium geprediget aller Creatur/ die unter dem After XVII. Simmel ift; alfo/ daß feine Sprache noch Rede gewesen/ da man nicht ihre Stimme gehoret. Da nun/wegen des im driften Cavitel Col. I,13. hiervon angeführten Beweises/nicht zu leugnen / daß Teutschland, Pf. XIX, 3. wie überall / alfo in hiefiger Gegend Damahls schon machtig und Rom. X, 18. volckreich bewohnet/scheinet es hart/ solches von der bevolckten Welt auszuschlieffen. Um fo viel mehr / weil Christus ihr nicht nur zu predigen befohlen, fondern die Apostel auch mit so hellen Worten bezeugen/ daß derfelben wurcklich geprediget fen. Und da nicht nur unfere Lehrer dargethan / fondern auch unter den Reformirten felbsten/ Davenantius Episcopus Sarisb. gustebet/daß Die Apostel und in Colost. 1. Apostolische Manner nicht nur in die abgelegenste Derter der alten Belt/fondern aar in Americam übergegangen / und alida gepredis get; wie folten fie denn nicht viel eher und mehr in unfer Seutsche land gefommen fevn/welches ihnen lange so weit nicht entlegen gewefen?

S. 14. Womit ferner die beiligen Rirch-Bater übereinftim-Denn Chryfostomus faget / Daß in grangig ober guffs .. bochfte in drenfig Jahren in alle Derter der Welt das Evangelist um überall gelauffen." Und Lactantius, in dem neulich vom Baluzio bekandt gemachten Buche/bezeuget / daß die Apostel in 25 Jahren/bif auff den Anfang der Regierung Neronis, in allen Lans ben und Stadten Rirchen gepflanget:" Apostoli per annos XXV usque ad principium Neroniani imperii, per omnes provincias & civitates Ecclesia fundamenta miserunt. Und apparapie Chrysostomus abermahl berichtet/ hat ein ieder von Den Aposteln einen befondern Theil

Homil.IV. ad L COR.

Ebeil der Belt durchgemandert, und felbige mit ber Lehre des heil. Evangelit erfullet. "Der Beilige Beiftift tommen/ fagt er/übet "Die Apostel in Westalt der Bungen/austheilend einem loglichen die . Lander/welche er mit der Lehre Ebriffi erlenebten folte, und hat "durch die Ausgieffung der Grachen, gleichfant als durch ein In-Arument, beschrieben die Brangen ihres anvertrauten Lehr-Amtel Dahero Ignatius, Der zu Ausgange bes erften/ und im Anfange bes

Epift. ad Philad.

andern Seculi gelebet/ eine Rirche rihmet / welche die beil. Apostel Durch ihren vielfaltigen Schweif und Bleif Dord megaren Eus meparar, von einem Ende der Erden gum andern/ in dem Blute Christi gegrundet. Belcher Worte fich Irenaus im andern Seeulo gleicher Bestalt gebrauchet / da er schreibet / daß Die Rirche Lib. Lap 2.3. na S' chys einepterys eus megatwe tie gis diemagnen, bie in ber

mannen Welt bif ans Ende ber Erden zerftreuet / von den 21= posteln und ibren Tungern ben Blauben empfangen. 3a/es hat Juftinus Martyr fcon bor bem kenzo gefaget/ .. Daß teine ArtMen-Schensveder Barbarn noch Griechen/ noch einigen andern Rabe mens gewefen, die nicht von dem Rabmen JEGU mas geboret. Und mas noch mehr ift/ fo hat istgedachter Irenzus febon ju feiner Beit der glaubigen Rirden und Gemeinen/die /wie in andern gan= bern alfo auch de repuarious idequevas, in den Teueschen Lans

Dial. cum Tryph.

bern/ (in numero plurali) gegrundet find/gedacht.

S. 14. 3mar weiß man wohledag/ wie eineufig bon Begens feitigen pfleget für die den Romern unterworffene Belt angenom= men ju werden; also auch niegm nis ans ihnen die Grangen Des Romischen Reichs bedeuten. Daber fie die vom Irenzo ge-Dachte Teutsche Lander von deme jenseit Rheins gelegenem Germania prima f. fuperiore und fecunda L inferiore erflaren / weil nemlich der Ribein damable des Romifeben Reichs Grante war: Allein/ es legen die beiligen Bater einer den anbern fo ans/baf man Deutlich anua fiebet, es wollen fich ibre Borte in Diefer Sache : icht auff folche Beife einschrancken laffen. Tertullianus, der am Ende des andernjun zu Unfang des dritten Seculi gelebet/gebencfet nicht nur ausdrücklich daß auch andere den Romern unbekandte Bolder befehret; fondern fetet baneben die Leutschen mit den Sarmatis, Daeis, Scythis in eine Classem, und zeiget damit nicht uns deuelich an, daß er vielmehr von den diffeitigen, ale Uber : Rheinis (d)en

fiben rede. Chrifto (find feine Borte/) crediderunt Getulorum. varietates & Maurorum multi finos, & Britannorum inaccessa Romanis loca, & Sarmatarum & Dacorum & Germanorum & Scytharum, & abditarum multarum gentium & provinciarum & infularum nobis ignotarum, & que enumerare non possumus. 216 fo feket fie Theodoretus ben Cimbris nach / und unter Dicienigen Bolcfer / welche er von denen unter ber Ronter Berrichafft les benden ausdrücklich unterscheidet / wenn er also schreibet: "Une fere Rifcher und Bollner und Schufter baben allen Rationen Die " Lehre des Evangelii jugebracht : Und niche allein Die Romer/ce samt benen/fo unter ibrer Bothmaffigteit leben/fondern auchet Die Sevehische und Sarmatische Volcker/wie auch Die Indiast ner und Mobren, und Berfer, und Soras, und Hircaner und Ba-ce Arianer, und Cimbrer, und Teursche (Tepuares ) und damit ich set auff einmabl fage / mar egr G. nen zei G. air geuren, alle Gest Schlechte der Menschen/und alle Mationen haben fie dabin ber. " mocht / daß fie bes Becreutigten Gebote angenommen.44 Bie benn auch Nicolaus Vedelius, ein reformirter Lehrer/folcher 2Bars beit fo gar nicht widersprochen / daß er vielinehr obgedachten Ort Ignatii in feiner Rraffe nuglich wider die Papiften urgiret / und ihnen damit zweperlen Ausflucht benimmt : Erftlich/ daß Das 26 bendmahl in der erften Rirche unter bepderlen Beftalt administrirett roeil damable der Glaubigen wenig; Fure andere / daß der Anti-Christ noch nicht gefommen weil Das Evangelium noch nicht in aller Welt geprediget.

S. 16. Daf aber Rhenanus vermennettes maren Die Teutschen Diffeit Rheins gar ju grob und wild gewesen / westwegen fich nicht feicht iemand mit dem Evangelio unter fie gewaget; fo wird barauff gegntwortet/daß Diefer Bemeiß nicht feblieffe. Denn einige Bols efer in dem auferften Alia und Africa, &c. Da ohne allem Zweiffel Die beil. Avostel felbft zu vieler Seelen Befehrung gevrediget / chen fo unartia und unbandia gemesen, als die Teutschen. Undreas bat unter andern den Eartarn und Ehraciern geprediget/ toje Eulebius jeuget. Diefe aber maren barbarifche / un geschlifel. 3. Hift. Eecl. fene und grobe Bolcker; jumabl es die Ehracier fur Die bochfte Schande hielten/in auten Runften etwas fernen/wie aus dem Elia 1.8.V.H. c. 6.

no ju feben. Der Apostel Thomas hat unter andern den Varthern Eufeb. Le geores

L. H. cap.z.

geprediget. Bar abermahl eine barbarifche/ grimmige und grobe Ration/die gang wild und mufte lebete/ und von feiner Bierlichfeit oder Sofflichkeit wufte, nach Juftini Zeugnif. Golte man aber Das auch in Zweiffel gieben / ob istgedachten Bolckern warhafftig geprediget fent fo wird doch niemand leugnen durffent daß den Gas latern das Evangelium verfundiget: benn foldes das Gendichreis ben Pauli an die unter benfelben gefammlete Bemeine umwiders vid Bald Prol. fprechlich beweifet. Diefe Galater aber find mehrentheils Teuts m Ep. ad Gal. fche/und vor ihrer Befehrung barbarifche und robe Leute gewefen/ Die ihren Bottern Menschent fonderlich die Kriegs- Befangenen geopffert. Bie denn folches eben unferer Borfahren Beife mar/ davon im vorigen Capitel aus dem Tacito dergleichen gemeldet Ingleichen wird man gelten laffen muffen/ daß/ nach ans worden. geführtem Beugniß Des Tertulliani, Den Gatulis, Dacis, Sarmatis, Scythis, &c. Der Bille & Ottes warhafftig vorgetragen. Bleichwohl waren felbige/wie fie mehrentheils noch ibo/ barbarifch / rob / wuit

und ungeschliffen genung. Saben aber die Apostel und ihre Juns ger diefen und vielen andern barbarifchen und groben Bolckern ge-

prediget, fo ift nicht leicht zu vermuthen, daß der Teutschen Grobs beit und raubes Leben allein es folte gehindert haben.

S. 17. 2Bge Urfinus weiter hingu thut/ale wenn die Teutschen au der Zeit überall meder Saufer noch Wohnungen gehabt/ fondern fich hin und wieder zerftreuet auffgehalten und ihnen defwegen nicht geprediget werden konnen / fo wird folches nicht jugeftanden. Denn auch der fel. Sr. D. Sagittarius felbit/angeführter maffen/das Gegens theil für gewiß halt und glaubet/daß unfer Bardewick fchon gu Chris iti Zeiten ein bewohnter Ort gewefen. Gefett aber, daß diefes uns gewiß und zweiffelhafftig/fo mag dennoch das unftate und fluchtige Leben der damahligen hiefigen Einwohner Teutschlandes/noch feis ne anugfame Urfache fenn/warum ihnen nicht geprediget / weil die Rirchen-Befchicht Das Begentheil bezeuger. Unter andern fchreis bet der alte lebrer Juftinus, Daf auch den Barbarn, und benen / Die Laft-Bagen an ftatt der Saufer gebrauchet, und in Zelten gewoh net/ das Evangehum von Jeju verfundiger jen. , Es ift tein Ges Schleche ber ferblichen Menfchen (lauten des gedachten Lehrers ,Borte ju Toutid) fie feyn Barbarn oder Griechen/ oder andes pre/wie fie Mahmen haben mogen / ja auch derer / die fich ant Afface

Dial cum . Tryph.

"ffatt der Zaufer der Lafte Wagen bedienen und in Belten fich "auffhalten / unter welchen nicht durch den Nahmen des gecreus "higten IGu-Bitten und Danckfagungen dem Bater und Urhes

ber aller Dinge gefchehen.

5. 18. Daß aber feine alte fondern nur neue Geribenten, die offt fabelhafft/folder Predigt Egifti gedencken/ mag die Gache/ere regter Autorum Mennung nach / auch noch nicht fcblechter Dings vernichten. Denn erftlich ift das Testimonium historicum befandter maffen negativum; und mag ich baber nicht alfo fchlieffen: Diefes oder jenes ift in feinem bemahrten Scribenten befdrieben/darum ift es auch nie geschehen. Golde Folgerung wird nicht einmahl in der Biblifchen/gefchweige den in einer andern biftoria, verftattet. Uber dem ift nicht nothig/daß man wiffen und fagen fonne/welcher Apoftel ober Lehrer infonderheit in diefem oder jenem Lande geprediget. Bnug baf die Schrifft fageties fer bas Evangelium von den Apos fteln und ihren Jungern aller Orten verfundiget/und folches von den Batern ausdrucklich auch auff unfer Teutschland gedeutet wird. Daß Die neuen Geribenten/ fonderlich zu den Zeiten der groffen Uns wiffenheit, febr fabelhafft gewefen/wird nicht geleugnet; defivegen aber wird nicht fort jugegeben / daß alle von ihnen beschriebene Bes fcbichte/wopon man ben den alten Geribenten nichts finde/fchlechter Dings als erdichtet zu verwerffen fenn. Denn fie haben offters ets was aus einer allgemeinen alten tradition ober andern wahricheinlis chen veftigiis und indiciis gefchopffet/welches/ob es gleich etwan- aus Aberglauben/Umviffenheit oder anderer Absicht/mit vielen Fabeln umwickelt/dennoch nicht/ohne Untersuchung undUnterscheidung des 2Bangafftigen von dem Erdichteten/fo fort ju verwerffen.

S.19. Und avarrvas insonderheit die Geschichte von der Predigt Egisti betrifftrift sehr vermuthlich/daß sich davon vor der Berstörung einige indicis gesunden; weil nian selbige so sort nachdem sich das Stifft nach der Berstörung nur etwas recolligiret / dem ältesten Stiffts-Buche als eine besandte und unläugdare Sache inseinet. Wie den vorgedachter inassen sich auch die Pahstell. Bulls auf so etwas grunden/und über dem allbie reliquien vom Egisto verhanden getweisen die eine geraume zeit gezeiget worde. Dahert auch die angeschichte Vachricht in hiesigen Stiffts-Büchern/wie die älteste also die ausst teistigste und so bewandt ist/daß man leicht davaus siehetrwas in sols genden Zeiten dieser angeschichtete/u.eigent. nicht dazu gehöret.

S. 20. Alfo gehoret nicht darju/ mas Henricus Herredienfis. und die ihm folgen/ hingu thun/ es habe gedachter Egiftas Einen Archidiaconum, Rahmens Marianum, ben fich gehabt / der nebft dem Egifto allhier die Marter-Rrone erlanget. Denn ob wohl die Bes Schichte pom Mariano an fich nicht erdichtet/fondern fich mabrhafftig begeben: fo geboret fie bennoch nicht zu der Befchicht Egifti, fondern wird gang ungereint mit derfelben confundiret. Denn es finden fich ben biefigem Stiffte unterschiedliche alte Uhrkunden/welche berichten/bak allbier amar ein Marianus gewesen/ nicht aber mit Egifto wie Hervordiensis berichtett fondern mit Wilhado, welcher 700 Stabr fodter, nemlich zu den Zeiten Caroli M. die Gachfen allhier ges Da benn auch gedachter Marianus, wiemobl nur alleines Die Marter-Rrone erlanget; wie foldes bernach wenn wir auff felbige Zeiten fommen, ausführlich foll erzählet werden. Ameiffel es habe Hervordienlis fich hierin fehr verftoffen, indem er einen Lehrer aus dem achten Seculo jum Apostolischen Mann gemas chet / und / was; fich unter Caroli M. Regierung begeben / ju der

Apostel Zeiten gescheben zu fenn berichtet.

S. 20. Bleichwie es aber falfch und hiefigen Stiffts = Uhr-Punden zu wider ift/daß Egiftus bierfelbft gemartert; alfo ifte ferner ungereimt/ daß Egifti Corper allhier vor dem hohen Altar/in Veters Rirche/ an einem unbekandten Orte foll begraben fenn. Carolus M. ju feiner zeit überall feine Gpur des allhier bom Egifto chemable gepflangeten Chriftenthums angetroffen; alfo ift viel meniger eine Dom-Rirche von Egifto iemable verhanden gewefen/in welcher seine Bebeine begraben liegen fonnen. Man mochte denn fagen/ Egifti Bebeine batten/ bif auff Caroli M. Beiten/andermarts gerubet; als aber die Chriftliche Religion beständig angenoms men/ und der Dom gestifftet/ maren fie von dannen gebracht/und in biefiger Rirche mit Des Mariani Corver begraben / auch ihrer bens der Reliquien hiefelbft beyfammen verwahret worden. fo mare/ fonte man einige Belegenheit feben / woher Hervordienlis auff den borigen grrthum gerathen/ baf Marianus des Egifti Archidiaconus, und mit ihm/ fo wohl im Lehr- Umt/als auch in der Mars ter/ vergefellschafftet gemefen. Denn als er juforderft aus der be-Fandten alten tradition gewuft, wie Egiftus ju ber Apoftel Beit allhier gelehret/und ihm neben deffen Bebeinen/auch die Bebeine des Martyrere Mariani gezeiget, bat er vielleicht baber gefchloffen, daß Marianus,

rianus, wie im Tode/alfo auch im Leben/ fich ben bem Egifto gefint ben/ und der Egiftus, mit bein Mariano, gleiche fata und Lebens Muse

gang gehabt. S. 21. Daffer ihn aber einen Archidiaconum nennet / ents

fouldiget unter andern Henricus Lubbertus in feinem verfehrten und betehrten Centfchlande/alfo; Er habe fich etwan nach der Bewohn- Part. II. Cap. beit feiner Beit gerichtet, und ben Marianum einen Archidiaconum. genennet/ nicht/ daf er in primitiva Ecclesia ein folder gewesen/ fondern weil er dem Egiko folche Dienfte geleiftet/als enva in folgenden Beiten die Archidiaconi denen Episcopis zu thun fchuldig. Man fonte fagen/ daß offtgedachter Autor durch benArchidiaconum nur fchlecht bin einen Diaconum verftanden, ale in der erften Rirche gewefen; er hatte ihn aberArchidiaconum velProtodiaconum aenannt/weiler ihn etwan fur den ersten in seiner Ordnung gehalten. Is Archidiaconus longo jam tempore dictus est, non quod velut apper refiquis imperaret, sed quod aexiv faceret ejus ordinis, cujus ipse erat membrum ; fagt Sr. Zieglerus. Der auch ferner hingu thut/bag de Diacon. & man Stephanum ben erften Blut-Beugen Chrifti / mit Damafceno, Diaconiff. füglich einen Arehidiaconum nennen tonne/tveil et / mit fonderba, Cap. 17.6.1.83 rem Ruhm / unter benen Diaconis juerft gefetet werde.

S. 22. Rachdem auch der fel. Serr Bebelius bewiesen/ tvie die neue Daviftifche Scribenten, fonderlich in ben Martyrologiis, auch fonft ben ben Beiligen, Die irgend eine Rirche gepflantet / bielfaltig Diefen Bufat hingu gethau: B. Petro, Apostolorum principe, millus; um damit die Sobeit ihres Avoffolifchen Ctuble zu behaupten/daß pon bemfelben/ wie die Strahlen von der Sonnen / und von dem Brunn die Bache / ber Chriftliche Glaube in aller Welt glucklich ausgebreitet: fo hat/vermuthlich aus gleicher Abficht/offt erwahnter Hervordiensis bon bem Egisto Duffelbige geschrieben. Denn in offtgebachtem Stiffte-Buche wird Die Befchichte ohne folchem Bufat erzählet, und nur fchlecht bin gefaget: Duo ex 72 difeipulis Domini ad prædicandum fidem Catholicam, ad iftas duas civitates (Treverim & Bardewick) venerunt, &c. daß alfo abermahl aus hieffaen monumentis bas Erdichtete von dem mahrhafftigen gnugfam gu unterfcheiden.

S. 23. Diefes einige mochte in den Griffts-monumentis felbit

verdachtig. Scheinen/daß darinn die Inflieutio Episcopatus, oder Auffrichtuna

2. p. 133.

richtung eines bifchofflichen Giges/ju der Apostel Beit/ afferiret ift. Maffen gemeldet wirdes habe der Egiftus, als er allhier gepredigets ein Bifthum auffgerichtet. Denn daß durch das Wort Episcopatus nicht schlechter Dinge ein Presbyterium oder Lehre Umt verstanden

Vid. Tit. I, s. merde/Dergleichen von den Aposteln und Apostolischen Mannern ben - den neugepflantten Rirchen angeordnet/fondern eine Ecclesia Cathedralis oder Metropolitana, ein Bifchofflicher Gib/ift aus obangeführten Dabitlichen Bullis flar. Go bat auch biefiges Stifft ichon por viel bundert Rabren Das Prædicat eines Uhralten Stifftes gebrauchet/ fo fich gleicher Gestalt auff die tradition des vom Egifto allhier ge-Stiffteten Bifchofflichen Gibes beziehen muß. Den auff Die Fundirung Caroli M. fan fiche defimegen nicht grunden/ weil hiefiges Stifft in folder Absicht fein fonderliches Alter vor andern hat; indem Carolus M. fo wohl por als nach dem Unfang deffelben verschiedene ans dere Stiffter fundiret.

S. 24. Man fan aber dennoch hiefige Stiffte = Documenta. deffals von angeführtem Berdacht befreven, wenn man guforderft Das hiebevor im andern Capitul afferirte Alter und Ansehen Diefer Stadt Bardewick jum Grunde behalt. Denn wann Bardewick au Chrifti und der Apostel Beit nicht nur ein bewohnter Ort/fondern auch die Saupt-Stadt hiefiger gangen Begend gewefen, mag man wohl alauben / Daff wegen guter Gelegenheit und Unfebens Diefer Stadt/ allhier fo fort im Unfang eine Ecclesia metropolitana tvenige ftens intendiret/ wo nicht jum ganglichen Stande gebracht. Denn In Annal. Ba- auch Pagius Dafur halt, daß die Metropolitz und Bifchoffe fchon ju ber Apostel Beiten/ per respedum ad imperium, in benen Stabten/ die Metropoles maren geordnet; wie folches auch Beveregius ebenfals ausgeführet bat. Befest aber / Dag man mit Diefer Untwort nicht zu frieden fenn/ fondern es lieber mit denen halten wolte/ welche glauben/ baf die Ecclefiz in Metropolibus auch mehr ex confuetudine, weil die Stadte felbft den andern vorgiengen, als ex inftitutione Apoltolica ermachfen; fo mennet man / Daß Diefer einige erdichtete Rufat die gante Cache nicht fo gar verdachtig oder zweiffelhafftig

ron. ad ann. Christi 37. Vindic. Canon. Apost. Lib. II. c. s.

machen moge.

S. 25. Denn im übrigen findet man in diefer Ergablung vom Egisto lange so viel ungeschickte Fabeln und offenbare Unwahrheis ten nicht/ale in der Historia Materni; und verdienet dabero diefe/ jener

jener nicht einmahl gleich/geschweige boher und glaublicher gehal ten ju merden. Go aber bennoch der fel. herr Bebelius, mann er alles Erdichtete von der Geschichte Materni ben Geite gethan alfo fchlieffet: Er glaube mobl/daß ein Maternus gemefen / Der entwes Der ju Der Apostel-Zeiten/oder bald nach benfelben / an gedachtem Orte jenseit Rheins / das Evangelium ju erst geprediget / movon einige / wiewohl geringe Nachricht / auff Die frate Nachkoms men fortgepflanget; welche Nachricht die ungeschickten Monches theils dem Dabst zu Ehren und Befallen / theils aus Aberglauben/ mit vielen erdichteten Bundern und andern verwerfflichem Bufat beschmitet; fo scheinet folches von dem Egisto eben fo glaublich. Demlich/es kan gar wohl fenn/ bak / ba die Avostel und Avostolische Manner / auff Christi Befehl / in alle Welt ges gangen / unter benenfelben auch einige ju unseren Borfahren gekommen. Und zwar/ ba jenfeit des Rheins vor andern fonderlich Die Stadt Erier, allhier aber fast einig und allein die Stadt Bardewick bekandt und berühmt / habe fich einer / mit Nahmen -Maternus, nach Erier; ein ander aber/ Mahmens Egiftus, nach Barbewick erhoben / und allda denen dafelbit / als an einem beftandigen Ortel wohnhafften Teutschen geprediget; Ja / daß feis ne Predigt ben ihnen Gehor gefunden/ alfo/ daß er wenigstens alls ba eine Bemeine gesammlet/ wo nicht gar eine Bischoffliche Rirche gevflanget / und darinn big an fein feliges Ende gelebret.

Immittelst ift es allda / wie an vielen andern Ori ten ergangen / baf bas Licht bes Evangelii / mit bes Egifti Les ben verloschen / und der groffe. BDEE / aus gerechtem Gerichs te/ wie andere gegen das Evangelium undanchbare Bolcker / alfo auch unfere Borfahren wiederum in die hendnische Rinfterniß gerathen laffen. Darum folget nun



## Bas siebende Wapitel/

Won dem ferneren Fortgange der Bardewickichen henden-Religion/ bis auff die Zeiten
Caroli M.

S. I.

Achdem Cornelius Tacitus der alten Teutschen Sitter und Beschaffenheit sich um diese Zeit etwas genauer erfundiget / so sinden wir ben demselben nunmehro auch von dem Gottesdienstroder vielmahr Dendunschen Aberglauben derselben/ deutsichere und gewisser Rachstick, als wir vorbin ben dem Iulio Cafare angetroffen.

5. 2. Und zwar zeuget er amfanglich ausdrücklich daß die alten Teuffdensvie andere Boldersu ihrem Gobert Dienf Drie-

Cap. X. Annal. ster bestellets welches Cafar geldugnet hatte. Denn er gedencket eines Priesters/den die Gemeine offentlich um Nath gefraget/und schreibet bald darauff, daß die Priester ben ihnen ministri Deorum, für Diener der Gotter gehalten werden. Ferner berichtet

Cap. VII.

Cap. X.

er von ihrer Bewalt / daß niemand irgend einen weder ftraffent noch binden/ noch fcblagen dutffen/ohn allein die Briefter. 2006 bin auch gehoret i was er von ihren Lok- Zeichen anführet i wie foldes in Sachen / fo die gante Bemeine betroffen / der Prieftet Geine eigene Borte find Diefe : Sortium confeetudo simplex: Virgam frugiferz arbori decisam in surculos amputant, eosque notis quibusdam discretos super candidam vestem temerè ac fortuitò spargunt. Mox, si publicè consulatur, sacerdos civitatis; fin privatim, ipse paterfamilias, precatus Deos, columque fuspiciens ter singulos tollit sublatos, secundum expressam antenotam interpretatur. "Ihre Art ju losen war einfaltig : Gie afchnitten von einem fruchtbaren Baum einen Zweig ab/ und gu-. Schnitten denfelben in verschiedene Biflein/welche mit unterfchied. "lichen Zeichen bemercket/und hernach auff ein weiffes Rleid ohnagefahr durch einander bin geworffen; Worauff/ ben gemeinen "Rathschlägen der Priefter / benm privat-Rathfragen aber der-"Dauß Bater gen himmel auffgefeben / die Botter angeruffens umb

und iedes diefer bemercften Stucklein drenmabl in die Sobe aest worffen; nachmable felbige auffgehoben / und nach den porbines eingeferbten Beichen Die Erflarung gethan. 2Bas nun Tacitus in Diefen Worten insgemein von allen Ceutschen schreibet / felbiges Hift. Beck. Deutet Adamus Bremenlis fonderlich auff unfere Borfabren / Die cap. 6. Gachfen.

S. 3. Aft alfo nicht zu zweifeln / es baben die Teutschen/und unter benfelben die Sachsen/in ihrem Sevdenthum nebit benen Bardis ober Gangern und Poeten / auch ihre Druides ober Bries fter gehabt: mehmegen mir derpfelben vollige Befchreibung aus Dein Cafare auch billich, und amar ju Teutsch gegeben, berfeten: "Gie mobnen ( find Cafaris Borte) Dem Bottesdienfte ben / be- Lib. Vr. 46 ftellen das offentliche und privat-Opffert erklaren die Religion; Bell. Gall. ein groffer Sauffe junger Leute tommt disciplin halber ju ihnenes cap. 23ben welchen fie in groffen Ehren find. Gie entscheiden offentliet the und privat Streitigkeiten. Go eine That begangen und eines Lodtschlag geschehen ift, fo wegen Erbschafft / wegen ber Branse te Streit ift/ babon urtheilen fic/ und verordnen Belobnung undes Straffe. Ber im offentlichen und privat-Stande ihrem Urtheilet nicht nachfommt/der wird in Bann gethan/ und bon ihrem Oufst fer ausgeschloffen / welches die schwerefte Straffe ift. Welchere bergeftalt im Bann fenn/ werden unter Gottlofe und Bofewiches ter gerechnet; alle Leute weichen von ihnen abiflieben vor fieibaffes fie nicht zu ihnen geben/ noch mit ihnen reden/ damit fie nicht vonce ihnen angeftecfet merden und Schaden befommen; es widerfahret ihnen fein Riecht/ noch einige Ehre. Uber alle Diefe Druider ce ift ein Rurfteber/ Der unter ihnen das hochfte Unfeben bat. 2Bannes. Diefer ftirbet/folget ihm berjenige/ Der Die andern an Burde uberse erifft ; fo aber viele hierinn gleich find / wird einer burch ibrece 2Babl-Stimmen erwählet; juweilen ergreiffen fie die 2Baffen/cs und ftreiten wegen diefer Ober : Stelle. Gie haben gir aemifice fen Zeiten bes Jahre ihren Gis an einem fonderlichen gewiedes meten Orte/ allroo alle/ die Streit haben/gu ihnen fommen / und ca find ihren Berichte Schluffen gehorfam. Gie gieben nicht in bene" Rrieg/geben feinen Tribut, wie bas andere Bolct / fondern findis fren von allen Aufflagen. Durch Anreitung groffer Belolinunges begeben fich viele fremvillig in diefe disciplin, und werden von ihrene Gitern

1 1 - 14 4 2

.Eltern und Anverwandten dabin gefchicft. Dafelbft muffen fie .einen Sauffen Berfe auswendig lernen / mefmegen ihrer etliche .. wohl grangig Sahr in folder difciplin bleiben; mennen auch/es .. fen nicht recht/ hiervon etwas auffauschreiben/ da fie fonft / fo tvold .in gemeinen ale privat-Sachen/Schrifften gebrauchen. "berlich wollen fie die Leute Diefes bereden/daß die Seelen nicht fterben/fondern nach dem Lode aus einem Covver in den andern fahsten/wodurch fie mennen/dag man am frafftigften jur Tugend und .. Berachtung des Codes gereißet werde. Uberdem handeln und slehren fie viel von den Sternen und derfelben Bemegung / bon der .Groffe der Belt und Erden / von der Ratur der Dinge / von der "Macht und Gewalt der unfterblichen Gotter., Bighieher Cafar. Bon folden Druiden foll das Dorff Drudenftein in der Graffs fchafft Blanckenburg feinen Rahmen haben.

Vid. Rea. Coat.

> S. 4. 2Bas allhier Cafar von den Berfen und dergleichen Gas : den gedencket/hat eigentlich foldes zu der Barden profesion gehorets von welchen wir bereits im dritten Capitel ausführlich gehandelt. Wollen wir nunmehro auch eine nabere Nachricht von der Teuts fthen Opffern einnehmen welche famt den Prieftern Cafar ihnen ganblich abgefprochen; fo giebet uns folche Tacitus an die Sand/indem er nicht nur ihrer gemeinen/fondern auch der abicheulichen Menfchen Ouffer Erwahnung thut: Deorum maxime Mercurium colunt

Lib.LCap.f3.

1. c. Cap. IX.

eui certis diebus humanis quoq; hostiis litare, fas habent. Herculem & Martem concessis animalibus placant. Pars Suevorum & Isidi sacrificat. I.I. H.E. eap. 6. Eben daffelbe berichtet auch Adamus Bremenfis infonderheit von den alten Sachsen; ingleichen auch Helmoldus von den nachft angrans Benden Wenden in Mecklenburg; wie denn diefer erzähletidaf fie ihe ren Bottern von Schafen und Ochsen Ouffer zubereitet/ibrer viele auch von den gefangenen Chriften geopffert/ als an denen fie gerubmet/daß ihre Botter ein fonderliches 2Bolgefallen batten. 2Boben er angleich anführet/was für ceremonien fie hierben gebrauchet;nemlich/ Daf der Priefter/damit er defto ftarcfere Einfluffe zu weiffagen hattet bon dem Opffer-Blute getruncken; worauff das gefamte Bolcf ein Doffer-Mahl mit Froblocken gehalten. Conveniunt viri & mulieres cum parvulis,mactantq; diis suis hostias de bobus & ovibus,pleriq; etiam de hominibo Christianis, quorum fanguine deos suos oblectari ja-Mitant. Post casam hostiam Sacerdos de cruore libat, ut sit efficacion

ora-

oraculis capessemis. Nam sanguine damonia facilius invitari, multorum opinio est. Consummatis juxta morem sacrificiis populus ad epu-

las & plaufus convertitur.

S. c. Auch ift aus bem Tacito ju feben, baf bie Teutschen ju feiner Zeit ihren Bogen weber Tempel noch einige Bildniffe/ fon-Dern nur Sanne und Walder gewidmet, und felbige mit der Gotter Dahmen benennet. Nec cohibere parietibus dees, neque in ullam humani oris speciem assimilare, ex magnitudine cœlestium arbitrantur: lucos & nemora confecrant, deorumque nominibus appellant feeretum illud, quod fola reverentia vident. Beiches Adamus Bremenlis abermahl von den alten Sachfen in fpecie alfo ausleget: Sie beiligten ihren Boben Sanne und Balber, und nannten Dieses felbe nach ihren Rahmen. Bleicher Beftalt ift folche Bewohnheit abzunehmen aus der Beschreibung des mit vielen Baumen befets ten Opfferfteins davon im funfften Capitul, aus Johann Riftens monatlichen Unterredungen gedacht. Bie denn auch davon zeus get der Goben = Sann im benachtbarten Bagerlanderben der Ctade Oldenburg / welchen Helmoldus folgender Bestalt beschreibet : Lib. I. c. 14-Wir kamen in einen Bald/ welcher einig und allein ift in diefemse Lande: Denn fonften ift es eben Reld. Dafelbit baben wir gefe-" ben unter den alten Baumen die beiligen Gichen/ welche gewidmetet maren dem Goben Diefes Landes/ Mahmens Proven. Buringsis umber gieng ein mit fonderbarem Rleif gemachter Baun/ welcher" given Thore batte. Diefer Ort mar ein Beiligthum des ganben" Landes/ hatte feine verordnete Priefter / Fepertage und Opffer-Gebrauche. Dapflag das Bolcf des Landes am andern Tage's mit dem Driefter und Ronige gufammen ju fommen wegen Best Der Eingang mar allen verboten, ohn allein dem Briest fter, und denen, welche opffern wolten , und denen, die in Todes-t Befahrlichkeit maren, welchen diefe Frenftate nicht verfaget mard."

S. 6. Ohne Zweiffel ift ein folder Goben-Hann worinn insonderheit hiefige alte Bardewicker ihren Goben Dienst verrichtet: Der benachbarte Wald Kadebrock genannt, gewesen. Wie es denn scheinet daß selbiger von hiesigem Goben / Radegaft, seinen-Rahmen bekommen als wir bald mit mehrern vernehmen

mollen.

S. 7. Wann aber gleich die alten Teutschen/gu Taciti Zeiten 3 meder

weder von Tempeln/noch Bildern der Bogen gewuft / fo gebens boch die Befchichte folgender Beiten / baf fie bernath bendes anges Mercfliche Erempel folder Goben Bilder und Tems

pel merben mir bald an dem Irmenful und Radegaft haben.

S. 8. Wir muffen nur noch vorhero anführen / wie aus bem Tacito fich gang flar und deutlich hervor gebe/ daß es die Teutschen! meniaftens in Taciti Beiten, ben Berehrung ber bom Cafare gedachs ten drey Gotter/ der Connen/ des Reuers und des Mondes nicht gelaffen. Denn wie / nach diefes Autoris Bericht / Die Teuts fchen mit den Gallis fonft in Dem Bosen Dienft emerlen Bebrauche gehabt; alfo bezeuget er auch / baf fie nicht nur alle der Gallorum. Botter/ fondern noch einige Darüber verehret. 2Bie er benn nicht allein des Mercurii, Des Martis, Der Erthæ ober Herthæ, Der Ilidis, fondern auch des Manni, Tuisconis und Herculis, melde die Leuts fchen, als ihre Stamm-Bater und fürrreffliche Selben oder Felds Berren/ fcon ju feiner Beit/mit unter die Gotter gerechnet/ bier und da Melbung thut.

S. 9. 3mar/ toas Mercurium, Martem, ingleichen die Ertham. und Ilidem betrifft/ wird von vielen dafür gehalten/ daß durch diefels ben feine besondere/fondern nur die bom Cafare gemeldete Botter/ Conn und Mond verehret worden. Wie denn fonderlich Cluverius mit ftarcen Grunden behaupten will/bag alle Gotter/ Die iemahls' ben den Benden erdacht/nur die einige Conne/und alle Bottinnen den Lib. II. de Ido- einigen Mond bedeutet ; welches Vollius gleichfals mit vieler Bols der Erempel beweifet. Dun ift gwar auffer allem Biveiffel daß Die Sonne und der Mond ben verschiedenen Bolckern unter verfchiedenen Rahmen religios verebret; fo ift auch wohl gewiß / daß ben einem Bolde ihre Rraffte und Eigenschafften durch mancherlen Rahmen angedeutet worden: daß aber alle Denden-Botter und Bottinnen folten babin gehoren, icheinet der Babrheit nicht aller-Dinas abnlich. Bielmehr laffet fiche anfeben, daß die beydnischen Philosophi diefe Deutung erft erdacht haben, als die Bater der erften Rirche die Thorheit der hendnischen Religion aus der Menge ihrer Boken erwiefen, ba jene hierauff geantwortet, daß die vielfale tige Rahmen nicht fo viel verschiedene Gotter/fondern bie mancher len Burdung und Gigenschafft der Gonnen und des Mondes bezi Wie benn untern andern Seneca fo hoch fteiget / daf er Deuteten. aller

101. Cap. 84.

aller Boten Nahmen auff den einigen wahren Gott will erflaret baben! Geine Nahmen/ faat er/ fonnen fo viel fenn, als vielfaltia tein Amtift; Die unfrigen (verstehet die Stoicos) vermennen, daß die fer Bott fen der Bater Liber, Hercules und Mercurius.

S. 10. Einmablift es gewiß/ bak die Chalder und Phonicier/ bon deren Magis unfere Druides herstammen, die Planeten und des himmels Deer von der Connen und dem Mond unterschiedlich geehret; wie fonderlich die von ihnen verführete Juden mit ihrem betrübten Erempel beweisen. Befest aber / fie hatten unter dem Mercurio und Marte &c. Die Conne; uniter Der Ertha und lide aber den Mond veneriret : fo blieben bennoch die vergotterte Sels Den/Tursco, Mannus und Hercules, von Conne und Mond mie Sims mel und Erde, weit von einander unterfchieden. Befiebe des fel. Syerrn Bebelii Antiquitates Argentoratenies, und Arnkiels Cymbri. Art I. Sig. Cap. V. S. 17

fche Benden-Religion.

S. 11. 2Bas aber infonderheit die alten Cachfen anlanget/ haben folde zu Eresburg in Weftphalen/ heutiges Lages Stadts berg genannt/einen Boben gehabt/ den fie Grmenful oder Ermenfeul genannt, und fur ihren groffesten und allgemeinen Schut-Bott ibrer gangen Nation gehalten/ auch bif auff Caroli, M. Beiten mit bochfter veneration verehret. Der Rahme diefes Gobens ift ohn freitig aus den benden Worten/ Jemin oder Ermen/ und Gul os ber Seul zusammen gefeget; wie bierinn die Geribenten fait alle us berein fommen / auch mehrentheils dafür halten / Daß Das lette Bort/ Sul oder Seul/ nichts anders/ als Columnam, Dafür es noch beute zu Lage Die Ober-und Rieder-Cachfen gebrauchen, be-Dagegen aber wird das erfte Wort Jemin oder Ermen pon unterschiedlichen unterschiedlich angenommen. Woraus dann ferner unterschiedliche Mennungen entspringen/ was dieser Trining oder Ermen Seul eigentlich fur einen Boben prafentiret und bedeutet habe.

S. 12. Adamus Bremenfis mennet / es fen Temin fo viel alel. H.E. c. 1. ibermann, und erflaret dabero, daß Jemenful fo viel geheiffen, als columna universalis, Toermans Seule, Die alles traget und erhalt. Belde Erflarung ber Sr. Mabus ihm unter andern gefallen laft, de DiisObott. und daher urtheilet, daß die Ceutschen hierunter den einigen wahren Ad, XVII. 13. Sott/ wietvohl unbefandt/ wie die A henienser/ verebret. gegen

Manet. Unt. gegen zweiffelt der Herr Tenzelius, ob das Bort jdermann schon anno 89. ben den Allten, wie ben uns/ gebräuchlich gewesen; oder ob das Aburrien/ so sich ben dem Adone Viennens findet/ indem derselbe die sen Bohen Adone Viennens findet/ indem derselbe die sen Adone Viennens findet/ indem derselbe die sedermann geheisen.

S. 13. Crantzius laffet ihm zwar diefe Abstammung von 3bermann gefallen; iedoch/ weil diefer Sobe einen gewaffneten Mann
prafentivet/ will er lieber den hepdnischen Martem dadurch verstanden haben/ wozu zwar jedermann Buflucht nehme und Schutz suche/
ber aber auch gleichsam jedermanns Freund sen/indem er sich offiers

Det. Fund. Böhm. p. 113. lange bedencke / wem er Sieg verleihen wolle. Gleicher Gestalt halt der sel. Dert D. Hinkelmann dafür/daß es Martisldolum gewesen / dessen Bildung und Dienst die Druides und Bardi aus Orient gebracht woselbst es inach Anzeigung Dappers, in seiner Reise Bestart und von Andien noch zu sehen. Gestalt der Mars ben den

pag. III. schriebung von Jidien/ noch zu sehen. Gestalt der Mars ben den Chaldaern und Bersern auch Ahriman geheissen von Arah (unde Gracorum Aene, Mars, & Germanorum Hutni / Arminius, ein

in Vie Themi-tapfferer Soldat) brennen, und der Persischen Endigung man; wie foldes aus dem Plutarcho mahrzunehmen, da der Persische Konig betet; Arimanius möge seinen Feinden den Sinn geben, daß sie ihre beste Leute von sich trieben. Beswegen er auch will, daß der

Boge nach dem alten Sachfischen Chronico, so 1492 zu Mannt ediret eigentlich Armensul/ quasi Ahrimans-seul foll geheissen haben.

S. 14. Gobelinus hingegen vermennet/daß diejenigen/so durch den Ermenstell Martem verstehen/ von Witechindo verführet/ welcher fürgegeben/daß die Griechen den Martem Hermen genannt; da doch Hermes der Mercurius sen. Bill demnach/ daß unter dem Ermenseul der Mercurius, als der Teufchen vornehmster Gottmach Taciti Beweiß/ zu verstehen; welchen die Teufchen in ihrer Sprache/wie die Griechen/Hormen oder Irmen genennet. Bie denn von eben demselben Borte noch unterschiedliche andere Nahmen denen Teufschen gewöhnlich gewesen/ als der Rahme Irmenseried/Irmengand/Jumentrud/Irmensold/Irmensgrund.

§. 15. Der Wahrheit aber scheinet am ahnlichsten zu seven baf dieser Irmenseul nichts anders als ein Denckmahl gewosen welches die alten Sachsen einem ihrer vortrefflichen Herrichter,

nemlich

nemlich dem Zermen/ju Ehren und jum Gedachtnif auffgerichtet. Allein/hier ift doch wiederum zweiffelhafftig, ob diefer Berinen fen der fünffte Ronig der Teutschen / Des Tuisco Reffe oder Manni Sohn wie Aventinus, und die ihm folgen/dafür halten: ober vielmehr Bergog Bermann oder Barm/ von den Romifchen Scribenten Arminius genannt/ Der ftreitbare Seld der Cheruicer / welcher im Jahr Chrifte to den Romifden Feld Berrn Quintilium Varum mit feiner gangen Armee, in die 20000 Mann bestehend, zwischen der Lippe und Emfe / allwo Eresburg gelegen / auffs Saupt ges schlagen.

S. 16. Die lette Mennung ift ohne Breiffel Die richtigfte/und febr glaublichidaf der Arminius wegen feiner tapfferen Chaten bergottert / und jum ewigen Undencken Derfelben eine Ehren-Saule, Vid. Meib. und darauff fein Bildnif gefeget / fo Germen & Saule genennet Irm. c.s. 5.4.5. worinn fie ihn mit der Zeit abgottischer Weise verehret. 2Belches min. 6. 12. auch Tacitus nicht undeutlich zu erfennen giebt/wenn er schreibet: L. Annal. Canitur adhuc barbaras apud gentes Arminius, Gracorum Annalibus penitus ignotus; qui foe tentum mirantur. Romanis haut perinde celebris, dum vetera extollimus, recentium incuriosi. Doch/wo es von den Teutschen überall mahr ift / Daf fie zu Taciti Beiten ihren Gottern weder Rirchen noch Bilber geheiligetijo ift die Berehrung diefes Arminii in feinem Bilde famt Aufferbauung feis nes Tempels erft in ben folgenden Zeiten angegangen.

S. 17. Die Beftalt Diefes Gobens betreffend / giebt Adamus Beemenlis fur/ daß es nut ein rauh Stuck Solhes/ohne Form und Unfeben / gemefen / fo fie unterm fregen Simmel geftellet. nes truncum ligni non parvæ magnitudinis in alto erectum fub dio colebant, patria cum lingua Irmenfeul appellantes. halt Borrichius fur genehm/und mennet / baf die Sachsen folches in Not ad Ma-Defivegen gethan/ weil fie befunden/ daß GOtt / nach Taciti Bes fii Schediasma richt/ nicht mit menschlicher Bernunfft begriffen/ vielweniger durch de Dis Oboeinige Runft abgebildet merden tonne. Dagegen aber berichtet der ungenannte Poet / welcher 300 Jahr vor Adamo geschriebent und also ohne allen Zweiffel beffer barum gewuft / daß Carolus M. ju Eresburg eine moblausgearbeitete Saule jund auff derfelben ein Bild gefunden; und befchreibet bendes folgender Gefralt:

Simulacrum.quod vocitabant

Irmen-

Irmenful, enjus factura simulque columna . Non operis parvi fuerat, parvique decoris.

Gleicher maffen gedencfet Rolevincius, daß von ber Festigfeit Des Orts (Greeburg) vom Bau und Schonheit der Saulene ingleicher

von der Zierlichkeit des Cempele, viel Gagens gewefen.

S. 18. Und gwar/was die Gaule anlanget/ wiederleger ben Adamum Bremenfem der Augenschein/ indem fie annoch im Dom gu Sildesheim gefunden, und vom fel. on. D. Meibomio Juniore fols gender Geffalt beschrieben wird : , Es ift eine Gaule/die fich in die "Lange ohngefahr eilff Schuh lang erftrecket; unten herum nachft odem Fuß belaufft fich der Umschweiff oder die Dicke auff woo El "len; Der Jug anihm felber ift von rauben Loffftein: Die Saule ,aber, die auff diefem Ruffe ftund/von rothlich gefprengetem Mars "mel; die Ringe oder Reiffe / damit fie umfangen/von Meginge aund derfelben zween verguldet / ingleichen der tupfferne Circtels .. Reiff, fo barauff rubet.

CEANTZ. I. 2.

in Not. ad

Sax. c 6.

Irmenf Sax.

S. 19. Das Bild fo auff diefer Caule geftanden / wird im Che San p.10. dem angeregten alten Gachfifchen Chronico, wie auch von dem Crantzio,auff diefe Weife befchrieben: .. Der Bobe mar am gansen Leibe einem gewaffneten und erschrecklichen Kriegesmann -abulich/ der mit einem Schwerdt umgurtet; Auf deffen Sturms "Sut ftund ein Sahn an ftatt des Feder Bufches; auff der Bruft "mar ein Barjund im Schilde ein Lowe; in der rechten Sand fuhe rete er eine Rahne/mit einer rothen Rofe bezeichnet/in der Lincken geine Baage; der Plat/worauff er ftund / war ein grunes Blus men-Reld ; welches alles Zweifels frey feine fonderbare Bedeus tung gehabt : Die Rofe/fo bald hervor fommt / bald wegfallt / hat vermuthlich gedeutet auff den Ausgang des Rrieges/ der bald feinen Anfang und fein Ende nimmt; Die Waage auff den groeiffelhafften Ausschlag der ftzeitende Partheven/indem fich das Bluck bald zu dies fer/bald zu jener Parthen schlager; der Bar auf den unerschrockenen. Muth der Kriegsleute; der Lowerale ein Ronig und Berricher unter allen Thieren/ebenmaßig auff den tapffern Selden-Muth der Gols daten; das liebliche Blumen-Reld auff die Lieblichkeit bes ritterlis chen Rampffs/im fregen Felde fich fieghafft ju halten.

S. 20. Bon der Artidiefen Goben zu verehren findet man eben: nicht fehr viel Nachricht. Doch hat ber fel. Dr. D. Meibomig aus alten Le. cap. IV.

Schedie

Schedis und traditionibus fo viel bavon erforfchet/bak/nachdem gank Sachfen damable in gewiffe Bowen abgetheilet/und ein iedes Bom feinen Prafidem oder Bow Grafen/nebft 15 andern Richtern/die des Grafen Affestores gemefent gehabt; alle folche Gerichte : Collegia jabrlich upenmahl/nemlich im April und Octobri, bie nach Cresbura gefommen/und dem Jemenful allemahl zwo Bache-Rerken und 9 Dfennige geopffert/daß er ihr anddiger Schut-Gott fenn/und gu als lem ihrem Borbaben feinen Segen geben mochte. Ferner berichtet eridaß diesem Boben Priefter und Priefterinnen gehalten worden. Die Priesterinnen waren bemühet gewesen/durche Look alles verbor= dene zu erforschen/und fonderlich von zukunfftigen Dingen zu weise fagen. Die Priefter aber hatten nicht nur geopfferte fondern auch Der weltlichen Geschäffte fich vielfaltig mit angenommen. Alfo batten fie allegeit vorgedachte Gerichts=Collegia bestellet/fo offt in den= felben eine Stelle erlediger. 2Bann man gu Felde gegangen / bats ten fie das Bild von der Saule berab genommen / und mit in den Rrieg geführet/auch nach der Schlacht die Gefangenen/oder die fich bon den Ihrigen nicht wohl gehalten/gebunden/ gefchlagen/ ja wohl gar gin Leben geftraffet/und geopffert. Es gedencket Diefer 2Beife unter andern ein altes Lied/worinn eines Gachfifchen Ronigs Cobny als er/wegen unglücklich gehaltenen Treffens/dem Briefter um Oufe fer übergeben worden/fich folgender Geftalt erbarmlich betlaget:

> Coll ich in Gottes Fronen (Dieners) Sande In meinen allerbesten Lagen Geben werden/und fterben fo elende/

Das muß ich wohl hochlich beflagen. Wenn mir bas Blücke füget hatte

Des Streites einen guten Ende/

Durfft ich nicht leiften diese Better (Straffe) Reken mit Blute die hire Bande.

\$, 21. Sonderlich sind die Krieges-Leure an gewissen Fest-Zagen mit Wehr und Waffen auffgezogen/in der Nechten ihre eis serne Streit-Rolben schwingende/ und abwechselungs-Weise um ihren Abgott Irmenseul herum reitende; da sie dem unterweisen vonden Pferden abstiegen/ auff die Knie niedersielen/ und mit untergeschlagenem Angesicht ihr Gebet hermurmetten/ benselbigen um kräftigen Benstand und Glück im Kriege anrussende. Jameil M 2 dieser Gobe in sehr grossem Ruffe war/ift es endlich so weit komment daß auch auff denen gewöhnlichen Festen die Fremden von weit ente legenen Orten sehr häuffig dahin wallfahrten gegangen denselben reichlich gelobet und verehret. Wie denn dahero Carolus M. bei desse Berstörung sehr viele Seschencke an auffgehangenen Eronent Schilden/Fahnen und Schwerdtern; ingleichen einen guten Vortath an Kirchen-Gesässen/und allerlen zum Gottesdient gehörigen Instrumenten sell angetroffen/ und von dar weggenommen haben. Coafer. Arnold. von den Alt-Sächssichen Göben.

Cap. VII.

S. 22. Weil denn der Ermenfeul nicht nur ein allgemeiner Sachfischer, fondern auch von Fremden bochacebrter Bose gemes fen/ift fein 3weiffel/daß ihn nicht die alten Barbewicker folten für ihren Schus-Bott mit veneriret baben. Um fo viel mehr/ meil ber Arminius, Den er befagter maffen præfentiret hat/ein Cherufcus und Cheruscorum Dux, und alfo ihrer Ration gewesen. Es scheinet abers daß unfere Borfahren allhier über den Ermenfeul noch einen andern Abgott gehabt/nemlich den Radenaft/welcher von allen benachbarten über-Elbischen Wenden fonderlich verebret worden; nicht nur Darum/weil ihnen folcher Abgott ben den Obotriten naber/als borges Dachter Ermenfeul / ienfeit der Wefer im Bertoathum Weftphas len ; fondern weil fich auch in unferm Bardengow felbit davon einis ge veftigia finden. Oftwarts an der Elbejetman 4 Meilen bon bier, lieget (nicht ein Mever-Soof, wie Henr. Lubbertus fetet/fondern) ein Rirch Dorff/Radegaft genannt/ welcher Ort/gleichwie die Stadt in Mecklenburg/wovon bald folgen foll/von folchem Boben fcheinet den Nahmen zu haben. Noch naher nach Bardewick lieget Diffeit der Deteletwan 2 Meilen von bierlein Dorff / Radebeck genannt/ und Westivarts auff eine halbe Meile von bier ift der groffe ABald Radebrock: ja/ taum eine halbe Meile von uns / faft Gud = Oftmarts hinter dem Rlofter Lune / lieget gleichfals ein Sols/ das Ras De Sols; wie auch ein Baffer, fo fich in dem Solbe aus den Beichen fammlet/und hinter Freeftorff in die Ame fallt/der Radebet ac Wie denn auch Die Rirche/fo im Pabftthum in gedachtem Holbe gestanden/und nach dem Kloster gehoret / nunmehro aber fchon langft eingegangen, und nur der Rirchhoffs-Dlak etmas befandt ift, eben von folchem Solbe und Waffer die Rade-Rirche vor Beiten gebeiffen.

L. c. pag 78.

S.23.

S. 23. 2Bas die über-Elbifche Bendifche Boleter betrifft/jeus Li cui n. get Helmoldus, daß felbige diefen Radegaft insgefamt verebret : Risduri f. Tolenzi propter antiquissimam urbem & celeberrimum illud fanum, in quo fimulacrum Radegast ostenditur, regnare volebant, adscribentes sibi singularem nobilitatis honorem, eò quod ab omnibus populis Slavorum frequentarentur, propter responsa & annuas facrificiorum impensiones. Conderlich aber werden benennet Die Obotriti, Wagiri, Polabi, Circipani und Rhetari poer Tolenti, Das find die Bolcker/welche das Mecklenburgische/einen Theil des Sole fteinischen/ den diftrick um Rageburg / Pommern/ Ufermarck ic. bewohnet. Unter welchen Diefer Gobe an 4 verschiedenen Orten einen Tempel gehabt; ale ju Rhetre oder Radegaft/ ju Decklens burg/ ju Gadebusch und ju Winetha; von welchem legten Orte der Autor Compilationis Chronologica, vom Madero heraus gegebens also faget : Fuit Winethe templum demonibus constructum, quorum princeps erat Radegast prope Meklenborg.

5.24. Bon Rhetre aber gedenchet Adamus Brem. und aus dem l.z. H.E. c.ir. felben Helmoldus mit folgenden Borfen : Civitas Rhetariorum vul- 1. 1. cap. 2. gatislima Rhetre, sedes idololatria. Templum ibi magnum conftructum damonibus, quorum Princeps est Redegast (Radegast.) Simulacrum ejus auro, lectus oftro paratus. Allhier ift der Mecflenburs gifche Bifchoff Johannes dem Diadegaft geopffert/ wie Adamus er. I.c. cap. 12. achlet. 2Belches denn Crantzius befrafftiget/und hingu thut/daß dies Vand. 13. c. fe Stadt Rheire das heutige alte Stargard fen / welches jenfeit der Peene gelegen, ito gwar nach Decklenburg, vor Beiten aber nach Dommern gehoret. Weil aber Ditmarus Merfeburgenfis, fo noch vorAdamo gefdrieben/der 2Benden Saupt Stadt/worin Radegaft am meiften geehret/Radegaft nennet/fo fchleuft der fel. Spr. D. Sagittarius daber/daß folder Ort vor diesem einen doppelten eigenen Mas men (nomen proprium) gehabt/und bendes Rhetre und Radegaft ges heiffen. Rhetre ift es 3weifels ohne von den Rhetariis, als den Einwohs nern beffelben/Radegaft aber von dem Boben genennet; wie den auch . fonft mehr Derter von diesem Boben benahmset worden. 2Bas ende lich den heutigen Namen Stargard anlanget/will Crantzius, daß fels I. c. biger bor diefem ein nomen appellativum gewesen/und insgemein eis ne groffe Stadt bedeutet habe. Ranfer Otto und Marggraff Gero Georg. Fabric. von Brandenburg haben um das Jahr Chrifti 940 diefe Stadt famt Orig. Sax. Dem Goben Tempel verftoret.

The seed by Google

S. 25. Bon Mecklenburg und Gadebufd führet Bangertus,

Noe ad Helmold.

aus des Reimari Rocks Chronico MSto Lubecenfi, an/ daß / nach Unneige der alten Chronicken, in der vormable groffen Stadt Des Elenburg, und dem benachbarten fleinem Gadebufth, Diefem Ras Deaast Rirchen und Geulen gewidmet gewesen; und Gade-Bufch Daber nichts anders heiffet als Dei lucus, Gabes Bufch. Bangertus thut hingu daß dannenhero auch ber Strom/ fo an Badebufc (Schedius hat irrig Rageburg) ftoffet / Radegaft genennet merde/ welchen Nahmen er einen guten Strich durch Mecklenburg behal's te/bif et/unter dem Rahmen Stevenit/ in den Daffower See fals le. Drey Meilen von Gabebufch ift ein Dorff ober Flecken, eben deffelben Rahmens/ noch bif auff Diefen Tag anzutreffen. InGas debufch aber wird in dem Rirch Fenfter gegen 2bend ein fonderlich Metall gezeiget/ welches/ Der Einwohner Berichte nach/ ein Stuck bon des Radegaftes Krone fenn foll. Bietvohl/ was diefes lettere betrifft fcon Berr Malius hieran ju gweiffeln angefangen / aber es dennoch unangefochten gelaffen/ bamit et-/ feiner eigenen Auffage nach/ mit den Einwohnern/ fo es feste glauben / Deswegen nicht ju ftreiten hatte. Berr Bulling aber fcheuet fich nicht/ folche antiquitat ju verlachen/ und verwundert fich / wie die Leute fich einbilden tonnen/ daß folches jemable eine Krone gewefen. nung nach/ift es nichts/ als ein ordentlicher Fenfter = Rabm/ nach 1695. M. Aug. alter Gothifcher Manier/in Form einer Rofe; welche/weil man fie mehrentheils unter die Thurme gegen Westen angebracht/ von eis "migen Rofæ Occidentales genennet werden. Der mittelfte Rreift fagt er/ift fo weit/daf ihn ein halb dutent Ochfen-Ropffe nicht aus-.. fullen fonten/ gefchweige denn/ daß er um einen einigen Ropff des -. Nadenaftes follte das Maaf gegeben haben. Die gante Krone "oder Rofen-Rahme ift wohl 6:28 Ellen im diametro, und wieget im Metall etliche Centner, Die viele Menfchen nicht beben tonnen. 20 Doch geben die/ fo raisonabel find an dem Orte/ felber gern nacht

1. C.

Tenzel, alle-

gatis in ben Monatl.lln.

terreb. anno

.weiß/ baf es dem Gilber nahe fommt. 5. 26. Die Geftalt Diefes Abgottes war / nach Helmoldi Bericht,

"baf es nicht etwan die Rrone des Radegaftes/fondern nur aus feiner

aniger ift der Rahm febens werth / als der ein fo groß Ctuct/ que seinem Metall gegoffen/ und die Materie felbft fo bell flingend und

"ftatue gegoffen fen/ fo fich endlich horen laffet.

Michts desto wes



in li Ter gat Me terr 159: Bericht / diese : Er ward fürgestellet als ein junger anschnlicher Mensch mit gekräuselten Saaren rundem Angesichte / und gang nacktem Leibe; über dem Saupte stund zu Nherre) ein Bogel mit ausgebreiteten Flügeln; auff der Bruft hatte er einen schwarzen Ochsen-Kopff als das angeerdre Stamm-Bapen der Hersoge zu Meeklendurg in einem Schilde / welchen er mit derrechten Sand hielte und vorwiese; in der Lincken aber sührete er eine Sellepart. In obgedachter Stadf Aherre soll diese Bild auff einem purpur farbnert Bette gelegen und von Golde; zu Gadebusch aber aus einen andern Wette gelegen und von Golde; zu Gadebusch aber aus einen ander Metall/und mit einer Arone gezierer gewesen seyn/als schon kurch vorhin berühret.

5. 27. Durch den Bogel ift nach Srn. Mafii Muthmaffungs des Gokens Rubm und Hobeit bedeutet worden. Und war verftehet Borrichius badurch den Aldler/weil er dafür halt/ daß die Teuts fchen/in den ritibus consecrandi, denen Didmern offenbarlich gefolget: daber fie ihn auch nackend, ingleichen gekronet , und auff einem Bette liegend für geftellet. Undere aber meynen/es tonne tein 2tblet perstanden werden, weil etliche Autores nur eines Bogelchens gebens cfen/mie ben Dem Schedio ju feben : Capiti avicula infidebat, ut Chronicon Sexon, habet. Bie fie denn auch dafür halten/bak die Teute feben die ritus confecrandi eber / als die Romer felbit gehabt / weil Thor, welcher ben den Nordlandern ohne Zweiffel langft vorher geehret, bevor die Seutschen mit den Romern bekandt worden, nach Adami Brem. Beugniff in feinem Tempel zu Upfal auch auffm Bette prafentiret morden. Doch/was diefes lette betrifft, fan fur dem Borrichio geantwortet werden: Gefeht/ daß Thor fchon lange vor Tenzel. ber pon den Rordlanderir geehret / fo ift doch noch nicht damit be 98. pag. 705. miefen, daß auch der Tempel zu Upfal fcon fo lange gestanden, und nach Beschreibung bes Adami das Goben Bild Darinn veneriret worden. Denn folches frater oder auffe hochfte ju der Zeit gefches ben fepn fan, als die Bothen mit den Romern Rriege geführet, mit Derfelben spoliis fich bereichert / und von denfelben nach Romifcher Beifeibren Boben und deffen Eempel gezieret.

S. 28. Der Ochfen-Ropff/ welchen die Obotriten / Cimbri und Heruli won alten Zeiten betr ale ein Emblema der klugen Eapferkeit/ zu ihrem Wapen erwählet/ foll zu erkemen geben/ daß er ein aus diefen Boldern entsproffener tapfferer Beld gewesen. Being being

Dh zedby Google

fen vflegen.

I. c. cap. 3.

Cap. f.

benn insgemein dafür gehalten wird/ daß einer/ Rahmens Radagifius, bor altere in Wagern und Mecklenburg ale Ronig regieret, ber treffliche Rriege geführet, viele Bander verhe ret, und endlich Stalien felbit, unter der Regierung Raufers Honorii, obngefabr 400 Sabr nach Chrifti Geburt, mit ungemeiner Seers - Rrafft angegriffen : welcher den Geinigen fo lieb gewesen / daß fie ihn wegen feiner tapfferen Thaten nach feinem Tode vergottert/ und ihm Deffregen Syngr.IV.c. 4. Geulen und Tempel aufgerichtet ; wie beum Schedio ju lejen. Aber hiermit ift Derr Malius nicht eins. Denn ob er gwar, wegen Mangel gewiffer Uhrkunden/ nicht fagen fant wann hiefige Ceut fchen Bolcfer den Radegaft zu ehren angefangen/ fo halt er boch das für duß es lange vor bem funften Seculo , Da gedachter Radagifius gelebet/ gescheben, ... Und mennet daber/ daß vielmehr ber Mars biere unter berborgen gewesen/ weil man ibm/ wie dem Marti, bon Fruchs ten/ Thieren/ auch wohl Menichen/ infonderheit Chriften/ wenn fie au befommen gewefen/ geopffert bat. Borrichius will, daß des Radegatti Dienft allbereit dem Straboni und Tacito einiger maffen bes fandt fen / wiewohl ihn die neuen Scribenten flarer beschrieben. Der Beweiß foll diefer fenn/ daß gedachte Autores der Briefter/ den Duffer/des Loofwerffens/und was fonft ben des Radegaftes Dienft Tent. l. c. p. gebrauchlich/ Delbung gethan. Es wird aber darauff geantwork tet; daß es fich folder Bestalt allhier nicht a genere ad speciem fcblieffen laffe; Sintemahl ohne allen Breiffel Die Leutschen, wenn fie einen in numerum Deorum referiret/ die fonft ben ihnen übliche ritus generales auff denfelben appliciret. Co wenig, ale nun folgen wolte / wenn einer fagte; Antonius de Padua mare fcon bor 600 Rabren unter Die Beiligen gerechnet/weil die Catholifchen an feinem Lage Meffe lefen und anders mehr thun, mas fie fonft an beiligen Lagen zu verrichten pflegen; Da er doch faum 1251 geftorben, und bom Dabft cregorio XI canonifiret worden: Eben fo wenig babe es Bestand/wenn man fchlieffen wolte; Radegaft/Den die Obotriten conferiret und angebetet/habe nicht erft im sten Seculo leben fonnene weil fie ihm Priefter gehalten/Felt- Lage gefevert/ Ovffer gebrachte feines Rathe begehret/ das Loof geworffen/ und andere Chrenbegeis gungen erwiesen/ welche fie fonft ihren Bottern insgemein ju erweis

> S. 29. Der Rahme Radegaft ift weder Griechifch noch las teinisch/

teinisch/fondern Teutsch/und heiffet fo viel als ein Mann/ ber fer ein ift zu rathen/ ein verschmitter Rathgeber. Der fel. Sr. D. Sagittarius und Serr Malius halten bafur/bafes jufammen gefebet fen von dem Borte Rathen und dem Borte Baft, welches ben Den Alten nicht nur einen fremden/fondern auch einen fcblauen und berschlagenen Menschen/der fich in alle Sandel bald finden fan/ bes Deutet. Bie man es denn noch heutiges Lages in foldem Bers Rande gebrauchet/ wenn mang. E. von einem durchtriebenen Denfcben faget : Der ift ein fcblauer, ein burchtriebener / ein lofer Baft. Andere bemerchen/daß das Wort Gaft vor diefem auch fo viel ges Tenz. l.c. p. beiffen und bedeutet/ als Beift. Allfo ftehe in dem Gachfifcben Symbolo Apostolico, bon Frehero und Boxhornio edirett im Dritten Articul: And ic gelyfe on then halgen Gast. Ingleichen in dem Blaubens Bekantnif/welches die alten Teutschen por mehr als 900 Rahren ben der Zauffe abzulegen pflegten/und Holftenius in einem alten MSto gefunden: Gelobistu in halogan Gast: R. Ic gelobo in halogan Gaft. Und folche Bedeutung schicket fich auffer 3weiffel beffer hieber/ weil es mehr eine religieuse persvalion machet/so man unter Radegaft einen Beift verftebet/der guten Rath giebt; als man ihn/als einen Gott/mit einem lofen Durchtriebenen Dann conferiret.

S. 30. Gleichwie aber dieser Gibse vom Rathen den Nahsmen gehabt, also bezeuget obangezogener Ort aus dem Helmoldo, daß er ein grosses Oraculum gelwesen. Det aus dem Helmoldo, daß er ein grosses die Bereitstellen vielfältig consuliret, und despwegen sehr religieus und sleißig verehret worden. Bas die übers Elvischen Derter berrifft, ist bereits gedacht/wie er an denselben sons berlich 4 berühmte Tempel gehabt/worunter der zu Rhetre gleichssam die Haupts Kirche gewesen/woselbst ihm am herrlichsten gedies net worden. In hiesigem Bardengow ist ohne Iweiseldbergleichen seschehen, und zwar so viel man aus denen annoch verhandenen vestigiis abnehmen kan sweigenstens an vorgemeldeten 4 Orten; nemlich zu Radegast/allwo vermuthlich der Ermpel oder das Bildinis gestanden; zu Radebeck/woselbst man den Gößen durch Bes schulung des Wasselfers gestaget; im Radeberock/und im Radeholes bey Lünezan welchen beyden lestern Orten man ihn per auspicia confailiret.

S. 31. Inegemein/ fchreibet Dr. Mafius, hat man ihn verehret mit

14. H.E, c.a.

mit groffer reverence gegen das Heiligthum/mit Gebeten und Gestübden: insonderheit aber mit Opffern/die sie fürnemlich im Jahr einmahl in der Haupte tadt Rhetre gebracht/mit vielen ceremonien/von Frückien/Ehieren/ und wohl gar Christen/wo sie solcher habhafft werden komen. Also berichtet Adamus Bremensis, das die Abenden dem Mecklenburgischen Bischoffe Johanni, als er von der Bekantnif Christi nicht abzuwenden war/ die Hande und Füße sabgehauen/ seinen Leib auff die Gasse geworssen/ den Kopff aber auff eine Stange gestecket / und/ da sie selbigen darauff herum getragen/ dem Abgort Radesgaft geopsfert. Belches in der gebachten Hauptschadt der Benden/Rhetre, am 8ten Tage Norvembris geschehen. Conser. Chronicon Lubecense à Meidomio editum. it, Crantzius Vand. Lib. 3. cap. 4.

## Bas achte Zapitel/ Bon der alten Bardewicker Obrigkeit.

S. I.

3e Regiments : Form wird in den ersten Zeiten an hiefigem Orte auch so gestalt gewesen seine/wie sie ben denen Seutschen damahls insgemein befunden worsden; von welchen Julius Cæsar und Tacicus berichtens daß sie zwegerlen Obrigkent gehabt seine zu Friedenss

Die andere ju Rrieges=Beiten.

§. 2. Bu Friedens Zeiten hatte eine iede Proving oder Gow feinen eigenen Borsteher mit gewissen Alfessoribus, welche den Emwohnern daselbit Recht sprechen, und ihre Streitigkeiten entschweren musten. Die Borsteher (Principes) wurden von dem gegenmen Bolcke aus dem Abel erwählet: Brederpsser oder Schöppen (Scabini) aus den vornehmsten des Bolcks; von welchen die geringern Sachen verhöret und abgethan wurden/ in Entscheidung wichtiger Sachen aber hatten sie feine frene Macht/ sondern mussten sich nach den meisten Stimmen des Bolcks richten/welches als dem mit herzu gezogen ward. Casaris Worte sind hiervon diese In pace nullus est communis Magistratus, sed Principes regionum arque pagorum inter suos jus dieunt, controversias minuunt. Taciti

L4. de B.G.

citi Bericht lautet also: Eliguntur in itsdem conciliis & Principes, de Mor. G. qui jura per pagos vicosque reddunt. Und im vorhergehenden sprincipes et: De minoribus rebus Principes consultant, de majoribus omnes ibid. cap. n. ita tamen, urea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud Principes pertractentur, oder / tvie Grotius liefet / prætractentur. Daß also / nach Grotii Mennung/ in den wichtigsten affairen/ übee welche das gange Bosc versammlet/dennoch die Grossen auch der Borberathschagung für sich behalten. We dem auch der fel. Hr. D. Conringius angemercket/ daß solche messenach perincipum, oder Borberathschlagung der Geossen noch lange hernach ben den Francken ebenmäßig üblich gedbieden.

S. 3. Und amar/wie fonderlich ben den alten Gachfen nach obi gedachter Beife das Regiment bestellet, und das Berichte von dem gesamten Bolde gehalten worden / ingleichen/an welchen Orten und in was für Ordnung foldes ben ihnen gefchehen/befchreibet Rolevincius, welches Worte ju Teutsch also lauten : "Die alten Cachfen hatten feinen Roma, fondern durch gebende über die Bo. wen Band Drofte besteller ; und war gebrauchlich/daß fie alle Tabr. einmahl eine allgemeine Bulammentunfft bielten/in der Mitten des. Cachfen-Landes/an der Wefer/ben dem Orte/welcher Marcfloch. beiffet. Allda pflegten alle land Drofte gufammen zu fommen/. und aus iedem Bow molff deputirte Edelleute/ fo biel Frene / und gleich fo viel Bauren. Da erneuerten fie die Befete; vorneinlich entschieden fie die Streitigkeiten, und mas fie das gange Jahr vornehmen wolten/ entweder im Kriege oder Friede/ bas bestimmeten fie mit einem gemeinem Rath Schluf. Belches er mit folgenden Berfen beweiset:

Sed variis diversa modis plebs omnis habebat,
Quot pagos, tot pene duces, velut unius artus
Corporis in diversa forent hincinde revulsa.
Sed generalis habet populos divisio ternos
Insignita quibus Saxonia floruit olim,
Nomina nunc retinent, virtus antiqua recessit.

Diese Berse sind/nach des set. In. D. Sagittarii Ameiges des unges nannten Poeten/der zu Kapsers Arnulphi Zeiten Caroli M. Lebens-Lauff carmine Heroico beschrieben / welches Reinerus Reineccius herqus gegeben.

V 2

S. 4. Den Schatten folcher Regierungs-Form præsentiret in einigen Dingen das noch heutiges Tages ben uns übliche Land-Gerichte/ spiahrlich/ zu Entscheidung det Sachen/gehalten wird / weich die Unter-Obrigkeit nicht debattiren können. Gestalt selbiges nicht nur in Gegenwart aller Unterthanen abgehalten wird/ sondern auch sie/die Unterthanen/selbst daben wurdlich mit zu sagen haben sollen; indem einige ihres Mittels das Gerichte anheben/ und die Straffsfälligen sinden; andere aber/ als defensores, den Klägern

und Bettagten affiftiren, und bas 2Bort reben muffen.

S. 5. In dem benachbarten Stiffte Bremen aber finden fich nicht allein veltigia ber Gachen, fondern auch die Rahmen felbit: insonderheit in dem fo genannten Allten Lander und in dem Lande Rebding. Denn in dem Alten Lande find noch wurchlich zwen Gres ben/ deren einer von Abel/ und der ander Saufmanns-Standes/ welchen ein Secretarius, gwen Burgermeifter und verschiedene Dauptleute / fo aber alle : Dausleute find/jugeordnet/ von denen jus gleich nicht nur die erfte inftance, fondern auch das Sals-Berichte exerciret wird; nur/daß die Bruch-Befalle dem Ronial, Land-Berichte vorbehalten find. Allfo auch bas Land Rehbing, wie es in wen Theile/nemlich das Bugfletische und Frenburgische abgetheis let/alfo ift ein ieder Theil mit einem Greven/ Der alternative ein Es delmann und Saugmanns Standes ift/Secretario, und aus iedem Rirchfpiel mit 3 Sauptleuten/deren einer von Adel/und zwep Sauss leute find/bestellet. Ein ieder Breve hat fein Gerichte por fich bes fonders, und werden vor demfelben fo mohl ftraffbare als andere Sachen abgethan/und genieffet 3hr. Ronigl. Mai. Die Selffte der Bruche/ die andere Belffte die Sauvtleute.

§.6. Gleichwie nun hier der Nahme Greve annoch im Brauch ift alfo haben oberwehnte Borsteher der Gowen insgemein die alten Eeusscheine werten der schlichen erst nur schliecht him Grafen genannt nachmabis abert als Land March Phals un andere Neichs-Grafen auffgesomen/find sie zum Unterscheid Goografen genennet als im vierden Eapitel schon angezeiget ist. Unter andern bezeuget solches der Autorsolstarum speculi Saxonici mit diesen Wahren: Ein Grafe bedeutett nach altem Sächsischen Eutschen Richter. Auhero haben diesen Nahmen unterschiedliche Nichter. Also giebt es nicht riur in Josland/sondern auch die zu Lande Diese Greven/welche die Eeiche müssen

mussen in Acht nehmen; Holhsoder Waldserenn welchen die Aufflicht der Hölhung und Balder anbesohlen; Spiel Grevens die auff Hochzeiten und Kindtauffen Acht habensdaß die vorgeschries den Zahl an Gasten und Spiesen und andere Ordnung nicht überschritten werde. An vielen Orten ist auch noch der Gebrauch daß in den Gilden und Gesellschaften jährlich gewisse Leute zu Greven gemachet werden deren Urtheil sich andere mit sonderlichem Respect und Ehrerbietung unterwerffen. Nahmentlich wird zu Lüneburg von den Burgern, die sich zum Schiessen vergesellschaften alle Jahr im Majo ein solcher Greve erwählet den sie ihrer Mays Greven nennen und Ehrenhalbersals den Præsidem ihrer Gesellschaftstoden an segen; wiewohl solche Bahl da der Alten Intention viels leicht wenngen mehr bekandt nur auff einen Gewinn und Schmauß aerichtet ist.

S. 7. Ginige wollen/ das Bort Grafe fomme ber von dem Adolph. Mes-

Griechischen yea Pew (fchreiben/) andere leiten es von dem Lateis kel. de Pronifchen Bert Graviens ab; noch andere von dem Ceutschen Grabe Grac. oder Graf (folfatum.) Bleichwie es aber aus Griechischer und Lateis Jac. Spiegel. nifcher Grache nicht gehohlet wird , alfo tan es auch von dem ad Gunth. L. Teutschen Wort Graben oder Graf nicht herkommen, weil der als ten Teutschen ihre Grafen ubefprunglich nicht um Graben oder Grangen, und dero Befchugung willen eingefetet / fondern daß fie Recht fprechen und das Richter-Umt verwalten folten. Beffer wird demnach dafür gehalten/ daß fie acanitie, von dem grauen Alter den Rahmen empfangen; und folches ohne Zweiffel defregent weil insgemein alte erfahrne Manner foldem Richter = Aimte anfanglich fürgeschet worden. Auff gleiche Weise / wie aus folcher Urfache auch die alten Romer ihre Rathsberren à senio, von dem Alter/ Senatores, D. i. alte Manner / arque Manner genennet; auch Die Engellander und Danen noch beutiges Tages ihre Juftitiarios Ealdermen und Eortas heiffen. Biemobl Tacitus Daneben anzeiget/ daß die Teutschen/ weil sie/ in Erwählung folder Grafen auch auffe Beblute und Berdienft gefeben / in folder Abficht zuweilen mobl junge Manner ju Grafen gesetet. Infignis Nobilitas aut magna Parentum merita Principis dignationem adolescentulis assignat,

S. 8. Es ift nicht zu zweiffelen/ es werde/ nach obgedachter alls N 3 gemeis

find feine eigene Worte.

gemeinen Gewohnheit der alten Teutschen/auch unfer Bardengowi por Caroli M. Zeiten/ einen folchen Grafen/ wenn es Friede gewesen/ um Regenten gehabt baben; und mag felbiger vielleicht allbier/als an dem pornehmiten Ort des Landes/fefhafft gewesen fenn. wohl aber unter Carolo M. folde Grafen nicht ab / fondern ihrer noch mehr bestellet und eingesetet/ nachdem die Bowen felbit bin und wieder vermehret; fo find fie doch von der Zeit an nicht bloffe Diche ter gewesen/ sondern haben auch denen Derhogen/ welche hier und Da über fie gesetet/ Rrieges Dienfe leiften muffen. Alfo schreibet Batav Hollan-Janus Doula, Daff ju Beiten Caroli M. und Pipini 12 Grafen unter einem Berkog verordnet/welche zwar dem Ronige/ibres Umts bal nal. l. 5. p. 218. ber/ Red und Untwort gegeben; in Krieges-Beiten aber dem Berhoge, als Oberften, folgen, und fich von demfelben, auch durch die raubefte Wege/ führen laffen muffen. Doch von folder Berans Derung ift hiernachit/ wenn wir auff felbige Zeiten fommen/ zu bans Allbier muffen wir ferner betrachten/was die alten Teuts Deln.

fchen/ und mithin unfere Bardewicker zu Rrieges-Beiten fur Dbrigfeit gehabt.

S. 9. Siervon berichten nun wiederum fo wohl Cafar als Tacitus, daß/wenn fie Rrieg führen wollen / alsdenn unterschiedliche Bowen gufammen getreten und einen General erwählet / welchen fie ohne Zweiffel in ihrer Grache/ Zeertog oder Zernog werd Den genennet haben. Cum bellum civitas aut illatum defendit, aut infert, magistratus, qui ei bello præsunt, ut vitæ necisque habeant po-

de B. G.1. 6. c teftatem, deliguntur; fchreibet Cafar. Die Ceremonien/ welche fie ben folder 2Bahl gebrauchet/ beschreibet Tacitus an dem Erem=

1. 4. Hift. c. 15 pel des Berhoge Brinionis mit Diefen Worten: Imposito scuto, more gentis, & fustinentium humeris vibratus Dux eligitur. Dergleis In Not. ad h.l. chen Beife/ nach Lipfii Angeige/ ben vielen andern Bolckern/ ja gar

ben den Romern und Griechen felbit, in Gebrauch gekommen. S. 10. 2Bas aber die Macht eines folden De Boges betriffte

1. 6. de B. G. hat folche Cæfar über Leben und Tod/ und alfo ziemlich weit extendis ret; Dagegen fie Tacitus etwas enger einschrancket/ in dem er bes richtet/es habe ein Berkog ben den Teutschen nicht einmahl jemand prügeln laffen, viel weniger auff bartere Beife, oder gar am Leben ttraffen durffen, und alfo fein jus vitæ & necis gehabt. Geine Borte find hiervon diefe; Neque animadvertere, neque verberare quidem.

de Moribus Germanor.

dixque An-

quidem nisi Sacerdotibus permissum; non quasi in pænam, nec Ducis iuffu, sed velut Deo imperante, quem adelle bellantibus credunt. Es will Lipfius Diefes alfo vergleichen/ daf Tacitus von der Obrigfeit insgemein handele/ und alfo berichte/ was diefelbe ju Friedens-Beis ten für Macht gehabt; hingegen schreibe Cafar, wie es im Rriege ges halten worden. Beil aber Tacitus ausdrücklich von Berhogen redet/ Die ju Rrieges-Beiten commandiret/ fo muß man entweder fas gen/ daß Cafar allhier/ wie fonft/ gefehlet; vder/ daß die Bewalt der Teutschen Berkogen fich ben einer Ration weiter / als ben der angl. c. Cap. 2. Dernerstrecket / welches des fel. Seren D. Sagittarii Muthmassung de ludiciis ift! oder/ wie der fel. Berr Conringius dafür halt/ daß das Bolet ju Reip. Germ. Taciti Zeiten ihren Bertogen nicht mehr fo viel / als vorbin einraus 5.7. men wollen.

S. 11. Wie groß aber die Macht der Berbogen ben einigen Boldern mag gewesen fenn/ fo hat doch feiner über fie fouverain res gieret/fo gar/daß auch die Ronige/welche hier und da geherrschet/mit gewiffen Gefeten umichranchet gewefen. Nec Regibus, faget Tacitus abermabl/infinita & libera potestas: & Duces exemplo potius, quam imperio, si promti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione præfunt. Goldes ruhrete ohne Breiffel her von der fonderlis cfen Reigung und Lieber fo die Teutschen iederzeit gur Freubeit ges habt / welche unter andern ben denen Cachfen fo groß gewefen/ baß fie fich zu feinem Monarchifchen Regiment bequemen wollen. 3a/SchortzB. Ares icheinet/ daß aufanglich ben den alten Teutschen ein gang demo-min. § 12. cratifch Regiment gewesen/ und alle herrschafft ben dem gefamme ring, de Urten Bolete gestanden. Da aber das Bolet jur Bertheidigung bib. German. ihrer Freubent ihnen Rrieges Dberften ermablet / haben felbiget wenn fie gluctlich gewefen, fich und ihre Familien/durch ihre tapffes re Phaten geadelt; daß fie ! als Broffe und Bornehme im Bolet je langer je mehr/ vor den Bemeinen ju fagen befommen; Daber endlich eine Democratia Aristocratia mixta entifanden.

6. 12. Und zwar/ daß fonderlich in diefen Cachfifchen Lans Den/ mo Barbewick gelegen/ big auff Caroli M. Beiten / das Bolck niebft den Bornehmften die Regierung mit verwaltet/ bezeuget uns ter andern Eginhartus, wenn er von dem/ was fich im Jahr 777 gwis fchen Carolo M. und den Sachfen begeben/ folgender Daffen berichs tet: Cum Carolus in Saxoniam pervenillet, totum perfida gentis Se-

mature

I. s. Annal. Conf. Conring. L. c. \$ 51.

natum & Populum, quem ad se venire jusserat, morigerum & fallaciter fibi devotum invenit. Daß aber ben Entftehung eines Rriegest Die Gachsen ebenmäßig/wie andere Ceutichen / ihnen Berkoge ermablet, ift aus dem Witekindo Monacho, ihrem alteften Befchichte ,fcbreiber/beutlich ju feben. Denn derfelbe meldet von ihnen; fo "offt einer unter den drepen Gachfischen Nationen / entweder den "Ditpfalen / oder Mengerern / oder Weftphalen/ein besonderer Rrieg fürgefallen/ habe diefelbe ihr einen Bergog erwählet / mels .der in dem diftrid feiner Dation Dacht gehabt, eine Urmee auff aubringen/ und dem Feinde damit entgegen ju gieben. 2Benn as "ber das gesammte Sachsenland angefallen/ feven diefe Nationen "aufammen getreten t. und haben über das gefammte Bolef einen ... Jum Berbog verordnet/ dem fiet fo lange der Rrieg gemabret/ glie "gehorchen muffen. Belches fast dasselbe ift/ was schon lang por .. ber der Beda von ihnen mit diefen Worten ichreibet : Die Gache Sen haben feinen Ronig / fondern unterschiedliche Land = Boater welche jur Beit des einbrechenden Rrieges mit einander lofen; aund welchen das lof amweifet/ dem folgen fie alle, als ihrem Ders "boge/ jur Zeit des Krieges/ und gehorchen demfelben: 2Bann ge ber der Krieg vorben/ find alle Land = Bogte wieder von gleicher Gewalt., Crantzius fchreibet hiervon fast auff gleiche Beife/nur daß er des loof-werffens nicht gedencket. Bestalt er die Sache alfo "bortraget: Man faget/ das unbandige Bolcf (der Gachfen) weil .es fich nicht bequemen konnen/ Ronigen unterthan ju fenn / habe ,12 finnehmliche Manner (primarios) ihrer Nation vorgefeket .welche durch die gange Landschafft / Den gemeinen Rugen ihnen .angelegen fenn lieffen und jum gemeinen Beften riethen/ wenn ete , mas vorzunehmen. Unter ihnen gieng das jahrliche Regiment , Bechfels Weife um. Belden aber ein gemeiner von auffen .entstandener Rrieg ben folcher Regierung ohngefahr antraff / Der .mard wahrender Rrieges-Beit ein Ronig genaumt / Deffen Befehl .alle mit einander gehorfamen muften. 2Bann aber nach bem Rriege wider Friede ward/ legte er den Roniglichen Rahmen wies "der ab.

S. 13. Boraus bann jugleich erhellet/daf bie Ronige/welche fo mohl alte als neue Scribenten denen Sachfen gufchreiben/ in der That nur Bernoge gewefen, die aber, megen ibres geführten com-

mando über Die gante Mation/von benen Ronige genennet werdens Die der alten Gachfischen Regierung unfundig. Also wird Sigebertus, welcher ju des Francfischen Roniges Clodovei Zeiten die Sachsen commandiret/bom Aimonio der Sachsen Ronig genennet. I.i. cap. 18. Beatus Furseus ex Hybernia veniens, prius a Rege Saxonum Sigeberto honorifice susceptus, comobium in eadem construxerat provincia Saxonia. Gleicher Gestalt nennet eben Diefer Autor auch I. cap.7. ben Serbog Odoacrium einen Ronig / welchen Der Francfische Conf. Gella Ronig Childericus übermunden. Childericus vero, cum & ma- rancor. epinu promtus, & consiliis esset providus, cum Odoacrio, Saxonum Rege pugnans, victor extitit. Belchen Titel ihm auch bengeleget Aimonius Gregorius Turonensis. Nicht weniger führet denselben auch der La. c. 18 19. Widekindus, fo ben langwierigen Rrieg wider Carolum M. geführet, als wir bald horen werden. Denn seine Grab-Schrifft lautet also:

Widekindus Rex Saxon.

Olla viri fortis, cujus sors nescia mortis, Iste locus claudit; euge bone! spiritus audit. Omnis mundatur, hunc Regem qui veneratur.

Ægros hic morbis cœli Rex sanat & orbis. Auch nelet dabin bas Chronicon Mindense, wenn es berichtet: Beatus Wolderus, Comes Hervordiz, hortante Carolo & admittente Rege Angarorum Wedekindo, jam tune fideli Christiano,conobium nobilium puellarum in Hervordia Westphaliz, ab Angaria non remote fundavit. Ingleichen Dirmarus Merseburgensis: Per affines legatosque suos filiam Theodorici & Reinildz ex Widekin- Adelmus ad di Regis tribu exortam appellat. Singegen nennen andere Au- Annal Franc. tores ihn Regem vel Ducem, ja gar nur unum ex primoribus West- "eod. ann. phalorum, womit ohne Zweiffel fein ordentlicher Stand und Aint Fuldenfes angezeiget wird.

S.14. Daß unfere alten Bardewicker jur Zeit des Rrieges auch Chronogr. thre devoir fleißig gethan/ Daran ift um fo biel meniger zu zweiffeln/ Regino ad weil fie noch lange hiernachft/ ihrer Capfferfeit halber / vor andern ann. 785. fonderlich berühmt gewesen/als wir hiervon im raten Cavitel uns Aut. Chron. terfchiedliche Proben finden werden. Bur Beit des drepfigiabrigen Gfnabr. Tom. Sachfifchen Rrieges mit Cerolo M. haben fie fich mehrentheils/ Rer. Germ. nebft andern Sachfen/bon dem Widekindo laffen anfuhren ; nur Gobelinus, Daf Cranzius.

eod ann.

daß 775 des Hassinonis als ihres befondern heerführers gedacht Conft ift auch fehr vermuthlich/daß fie unter Bertog Theodorico mider Carolum Martellum, unter Bertog Berthoeldo mis ber Dagobereum, und fonft, fo lange die Sachfen vorbin mit ben Francfen ju ftreiten gehabt/ Diefen und andern Berkogen fleifig gefolget und geholffen. Denn über dem/ daß fie befagter maffen Areithar gewefen/ift folches auch dabero zu schlieffen/weil allemabt wenn die Francken den Sachien abgewonnen/ gesaget wird / Dak das gante Sachfen-Land bezivungen worden.

## Basneundte Bapitel

Wie Carolus M. endlich/nebst andern Sachsen/ auch die Bardewider zum Chriftlichen Glauben gebracht.

Eginhartus in VitaCaroli M. 6 Cap. VII.

Achdem Carolus, wegen feiner vortrefflichen Thaten der Groffe genannt / ben Untretung der Regierung fo fort mabraenommen / Daß feine Unterthanen von Den benachbarten Gachsen weder treue Freundschafft noch fonft was Sutes wurden zu hoffen haben fo lange felbige im Dendenthum fteden blieben; als ift er mit ab

tem Rleif dahin bedacht gewesen / wie er diefes Bendnische Bold von seinem abgottischen Wesen zur Chriftlichen Religion bringen Bu dem Ende hielte er im Jahr Chrifti 771 mit den Francfifchen Reichs Standen ju Worms einen Reichs Lag/aut welchem beschloffen ward, die Gachsen mit gewaffneter Sand ans zugreiffen, weil man nicht mennete, daß dieses wilde und freche Bolck auffandere Beife konte gebandiget/und zu Chrifto bekehret merden.

S. 2. Dero Behuff brachte Carolus im folgenden Sahre eine groffe Urmee von Francken/Ehuringern und Deffen gufammen/ und lagerte fich mit derfelben ben Francfenberg in Ober-Beffen. Sachsen stelleten sich groar ben Sachsenhausen in der Graffichafft Baldecf jur Gegenwehr; aber die Francfen drungen durch/und muften fich also jene big in Bestphalen retiriren/allivo fie fich ju Eresburg/welches damable der Schluffel des Sachsenlandes wart

Id. ad ann. 772. Annales Foldenf.

mider

mider Die Francten defendirten. Danun Carolus M. fich mit feis Sigebertus . & ner Armee auf dem nachftgelegenen Berge febete/verlieffen ihm die ex eo Autor Sachsen den vorbeuflieffenden Dumel-Strom, alfo, daß er fchier Magn. Chron. Belg. genothiget maremegen Mangel des Baffers fich guruck ju gieben/ wenn nicht von ohngefahr ein Brunn entsprungen/welchen ein Dferd mit dem Suff-Gijen eröffnet. Sierdurch wurden fie erfrischet/und giengen tapffer auff die Sachfen log/big fie felbige geschlagen/Eresburg erobert, den obgedachten Irmenfeul, welcher allhier feinen Gis Regino. battenerftoretjund einen groffen Tempel : Schat erbeutet batten. Bon bem Irmenseul ift im fiebenden Capitel ausführlich gehandelt. Geinen Gis betreffend / wird Diefes Eresburg heutiges Lages Meib. dele-Stadtbergen genennet/ und ift nicht an der Rur in der Graffichafft menf. c. 2. Marchivie einige mit Leznero wahnen fondern im Bergogthum Geogr, MSto. Beftphalen ander Dymel gelegen, allivo es die Granten gegent.c.cap. III. 5.9. Baderbon/Balbecf un Dieder-Deffen vermahret. Carolus M. gieng Vit. Caroli M. bon hier über Baderborn und Dinabrugge an die Befer, und awang Conf M num. Die Sachfen/daß fie um Friede bitten/un ihm 12 Beifel geben muften. 102. fegg. 5.3. Doch/weil Carolus Die Brangen nicht ftarct bejeget/auch den Eginh & An-Bergleich mit den Gachsen nicht verbriefet hattet hielten Diefe dens nal. Fuld felben nicht langer/ale bif Carolus M. mit Deliderio, der Longobars Annal. Fuld. ber Konige in Stalien, ju thun befam. Denn da menneten fie ihrem Regins ad e-Schaden wieder nachzutommen/ zerftoreten Eresburg/fielen durch und. ann. Deffen in die Rrancfifchelander/und verwufteten felbige mit Reuer und Schwerdt bif an Buriaburg, Dahinein fich die Francfischen vor fie retirireten. 2Bolten auch die neue bon S. Bonifacio geweihete Rite Bocler. in Wis che ju Friblar in die Afche legen/und die Berftorung des Temenfeule lek. M Sax. Dadurd rachen; woran fie aber durch ein Bottlich Schrecken/fo uns ter fie entstanden/verhindert wurden. Ginige wollen/daf die Gadh. Ap. Fabr. O. fen in diesem Streiff big an den Mann gegangen/und dafelbst Sach ge Spangen's. fenhaufen/neben Francfurt über/ erbauet haben. Chron Sax. S. 4. Golden Frevel ju rachen/fam Carolus aus Italien jus cap. 73. ruckfund Welte gu Duren au der Rur einen Reichs- Sag. auff die Sachsen auffs neue überzogen/ Sigeburg (ist Siburg an

rudinnd bielte zu Duren au der Nur einen Reichs Sag. Worsauff die Sachsen auffs neue überzogen/Sigeburg (ist Siburg an der Sige) erobert/Eresburg wieder auffgebauet/und die Armee von dannen an die Wester geführet ward. Als nun die Sachsen allda den Paß verlegen wolten/fchlug er sie zu erst bey Brunsberg; theiles te hierauss die Armee/und ließ die eine Helfte an der Wester/ mit

fchweig lieget/ und schlug die Sachsen allda abermahl ben Ludbeck. Da bequemeten fich die Oftphalen (Saxones Orientales) famt ihe rem tapfferen Reld-Berrn Hallione oder Hellone (Sagivin) und ergaben fich allhier mit Beifeln und Endes- Pflichten an Ronig Ca. Bedachter Haffio, welcher in ber bamahligen expedition Gaal pag 857-Die Oftphalen commandiret/ bat/ bein Unfeben nach / den pagum Haffingow, ber vielleicht von feiner Ramilie alto genannt/au feiner eigenen province gehabt. Es ift in folder Begend noch beutiges Lages das Fürstliche Wolffenbuttelfche Umt Beffen oder Beffenbeim / wie es por diefem genennet / worinn die Edle herren von Hellenum ihren Gis gehabt/ die aber Seculo XIV fcon ause Diesem Erempel der Oftobalen find die benachbarten geftorben. Mengerer (Angarii) gefolget/indem fie fich dem Ronige Carolo in Det Biederfehr mit ihrem Reld-Berrn Brunone gleicher Geftalt fub. Regent. Gaal mittiret. Welches ohnweit Daderborn in dem pago Buki , oder Bodifen/ heutiges Lages Bote genannt/gefchehen; allwo hernach

P. 539.

Regino I.c.

Regenten=

Lauffe gehoben/und jum Archidiscono Ecclesia Paderbornensis ge machet/ein Rlofter fundiret. Es ift aber aus Diefer Begebenheit gu Not ad Vitri- feben/wie insgemein geirret werde/wenn man Widekindum für eis ar Jus publ. nen ordentlichen un beständigen Fürften der gefainten Sachsen balte l.s. cap. 16. p. ba boch meniaftens in diefem Sabre Die Hengerer ben Brunonem, und die Oftphalen den Hallionem ju ihrem befondern Seerführer aes

habt/und der Widekind auch ausdrucklich unus ex primoribus Weft-

Der Gachfische Dynasta, Meinulphus, welchen Carolus M. aus ber

373. Conf. cap. præc. 8. 5. 12. alleg. Witck. Mon.

phalorum, einer von der Weftphalen Fürften/ genannt wird. S. s. Alls nun gedachte Nationes dem Carolo M. tveil er fich ihnen gant gnadig erwiefen/angefangen bold zu werden / ift er fers ner auff ihre Befehrung bedacht gewesen/ und hat ihnen den Willhadum gefandt / fie in bem Chriftlichen Glauben ju unterrichten. Diefer mar des bekandten Bonifacii Landsmann, von welchem er

Legend. Wilh. ap. Sa- nebft andern portrefflichen Mannern aus Engelland beruffen/ bak gite. I. c. cap.3 fie ihme in Bekehrung der Teutschen mochten behulfflich fenn. Wolt. Chron. Daher/ale Bonifacius im vorigen 774ften Jahre ben Doekum in 2Beft- Friefland von dafigen Einwohnern/die ehemable befehrett Brem. p. 3. 4. Cranz Metr. nunmehr aber wieder abgefallen/erfchlagen; ift Willhadus, aus grofe fer Begierde ju gleicher Marter - Erone / fo fort an feine Stelle 1.1. cap. 7.

getre=

getreten / und bat ben des Bonifacii Grabe gevrediget. borcte Carolus, und ließ ihn bor fich tommen / redete mit ihm bon Fortpflankung der Chriftlichen Religion unter den Gachfen; und als er ibn in der Zehre richtig und im Leben unftrafflich befunden. fandte er ihn nach Wigmodi (welches das Land war, worin Bremen gelegen) die Gachfischen Bolcker / dig und jenfeit der Elbe zu lehren und zu befehren. Welches er big auff das 782fte Jahr/ und alfo Ad. Brem. I. ficben ganger Jahre, mit groffem Fleiß/ fo wohl in eigener Derfon, H. E. cap. 9als durch feine Schuler und Junger/verrichtet; denn weil die Engel-Sachfen ihrem Urfprung nach aus dem Lande um den Befer Strom und alfo mit den Einwohnern an der Befer einerlen Gprache bat ten / waren fie fo gefchickt als begierig ihre Landes-Leute zu lehren. Und ift alfo durch den Dienft Wilhadi Die Lebre Chrifti unter anbern auch allhier den Bardewickern berfundiget/ ju welchen er einen Runger/ Dabmens Marianum, gefandt bat. Dan findet foldes in einem alten Manuscripto mit folgenden 2Borten beschrieben: Devotus Marianus, Wilhadi discipulus, Evangelium Christi in Ecclesia Bardevic quotidie predicando inserviebat, & populo loci ipsius & circumjacentibus gentibus verbum Dei predicabat. Dachtige Marianus, Des Wilhadi Ochuler/bat mit Der Dredigt Des. Evangelii der Bemeine ju Bardewick taglich gedienet , und bem. Bolche deffelben Ortes / wie auch denen benachbarten Denden,. Das Wort GOttes verfundiget.

S. 6. Wahrender Beit/ Daf Carolus M. mit den Oftphalen Regino I. c. und Hengerern gutlich gehandelt / hatten fich die Weftvhalen mit benen Francfifchen Bolckern / fo an der Befer waren fteben blie ben/in ein Ereffen eingelaffen; aber mehr Schlage befommen als ausgegeben. Alls folches der Ronig vernommen/ift er abermahl auff fie lof gegangen/ hat ihrer viele erleget/ groffe Beute gemachet/ und fie alfo zu Daaren getrieben/ daß fie ihm Beiffel geben muffen / mit welchen er wieder juruch in Francfreich gegangen.

S. 7. Dodi im folgenden Jahre, als Carolus wiederum in 3. Annal. Fuld, talien gehen und mit den Longobarden etwas vornehmen wolte/nah Eginhartus. men es die Sachfen fo fort mahr, und gedachten fich von dem Fran- Rolevinc. L z. cfifchen Jod wieder log zu machen. Bemachtigten fich zu dem En . 4. de der Restung Eresburg, und jageten die Francfische Besatung Daraus; giengen darauff ferner bor Gigeburg/ davor fie aber nicht

nur

nur ungeschaffet wieder abziehen / fondern über dem auch trefflich viel Bolck figen laffen / und fich bif an die Lippe retiriren muften. Und ehe fie fich noch dafelbft recht wieder in politur festen/ fam Ros nig Carolus ihnen felbit auf den Salf. Als fie fich nun ihres endlis chen Untergange befahren muften/ Famen fie ju anbern Bedancken/ wurden dem Ronige fuffallig/ boten ihm Geifel an/ und verfprachen Die Chriftliche Religion anzunehmen. Sie erlangeten auch Gnas de/ und lieffen fich allda fo hauffig tauffen / daß der hochwurdigfte

Mon. Paderb. Autor Monumentorum Paderbornenfium fchreibet: Propter hoc Saxonum ex Lupiæ fontibus susceptum baptisma sacrum fluvii caput P. 13. tanto magis devenerandum. ,,Man muffe den Ort Lippfpring mes gen der aus der Lippe dafelbft von den Sachfen empfangenen beis, ligen Cauffe in fo viel hoheren Chren halten., Sierauf befeftigte der Ronig nicht nur das Caftell Eresburg auffe neue/fondern banete auch an dem Urfprung der Lippe noch eine andere Feftung/bie er Lippefpring nannte/legete in bende gute Befatung/und jog/ weil der

Winter einfiel/ wieder in Francfreich. S. 8. Weil aber der Ronig den Cachfen, die nunmehr fcon

Annal. Fuld. etliche mahl treulog worden, nicht fchlecht bin trauen wolte / fam ad ann. 777. Eginhartus. eund.ann.

er im folgenden Frubling mit feiner Urmee in Beftphalen / und Regino ad e ward im Monat Maje des 777sten Jahrs nach Paderborn eine und ann. Siebertus ad groffe Reichs- Berfamlung betaget. Dafelbft erschienen die Sachs fen mit ihren Fürsten/ Widekindum ausgenommen/ welcher mes gen des vielen Schadens/ fo er dem Ronige gugefüget/ nicht trauen woltes fondern fich jum Ronige in Dannemarch deffen Schwefter, oder/wie andere wollen/Lochter feine Bemahlin war/begeben hatte. Die nun jugegen maren / erhielten von Carolo Confirmation der versprochenen Gnade/ doch mit dem Bedinge/ baf diejenigen/ melche hinfuhro murden treutof handeln/ ihrer Buter / Fregheit und" des Bater-Landes folten verluftig fenn; worinn fie gewilliget, und fich in groffer Angahl tauffen laffen. Unter benen Sachfischen Fürsten, fo allhier gegenwartig gewesen, werden von einigen fonderlich genennet Bruno und Hallio, Widekindi Bruder und Better/ von welchen vorhin gedachte daß fie fich dem Ronige fcon vor zwey

Dirdens Glafifa. Belben Gaal P. 137.

> Jahren ergeben. S. 9. Dafes aber die Gachsen weder mit GOtt / noch dem

Ronige bifher treulich gemennet/wie beilig fie fich auch benden ver-Coinhertus. pflichtet! pflichtet/ hat fich im folgenden 778ften Sahre gezeiget/ Da Carolus Annal, Fuld. M. in Difpanien zu thun batte. Denn Da lieffen fie fich pon Wide- ad ann. 778. kindo, der nunmehr aus Dannemarch wieder juruct fommen war, Regino eod. abermahl jum Auffruhr bewegen/giengen/ unter beffen Anführung/ Roler, I. 1. 5.5. big Duis an den Rhein, und verwufteten alles / was die Francken im Befit hatten/ mit Schwerdt und Reuer fo graufamlich / baf fie weber Alters/ noch Geschlechtes / ja gar der Closter-Jungfrauen felbft nicht schoneten/ und also gnugfam an den Zag gaben / wie fie nicht zu rauben und plundern/fondern an den Francken fich zu rachen/ Bu welcher Graufamkeit fie fich fonderlich bewegen ausgewaen. taffen durch die faliche Zeitung/fo aus Spanien von des Roniges Denn da bildete ihnen Widekindus ein/ nummehs Sode erfchollen. ro ware einmabl die Beit erschienen, welche der Francfischen Macht ein Ende / und der Gachfischen Frenheit wieder einen Unfang ma-Aber fie faben fich mit foldem falfchen Beruchte und ber daraus geschopffeten Soffnung bald beflich betrogen. es fandte Carolus, fo bald er hiervon Rachricht erhalten / alfo fort feine Bolcfer / welcher Untunfft fie dermaffen erichrectete / Daß fie Den Muth nicht batten/ibnen Ctand ju balten/ale die fich wohl erinnerten/ wie fie/ ben Berluft ihrer Frenheit und aller Saabe/ Ronige Carolo ihre Treue jugefchworen hatten. Wiewohl fie nun bor ben Francfen floben/ wurden fie doch von ihnen am Blug Eder in Seffen ereilet/ und meift alle niedergemachet. Widekind foll dazumabl/ wie Svangenberg berichtet/ ju Bertog Taffilo (Caffel) in Bavern ents ronnen fenn; vielleicht/ weil er von einer fo blutigen Abfertigung feis nem Schwaher oder Schwager in Dannemarct feine Doft bringen durffen.

S. 10. 3m folgenden 779ften Jahre jog Ronig Carolus in eis Eginhartus. gener hoher Perfon wider die Cachfen/ die fich ihm zwar am Budis Annal. Fuld. Bolh/ zwifden Meppen und Safelune im Stifft Munfter mit ac ad ann. 779. maffneter Sand widerfetten; als es aber jum Ereffen tam/ buffeten fie ziemlich ein und brachte alfo der Konia fürs erfte Weftvhas len wieder jum Behorfam. Diernachft mandte er fich nach der QBefer ju/ und trieb auch/ Die dafelbft abtrunnia worden/ wieder zu In der Biederfehr lag er gevorgedachten Meuven / an Der Emfer etliche Tage ftill/wofelbft Die Mengerer und Oftwhalen fich. auffs neue mit Geifeln und Endes-Dflichten an den Ronig ergabent. welcher von bier wieder in Kran freichigieng. S. 11.

S. 11. Damit aber Die Sachfen in bestandiger devotion er-Egnhartus. balten murben/ fam der Ronig im folgenden Frubling 780 mit eis ner groffen Armee über den Rhein guruch, gieng über Eresburg nach Lippipring, mofelbit er eine Zeitlang ftille lag / und in Weftphalen Mon. Paderb. nothige Berfaffung machete. Bon bier wandte er fich Oftwerts p. 17. über die Wefer, und zog bif an die Ofer, wohin sich die Oftphalen wie er befohlen batte, ju ibm verfammleten, Deren groffefter Sauffe in dem Rlecken Orheim oder Sornem/gwischen Wolffenbuttel und Hornburg im Amt Schladen gelegen/ damable getauffet worden. Unter benen Oft-Sachsen, welche difmabl ju Carolo M. gefoins ad ann. 780. men und fich tauffen laffen / nennet Regino die Bardewicker und Mordleute mit Dabmen; und balt Rolevincius Dafur/ Daf der Ros nia feinen Weg durch den Bardengow/ ja gar burch Bardewict aes nommen, und also die Bardewicker in ihrem Gow die Cauffe ems His peractis, lauten feine eigene 2Borte/ Rex Wormativfanaen. 1.2. cap. 5. am properat, & denuo rediens venit ad Mersborch, & deinde ad Lippensprink, pro congregando concilio, ad disponendam provinciam secundum ritum Ecclesia Catholica. Processit etiam latius ad Albiam, in locum, qui dicitur BARDEWICK, & multitudo magna Slavorum, Wyndorum & Frisonum baptizata eft. Golden Derftand/ Sagiet. 1. c. 5. mennet der fel. Derr D. Sagttearius, fonnen folgende Borte Regino-16. pag. 80.81. nis mohl leiden; CarolusSaxoniam ingressus adHeresberg venit, & indead locum, ubi Lippia confurgit, & ibi Synodum tenuit. greffus ad Albim fl. venit, & in ipfo itinere Bardong anenfes (foll bielleichtBardongavenses heiffen) & multi de Nortluidis baptizati funt in loco, qui dicitur Horheym, ultra Obacrum fluvium, & pervenit usque ad locum, ubi Jora confluit in Albiam, &c. In welcher Erzählung Die Cauffe der Bardewicker, von der Cauffe der Nordleute, icheis net alfo unterfchieden zu werben, daß die Bardewicker in ipfo intinere, ehe der Ronig an die Ofer gelanget / und alfo in dem Bardengow; die Rordleute aber allererit an der Ofer ju Orbeim die Hift. Bard. p. Lauffe empfangen. Singegen halt der fel. Serr D. Meibomius m. 8. dafür/ daß so wohl die Bardewicker / als andere Oftphalen und Mordleute ju Orheim getauffet / und Carolus diffmahl nicht nach Bardewick gefommen. Wie denn Eginhartus folches deutlich genug scheinet anzuzeigen, indem er berichtet / es fen der Ronig pon

Eippspring (ad orientem itinere converso) Oftwerts/ nach der Ofer

bingu

bingu genangen; auff welche Beife er ben Bardengow/ welcher alsdenn Rordlich gelegen war, nicht erreichen fonnen. Uber dem wird bont Eginharto vermeldet/wie ju Orheim (omnes orientalium partium Saxones) alle Dit-Sachfen/ und awar auff Befehl des Roniges/fich ju ihm berfammlet : woraus abermabl erhellet / Das Die Barbewicker fo wohlfals die übrigen, fich von ihrem Orte dabin

begeben muffen/wohin fie der Ronig befthieden hatte. 119

S. 12. Es fen aber endlich diefem/wie ibm wolle/ fo ift doch ges wiß/daß unfere Borfahren nahmentlich fich in diefem 78often Jahr re durch die Unnehmung der S. Cauffe ju der Chriftlichen Religion ju bekennen angefangen; woju fic ohne Biveifel durch die Predigt porgedachten Mariani borbereitet und bemogen morden. als ihre Machtommen/bemercken folde Gnaden-Beit billich / und Dancken & Ott/bag er fich unferer Borfahren erbarmet/ und fie aus dem greulichen Bevdenthum/ welches fie fo viele hundert Rabre auffe ebfrigfte verfochten/jum feligen Lichte des Evangelii befehret bat. Bon der Ofer gieng Carolus M. gerades Beges nach det Eginhartus. Elbesund fchlug in der Begend, da die Obre in Die Elbe fallt fein Regino l. c. Commer-Lager auffi daß er fo wohl ben den über-Elbischen Ben den, als den diffeitigen Sachfen nothige Berordnung thun fontei Als folches gefchehen/gieng er wieder juruck in Franckreich/und von Annal. Ful-Dannen nach Rom/ wofelbit er im folgenden 78 iften Jahre feinen denf. ad ann. Cohn Pipinum bom Dabit Adriano tauffen ließ; womit 3meifels ohne die Beit darauff gegangen/daß er in felbigem Sabre die Gache fen nicht besuchet.

S. 13. 3m nachften 782 Jahr aber fam er wieder heraus/und Beinhartus. bielte mit den Gachfischen and Standen eine Reiche Lag ju Lippe Annal. Fuld. foring/worauff fie auch alle erschienen/Widekind, und Die es mit ibm ad ann. 782. hielten/ausgenommen. Ronig Carolus foll die Gachien des dafelbit Regino ad egethanen Tauff-Gelübdes / und der gegen ibm abgelegten Evdes-Pflicht erinnert/ibre Untreu und Leichtsinnigfeit gescholten / und fie abermahl bedrohet haben mit der Berbanung aus ihrem Baterlans defauch mit Beraubung ihrer Frenheit Saab und Batering Fall fie fich noch einmahl zum Huffitande wurden bewegen laffen.

5. 14. Als er hierauff wieder aus Bestobalen gezogen/bes gunten die Wenden, fo damable zwischen der Elbe und Gaale ge feffen/in Thuringen und das benachbarte Gachien einzufallen/ und Dar nn

Darinn zu rauben und zu brennen. Bider Diefe fchicfte Carolue Drep feiner vornehmften Bedienten/ nemlich/Adelgifen/den oberften Cammerer / Geilonem, ben Stallmeifter / und Wollrad , ben Soff-Marichall/mit der Ordre, daß fie die Oft-Cachien nebit ben Dit-Francfifeben Bolcfern zu fich nehmen folten/nicht zweifelend/es wurden fich Die Gachfenzals Die obne dem Blut-und Beut - begierigt bon ihnen wider diefen Reind anführen laffen. Aber Widekind (von bem man auch glaubeter daß er die Glaven ju diefem Einfall beres Det/) hatte Die Gachfen ichon auff feine Geite gebracht/ baf fie fich mit ibm wider Die Franchischen rufteten; und muften alto vorgebachte des Caroli Officirer von den Wenden wider die Gachfen gieben. Unterwegens ftief ju ihnen Graff Theodoricus, Des Ros miges Bermandter / mit welchem zwar die Abrede genommen ward, daß man mit gefammter Dacht Die Cachfen angreiffen tvolte; Aber aus Chrgeis lieffen jene diefen nachmabls nicht mit gut Action tommen; denn fie beforgeten/ Graff Theodoricus mochte ben Ruhm babon tragen/und griffen deswegen den Feind am Bers ge Cuntal ben Minden an der Weferfallein an; wurden aber von Widekindo bergeftalt empfangen / bag die zween erfte von diefen dreven Ministern nebst 4 Grafen, 20 andern Bornehmen, und bie tem Bolde auff ber Wablitate blieben.

S. 15. Carolus, durch diefe Bogheit auferft ergurnet/ fam mit Deeres Macht in Cachfen/lagerte fich am Ginflug der Aller in bie Befer / forichete nach dem Urheber diefes Huffitandes / und bes achrte/daß man ibm denfelben liefern folte. Jedermann gab die Edyuld auf Widekind, der aber nirgend zu finden; fintemahler fich fo fort nach der Schlacht wieder nach den Rordischen Reichen gemandt. Carolus, Der den Cod feiner fo lieben Soff Diener nicht verichmerken funter und nun die Gachfent um fo manches Abfalls und Menneides willen / guibaffen begunte/ drobete der gangen Mas tion ben Untergang, mann fie ihm nicht, an fatt Widekindi, bef fen Saupt- und Rrieges-Leute / die fich am erften von ihm auffwiegeln laften einhandigen wurden. Sierauff baben fie ihme 4500 Mann/ mentens Edelleute/ ins Lager gefandt/ welchen Carolus allen an einem Tage / mit Buiffe Der befehrten/ und im Chriftenthum beständigen Cachfen/ju Berden an der Aller / im Angefichte Des gangen Franckischen Decres/ foll Die Kopffe haben abo

abichlagen laffen. Allfo berichten/ nebit bem Eginharto, bet une genannte Doet / Die Annales Fuldenses , Det Auror Compilarionis Historica, bom Madero beraus gegeben / und unterfchiedlis the andere neue Scribenten, Die den besagten alten folgen. Dine gegen lafet fiche aus dem Reginone anfeben / daß Diefe 45001 Mann groat von ihren Landeleuten zum Code übergeben/iedoch nicht alle enthauptet / fondern ihrer viele / wo nicht die meiften / rele-Tunc omnes Saxones iterum convenientes subdigiret find. derunt se sub potestate supra dichi Regis, & reddiderunt seditiofos, qui illam rebellionem terminaverant, ad occidendum quatuot millia quingentos viros. Widechinder vero partibus Normannia aufugit. Interfectis itaque seditions exilioque damnatis, Rex ins Franciam reversus eft. Bie benn auch Sigebertus Gemblacenfis bon Enthauptung aller Diefer Mannschafft nichts gedencket, ohne 3weiffel / weil fie ihm fast unglaublich gedaucht. Gleichergestalt sweiffelt auch Engolismensis Monachus baran; Daher et fchreibet / daß Diefer Rebellen fo viele im Ereffen geblieben.

S. 16. Erpoldus Lindenbrogius berichtet / wie noch im bos rigen Seculo von diefer massacre fich vestigia gefunden. Dennt als 1576 Everhardus, Bifchoff ju Berden / und Henricus Rantzovius, des Roniges bon Dannemarct Vicarius, mit einandet an ber Aller ritten, ift an bem Orte, too die Aller in die Befet fallt / ohngefehr eine Grube mit Gand bedecket fo boll Menfchen Bebeine/ eingefallen ; worunter aber boch nicht mehr als zwolffRopffe gefunden worden. Golche hat der Bifchoff dezerjenigen au fenn vermuthet/ welche von Carolo M. gerichtet/und bahero auffe beben und vielen zeigen laffen. Aber gelehrte Leute haben bieran bald zu zweiffeln angefangen / indem fie bedacht / wie diese wes nige Bebeine mit obgedachter Menge der mallacrirten Gachfen gar nicht überein ftimme : über bem auch nicht glaublich / baß folche Bebeine in mehr als 8 Seculis nicht verdorben / oder wee nigftens etwas mehr verwefet fenn folten. Dabero man ber Sache weiter nachgebacht und befunden / bag vor einigen Beis ten 12 Diener des Gotofredi (Bobete) Michaelis, und Sturke bechers / toelche Ebelleute des Stiffts Berben gemefen/ (maffen derofelben Abeliches Wapen in den Fenftern der Dom = Rirche ju Berden/ von ihnen gefchendet / noch ju feben fevn foll/ ) wegen raubes

pauberischer Unthaten / die sie nehst ihren Berrensso destroegen zu Hamburg 1402 auch enthauptet sind / weit und breit verübettan diesem Orte gerichtet und begraben worden. Gestalt sich auch sindet / daß der Stürsebecher nicht ferne von dannen ber Eisel nach der Aals-Muhlen auss seiner Burg gewohnet. Und mennen daher etliche / daß er wohl selbst in seinem Wohlstandereitliche bose Knecher und Rauber daselbst richten und begraben lassen. Cons. Chron. Verd. Germ. MSt. al. h. a.

Cranz. Metr.

S. 17. Diefes ftrenge Verfahren Roniges Coroli berurs . fichete eine groffe Berfolgung, fo mohl wider alle Glaubige und im Chriftenthum beständige / ale infonderheit wider berofelben Lehrer/ den Willhadum, und deffelben Junger. Demida fie in poriger Zeit von denen Unglaubigen noch geduldets und diefe eben nicht fo fehr für dem Sendnischen Aberglauben, als ihre Frens heit/ gestritten ; so wurden die Christen nunmehro als die schads lichften Leute / Die ihnen nicht nur die Frenheit und zeitliche Gue ter / fondern auch gar Leib und Leben mikgonneten / auffs heffe tigfte gehaffet und verfolget. Und foldes stifftete abermahl Widekindus ant wie foldes nebft bem Adamo und ber Legenda Bremense, auch ein hiefiges altes Manuscriptum folgendes In-Balte bezeuget: "Religiosus Pator Willhadus befft in buffen gans Bres by Tiben Ceroli M. geprediget / befundern umlanges Bres men und Berben f aber be Landes Rorft Deertog Wittekind; hefft ehm verdreven i und nicht dulden willen ! fine Religion in "dut land the plantende., 3mar hat Willhadus für feine Perfon noch fein Leben gerettet + indem er fich ben Zeiten mit der. Klucht falviret / und mit dem Luidgero nach Rom entfommen; feiner Junger aber find bie und da viele getobtet. 2Bie : benn unter andern Marianus, fo allhier ju Bardewick geprediget / in folder Berfolgung von unfern ungläubigen Borfahren jammers lich ermordet morden. Ein altChronicon in unferem Stiffts-Archivo fcbreibet hiervon fürstich alfo : Perlequebantur eum (Marianum) adeo, ut fugere a civitate cogeretur ; ambulante vero ab ea, ab loco, id quo predicabat quotidie, ao veniente supra fluminis pontem Elmenow prope civitatem Bardewic, apprehenderunt eum. & gladiis ac aliis armis interfecerunt. Gie (Die Unglaubigen) verfolgten ibu / (ben Marianum,) . Daß er aus der Stadt flieben.

LI. H.E.cap.9. Legend. Willh alleg. ap. Sagitt. L.c.9.10.

.....

mufte;

mufte; als er nun diefen Ort/wo er vorbin taglich predigte/ver-i. lief / und auff die Brucke fam fo ben Bardewick über die Elmes, now gehet / haben fie ihn bafelbft gegriffen/ und mit Schwerde, tern und andern Baffen ermordet., Es ift folches gefchehen am gten Eage Novembris Des 782sten Jahres.

5.-18. Daß fich diefe Gefchicht alfe mit bem Mariano allhier begeben / bavon finden fich noch bif auff den heutigen Eag unters fchiedliche unftreitige Anzeigungen. Buforberft führet hiefiges lobliche Dome Stifft folches Mariani Bildniff in dem Sigillo ad caufas,ale in welchem unter den Ungefichtern der bevden Apofteln/ Des tri und Paulit benen hiefige Stiffte Rirche chemable als Patronen gewiedmet/ eine Brucke præfentiret wird und neben berfels ben ein betender Martyrer / fo auff nichts anders als auff ergabt te Geschichte des ben hiefiger Brucke ju Bardewick ermordeten Martyrers Mariam zu deuten ift. Und wiewohl folches Giegel eis nige Zeit hero nicht fo fehr mehr gebrauchet wird, fondern ftatt befs fen ein anders ! welches nur allein gebachte Patronen in Bruft Bilbern vorftellet; fo find doch nicht nur annoch viele Documenta mit dem Abdruct des erwähnten Sigilli, fondern auch das Sigillum felbst/wurcklich verhanden/ und wird nebst den alten Documenten im Archivo auffgehoben. Ferner ift ju deffen Andencken ju der Beitiba die Bardewicker beständig ben der Chrifflichen Religion ge blieben/auff felbiger Stelle/wo der Marianus ju Lode gemartert/eis ne Rirdye gebauet/und diefem Martyrer gewiedmet. Und da fols de Rirche nebft den andern in der Berftorung dermaffen verwuftet daß fie endlich gang eingegangen/hat man an deren fratt nachmahls eine Capelle deffelben Rahmens wieder hingefest/die aber nunmehto auch nicht niehr verhanden / wie hiervon drunten im vierzeben-Den Capitel umftandlicher Bericht folgen wird. Auch ift noch bis jum Ausgange des isten Seculiallhier im Dom eine Tafel verhanden gewesen / Die ohne Zweiffel vorhin in Mariani Rirche oder Capelle gehangen/worauff gefchrieben geffanden : Sanctus Marianus hie in pontemartyrilatus. Gleichfalls ift ber Eag/an welchem Mat. rianus ermordet / von ben Alten in folchem Andencken gehalten/ baf fie ihn, nach diefem Martyrer genemet/und die Dinge/die dars an gefchehen/mit feinem Rahmen bemerctet. Alfo findet man in Biefiger

biefiger Rirche noch/ ber einem alten milfali einen Calender/ intrel chem ber britte Eag Novembris dem Gedachtnif Mariani Martyris gewidmet: bergleichen man fonft in andern Calendern nicht leicht antreffen wird. Und foldem ju folge wird auch in dem offt ange führeten Stiffte: Buche unter andern der Sterbe- Sag eines Canonici also angezeichnet: 1347 die Mariani Martyris obiit Theodorieus de Monte. Angleichen eines Vicarii, mit Diefen Worten: 1365 proxima die post Mariani Martyris obiit Dominus Bertramus Vicarius Ecclefie Willhadi. Go ift auch noch bif auff ben beutis gen Zag, eine Vicaria allbier verbanden, melde Nicolaus Bartholdi, Decanus allhiet/ in honorem Mariani Martyris im Ausgang Des XIII. Seculi fundiret : und bernach Henricus Greving', Canonicus Des Stiffte Barbemict, und Prapolitus des Rlofters Ebftorff, 1 344 mit mehrern Intraden verbeffert hat. Wie dann dem Willhado felbft gleicher Beftalt, nicht nur eine Commenda und Vicaria, fondern que eine Rirche, wovon der Rirch-Dof noch übrig und im Brauch ifts allhier vor Altere gestifftet worden. Diefer Willhadus aber ift wahrender Berfolgung von Rom/ dahin er gedachter Daffen mit Luidgero gefibhen/ in Francfreich jum Grabe des heiligen Willebrodi gereiset/ hat fich allda given Jahr auffgehalten / und für die Befehrung der Gachfen zu beten angeordnet.

Eginhartus, Regino ad 48n. 783-

S. 19. Immittelft lieffen fich die ergrimeten Gachfen an biefer befftigen Berfolgung nicht erfattigen/ fonbern jogen mit groffer Deeres-Rrafft Carolo M.auch entgegen/und hatten fich ganglich ents fchloffen/ entweder der Francien Roch vom Salfe zu werffen/ oder ju fterben. Als fie nun an einem Orte / Ditmelle genannt / pers fammlet/ erhielt Carolus hiervon Radricht/ welcher fo eylig/ als er konnte/ bon Diedenhofen fich Dabin erhub / und ihnen ein Ereffen liefferte. Darinn bielt es gwar Anfangs fehr hart; weil ber Sache fen Macht viel groffer und ftarcter, als des Carolinvar; icoch bebielt er/ burch & Ottes fonderbare und augenscheinliche Sulfie/ Die Dberhand, und fchlug die Gachfen bermaffen, daß ihrer damable Wegen folder Wohlthat nur febr meniae bavon gefommen. sonl. a. cap. a. Bottes bat ber Ronig auff Der Bable Ctat/ jum Andencken/ eine

Reinecc. ad Sagitt. I. a.

Capelle erbauet und felbige Sont Bulpe genannt. Weil nun Ann. Car. M. noch ein Recfen Diefes Dahmens / etwan eine viertel Meile bon Diephols verbanden/ mofelbit vor diefem eine Rirche, alfo genannts megen

megen vieler Bablfabrten fehr berühmt und ansehnlich gemefent die aber nach der Sand fo gar aus der Acht gefommen, daß die rudera nicht mehr babon portugeigen ; als wird insgemein burch obges Dachtes Ditmelle Diefes Diepholy verstanden. 2Bie benn auch Regenten. nicht weit Davon im Amte Lawenforde/in der Begend der Demmers Caalp.:472; See das Jungfrauen-Rlofter Burlage ift / welches von dem alten Beerlager der Cachfischen Bauren in diefem Reld-Buge foll den Dahmen behalten baben; in dem Carolus M. nach erhaltenem Gies ge Diefes Rlofter bafelbitt nach folder Mennung, geftifftet. Undes Monum. P.F. re fagen / es werde burch Diermelle bas heutige Detmold in Der derborn.p. 40. Graffchafft Lippe verstanden/ mo chemable Quintilius Varus von Schurtzff. Dem Arminio gefchlagen. Denn/ wie Diefes Detmold in den alten MSr. documentis quedructlich Thiatmalli ober Thietmelli, d. i. ber Ceut Conf. Tenz. fchen Berichtsftate (von Thiet, Theut ein ansehnlich Boldemie Die Monatt. Un. Teutschen nar' e Foxor beiffen wollen, und mallus, ein Gerichtes terr. 1690 p. Plat) genannt; alfo finde man auch/ daß noch ju Zeiten Ranfers Ep. de Orig. Henrici Sandi allog eines Grafen Gis/ und ein mallus publicus ge Galler, in wefen. Dicht weniger fen ben diefem Dietmold fo mohl der Berg Nor. Literari Asnoggi, worauff, nach Eginharti Bericht/Das Ereffen gehalten, als is 1699 M. Jun. auch die Rirde Gune Sulpe/ bor Diefem befande gemejen. 2Bas p. 174 feq. aber die ben Diepholt verhandene vestigia betreffe / fonnen felbiges obwohl nicht von diefer / Dennoch von dergleichen Begebenheit ben Ubrfprung haben, weil Carolus M. furs bierauff Die Gachfene nicht weit von dannen/ mit gleichem Blucke gefchlagen.

\$, 20. Denn/ nachdem sich der König von dieser Bahlstat Eginhaerusmit seiner Armee nach Paderborn erhoben / um allda frisch Bolte Regino I.c. aus Franctreich zu erwarten/ zogen die Sachsen sich dem Fluß Anal. Fuld, Alas, nicht weit von Ofinabruch auffe neue zusammen / und woolken noch ein Treffen wagen. Carolus war auch fertig / so bald ernur Nachtricht davon erhieltet und kam nach wenig Zagen wieder zu den Sachsen und sichlig sie aussel Jauert daß sie sich nach die siehen geholen konnten. Bie er denn mit groffer Beute und vies ten Besangenen/ von dier Aktwerts nach der Wesert von der Besser das die für and die gestrouse der Besser die gehonder zu die ger der die big an die Elbe ungehindert zog / und alles verwüsstete und

berbeerete.

\$, 21, Golden Sieg verfolgete Carolus im folgenden 784 Fginhartus. Jahr um fo viel mehr weil die Sachfen / Da fie nunmehr an ihren Regino ad eigenen and. 784-785.

eigenen Rrafften verjageten / die Friefen auffihre Seite gebracht hatten. Richtete zu dem Ende gwen Seerlager ins Reld/ untergas be das eine feinem Sohne Carolo, und hief ihn damit in Beftphas len einfallen. Er felbft aber gedachte über die 2Befer ju gehen/und Die Ditphalen Rord-werte ju übergieben: Doch/da er wegen des auffaelauffenen Baffere über die Wefer nicht dahin tommen fonte/ brach er von der Guder : Geite durch Thuringen ein/ gieng big in Schoningen/ verwuftete und verbrannte alles / und febrete von dannen wieder in Francfen. 3mmittelft griff der Pring Die Beftphalen und Friefen/ Die fid) ben Drevenich an der Lippe gelagert hatten/tapffer an/erlegete derfelben eine fehr groffe Menge/jage te die übrigen in die flucht/un fam alfo mit groffem Siege ju feinem Bater nach Borms. Diefer gieng noch felbigen Jahrs im Bins ter mit der Urmee wieder in Weftphalen / feprete das Wenhnacht. Reft zu Lude an der Emmer/ nnd überfiel hierauff die Sachsen ben Renen/in der Braffichafft Ravensberg/ wo die Berne in die Befer fallt; mußte aber/ wegen falter Winters-Beit und groffen Bemaffers/ fich wieder juruck nach Eresburg gieben / allmo er felbigen Binter Sof hielte. Doch ließ er den Gachfen feine Rube / fone bern ichickete ihnen von daraus eine Schwader nach der andern is ber den Sals, und machete fie vollende alfo dunne und frafftlog, dag fie fich nicht mehr regen fonten.

Eginhartus. Regine ad ann. 785. Crantz. I. z. Saxod? cap. 13. 14. 13.

S. 22. Doch fahe Carolus endlich auch wohl daß es ihm fein Rubin fenn wurde/wan er folder Beftalt mit den Cachfen das Bare aus fpielete/ indem nicht 'nur viel Unichuldige/ fondern hier und da auch ichen Chriften unter ihnen gefunden wurden. 2Beil er denn wufterdaß die vielfaltigeRevolten fonderlich von Widekindo berrubs reten, und alfo derfelben fein Ende ju hoffen, bevor diefer abgefrate-Reind befanfftiget/war er darauff bedacht/ wie er ihm felbigen jum Freunde machen/ und Chrifto gewinnen mochte. Me nun Carolus fold fein Borhaben folgenden 785ften Jahres im Majo ju Padere born, in der Reichs Berfammlung, mit feinen Rathen wohl überleget/begab er fich in den Bardengom (Rolevincius und Crantzius fee Ben gar/ in Barbewich/) um Widekind naber gu fenn; von dem er wufte / daß er mit den Seinigen über die Elbe entwichen war. 216fo ließ er ihn erftlich durch feine Landes-Leute/ Die Gachfen / welche er icon feiner Ereue und Gnade verfichert / auff eine freundliche Bereduna

Beredung ju sich laden. Widekind, sich erinnernde des schrecklichen Blut-Gerichts/welches Carolus M. über die rebellischen Gachsen ben Berden ergeben laffen/wolte nicht trauen/ sondern fordette Geisel die er auch erhelte. Reben diesen sandte Carolus seinen vornehmsten Rath Amalvinum, welcher endlich Widekindum so wohl/ als seinen Better und treuen Kriegs-Gesellen/Aldionem (Albin oder Alwin) weil sie sich nun Macht-loß und aller Juliffe entblösset sahen/bewoge daß sie fich bequemeten.

daf fie fich bequemeten.

5. 23. 3mmittelst ift Carolus, weil ihm Widekind und Albin eginhartus in noch verdächtig waren/von Bardewick auffgebrochen / und hat sich Annal. wieder guruck nach Attiniacum begeben/robin ihme Amalvinus mit Regino ad e.z. gebachten Sachsischen Herren gefolget ift. Einige halten dafür Fabr. Orig. daß Attiniacum nicht Andernach am Rhein heissen könne/weil Ca-Sak. pag. 23.

gebachten Sachfingen setzen geforget ift. Einige hatten bufut, F. Daß Attiniacum nicht Anbernach am Rhein heissen ihreneitveil Ca-15, rolus noch in Sachsen vom Widekindo angetroffen worden. Es ist aber solches wider die angeführte alte Annales Eginharti und Reginonis, welche einhellig berichten / daß Carolus M. nach Albsendung Amalvini wiederum nach Franckreich gekehret/und die Sachssichen beiten dahin beschieden; daß also auch daher nicht zu zweiselnzes

werde durch Attiniacum Andernach verftanden.

S. 24. Nachdem min Widekind und Albio samt einer groffen Anzahl der Sellinge gen Andernach gekommen/haben sie offentlich bezeuget/ daß sie durch Caroli M. Freundlichkeit überwunden die Wassen niementro niederlegen/die Ehristliche Resigion annehmen und daben beständig verbleiben/ auch sont dem Reiche der Franschen ihre Trene Nedlich; und Lapsserteit kund machen roolten. Carolus höchst ersteuet/ daß er diesen vortresslichen Held/ (dessen Tugend er bisher/ob sie schon seinem abgesagten Feinde beproohnete/aus Groß-Muth bewundert hatte/) Sprist und ihm selber zum Freunde geroonnen/hat ihn nebst seiner svite ausse streundichte empfangen und bewirthet. Wie sie dann auch allerseits nach gesasser ungsamen Unterricht in der Christlichen Religion hiernachst au gedachtem Andernach der heit. Lansse theishasstig worden.

S.21. 3mar berichtet Cranzzius, daß Widekind, nach einigeri. c. cap. 23. Memungsalbier zu Barbemich gerauffet; Es beruhet aber solches auf dem Ungrunds als wenn Carolus allhier in der Stadt Barbeswick gewesen und auch gebliebensbiß Widekind aus den Nord-Landbern zu ihm gekommen; da doch die Annales, gedachter maffen/des

IJ

Bars

De laudibus Welighaler.

Bardengows insgemein gedencken t und hernach ausdrücklich fas gene dag Carolus, nach Athfendung bes Amalvini, nach Franctreich gegangert. Gleicher Gestalt irret auch Rolevincius, menn er bas für halt/daß Widekind ju Indernach in der Chriffichen Religion unterrichtet, Die Lauffe aber zu Belem in Beffrhalen enmfangen. Denniober gleich foldes baber will mabricheintich machen baff wie groffe Herren noch beutiges Tages ihre Benrathen Begrabe niffe und dergleichen gern in ihren eigenen ganden vollziehen und bes wereffeligen also auch sehr vermuthlich sentes habe Widekindus vielmehr in feiner als in einer tremben Stadt fich wollen tauffen laffen; fo fteben doch folder Muthmaffung die flaren Borte Reginonis entacaen/der ausdructlich faget: Widekindus & Albion. acceptis obfidibus ad Attiniacum ad Regem venerunt, ibique bapti-"Dachdem Widekind und Albion Die Beitel empfanagen/ find fic gen Indernach jum Ronige (Carolo) getommene und allda getauffet worden.

. . . .

La, Sax. cap.

S. 26. 9m übrigen bat Crantzius mohl angemercfet/baf Widekindus ben Unnehmung bes Chriftlichen Glaubens fein Bapen geandert/und fatt des fchwarten Dierdes/ welches er im Dendene thum geführet, ein weisses angewommen / anitheigen / baf er die grentiche Rinfternik des bendnischen Aberglaubens mit dem bellen Lichte des Epangehi verwechfelt, und ben Diefem beffandig ju bleis Wie er denn auch fich in dem angenommenen Ehris ben gemillet. ftenthum lebenslang fo ftandhafft ermiefen / bag er definegen micht nur/biemeil er lebete/fonderlich gerühmet/ fondern nach feinem Code auch für einen Beiligen gehalten worben. er, als ein Chriftlicher Regent/dabin befliffen gewesen/daß Die unter ibm ftebende Gachfen/fo viel dererfelber mech bendnisch maren/mochs ten ju gleicher Erfamenif gebracht werden. Sierzu gebrauchte et fich fonderlich des Dienftes des vortrefflichen Luidgeri, und auch Des Willhadi, melche Danner er vorbin vertrieben/und deren Juns ger Marianum feine Unterthanen allhier unter andern gemartert und getobtet batten. Belches ein altes MStum folgender maffen bezenger: "Bowol dar Boick bufes Landes bierna etliche mabl noan der Religion gefallen/und ungehorfam geworden / hefft doch "Derrog Wedekind na bufer Endt/alsen redelifer Rorft/ ftebe Mine an den Ronia Carolum und der Religion geholden / und

Schat. Ann: Raderb. P. s. R-94.

na dufer Evdt de merdigen Predigers Ludigerum, Bifchopf tho,, Munfter/und Willhadum baven genomet/ fo be vormable uht it. nem Lande verjaget, und ehre Junger und dilcipel mo baven a 17,0 getagen/ verfolget und gebobet badde/in Dut Land gefordert und ... wehrt geholden / fich in der Religion underrichten und belehren ... laten/ ic. ., Infonderheit gedencet auch des Ludgerigund feines an Die Bekehrung der Gachfen gewandten Rleiffes, wie auch ber Dochachtung bes Widekindi von diefem Lehrery Cranezins mit Dies fen 2Borten: Regio Phristorum, prædicatione illustrata D. Boni-metrop. I.s. facii, Archiepiscopi Moguntini, multos jam tum habebat & emisit cap. s. Christianos; inter quos & Ludgerum, virum ab utero fanchificatum, qui prædicationis sancto officio tam ardenter incubuit,ur merito Saxonum Apostolus & memoraretur & estet. Hunc Wedekindus Princeps exinde confiliis fibi semper intimum fecit. "Rachs bem ber S. Bonifacius, Erg. B:fchoff von Manns, Friegland mit. Der Lehre Des Evangelii erleuchtet/waren fchon damable be elbit .. viele Chriften/ die von dannen ju andern Boldern giengen/unterwelchen auch Ludgerus war/ein Dann / Der vom Mutter-Leibe ... geheiliget / welcher den Gachfen fo enferig geprediget/daß er bil. lich der Cachien Apostel genennet mard/wie ere and war. Rurft. Widekind hat ihn hiernachft ftete ju feinem geheimteften Rith.

gehabt...

§. 27. Wie nundie Bekehrung des Widskindi solcher Geskalt dem gangen Sachlen-Lande icht peissam gewesen als in in inserm Bardewick bierdurch die Christliche Relission/vo nicht allererst eingeführetziedoch mercklich bestätiget zundzu Fortpflanzung derselben hiesiges Stifft kundirer worden. Weil nun solche Sache diesen Ortinsonderheit berrifftzund wegen Mangel gewisser Nachricht/sonk von unterschiedlichen unterschiedlich abvon beitretwirdlistes der Mitherwohl werth, daß wer selbige etwas genauer untersuchen. Wollen dervoregen andere Dinge so lange ben Seite sehen zund zuserbert

abhanbeln

## Bas zehende Wapitell

Von dem Ursprung und Fundation des Bardewicklichen Dom-Sriffts; wie auch desselben ersten und altesten Zustande.

S. I.

Achdem die seligen Herren/D. Meibomius, und D. Sagittarius, wegen Mangel alter Urkunden es mussen im Zweiffel stehen lassen/ ob das allhier annoch blishende Dom-Stifft vor oder nach Berstörung der Stadt Bardewick seinen Ansang genommen/so sehenwir als

ungezweiselt voraus/daß selbiges schonetliche hundert Jahr vor der Berkörung, und gank vermuthlich in so viel herrlichern Justande als nach derselbigenessisch besunden so viel die alte mächtige Stadt Bardenvick den heurigen Flecken un Bürder Anselben und Bermögen übertrossen. Dennsob zwar die Fundation diese Stiffts nebst den andern ältesten documentis in der jämsmerlichen Berstörung entweder verbranntroder weggeraubet und solcher Gestalt endlich gar obhänden kommen; dennoch werden hernachssonderlich im 13den Capitel einige Privilegia und Bischöffsliche Diplomata surkommen/welche dem Stiffte nicht nur würcslich 30 dis 50 Jahr noch vor der Berstörung ertheilerssondern über dem auch solches Inhalts sindsdaß das Alter dieser Kirche nicht undeutslich daraus zu erkennen.

S. 2. Unter andern ift sehr merckich die Erecio Decanatus, von dem Berdischen Bischoffe Hermanno 1178/ und also 31 Jahr vor Bardewicks Untergang geschehen; worüber die alten Canonici (die dessen zu ihrer Zeit ohne Aweisel noch mehr beglaubete Urstund gehabt/) derPostericht zur Nachricht solgendes gesete: "Dor "unde nach 31 Jahren verstöret worden/is dat Münster edder Collegium, of de Fratres hieslivest dan enem Borweset/, in man Prapositum genömet/dver UICL Jahr verwelbet unde beforget worden, "Denn/wenn man von 1158 noch über 350 Jahr zurück gehet/ fällt das Atter hiesiges Stiffts gerade in den Ausgang des achten und Anglang des neundten Seculi, zu welcher Zeit Carolus M. die Sachsen

jur Chriftlichen Religion gebracht/und/ju Erhaltung und Aufbreis tung derfelben / in ihren gandern bin und wieder Bifthumer ge-

ftifftet.

S. 3. 3mar halt Johannes Gryphiander bafur, es fonne nicht de Weichbitfenn / bas allbereit von Carolo Magno allbier im Sachfen Lande dis Saxon. Bifthumer fundiret/weil/fo lange ber Rrieg mit benen Gachfen gemahret/ Carolus M. megen Dererfelben vielfaltigen Revolten/biergu Leine Belegenheit gehabt; hiernachft aber fonft fo viel zu thunbefome men/ daß er daran nicht gedencken tonnen. Allein Diefer Einwurff ift nicht der Erheblichkeit! daß destwegen fo berfchiedene von Carolo M. perhandene Fundationes ohn allen Unterscheid/ insgefamt / als nicht genuin, gehalten, und verworffen werden follten. wird geant wortett daß Carolus Magnus, nach Haffionis, Brunonis, Widekindi, Albionis und anderer Sachfischer Berren Befehrunge fich an das unruhige Bold nicht fo groß mehr gefehret/fondern eben Deswegen bin und wieder Bifchoffe und Collegia geiftlicher Manner verordnet/ damit Das wilde/ wifte Bold von denenfelben im Chris ftenthum unterwiesen und folder Gestalt gegahmet, und defto beffer im Behorfam erhalten wurde.

S. 4. Golches bezeitgen unterschiedliche alte und neue alaub wurdige Scribenten, und führen jum Theil verfchiedene Fundatio-Alfo fcbreibet Adamus Brenes an/ Die Carolus M. ertheilet hat. menlis, daß er Sachfenland in & Bifthumer getheilet/und benen benben Ers . Bifchoffen ju Manns und Coln unterworffen: Worinne bem Adamo justimmen Helmoldus, DitmarusMerseburgensis Lupoldus à Babenberg, Paulus Langius, Autor magni Chronici Belgici. Andes re feben theils eine geringere Bahl, als Crantzius und Gabelinus, die nur von 7 Bifthumern gebenchen; theils vergroffern Diefelbe / als Petrus Beck, melder meldet; ingleichen Wernerus Rolevincius, Hartmannus Schedel, und Der Autor Chronici Mindenfis, Die Dererfels ben rogablen. Mit welchen letteren auch übereinstimmet nachfole gende Schrifft, die am Chor in der Dom-Rirchen zu Berden gefcbrieben ftehet :

Fundator

Carolus M. primus è Germanis Romanorum Imperator, Episcoparus Verdensis & aliorum complarium 786.

Carolus

cap. 29.

Carolus Hesperio magnus Dominator in orde, Secula cui mundi vix habuere parem. Marte coegisset valido cum Saxonis oram Subdere Romano colla superba jugo. Geslerat ut bellum sanctz pietatis amore Verteret ad Christi quo fera corda fidem: Sic quoque post palmam nihil hic optavit ad ptam. Cresceret ut verz quam pietatis honos, Sustulit ergo locis idola nefanda subactis, Ad Christique suos vertit ubique fidem. Posset & ut longos pietas durare per annos, Elegit celebres relligione viros, Przfulis eximio vigilis qui munere functi Constanti, sererent dogmata facra fide. .. Sitque Diœceles folam per Saxonis oram " Infigni statuit cum pietate decem, Quas inter fedis nunc temporis octorefulgent, Verdensis quartam continet ista locum.

Pontificesque suos tali ratione recenset, Ceu patet hoc feries ordine picta loco.

S. 5. Wie nun das Stifft Berben / nicht nur nach Ungeige Diefer Schrifft, fondern auch aller derjenigen Autorum, die da hale ten/daß Carolus Magnus in Gachfen Bigthumer gestifftet/ unftreis tig mit gezählet wird; mir daß es einige in der vierdien / andere in Der fechften Ordnung feten; Alfo berichten verschiedenes daß Carolus M. diefem ju Berden errichtetem Bifthum jubor ju Bardes wick feinen Wohnplat gegeben; und alfo unfere Bardewickische Dom : Rirche ehemablen eine von Carolo M. gestifftete Bifchoffis the Rirche gemefen. Auff Diefe Mennung fchreibet unter andern Tom. t. Re. Der Autor Chronici Mindensis, von Dem fel. Serrn. D. Meibomio e-Germ. p. 556 diret; Sextam (Ecclesiam fundavit Carolus M.) Bardevicensem. B. Mariz semper Virginis & S. Cecilia, que nunc est Verdensis, anno Christi D CC LXXXVI. Wohin auch schon vor ihm gezielet hat Albericus, der im Anfange des 13 Seculi ein Chronicon gefchriebens Darinn er diefe Gache mit folgenden Borten berühret: Anno 78 : Karolus Rex Albiam fl. transgreditur, ibique in ejus gratium Bardogavenfes & Nordluidz baptizantur. Ab iftis cepit Epifcopatus Verdenfis.

Vid Leibniz. Tom. II. Acceff Hiftor,

Umffånds.

Umftandlicher aber schreibet biervon Elias von der Sude/ des Stiffte Andrez ju Berden Decanus, und des hoben Stiffte dafelbit chemable Syndicus; obne dafer das Stifft Berben, wie obanges führete Berfe, in der vierdten Ordnung feket, wenn er im Chronico Verdensi MSto saget: Inter Episcopatus, quos promovende religionis studio Carolus condidit, quarto loco Verdensis habetur, cujus fundamenta primo jesit in loco , Konende dicto , prope Bardevisum. A Bardevico deinde Dioceseos fundamenta Verdam, que novemcirciter stadia ab Allera & Visurgis confluentibus abest, à Carolo sunt translata. Factum hoc est codem anno, quo Widekindus sacro baptismate lustratus, Christianz religionis lucem accepit. Mas Konende (Deffen aud) Crantzius in Metropoli gedenctet/ bernach aber l. r. cap. 6. groeymahl es Kinitude,nennet/) für ein Nahme/ laffen wir allhier ung et. Sax. l. z. erbrtert/ und begnügen uns daran/daß es beyderfeits für Bardewict cap. 16. gehalten wird. Bie benn auch Peucerus, Brufchius, Munfterus. Hermannus Bothe, und noch viele andere dergleichen Mennung find.

S. 6. Nun daucht es zwar dem set. Herrn D. Sagittatio auch gar glaublich/ daße nachdem Carolus M. sich hiesiges Orts, in wahsen kendem Kriege wider die Sachsen öfficers aussigehalten/ und ihme daher deskelben Wohlkand/ wegen seiner guten Gelegenheit, ohne Unerstell sonderlich angelegen sen lassen, er allhier eine Kirche oder Collegium fundiret habe. Derowegen er die dahin zielende Meynung des Lucz Lossi und Maueri in so weit villiget, und dasselbstansfuhret, daß Lossis, in seinem Buche von der Stadt Lüneburg, von biesiger Kirche geschrieben:

Qvæque Bardorum Ecclesia vici est,

Cælar hic erexit constituitque pius.

Und abermahl:

Et hic Bardorum venerando Ecclesia templo Antiquo, clarum magnus quod Carolus olim Condidit eximia Casar pietate celebris.

Ingleichen der Mauerus:

Sumtibus (Caroli M.) hoc eujus Bardorum Ecclefia vico Structa Cathedralis tunc quoque honore fuit. Und wiederum Lossus, von der Stiffte-Schule alhier / oder vielmehr von dem Stiffte selbst als welches/ wie wir nachmahls horen wolleis wollen/ gleich andern Stifftern und Rloftern / in den erften Beiten eine Schule gewefen :

Garolus hie magnus magna pietate per orbem Instituit quondam cottus, qui dogmata Christi Discant & populo tradant, & carmina dicant Æterno Domino, dicentes carmina laudis. Et tibi, Gnate Dei, dicant tibi, Spiritus alme, Dicant pro magna laudes bonitate, redemit Quod Deus stygio miseros nos dæmone clemens, Reddit & in Gnato nobis quod gaudia cœli. Addidit & sedes, Christum queis pava juventus Atque artes discat, Christo pia carmina cantet. Talis & hie sedes templo est conjuncta juventæ.

S. 7. Daß aber der Bischoffliche Sie zu Berden vorher allhier zu Bardewick von Carolo M. fundiret/ und erst in folgender Zeit nach Berden verleget/selbiges verwirft er/nebst dem sel. herrn D. Meidomio, gank und gar. Zur Ursache wird angesichret/weis das Berdische/ unter allen in Sachsen gestiffteten Bischimert nach erste und alteste; und weis/ nach Anzeige der Berdischen Fundation, das Bischum so fort zu Berden ausgezichtet/ auch unsers Bardewicks darinn gar mit dem geringsten nicht gedacht wird.

§. 8. Welches Bisthum unter benen Sachfischen das Aeltefter wollen wir allhier nicht untersuchen sondern sagen nur diesebaß man eben aus den Worten der Berbischen; Fundation nicht so eigentlich sehen könner das das Stifft Berben allen andern au Alter vorgehe. Ubrigens aber ist es klar/daß/laut dieses Documenti, in dem 786sten Jahr zu Berben an der Aller ein Bisthum sundiret, ohne zu gedenden, daß vor dem schon allhier zu Barbewick, ober sonst irgend vor, der Sis dieses Bischbischen Stuhls gewesen sey; Gestalt das Diploma hiervon als lautet:

Cum Domini nostri Jesu Christi virtute savente, bellorum victoriam nuper potiti suerimus, si graciarum in immensum actione in ipso & non in nobis gloriamur, & pacem in præsentiarum, & regui prosperitatem, in suturo autem pro meritis nos donari supernæ mercedis perpetuitatenon dissidimus. Quapropter notum sit omnibus delibus in Christo, quod Saxones, qui hactenus Deo & nobis ob supernotamente de la companio del companio de la companio de la companio della companio del

fuz pertinaciam perfidiz, semper cervice indomabili,& rebelles,obsecundare detractarunt, modò tandem aliquando virtute Christi propiciante, bellorum instancia vicimus, & ad baptismi gratiam divina. miseracione perduximus,(a) & gentes, quæ Dominum gloriæ non. noverant, & regna, que nomen Domini non invocaverant, in lege-Domini meditari die ac noche adjudicavimus, & qui huc usque jugum Christi ferre minime contendebant, Domino nostro Jhelu Christo & sacerdotibus ejus, omnium jumentorum suorum, & fructuum. terræ, & omnis generis agriculturæ decimas,& nutrituræ, simul in unum divites & pauperes; secundum canonicam assertionem, & legalem caucionem constricti, de catero persolvant. Terram autem corum secundum antiquum Romanorum morem in provinciam redigentes, & in Epischopatus certo termino distribuentes, quandam. aquilonarem illius partem, domino nostro Jhesu Christo, & sanctissimæ ejus genetrici devotissime obtulimus, & in loco (b) Fardium (b) Phardum. wocato super (c) Aleram fluvium, in pago, qui dicitur Sturmi, eccle-(c) Alleram. siam & Cathedram Episcopalem statuimus, & (d) Mogunciensis (d) Mogundiocclesiz archiepiscopatui, interventu Lullonis, illius metropolis ecelefiæ episcopi, eam subjecimus. Insuper & ad præfatæ staucturam ecclesia in memorato pago CC mansos, & quicquid ad ipsos manfos jure & legitime pertinere videtur, cum domibus & zdificiis, mancipiis, campis, pratis, filvis, cultis & incultis, aquis, aquarumve decurfibus, viis & inviis, exitibus & regressibus, obtulimus, & totius hujus diœcesis incolas, divites ac pauperes, decimas suas eidem ecclefiz, suoque dispensatori persolvere, nostræ regiz Majestatis præcepto, firmiter jubemus, & jubendo pracipimus, & legali fanctione confirmamus. Statuimns etiam, ut quascunque possessiones, & quas cunque bona, eadem ecclesia in futurum, concessione pontificum, largitione Regum vel principum, oblatione fidelium, liberorum & fervorum, seu aliis modis Deo propicio poterit adipisci, firma sit & illibata permaneat. Præterea libertates & immunitates eidem ec-Decernimus etiam, ut nulli (e) hominum lice (e) omniue clesiæ concedimus. at præfatam æcclesiam temere perturbare, possessiones ejus auferre, oblatas retinere, minuere & aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia ad integritatem conserventur. Vt autem hec confirmacionis sentencia, oblacionisque donacio, rata & inconvulsa, & omni zvo intransibilis permaneat, ex przcepto summi pontificis & uni-

(a) auc

(f) Mogunti- versalis papæ Adriani,nec non (f) Moguntiensis archiepiscopi Lullonis, & omnium, qui inibi aderant, fanctorum pontificum & cathohicorum facerdotum, & Alcqvini infignis prædicatoris, racionis confilio, supra memoratam fancta Dei genetricis accelesiam, cum omnibus appendiciis, & donativis, Sviberto, fancte conversationis viro. & immortalis memoria, coram Deo & apud homines commitimus. Quem quidem in agro Dei laborantem, primum eidem accelesia bonum militem shesu Christi præfecimus, ut populo rudi, verbi Des semina, messem deinceps latura, secundum dispensaram sibi fapientiam, tanquam fidelis fervus & prudens, in domo Dei administraret, & canonica ordinatione & competenti, & acclesiastica institucione. aecclesiam fibi delegaram ram novellam plantaret atque rigaret, donec oracionibus servorum suorum interpellatus omnipotens Deus Veruntamen quia cafus præteritorum præincrementum daret. kios & cautos nos reddunt futurorum, ne quis fibi aliquam in eadem dicecefi, avertendo (g) regulam, adferibat usurpative potestatem., certo eam limite fecimus terminari. Terminos autem ejus firmos, (h) incommu- inconvultos, & per omne feculum inconversibiles (h) apostolica au-

(g)regularem adferibat. eabiles.

(i) Bifinam. (k) Weyme-

nam. (1) Calden-

bach. (m) Oftam.

(n) Uternam. (O.) A februc.

4p ) Strubach (q) tandemqs

(r) quo

toritate, & noftræ regiæ majestatis præcepto circumscribi præcepimus; id eft Wirreham fluvium, Fariftinam, (i) Bicinam usque in-(k) Wiemenam, à Wiemena in paludem, que dicitur (l) Culdenbach deinde usque quoque perveniatur ad (m) Hoftam, ab Ofta (n) Utervam, Bivernam, Wilienbroc, (o) Afebroc, Chiffenmohr, Quiftinam. Motam paludem, quæ dicitur Sigesfrides mor, Mulenbach, iterumque Offam , Sneidbach , Wimaream , Hasulam (p ) Steinbach Liam fluvium, qui absorbetur ab Albia fluvio, dehine trans Albiam, ubi Dehine in ortum Bilene (q) inde ubi Bilena mergitur in Albiam. Travena absorbetur à mari, deinde (r) quoque perveniatur, ubi Pene fluvius currit in mare Barbarum. Inde in estum ejusdem fluminis. Dehine in Albiam. Inde in rivum Alend. Hincin Eldam. Inde in Rodouve usque in paludem, quæ dicitur in rivum Befe. Rokesford. Inde in Horam fl. Callenvorde. Inde in ortum Ho-Hinc in in ortum Hisnæ. Hinc in rivum Scarback. ortum Geltbach, & ipfum rivum in descenfu Urfenam, & in adfcenb Urfenz in Wizenam, hinc in ortum ejusdem fluminis. Hinc in paludem, quæ dicitur Snederebroch. hinc in Lernam, & per mediam paludem, que dicitur Camperebroch, & fic trans (s) Aleramin

(s) Allerana

Wirra-

Wirraham. Et ut hac autorites hujus donationis & circumscriptionis nostræ in Dei nomine firmiorem & pleniorem obtineat vigorem, & nostris & futuris temporibus à fidelibus Christi verius credatur, & diligentius observetur, manu propria subscripsimus, & sigitli nostri impressione assignari justimus.

Signum Domini (t) Caroli Regis sanctiffimi. LULLO Archiepiscopus Mogunciensis recognovi.

(t) Karoli Regis invictifi-

HILDEBALDUS Archiepiscopus Coloniensis & facri Palacii mi. Capellanus, recognovi.

AMALHARIUS Treverensis Archiepiscopus recognovi. Data III Calendes Julii , Anno Dominica incarnationis DCC LXXXVI Indictione XII. Anno autem Regis Domini Karoli

XIIX. Adum Moguncie feliciter. Amen.

S. 9. Wiemohl mir nun an der Auffrichtigfeit diefer Fundation nicht ameiffeln/fondern felbige in ihren Burden laffen/mennen wir doch nicht / daß obangegogener Autorum Bericht Defivegen Schlechter Dings ju verwerffen/ fondern halten dafur / daß felbiger aus hiefiges Stiffte Befchichten foldergeftalt ju rindiciren / Daß Im borigen Capitel ift S.4. r. er nebft dem Diplomate bestehen moge. angezeiget/wie fich die gefamte Oftphalen (worzu die Bardewicker gehoreten/) mit ihrem Damabligen Fürften Hallinone, und Die Hengerer mit ihrem Deerführer Brunone, Rach den benden Ereffen/ben Brunsberg und Ludbet/ im Jahr 775 mit Endes Dflichten und Beifeln an Carolum M. ergeben. Bu Diefer Beit ift Carolus M. ohne Zweifel fo fort auff die Pflangung Chriftlicher Religion auch Diffeit der Befer, bedacht gewefen, gleichwie er ichon im vorigen Jahre jenseit der Wefer ju Ofnabrugge/und fonft / hiergu Unftalt gemachet batte. Bie nun zu bem Ende Willhadus bon ihm nach Bremen gefandt/ baf er von dar aus die diffeitige Gachfen befehs ren folte; Alfo ift nicht nur Marianus, Willhadi Junger/laut ber int porigen Capitel angeführeten Urfunde/ hieher nach Bardewick ges Fommen/ und hat dafelbit geprediget; fondern man findet auch fonft/daß Svibertus, Willhadi Landsmann/ um felbige Beit in hiefis ger Begend gelehret. Bieraus wird nun gant mabricheinlich gefchloffen/ daß/wie Carolus M. Das heutige Bremen fcon damahls Dem Wilihado jum Bischofflichen Gis deftiniret/ob gleich Die inveft eur allererft nach ber Befehrung Widekindi, nemlich 788/ ges fcheben : Aljo babe er dem Sviberco auch zu der Zeit unfer Bardes Di 2 wicf

wick anbefohlen; wiewohl er folches Borhaben nachmahls/wegen anderer Umständer so hiernechst dazwischen kommen/wiederum geandert/ und dem Sviberto, statt Bardewicks/ den Ort Berden zum

Bifchofflichen Gis gegeben hat.

S. 10. Remlich als Widekinduszehen Sahr hiernechft 78 ft Die Chriftliche Religion angenommen/baben aber nicht anders, als mit Diefem Geding / fich dem Geborfam Caroli M. unterworffen/ Daß er in seinem Berkogthum Sachsen bestätiget murbe, wie wir im folgenden Cavitel mit mehrerm boren wollen: Go bat Ronig Carolus ben fo gestalten Sachen auch ju Barbewick , als in der Sachfischen Saupt-Stadt, die vorhabende Stifftung nicht vollgieben/fondern biezzu das benachbarte Berden erwehlen wollen. Um fo viel meniger/als er von Widekindo vernommen / daß felbis ger/wie in feiner Stadt Engern / alfo auch allbier ju Bardewich felbst ein Collegium Fratrum ju fundiren gesonnen; daß dabero Carolus M. auch in der Berbifthen Fundation Des ju folchem Stiffe te allhier zu Bardewick/gelegten Grundes nicht einmahl gedencken wollen/damit nicht eines mit dem andern vermenget / fondern defto Deutlicher angezeiget murde/mie der pon Carolo M. nunmehro zu Berben errichtete Bifchoffliche Gis von dem Collegio, Das etwa hiernechft Widekindus ju Bardewick ftifften wolte / gant unter-Schieden mare. Immittelft haben dennoch andere folche Begebenbeit gemerchet / und ift entweder durch mundliche tradition oder Schrifftliche Berzeichniffe, fo nunmehro wohl mogen langft umgekommen fenn / bif auff Die Beit der porangezogenen Scribenten. fortgepflanget. Bie es fich benn anfeben laffet / daß ben bem Stiffte Berden hiervon einige beglaubte Rachricht muffe gemefen feun/ weil obgemeldeter Auror des Chronici Verdensis, als eine das fige vornehme Stiffts- Perfon, am glaubwurdigften und umftandlichften hiervon berichtet, indem er vorangeführter maffen fchreibet: Daf hier ju Bardewick von Carolo M. Die Fundamenta Diceceleos, ber Grund 3um Seiffe geleget/ und felbiges / nachdem Widekindus getaufftigu Berden erft recht errichtet fen. 2Bann aber gleich andere in einigen Umftanden/ infonderheit Der Beit / irren/ (maffen foldes auch denen glaubwurdigften Historicis in Befchreibung fos themer alten Geschichte vielfaltig begegnet/) mennen wir nicht/daß felbige defregen fchlechter Dinge juverwerffen/ fondern vielmehr aus befferen Urfunden ju emendiren fenn.....

Supra & 5.

S. 11. Doch laffen wir/nach unferer Bewohnheit/einem ieben fein judicium fren/ und begehren niemand bergleichen Dinge / in welchen wir felbst noch mehr Licht und Nachricht wunschen/für die gewiffe Warbeit auffzuburden; Diefes aber halten wir für unde sweifelt/daß das Stifft/welches noch ito wurdlich ben biefiger Rir the blubet/ nach der vor angewaenen Uberschrifft erectionis Decahatus, ju Caroli M. Zeiten feinen Unfang genommen; maffen folches noch eine andere Urkunde bestätiget, Die auch zugleich meldet, daß Widekindus felbiges im funffren Jahre nach feiner Betehrung fundiret babe. Die Worte find Diefe: "Anno Domini VIIC XC, nahdem hertog Wedekind de Religion angenamen / hefft fine. Gnaden of mit Rliten defelbe tho verfodderde fict vorgenomen/, und derohalben the Bardewick en Collegium Fratrum gestichtet., Denn gefeket/ daß diese und die vorige Schrifft noch nicht über 300 Sahr alt / fo ift doch tein 3meifel / es rubre die darinn enthaltene Rachricht von denjenigen ber/welchen der Inhalt der Fundation bekandt gemefen / und die dahero folches der Posterität jum Beften auffgezeichnets und dem Stiffts-Archivo bengeleget. Goift auch Diefes / Daß Widekindus Des Stiffts Fundator, in Betracht Deffent gang maricheinlich/mas im porigen Cavitel von seinem Eufer und Rleif in Erhaltung und Fortpflankung Chriftlicher Religion ange führet worden. 2Borgu noch tommt/ daß er in feiner Stadt Ens gern in Beftphalen gar ein Bifthum/und gwar mit fo reichen Eins Monum. Pa-Funfften gestifftet/ bag / nach glaubivurdiger Scribenten Beugnif/ Die bende vornehme und groffe Stiffter/Deervord und Magdeburg, Chytr. Sax. L.

3 P.77. ibren Urfprung daber genommen baben. Reinecc, de S. 12. Bewif ift auch/ daß ben dem iegigen bon Widekindo Angar, p.m. hieselbst fundirten Stiffte Die Bifchoffe von Berden vielfaltig refi-

Allfo berichtet obangemaenes Lateinische Chronicon Verdenfe, daß nach dem erften Berdifchen Bifchoffe Sviberto feche deffel ben Nachfolger, nemlich Patto, Nortyla, Lentilo, Cortyla, Ifingerus und Harruchus, ale fie megen ber Gachfen abermahligen Abfall zu Berden nicht fubfiftiren fonnen/theils bier/theils ju Ranfers-merth am Rhein sich auffachalten / auch an diesen benden Orten gefterben und begraben; bif nach langer Zeit ihre reliquien wieder nach Cranz, Me-Berden gebracht, und dafelbst bengesetet. Und in einem andern trop. I. 1. c 29.

teutschen Berdischen Chronico wird gedachts daß nahmentlich der Di 3

andere Berdische Bischoff, Patto anno 811 d. 3 Martii, und der achte Bischoff Harruchus 833/beyde Schotten von Geburt und gewesene Alebte am Kloster Amarbarach, allyier zu Bardewick gestorben. Gleichergestalt hat 1142 Bischoff Thitmarus, und 1238 Bischoff Luderus, mehrer Erempelisto zu geschweigen/ sich den hiesigem Capitulo eine Zeitlang aussgehalten; wie solches die zu diesen Zeiten genten angesührte Acha Capituli anzeigen. Dieses können wir doch als etwas sonderliches und merckwurdiges nicht übergehen/ daß Padht Paulus III, als er 1536 das Concilium nach Mantua ausgesschrieden/ den Bischoff zu Berden/ in der Aussschlaft zu gestalt selbige Citatio in hiesigem Archivo noch gank zut und unverseiget im Origionali verhanden/ und von Wortzu Wort alss lautet:

## Paulus III.

Penerabili fratri salutem & Apostolicam benedictionem. Essi arbitramurjam tuz fraternitati innotuiste de œcumenico universali & generali concilio per nos, de venerabilium fratrum nostrorum, sancaz Romanz Ecclesiz Cardinalium consilio & consensu, indico ac Romz publicato, Mantuz celebrando & in die vigesima tertia mensis Maji proximè futuri inchoando; Tamen id ipsum particulariter Tuz fraternitati his nostris significandum ac exempla ipsarum harum indictionis pro Te & Abbatibus ac atiis Ecclesiarum Przelatis etiam exemtis, nec non Universitatibns studiorum generalium intua Dieccesi existentibus, mittenda duzimus, per Te illis mittenda & distribuenda, ut pleniori rei notitia per vos habita, omnia in dictis locis contenta, Te & illos concernentia cum Deo esseculativer adimpleantur. Ildem vero hujus nostra significationis per nos Tibi & per Te illis factz ad nos postea destinari curabis. D. R. ap. S. Petrum sub ann. Pisc. d. X. Sept. M. D. XXXVI. Pontis. n. anno 28.

Die Auffichrifft ift diefe:

Venerabili fratri Episcopo Bardwicensi.
Daß dieses nicht aus Bersehen / sondern mit gutem Bedacht also geschrieben/bezeuget Uchellus, der in Italia Bacra unter andern ein Documentum von der zu Rom verhandenen Specificatione Episcopatuum Germania ansihihret/ in welcher ebenmäßig unsers Bardewicks nahmentlich mit gedacht und ausdrücklich gesehet wird; Episcopat s Bardevicensis, seu Verdensis.

6. 27.

S. 13. Sonft laffet fiche anfehen/ baf bet Fundator Widekind diefes Stifft anfangs nicht dem Berdifchen Bifchoffe Sviberto, fondern dem Willhado, untergeben. Dunn/ weil Willhadus nebft Ludigero, wie im porigen Capitul gedacht / Widekindum in Der Chriftlichen Religion unterroiefen/ auch Des Willhadi Runger/ Marianus, fcon zuvor allhier ju Bardewick gelehret/ hat Windekindus Diefen Lehrer baber fo lieb gewonnen/ daß er felbigen / als er im Sabr 788 Bifchoff ju Bremen geworden/ Die Auffficht feiner Rirs chen por andern anbefohlen, wozu ohne Biveiffel hiefige Stiffts-Rirche mit gehoret. Ein alt MStum berichtet hiervon alfo: ,, Widekind ift namable mit ehm (Willhado) als en Riche Porfte up, den Dag tho Borms, fo Ronig Carolus na duffer Endt der Relie, gion balven bafulveft geholden/ gereifet/und gedachten Willhadum. tho Bifchof und Superattendeuten angenamen/und benfulven ben. Ronig consecreren und confirmeren laten/ und bem Collegio tho, Bremen tho geordnet ... Und ift es ohne Zweiffel auch daher gefches ben / baf Die erften Fratres ober Canonici allhier ju Barbewick fich au den Bremischen gehalten, und felbigen die benachbarte benonis ichen Bolder befehren helffen. "De Canonici van Bardewicht lauten die alten Manuscripta, und Bremen hebben in Solfteen/. Dennemarch Fresland geprediget / und de Lude tho der Chriftlis, den Religion gefohret unde gebracht ...

S. 14. 2Bann aber gleich bas Stifft Barbewick anfangs/ aus fonderlichem Bertrauengu Willhado, Der Bremifchen Infpe-Bion untergeben/ muß es boch nach beffen Cobe fo fort jum Berbifchen Sprengel gezogen feyn. Denn/wie man findet/ baf Willhadus, nachdem er 788 ober 789 Bifchoff ju Bremen morben/ bem Wolderi Stifft nicht langer als 2 Sahr 3 Monat und 20 Lage für geftanden ; Chron Breth. alfo jeuget eine alte Machricht / daß faft um felbige Zeit Svibertus, Bifchoff ju Berden über hiefige Derter Die geiftliche jurisdiction bekommen. "Aano VIIC XCIII, lautet Diefelbe, ift bem erften Bifchop the Berben de Upficht duffer Cachfifchen ganden und. Rereten upgedragen, Wo befahlen., Ohne 3meiffel/weil der Ber-Difche Bifchoff, bor beif Bremifchen, vermoge feines Stiffts Fundation, biergu berechtiget/indem fich beffen Gyrengel von der Ofte un Lube/(welcher Lube Strom weder die Lubn ben Binfen / noch Die Linow ober Elmenow ben guneburg/ wie einige muthmaffen/fondern ein.

ein von diesen benden unterschiedener Flug/ so zwischen Stade und Burtehude in die Elbe fallt/) diß an die Jehe und Dehre und also über!

das gante Band Luneburg erftrecfet.

S. 15. Der erften und alteften Canonicorum Lebens-Art und Berrichtung ift benen Berordnungen ihrer Fundatorum und alten Conciliorum allerdings gemäß gewesen / wie man davon nicht un-Deutliche Anzeigungen findet. Alfo wird hiefiges Stifft in den alteften Documentis offt Monasterium genannt / welcher Rahme benn anzeiget/ Daß auch biefige Stiffts- Derfonen vor Beiten in eis nem Collegio, wie in einem Rlofter bon gemeinen Butern an einem Difche gefpeifet, ein Chor, eine Bibliothec, eine Schlaff-Stelle gehabt, und gemeine Studia mit einander tradiret, wie folche Berorde nung ben Canonicis fürgeschrieben Concil. Mog. 1. anno \$13 & Aquisgr. II. anno 816. Dechft dem Bifchoff hatten fie einen Przpofirum jum Oberhaupt/ Der Die Stiffts . Buter ju vermalten batte/ nebit welchem in folgenden Zeiten / wegen der Prapolitorum übler. Bermaltung/ auch ein Decanus verordnet worden/ wie folches biernechit ad annum 1158. Da folche Berordnung gemachet, wird ausführlich erzehlet werden. Bon den übrigen Canonicis hat auch jeget licher fein Amt gehabet da Der eine Cuftos, Der andere Schola Magifter, der dritte Cantor und fo weiter getvefen, wie foldes in obanges jogenen Conciliis ebenmafig vorgeschrieben, und die Subscriptiones biefiger alteften Canonicorum Davon zeugen. Bie aber der Saupt-Breck aller Stiffter und Rlofter gerbefen, daß durch folche Collegia Die Chriftliche Religion unter die Unglaubigen ausgebreitet tourde, also find auch hiefige erfte Fraces und Canonici in folder Berrichtung garemfig gewefen. Alfo ift fcon aus einem alten MSto angeführet/ welchergestalt hiefige Stiffes . Dersonen famt ben Canonicis ju Bremen die unglaubigen Solfteiner/ Danen und Frieslander in Der Chriftlichen Religion unterrichtet / westwegen fie benn auch Fratres Prædicatores hin und wieder in den alten MStis genennet merden. Und mie; E. Vicelinus, Ansgarius, Adamus Bremenfis, fich besmegen Scholz Magistros geschrieben / weil fie felbst die ftudierende Jugend in ihren Stifftern und Rloftern informiret : Alfo ift nicht zu zweiffeln/baf biefige erfte Canonici fo dergleiche Eitul filbrengin biefigem Stiffte in Den alteften Beiten eben Dergleichen merben gethan haben, Und ob gwar bon den Berdif. Bifchoffen nur die erften

14 bif auff Adolvardum ju Rapfers Ottonis I. Beiten geprediget/und Die andere hiernechft fich um weltliche Berrichafft befummert / fo find bennoch die Fratres und Canonici, nahmentlich bier gu Bardes wick/noch eine geraume Zeit/und fast big um die Berftobrung diefes Drts/ beståndig im Lehr-Umt geblieben. Also saget eine alte Dachricht: "Volemarus Canonicus Bardevicensis, melben de Historien/ hebbe binen Lubect/fo duffe Endt ene vornemlife Gradt geworden,, geprediget ... 2Belder Volcmarus, dem Unfeben nach/ ein Millionarius Des Vicelini ift/ welchen Crantzius Volcwardum nennet / und Saxon 1. 6. bonihm berichtet/ daß er/ nebit dem Fratre Ludolpho, nach Lubefan Derkog Zwentepold gefandt/ um daselbst das Evangelium zu pre-Digen. Denn meil Vicelinus aus biefigen Landen in Wagriam geno Helmold L. gen/ und von Sildesheim den Canonicum Rudolphum, bon Berden aber obgenannten Ludolphum mitgenommen / bat er den Volcma. Cranz. Sax. rum und Volcwardum Damahle von Bardewich vermutblich auch ! f. c. 29.

mit Dabin gebracht.

S. 16. Noch findet man 1190/in dem Jahr nach der Ber= ftorung / daß fich ein Canonicus ben Confirmation eines Bebenden Scholz Magistrum tinterschrieben. Weiter bin aber im folgenden Seculo, nahmentlich 1266/ wird ausdrücklich puerorum doctor bon ben Canonicis unterschieden. Bie fie denn damable auch das Dres dig-Umt schon niederleget / und die Canones sacrarum literarum in Die Zeiten vertheilet / foldbergeftalt / Daß fie etliche Malmen und Lectiones au matutinen (Metten) Primen/ Tertien/ Sexten/ Nonen/ Velper und Complet zu lefen/ fingen und beten verordnet/ und felbige Horas Canonicas genannt; wozu fie endlich mit der Beit auch Vicarios, Officiantes und Chor-Schuler bestellet/wie hiernechst folgen Un der Bahl find allbier mehrentheils 12 gemefen/ deren 6 alteste Presbyteri, die 3 mittlere Diaconi, die 3 jungften Subdiaconi fenn muffen.

S. 17. Die erften und alteften Buter hiefiges Stiffts anlangend/ wird davon im erften Cavitul des folgenden Buchs etwas gebacht merden. Das aber das Stifft auch vor Alters feinen Sprengel und in demfelben die geiftliche Jurisdiction ju exerciren gehabt/ bezeugen nicht weniger einige alte Documenta. Unter andern erhellet es gant deutlich aus der Citation, welche Anno 1476 der das mablige Senior und Vice-Decanus, Henricus de Molendino, an cis

nen

nen Vicarium ergeben laffen; indem fich felbige alfo anhebet:

Hinricus de Molendino Senior Canonicus ac Vice-Decanus & Judex ordinasius loci & Ecclefiasticarum personarum Vicariorum ac eleri Ecclesia Bb. Petri & Pauli Bardew. Verdens. Dioze, universis & singulis Presbyteris, Vicariis perpetuis, Altaristis ceteris, Notariis & Tabellionibus publicis quibuscunque intra civitatem Bardevicensem atque districtus & limites nostrae jurisdictionis pradicta constitutis

præsentibus requisitis salutem in Domino sempiternam!

Bas es aber eigentlich für Oerter gewesen, und wie weit sich solcher Sprengel erstrecket, kan man iho, wegen Ermangelung specialer Rachrichten, so genan nicht mehr dekniren. Dieses scheinten democh gewiss in sehn, daß necht den übrigen Kirchen hiersestlich deren, wie im raten Capitul wird-erzehler werden, wenigstens woch 8 gewesen, wach alle die Richen, welche noch nach der Diesprenzeit wird unter hiefige Inspection, gehören, auch vorhin der geistlichen Jurisaleion des Bardewickisches Stifftes unterworffen gewesen.

## Das eilffte Bapitel/

Bon dem Zustande der Stadt und des Stiffts Bardewick unter Hernog Widekindo und deffen Famille bis auff Känsers Octonis Zeiten.

6. L

Je aus denen im vorigen Capitel angeführten Worten der Fundation des Bisthums Berden zu sechen/ sp hat Carolus M. nachdem er die Cachsen
endlich durch Gute und Samstmuth überwunden/
ühr ganhes Land zu einer Franckschen Conqueste ge-

machet. Welches denn auch Eginhartis einiger massen anzeiger/wenn er die Geschichte des Sachssichen Krieges mit biesen Worten beschliesset: Eaque conditione proposita & ab illis sukcepta, tractum per tot aunos bellum constat elle sinitum, ut, abjecto damonum eultu & relictis patriis ceremoniis, Christiana sidei atque religionis Sacramenta susciperent, & Francio adunati unum cum eis corpus efficerent. Dass association hiernechs i wie in der Resigion/alse auch in der Regiments Form sich den Francien conformie

formiret / und nach derfelben Gewohnheit sich regieren laffen.

S. 2. Dun mar das Regiment ben den Francken also bestel. letidaf mar ein Ronig über alles Bold herrschete; boch / diemeil Derfelbe nicht allen Provincien verschlich vorsteben konter bedienete er fich des Dienftes der Berhogen und Grafen / deren ein ieder in feiner untergebenen Landichafft den Unterthauen im Rahmen des Roniges/mufte Recht fprechen: nicht anders/ als vor Zeiten Die als ten Romer denen conquestirten Eandern ihre Præsides, Procuratores, Questores, Proconsules, und andere Obrigfeitliche Versonen vorses beten/die fie auff Romifche Beife/und im Rahmen des Rathe und Bolcke ju Rom/regiereten. Golches bezeuget Vadianus mit Diefen Li. de Coll. Borten: Franci Reges regnum suum Ducum maxime & Comi-Mon. ia tum operà moderabantur, qui in illa quidem etate, non suam seu pro-Germ. Vet. priam, fed publicam regni ditionem administrabant. Diesem nach wurden auch die von ihnen bezwungene Brobingien mehrentheils in Graffichafften eingetheilet / und darüber aus den vornehmften Gefchlechtern Grafen, und zuweilen auch Berhoge, w Regenten gefebet, fo Diejelbe im Rahmen des Koniges regiereten.

S. 3. Wo aber vorhin schon Grafen oder auch Herhoge ben dem Regiment waren/find selbige in ihrem Amte gelassen und ift ohne erhebliche Ursache keine andere Beränderung/als diese gemachet worden: daß die Grasenwelche vorhin von dem gesammten Bolekernnumehro der Konia einstehete; wie solches der ungenanns-

Doct mit folgenden Worten anzeiget:

Tum sub judicibus, quos Rex imponeret ipsis, Legatisque suis permissi legibus uti

Saxones patriis & libertatis honore...

28 ie mandessen in Epempel an Bergog Tasilone in Babern hat/Eginh. in Vietbelchen so mohl Carolus M. als sein Buter Pipinus in seinem Berg-Carol.c. KI.

18 ogthum/so er vorhin gehabt/ beståtiget/nund måre er auch daben ge-Regino ad

18 ogthum/so er vorhin gehabt/ beståtiget/nund måre er auch daben ge-Regino ad

18 ogthum/so er vorhin gehabt/ beståtiget/nund måre er auch daben ge-Regino ad

18 ogthum/so er vorhin gehabt/ beståtiget/nund måre er auch daben ge-Regino ad

18 ogthum/so er vorhin gehabt/ blirch seine rebellion verslussig

18 gemacht. Abortuif Beatue Rhenanus gielet/wenners styribet: Ro-la-Roc.Germ,

18 manos imitati sunt Franci. Nam illi Provinciarum Rectores Duces

18 appellabant. Id quod ex libro Magistratuum Romanorum satis siquet, unde Formula Ducatus Rhætiarum appud Cassodorum in Variis.

18 Deligebant autem Ducem ex nobili samilia. Sic Bojoariis Agisolsin
18 gorum antiqua gens diu Duces dedit, ex qua Welphones prodisse sur

Din zestav Google

fpicor. Floc autem privilegium habebat prifca gens a prifcis FrancorumRegibus, ut si quis sidus regno prudensq: ex eadem gente compertus faillet, no aliunde quisquam adicisceretur in Ducem. Ergo primam dignationem lub Francis in Alemannia habebat, proximam Comites

S. 4. Demnach/als unter folden Groffen Widekindus allhier in Sachien/ nach Angeige feiner Grabfchrifft/dero Beit der Groffefte und tapfferfte gewejen/ hat Carolus Magnus denselben ohne als len Zweiffel guforderft in dem Befis feiner eigenthumtichen Buter/jo er vorbin in denen Sachfischen Landern gehabt/geruhiglich ges laffen / und verstattet / felbige etwan unter dem im vorigen Rriege erlangeten Herhoglichen ober Komglichen Situl zu beberrichen/ und auch auf feine Posteritat ju propagiren. Denniob imar Die iso befandten alten Seribenten biervon fo deutliche Melbung nicht thun / ergiebt fiche dennoch nicht undeutlich aus dem Erfolg und andern Umftanden / indem man findet/ daß Wittekindus und feine Nachkommen dif und jenfeit der Wefer verschiedene Plate nicht nur in wurdlichem Befis gehabt/fondern auch von denfelben/ als ihrem proprierario, eigenes Befallens legiret und gefchens Solchergeffalt bat Widekindus, ale im borigen Cavitel gecFet. Dacht, bier ju Bardewick und ju Engern in Westphalen Stiffter fundiret/auch Carolo M.nach Crantzii Bericht/vergonnet/auf feinem (des Widekindi,) Bohn- Dlas an der Beferein Bifchofflichen Gis ju conflituiren/der daber Minden/ quali min und bin/ auff Dies Derfachfisch/ foll genennet fenn. Bie denn auch incertus Autor Chronici Mindensis bezmeldet/Daf Wolderus, Comes Heervordiz Das

1:2, Sax, c.16.

Meib. Tom. I. Rer. Germ. Pag. 554.

felbit zu Beervord/auf Rath Caroli M. und NB. Bergenftigung Widekindi,789 ein Abelich Jungfern-Clofter fundiret, und Dargu fein vaterlich Erbe legiret. Unter seinen Rachkommen aber hat fon-Idem Tom.III. Derlich Ludolphus Das Clofter Bandersbeim mit feinen eigenen

R. G. p. 48.

Butern/wie die ausdrucfliche Worte der Fundation lauten/ geftiffe Co werden auch des Widekindi Nachkommen nicht nur aus drucklich Duces Saxonia genannt/ fondern, als wir bald horen were den/haben fich felbige/ fo bald die Francfischen Raufere durch inerlis che Unruhe gefchwachet / im beutigen Nieder-Gachfen fo gewaltig herfur gethan / daß fie libera poteftate oder fouyerain allda ju regies ren angefangen; jainach Abgang der Franckischen Limei gar diel Ranferliche Quirde erlanget. 2Beldes alles ja unmöglich fo fort

erfols

erfolgen konnen/ wann nicht Widekindus; ihr Stomm Derr/ von Carolo M. ben biefiger Landen Regierung gelaffen / und er felbige

allo auff feine Polteritat propagiren tonnen.

S. f. Mit Demnach irrig menn Theodoricus Niem fchreibet, De Privilegia daß Carolus M. die Graffichafften / Baronien und herrlichkeiten, & juribus Imреги.

worein er bas bezwungene Sachsen Land getheilet / mit | Francis fchen und dergleichen fremden Regenten/welchen er am meiften ges trquet/befebet. Bielmehr zengen Die Historien/bag gedachter Ranfer fo gar auch die geifflichen Etemter/wo er füchtige lubjecta Dazu gefuns den/mit derer Gachfifchen Kamilien/der Nation zu Liebe un Gefallen befebet. Alfo ift Hatumarus der erfte Bifchoff ju Paderborn. ex prima Saxonum nobilitate genommen; und obierviref Schaten in, Annalibus Paderb. gar mohl Daben/baf der Raufer dem Gachfifchen. Bolcke zu Ehre und Dus diefen Dann erwehlet / Damit er der Sachfen Bemuther besto mehr geminen mochte/wenn fie taben/daß er auch den oberften Briefter aus ihrem Bolet ihnen fesete. Befest aber/ daß fremde Grafen jenfeit der Wefer und Rheinwerts mogen gefebet fepn; Geftalt Daber/ nach einiger Muthmaffung/ Die Crantz. Mefremde Rahmen/ Pirmont, Harlemont, . Treitmont &c. Dafelbft trop. 1. 1. cap. follen entiproffen fenn, findet dennoch folches ben angeführten Um= 25.in confutat. ftanden/ menigftene in unferm Rieber-Gachfen/gar nicht ftat. Uber Dem Fan man auch nicht begreiffen / wie Carolus M. wenn er dem Widekindo all fein gand genommen / und folches fremder Derr-Schafft untergeben/ihn batte in folder Treue und Beftandiakeit/ als von ihm gerühmet wird, erhalten fonnen, in dem folches vielmehr pur Rebellion und Abfall Urfache und Gelegenheit wurde gegeben 2Bie denn nicht obne Grund gemuthmaffet wird/ baf Die Sagiet. L.c. S. L. baben. Unrube/ fo fich hiernechft hier und ba hervor getban/ eben daber ents ftanden/daß Carolus einiger Orten Verfonen von fremder Plation gu Regenten verordnet/ denen Die Sachfen ihres Sodmuthe halber

micht ju Gebote ftehen wollen. Go hat auch Carolus Dem Widekindo Andron. Aur. nicht/ wie fonft denen überwandenen zu geschehen pfleget/feine 20a- T. 1. pag. 548. ven genommen, fondern felbige ihm nach wie vor gelaffen, ja gar/ wie obgedacht, zum Undencfen des angenommenen Chriftenthums

verbeffert. Daf alfo, wie die Bapen, fonderlich ben den Gachfen facra, und für ein Beichen der hochften Bewalt gehalten/ aus des Widerh. Corb. ren Beybehaltung und Berbefferung nichts anderstals Die Beffa 1 1. Annal po.

tigung

tigung des Widekindi in feinem Furftenthum / ju fcblieffen.

1. 1. Saxon. 22. Procem. Me trop.

S. 6. Noch weniger ift Crantzius famt andern zu boren, wels che fürgeben/es habe Carolus M. die Berrichafft über das Sachfens land unter die Beiftlichen vertheilete und den Bifchof von Bremen jum oberften Regenten baruber gefetet. Go viel erhellet aus der Berbifchen Fundation, baf Ronig Carolus, fonderlich in biefigem Dordlichen Sachsen/weil ihm folches entlegen/ alle Bebenden / fo wohl von Korn als Bieh/ Denen Bischoffen vermachet / und ihm nichts für feine Ronigliche Lafel referviret/wie er fonft in Beftphas ten gethan. Daben aber wird ihnen nur das Lehr-Amt, und bers mittelft deffen die Fortpflangung Chriftlicher Religion, mit nichten aber die weltliche Derrichafft ober jurisdietion über zeitliche Guters anbefohlen; fondern felbige ift nach wie por damable noch ber ber ordentlichen Landes-Obrigfeit verblieben. Bie denn befandt ift

Meib. Tom. I. Daß Bruno, der Erts-Bifchoff zu Colny der erfte gewesen/ welcher als R. G. p. 680 lererft jun Zeiten der Gachfischen Ranfere fich der weltlichen Berrs Tom. II. p. 5. fchafft mit angumaffen angefangen; worinn ibm nachmable andere Tom. III.p.49. gefolget.

S. 7. Wann dann alfo gewiß ift daß biefiges Nieder-Sache fen des jum Chriftenthum befehreten Windekindi Botmagigfeit unterworffen / und felbiger alfo mithin auch jum Derrn über Bar-Dewick bestätiget; fo wollen wir nun ferner ben Buftand Diefer

Depter unter folder Regierung befeben.

Biewohl Widekindus nach feiner Befehrung / Beebenslang GOtt und bem Ronige Carolo treu verblieben; maffen feiner hernach niemable unter ben Rebellen gedacht ift : fo ftunden boch die gesammte Sachsen nicht langer als ein Jahr in Rube. Es tan fenn daß die fremde Regenten, foeiniger Orten über fie ges febet/ibnen ju fchwer gefallen; wie fie benn deswegen Anno 793/ Eginh.ad ann. alf Carolus M. in Ungarn ju thun hatter ju rebelliten angefangene und Grafen Theodoricum, Der dem Ronige Guccurs guführen woltes famt denen auxiliar - Eruppen/ben ber Befer erfchlagen baben. S. 9. Goldes ju rachen tam Rouig Carolus folgenden Jabs

793. Regino ad eund, ann. Eginh. & Reg. l.c.

res 794 mit einer zwiefachen Armee: Dit ber einen brach er felbit Sudiverts durch Churingen in Sachsen; mit der andern fam fein Cobn Carolus Bestwerts ben Coln über den Rhein, und ums. gaben alfo die Feinde / fo fich mit groffer Deeres-Rrafft auff dem Suntfeld

Süntfeld gesehet hatten/ auf benden Seiten. Wodurch diese genorhiger wurden/sich ohne Schwerdt. Schlag dem Könige zu ergeben/ Beissel der kunfftigen Treue hatber auffo neue zu lieffern/ und sich erdlich zum Gehorsam zu verpflichten. Wiewohl der Annal. Fuld. König mit dem allen noch nicht zu Frieden gewesen / sondern über dem noch den dritten Mann aus ihnen mit sich weggeführet/ und solsche / der seineren Rebellion vorzubeugen/ an andere Derter verstebet.

S. 10. Und awar/ wie Eginhartus und Adamus Bremenlis, Die Vit. Car. M. folder Begführung auch gedenden/ vermelden/ fo hat der Ronig cap. 7. Hift. ben die 10000 Mann von benden Seiten der Elbe von hiffen genoms men ; woraus man fast muthmaffen folte/als ob auch die Bardengower jum Theil mit unter folden gewesen. : Biewohl/ weil intgessagie. I.c. c.3. Dachte Autores eben ber Zeit nicht gebenten/ mann Diefe Begführung gefchehen/ und babeneben Marianus Scotus, Uripergenfis und andere berichten / Dag Carolus M. bergleichen auch vor Widekindi Befehrung/etipan 777/fcon fürgenommen / fonte man es dabin gieben/ und unfere Borfahren foldbergeftalt des Berdachts befreps Bie denn wurdlich einige find, welche ermeldete Begführung/ von Egiabarto und Adamo berichret / gar auff Diejenige Deus ten / welche hiernechst im Jahr 804 geschehen; wiewohl folche Mennung dem fel. herrn D. Sagittario nicht gefallen will / als wels L c. cher diefe lettere Wegfichrung allein von denen über- Elbiichen Sachfen will verftanden haben. Ihm fer endlich/ wie ihm wolle/ foift acroif / baf Widekindus, wie an der Rebellion, alfo an der Straffe tein Theil genommen; Bumahl Crantzius von ihm ausel. 2. Sax. c. 17. drucklich zeiget/daß der Aufftand wider feinen Willen geschehen/ und daher von Carolo auch fo groß nicht all miret/als er gehoret/daß Der Widekindus tren verblieben. Blauben dunnenhero/duf wenigs Bens die Stadt Bardewick, nach dem loblichen Eremvel ihres Regenten/ dem Ronige damable gleiche Ereue erwiefen/ und fich in folde Rebellion nicht mit eingemifchet.

S. 11. Dahero geschahets auch / daß sich der Rönig im fol Annal. Egingenden Jahr allhier ben Bardewick postirete. Denn als er mer harti, Regingertete/wie die rebeltische Gachien auch durch vorgedachte Straffe der sea ann. 898 xelogation, noch nicht beruhiget/ durch 30g er mit Herres Krafft ihr ganges Land/ und war Borhabens/ die Ungehorsamen mit Hulffe

Des

Annales. Regino. bes Oborriten Königes Witzans; abermahl zu bandigen; zu dem Ende er denselben zu sich kommen ließe und sich mit ihm allhier conjungiren wolte. Doch mißrieh solches dazumahl: Denn als Witzan zu Schiffe über die Elbe sehen woltes ward er von den Sach sens solch ihm auffbevohn Seiten auffgepasset; weberfallen und im ABasser ersäusset. Der Orts wo Witzan umgekommen, wird bey den alten Seribenten Liuni, imgleichen Hiliuni genennet, welches

Meib. H. B. p. nach einiger Muhtmassung/ die Gegend des Klosters Lune bep Lismis Sag. I. a. neburg seyn soll. Beit aber dieses nicht an der Elbes sondern an

der Awe, und zwar in die 2 Meilweges von der Elbe gelegen; der Witzen auch über die Aw zu seisen der Schiffe nicht bedurfft, nache bem schon damahls eine Brücke darüber geleget, so ift glaublicher, daß dieses ben Lauenburg oder Atlenburg geschehen. In welcher Gegend vor diesem wohl ebe als hieselbit ein Ort Liuni genannt senn mag, nachdem bekannt ist daß die Linones oder Hiliones (daher auch

Sagire. Orig. mag/ nachdem bekannt ist/daß die Linones oder Hiliones (daher auch Luneb. cap. 2. Lyne und Luneburg den Rahmen haben soll/) jenseit der Elbe ihren 5. 9, 10, 15.

rechten Sit gehabt. Es hat aber solche Unthat derer rebellischen Sachsen den König so hefftig erbittert/daß er ihrer nachmahls desto weniger geschonet / und in einem Treffen ben die 30000 erleget.

weniger geschonet / und in einem Treffen ben die 30000 erleget. S. 12. Wie er denn im folgenden 796sten Jahre Sachsen as

bermahl durchstreiffet, und die Biderspenstigen mit Feuer und Schwerdt verfolget. Desgleichen that er auch in dem 797sten/da er gar bif ans Land Hadeln an die Seeklifte gekommen, auch den folgenden Winter nichtzwie er soust gewohnt/nach Francken gegan-

gen/ sondern sein hoff-lager in Sachsen/an der Weser gehabt welstagiet. Hist. cher Ort daher Herrstall genannt worden. Weil das Land Has Bard. Cap. III. deln von den alten Scribenten allhiet Hadalo genennet wird/ wollen.

einige Oldesloh daraus machen; welches aber nicht sein kanzweil Oldesloh incht zwischen der Welche aber nicht sein kanzweil Oldesloh nicht zwischen der Welche fundernweit über die Elbe/und zwar mitten im Lande/ nicht aber in littoribus Oceani, als die Annales ausdrücklich sagen/gelegen. Beies denn auch ebendeswegen das so genannte Oldesland nicht senn kan. Denn/ wieswohl sich solches diffeit der Elbe befindet/so lieget es doch nicht zu dus ferst an der See / sondern hat das Redingersland/ ingleichen das Land Wortfen und das Land Nadeln noch binter sich.

Eginhad ann. S. 13. Che aber der Konig im folgenden Fruh : Jahre fein 798. Bolet aus dem Winter : Quartier ine Feld führen konte ! mach :

ten

ten die über-Elbischen Sachsen abermahl einen schrecklichen Huff- Regino ad stand. Denn/damit sie sich von der Franchischen Berrschafft mit ann. 798.
Annal Fuld.
einmahl mochten gang fren machen/ legten sie die Sand an ihre adeund, ann. Bow Grafen oder wie Eginhartus redet an die wegen Juftiz an fie abgeordnete Befandten; und ermorderen felbige alle / bif auff etliche wenige, die fie gur Rankion in gefanglicher Safft behielten. - Gleichergestalt todteten sie auch den Koniglichen Gesandten Godescalcum, als felbiger um diefe Zeit aus Dannemarch, mobin ibn Carolus zum Ronige gefandt batte/ zurück fam. Diefe Untreue und groffer Frevel gieng bem Ronige bermaffen ju Derken/ daß er einen Dak gegen die gante Nation faffete / und deswegen auch die diffeitige Unschuldige hart angriff; indem er alles/was zwischen der Wefer und Elbe gelegen / mit Schwerdt und Reuer verwuftete. sag.l. c. 5.61. Dabero nicht anders zu vermutben, als bak auch unfere Borfabren allhier dem jornigen Ronige damahle, wiewohl unschuldig / unter andern mit berbalten muffen.

S. 14. 3mmittelft wurden die über-Elbischen/als es mit Dinrichtung der Roniglichen Befandten ihnen fo wohl gelungen / Dermaffen fect, daß fie fich ferner auch an die Oboeriten, des Roniges Allierte/reiben wolten/wider welche fie defregen mit Deeres-Rrafft ju Relde jogen. Allein Throsco, der Obotriten Reld- Derrempfieng fie ubel/ indem er ihrer ben Sventana fo fort im erften Ungriff ben Die 4000 erlegete/ worüber fie in folde Rurcht und confusion geries then/daß fie gerne wieder ju Saufe eileten. Ja / fie wurden burch Regino ad Diefe Riederlage bermaffen gedemuthiget / daß fie auffe neue jum ann. 798-Creuge friechen/ und fich dem Ronige mit Ereue und Behorfam un Collae. Annal. terwerffen muften. Bu dem Ende ward der Ronigliche Brint Carolus mit einem Theil der Armee hieher nach Bardemick ges fandt, allmo er gedachten Rebellen/im Nahmen feines herrn Baters/Bnade ertheilete; auch jugleich mit denen Oborriten und Wiltzen/ der Francken Bundes-Benoffen/die alte Bertrage erneuerte/ und fonftinothige Unftalt machte; woruber er einige Beit allbier ju Barbewick zugebracht.

S. 15. 2Boraus nicht undeutlich erhellet/baff/wie Barbewick nach Widekindi Befehrung bem Raufer treu verblieben, alfo fich berfelbe diefer Stadt / als einer Bor-Mauer wider die unruhige iber-Elbischen Sachsen und feindliche Glaven oder Wenden bedienet.

Dager dahero ju Bardewick, als in einer wohlbewahrten net. Brant-Stadt, auch gleichsam einen Stavel oder Ricderlage verordnet, theils jur Gicherheit der Sandels-Leute felbft, als auch/daß felbige den Barbarifthen Bolckern feine verbotene 2Baaren / und pornemlich Baffen/ juführeten. Bie er denn aus der Absicht eis nen besondern Millum Regium hieher bestellet / der darauff feben muffen/ daß die Rauffleute mit ihren Waaren nicht unter die Wenden gogen / vielweniger aber ihnen einige Krieges = Ruftung ver= Die Worte lauten hiervon in den Constitutionibus Cafaufften. roli M. wie folget: De negotiatoribus, qui partibus Slavorum & Avarorum pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debeant, id est, partibus Saxoniz usque ad Bardewich, ubi przvideat Hredi, & ad Schesla, ubi prævideat Madalgoz. Ad Magadoburch prævideat Hatto. Ad Erpisfurt prævideat Madalgandus, &c. Et ut arma & brunias non ducant ad venundandum. Quod fi inventi fuerint, omnis substantia auferatur ab eis, dimidia quidem pars partibus palatii, alia vero dimidia inter jam dictos Missos & inventorem dividetur. 2Bas aber benjenigen betrifft/ welchem Carolus allbier die Aufficht anbefohlen, und Hredi genannt wird, ift felbis ger/ nach Ungeige Der Conflicutionum, fein Graff ober ordentliche Sagitt. Amig. Landes Dbrigfeit getvefen; Denn Dagn tvar Widekindus beftellet: fondern befagter maffen ein Miffus Regius, ober Roniglicher Be-Magd.c.1. 5.28 fandter: Dergleichen Gefandten aufferordentlich / vorgedachter Urfache halber, von Carolo in diese und andere benannte Stadte Die Bruniæ oder Brinnen/ deren allbier gedacht gefandt maren. wird/ find eine Rrieges-Ruftung/ und pvar/wie es Lutherus erflaret/ galez criftatz, oder eine Art Delmen gewesen.

Archiepifc. Antiq. Thuring. 1.2. C.4. 5.5. & 1.4. C.4. 5.4.

Lambec.Orig.

Hamb.l.1.p.22.

Etymolog. Germ. nom.

ann. foz. Eginh. Regin. Ann. Fald. Schafnab. Sig. Gembl. ad ann.

804.

S. 16. Bie hoch fich aber die über : Elbifthe Gachfen gur Ann. Fuld, ad Ereue und Gehorsam verpflichtet / fo hielten fie doch ihre Zusage nicht/sondern wurden ( aus was Urfache wird nicht gemeldet) aber= mahlabtrunnig; daher Carolus M. im Jahr 802 auch auffs neue feine Armee ins Land fchicfete, und felbiges verwiften lief. weil fie hierdurch nicht gebeffert, fondern nur arger wurden,und der Räufer Diefe Bidersvenftige sonft auff feinerlen Beife bandigen fonte/ hat er fie Anno 804 mit einer noch grofferen Armee überfallen/und famt Weib und Rind in Franciam geführet; ihr land aber keinen Bundes-Benoffen/den Obotriten/wieder zu befigen gegeben.

5.17

S. 17. Machdem diefes glucklich ins Berck gerichtet / hielte Eginh. ad e. Carolus M. Dafir / Daf Die fluchtige und entwichene Cachfen Den Regino ad e. Obotriten ihr Land nimmer geruhig laffen, noch von der Rebellion abstehen wurden/falls er nicht Godofredum, Ronig von Dannes marchauff seine Seite zogelund dadurch den Sachsen alle Zuflucht und Sulffe von demselben abschnitte. Berfügete fich derowegen über die Elbe nach \* Holdenstede (oder Holftein / wie es Regino erflaret/) und ließ daselbst den Ronig von Dannemarch zum freunds lichen Gefprach zu fich einladen. Der Ronig fam zwar mit Gdife fen und vielem Bolcke bik Sleeftorff oder Slesvieck, (wie abermabl Regino diefes Wort ausdrucket/) wolte aber/ob ers gleich verfpros den/ fich dem Rapfer auff Ginrathen feiner Leute nicht vertrauen. Demnach schiefte Carolus Gefandten zu ihm/ burch melche er ans hieltes die fluchtige Sachsensdie fich ben ihm auffhieltensauszuants Rachdem nun der Derbst bierüber eingefallen / jog ber Ranfer von dannen nach Colln/vermuthlich durch Bardewick/(weil damable noch keine andere Passage von der Elbe gewesen/) und als er fein Krieges : Deer beurlaubet / gieng er von Coln nach Affen.

S. 18. Es hatte aber solche vermeynte friedliche Handelung Eginh ad ann. mit dem Könige in Dannemarck keine andere Würckung, als daß Regino ad sich derselbe zum Kriege rüftetet und Anno 808 die Obotritensdie der Regino ad Sachen Land auff Caroli Befehl eingenommen/ mit Huffe der eund, ann. Wiltzen/ eines Slavischen Bolcks/überfiel/ unterschiedliche ihrer Bestungen erobertes den einen Herkog Drasconem berjagete / den andern aber/ Nahmens Godelaidum, als er ihn mit List gefangen/ an den Galgen hieng / und solchergestalt den zweyten Pheil ihres Landes ihm unterwürffig machte. Wiewohl ihm solcher Jug sast eine Brudern Solcher gekostet / und unter andern seines Brudern Solcher gekostet / und unter andern seines Brudern Sohn Reginoldus mit vielen Vornehmen in einer Belagerung ges blieben.

S. 19. Als Carolus folche Zeitung vernommen/fandte er feisenen

Hollingflede ift fonft noch ein Ott/im Amt Gottorff gelegen/tan aber auf bier nicht wohl verftanden werden/weil foldes weit von der Sibe/ nemlich jenfeit der Eyder an der Inner/ ben dem Anfang des fo genanten Baten Berefs (Danorum operis) gefunden wird. Vid. Danker Charoge. Duc. Sieft, & Holf. p. 111.

Eginhi Regi no. Annal. Fuld & Albert. Stad. ad ann.

ROR. 1.8. Hifl. Dan.

nen alteften Cohn felbigen Dahmens/mit einer groffen Dacht nach der Elbe/um das Gachfen-Band Damit für des Roniges Godofredi Einfall zu befchüßen. Biewohl nun diefer fich fchon wieder juruck in fein Reich gezogen hatte/gieng der Print dennoch über die Elber Sax. Gramm. und griff die Linones und Smeldingos, die auch ju dem Ronige in Dannemarch gefallen waren/ gewaffneter Sand und fo fchleunig an/ daß fie die Rlucht nehmen/ und ihr Land verwuften laffen mus . ften. Rach welcher Berrichtung ber junge Carolus mit feinem Rrieges Deer wieder juruche gieng; Godofredus aber lief/ju feiner Sicherheit/bon dem Sinu, two iso Ecklenforde lieget/ bik an den Ene ber-Strom/einen groffen Graben auffiverffen / weil bif dabin fich Die Grente der über-Elbischen Gachien damable erifrectete.

Eginh. ad e. ann. Id. Vit. Carol.

C. 47. ad a. 808. feq.

S. 20. Singegen lief Carolus ju Beichutung feines Gache fen-Landes für der Danen und Glaven Uberfall durch feinen Gefandten/ Odonem, zwo Restungen an der Elbe bauen/und folche mit Lamb. Schafn. Den Oft-Gachfen befeten. Die eine ward zu der Beit Hochburi. Hochbuochi &c. Das ift/ Die hohe über die Elbe gelegene Burg ges Lamber. Orig. nennet/ und ift der Anfang ju der igigen fconen Stadt Samburg Hamb. Li.p.2. gewesen; wiewohl fie / als wir ist horen werden/so fort und auch fonft bernach offt verftoret morden.

Eginh. Regin. Annal, Fuld. & Alb. Stad. ad a. 810.

S. 21. Denn Godofredus, ber Danen Ronig/ Da er fabe/baß ihm fein voriger Anschlag auff der Obotriten Land mifflungen/ febes te er im Sahr 810 mit 200 Schiffen über die Elbe in Frieflande und immittelft er felbige Proving verheerete/ lief er durch die Wilben die neu erbauete Reftung an der Elbe einnehmen/ und dem Boe den gleich machen. Carolus jog ihm mar auff erhaltene Nache richt/ mit groffer Macht entgegen; als er aber fein Lager an der 2Befer auffgeschlagen/ borete er/daß fich der Reind bereits über die Elbe wieder juruck gezogen/ja/daß der Ronig gar von feinen Soff Dies nern/oder/wie andere wollen/ von feinem Cohne/ deffen Mutter er verstoffen/und eine andere gehenrathet/umgebracht mare.

Eginh. Regin. Annal. Fuld. & Alb. Stad. ad ann. gri. Diplom. de Fundat. Archiep, Hamb.

S. 22. Demnach wandte fich Carolus wieder juruckerund nache bem er mit Hemmingo, des entleibten Godofredi Bruder : Cobin Briede gemachet / ließ er 811 durch einen Theil feiner Armec/ fo er über die Elbe mider die Linones gefandt/ Samburg reftauriren richtete daselbft ein Bifthum an/ welches er bem Heridag zu vermaken gab; vertrauete dem Grafen Ecberto Die Ctadt, und fekes te die vor fieben Jahren in Franckreich relegirte Sachsen wieder Rer. Hamb, jenseit der Elbe in ihr Baterland.

S. 23. Im nechst folgenden 812ten Jahre soll / nach einiger Mennung Widekindus, Herkog zu Sachsen / im Streit wieder Rudolphum, Herkogen in Schwaben zehlieben sen; wiewohl die meisten dasur halten / daß er allbereit stumf Jahr vorher / nemlich 807/ungekommen. Bestalt auch seine Brabschrift dahin zielet / Monum. Pawelche annoch heutiges Tages um seinem Bildnisse / so in Lebens derb. Brösse auf einem Leichen - Stein gehauen zu Engern angetrossen wird und also lautet:

Monumentum Wittikindi, Warnechini filii, Angrivariorum, Regis, XII Saxoniz Procerum Ducis fortifimi. Hoc Collegium Dionyfianum in D.O. M. honorem privilegiis reditibusque donatum fundavit & confirmavit. Obiit 807, relicio filio & regni herede Wigherto.

Dabeneben Die obangezogene Berfe fteben:

Osla viri fortis, cujus fors nescia mortis, iste locus claudit, euge bone! spiritus audit-Omnis mundatur, hunc Regem qui veneratur. Ægros hie morbis cœli Rex sanat & orbis.

5, 24. Wie zugleich aus Diefer Umschrifft erhellet / ift bes Widekindi Cohn Wigbertus feinem Bater in der Regierung gefolget; und mar foldbergeffalt, daß er, als der Aleltefte, nebft dem Lande Engern auch das beutige Mieder-Sachsen bekommen; fein Bruder Widekindus II, aber fich mit ber Gegend zwischen ber Saal und Elbe beanugen laffen. 2Bas die Derrichafft über Engern betrifft / fan ihm fo gar Crantzius felbft Diefelbe nicht ftreitig saxon. L. machen/ indem er diesen Wigbertum ausbrucklich Angariz Ducem c. 16. mennet/ ohngeachtet er fonft gefchrieben/ Daß Carolus M. Das Gache Le care fenland, theils benen Bifchoffen, theils feinen Francken zu regieren untergeben. Aber dem mird er aud bom Alberto Stadenfi, Chrifti- ad ann. 1024. anus Saxoniz Dux tituliret/ und bamit fowohl feine Serrichafft über biefiges Nieder Cachfen, als feine Treue und Beständigkeit in der Welches lettere Crantzius 1.c. Chriftlichen Religion angezeiget. gleichfalls bestätiget, in dem er bezenget, daß diefer Wigbereus fich bon Jugend auff andadeig und Chriftlich erwiefen. Dahero auch vid. Can. nicht ju groeiffelen er werde ben dem Abfall und Berfolgung der pezc. 6.7. Christ:

Chrifflichen Religion, fo fich zu feiner Zeit in und um Berden beges ben und wodurch die Bischoffe gezwungen fich von dannen zu reteriren/hiefiges Orts beständig über die Lehre Christi gehalten / und Derfelben Befenner geschüßet haben. Ja es ift foldes gang flar und deutlich unter andern Daraus abzunehmen, weil die Berdische Bischoffe, so wohl hier ju Bardewick als ju Ransers-Werda/wahrender Verfolgung / Schut und sicheren Auffenthalt gefunden; wie wir im borigen Capitul vernommen. Bon feiner Regierung Hifforische 2u' wird sonft nichts auffaczeichnet gefunden/ als daß er Wigbertshus fen/ oder Schifertshufen ben Nordheim erbauet/ und ju Bildeshumeine Stanf. fen an der Sunte im Albenburgifchen eine Rirche fundiret haben foll.

S. 25. Rachdem Wigbereus Diefes Zeitliche gefegnet/ und in

ber ju Bildeshufen von ihm gestiffteten Rirche begraben / hat er

fammenftim. mung allge-Tafel.

Hartnaccii

Chytraus. San. I. IX. ad ann. 1535. Idem ibid.

ameene Sohne/ Walpotum und Brunonem hinterlaffen/ beren lettes re allhier in Sachfen die Regierung bekommen; der Erfte aber ift Graf zu Ringelheim geworden, und wird insgemein für den Stamm-Bater Der Oldenburgifchen Ramilie gehalten. ter Bruno hat den erften Grund zu der Stadt Ofterrode geleget / Die daher von ihm anfangs Brunsrode, nachmable aber von einer Aldes lichen Ramilie/ die weiland in den Bart-Begenden in groffem Unfeben gewesen / Ofteroda genannt. Er ift auch der Fundator des jungfraulichen Rloftere Brunshusen an der Bande / nabe ben der Stadt Bandersheim/ die fein Nachfolger/ Ludolphus der Broffe/ hiernechft erbauet. 2Belches denn gnugfam anzeiget / daß Der= tog Bruno allhier in Dieder : Sachsen regieret, und also auch Bars

Baal, p 417. 458-Hartnacc. I. c.

Regenten.

Dewick mit im Befit gehabt.

S. 26. Rach feinem Tode ift ihm ummittelbar in der Regierung ju erft gefolget fein Bruber Walpertus; und nach Walperto. Derhog Ludolphus, des Brunonis Cohn. Diefe bende Berren bas ben ben alten und neuen Scribenten einen groffen Rubin : Der eine fonderlich megen feines Epfere in der Chriftlichen Religion; Der anderes wegen seiner Dacht und Berrichafft über biefiges Cache fen-Band. Gener/nemlich Walpertus, wird bom Alberto Stadenfi, Christianissimus, der allerdriftlichste / Diefer aber/nemlich Ludolphus, nobiliffimus Saxoniz Dux, der alleredlefte Sergog in Gachfen/ wie auch fonft mit dem Zunahmen/ der Groffe/genannt. ans

ad ann. 1024.

for

Tonderheit aber fcbreibet ven ihm Henricus Boda, in Syntagmate, Meib. Tom .I]

Dafer TOTIUS Saxoniz (orientalis scil. que Albim attingit, & oc- Rer. Germ. cidentalis) Dux; & Princeps, tam bonitate & vitæ moribus clarus, quam genere nobilis., Ein Bertog über das Cachfen Land (nemlich Oftobalen/ welches die Elbe berühret/ und 2B (frehalen) und ein fo. mobl wegen feines guten Lebens und Bandels / als wegen feiner. boben Ankunfft berühmter Fürst gewesen., Fast bergleichen bat Cranzius von ibm / welcher über dem bingu thut / Daf Diefer vor 1.2. Sax cap. 29. treffliche Bertog Ludolphus, nachdem die Francfifche Raufer fich in Consucat. Le-Ober Teutschland enthalten, und endlich gar in Francfreich guruck geingen/ angefangen libera potestate ober souverain ju regieren/ und also der Francfischen Ober-Berrschafft/ welcher seine Borfabren auff gewiffe Weife unterworffen gewesen/fich zu entziehen. Malfo meniaftens an Ludolphi Regierung fiber hiefiges Rieder-Cachfen nicht zu zweiffeln / wann enva ja von den vorigen foldes nicht gant gewiß folte zu behaupten fteben.

S. 27. Durch Diefes weifen und machtigen Fürften aute In-Stalt ift mithin geschehens Daß, als 845 nach Ransers Ludovici Pi todlichem Sintritt die Danen die Ctadt Samburg überfielen/ und felbige/ samt der allda neu erbaueten Rirche/ auffe graufamfte vers wifteten, es biefiges Orts noch aut geblieben. Allermaffen man findet Daf da der S. Anscharius tregen folder Rrieges troublen fich Ad. Brem. 1. 2 ben feiner Rirche nicht bergen konnen/er nach hiefigem Bardengow H.E.c. 23. gefiuchtet/ und dafelbft nicht nur ficher gewefen / fondern auch von Helmold. I. L. einer gottseligen und reichen matron ju Ramesloh einen Ort ge- Crantz, Metr. fchenctt befommen, allwo er der Beiligen Reliquien bengeleget, und 1. 1. 2.30. 53.54. 2118 abet fol 31. Saxon. 1. 2. Den Gottesdienst mit seinen Fratribus abgemartet. thergeftalt von Anschario gu Ramesloh ein Rlofter gestifftet / ift c. 29 Confurt. felbiges bernach vom Dabfte Nicolao confirmiret und verordnet daß es unter des Samburgifchen Ers-Bifchoffs Eurengel bleiben folte/ obnaeachtet es diffeit der Elbe, und alfo im Stifft Berden, gelegen.

S. 28. Weil Diefes Diploma nicht allein die gedachte Dani-Sche Unruhe und Verwustung ber Ctadt hamburg beschreibet, fondern über dem auch unfers Barbengows, als worinn Ramesloh gelegen/Melbungthut; ift es ber Muberpobl werth / daß wir folches daraus allbier auführen. Lautet Denmach, in fo meit es obbe-

rubrte Gache betrifft, alfo:

Legend.

Mictro.

Metropolis Hammaburg, Dei permittente occulto judicio, per batbarorum sevitatem prorsus devastata est. Contigit namque ex improvifo piratas advenientes civitatem navigio circumdedisse, filius vero noster Archiepiscopus Anscharius ibi positus, cum his, qui aderant in urbe ipfa vel in suburbio manentibus, primo quidemaudito adventu corum locum ipfum continere voluit, donec majus eis veniret auxilium, fed impellentibus paganis & civitate jam obsella., cum eis refisti non posse conspexit, quomodo pignora sanctarum reliquiarum asportarentur, preparavit, sicque clericis suis huc illucque fuga dispersis etiam fine cappa fua vix evasit. Denique hostes arrepta civitate ac succensis omnibus & direptis egressi. His ita peractis, cum filius noster jam dictus Anscharius multis esset pressuris & calamitatibus oppressus, & fratres congregationis ejus una cum san-Ais pignoribus per varia loca circumeundo, huc illucque vagarentur, & nusquam ledem haberent quietam, matrona quad am nomine Ikia, divino amore tacta, ex sua hereditate possessiunculam ei tradidit in sylva Ramesloa nominata, in pago Berdangoa, in Episcopatu Waldgarii Verdensis Ecclesie Episcopi, ubi & cellam construxit, & reliquias san-Aorum una cum fratibus, qui supererant, collocavit. Quamobrem Clementissimus Rex jam sæpe dictus Hludovicus querere cepit, quomodo ei solatium subsistendi faceret, quo legationis sue mandata perficere posset. Et quia in cadem provincia cellam nullam huic legati. oni habebat congruam, suggerere studuit predicto Waldgario Verdensis Ecclesie Episcopo, ut ejus permissione ei liceret in supradicto loco Ramesloa monasterium ex suis impensis construere, ubi fratres, qui tantæ cladi superfuerant, suftentarentur, & ipse locum suspirandi,& si qua unquam facultas suppeteret, propter vicinitatem ejus loci Hammaburgensem Ecclesiam restaurandi, haberet sub suo successorumque ejus regimine & potestate mansurum. Quamobrem. Omnipotentis Dei & beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & hoc nostro decernimus decreto, secundum reverentissimi Regis Hludovici votum, & prenominati Episcopi Waldgarii, aliorumque Episcoporum consensum, ut predictum monasterium Ramesloa nuncupatum, sub potestate & regimine Anscharii, Hammaburgensis Ecclesia Archiepiscopi ejusque successorum perpetualiter consistat. Nullus igitur Ferdensis vel quilibet Episcopus ullam sibi deinceps in codem. monasterio vindicet potestatem.

lig and Google

S. 29. 3mar hat Anno 1010 ber Berdifche Bifchoff Bernarius Diefe Babitliche Berordnung umftoffen/und bem Damabligen Samburgifchen Erts-Bifchoffe Die Inspection über Ramesloh mollen ftreitig machen. Doch als Die Gache vor den Babft Sergium gebracht worden/ hat felbiger über Die einmahl gemachte Berordnung gehalten/ den Ers-Bifchoff in feiner rechtmäßigen pollestion geschüßet, und ben Berdischen Bischoff mit feiner prætenfion abs gewiesen.

Crantz Metrop. l. z. Cap. 47

nas al

County Sa

S. 30. Ludolphus ftarb 859 und hinterlief dren Gohne/unter welchen Bruno, als der altefte, allhier in Dieder Sachfen jur Regierung gekommen/welcher die Stadt Braunschweig erbauet, Helmold ! r. und nach seinem Rahmen genennet hat. Bu feiner Zeit find bie Danen abermahl in Die Sachfischen Lander gefallen/ia endlich auch gar über die Elbe gegangen / und mit einer groffen Menge Bolche Gob. At vi burch bas Berdifche in hiefiges Luneburgifche Land gebrungen. Welchem Ubel in begegnen Berhog Bruno mit 12 Grafen/und ben Bifchoffen ju Minden und Sildesheim/ Theodorico und Marquardo, ausgezogen, und den Reinden ben Ebstorff eine Schlacht gelie Als nun allbier von benden Geiten febr tapifer acftritten batt nach einiger Berichtt Berbog Bruno nebft den Bufchoffen und Grafen bem Reinde/wegen feiner fcbrecklichen Denae/weichen und gewonnen geben muffen. Undere schreiben / daß die Reinde den Theod. En-Purbern gezogen; Es fen aber geschehen, daß, als Bruno nach er, geln. in Vieis baltenem Giege zu den Seinigen umtehren wollen/ein fo befftiger und fchleuniger Dlas-Regen ihn uberfallen/daß er mit allen ben fich Brunsv. dome babenden darinn ertruncken. Borauff Die fluchtigen Feinde wies oriundorum. ber umgefebret/ Die verblichenen Corper ausgezogen/und Dergeffalt Autor Anon. Durcheinander geworffen/daß man die gurften und Edlen nicht uns ap. Mader. terfcheiden konnen; haben darauff weit und breit das Land durche ftreiffet/endlich nach Friefland fich gewandt / und find von bannen mit groffer Beute über die Elbe wieder in ihr gand gezogen. Obne 3meiffel hat Diefer allgemeine Unfall die Stadt und das Stifft Bars sag. I.c. cap Dewick mit betroffen; es mare benn/bag hiefiger Ort fcon vor dem IV. 5. 10 Anlauff ber Reinde genug befestiget gewesen; woran doch defines gen billich ju zweiffeln/weil Samburg/welches Carolus M. wider die Danen erbauet und befestiget/ nichts Destoweniger von diefen und anderen feindlichen Boldern etliche mahl verheeret und verwüftet motben.

Ad. Brem. Lr. H.E. c. 31. Chr. Slav. Alb. Stad. ad 2.877. C. 42. 41. Cranz. Sax. 1.2. C.31.

Imperat, ex

L. Ann. Crantz. Sax. Lz. c.3. and arms. )

: 1 9035 M. Diem. Merfeb.

1. 1. Gobel Att. VI. 46. 1 dat. Eccles. muarund. [A

Geros 1 de Increm. Cirit. Luneb. 6. 2. 5. 18.

Continuator Reginonis. Chron vetus Saxon. on Valuation

Regenten-Gaal p.870. are b 1970

Wietik: I. P. Annal. Crantz. La. Saxon. cap. 32.

1. 3. C. E. ad Vite. l. s. Tit. 16. p. 359. Wittichind I.c.

Sig. Gembl. ad a. ozr. Gobel. Æ.VI. C. 47.

Cranz.Sax.I.z. 6. 7.

Winkh. Mon. og a \$1.31. Doch ift der Schade fo allbier etwa gefchehen / von des gebliebenen Brunonis. Bruder und Nachfolger Ottone fo fort wieder erfebet. Maffen berfelbe bew Untretung ber Regierung Die zerftreueren Unterthanen nach Doglichkeit zu rechte brachte/das Land befferter und hiernechft fich in folden Stand feseter daß ihm Suffeid. Presb. nach Absterben des Romuchen Roniges Ludovici IV. die Ranfertis. che Burde angetragen ward. Er fiblug aber folche wegen feines hoben Alters aus / und recommendirete denen Reichs Standen Conradum, Bergogen in Francken/welchen fie auch auf feinen Bors schlag annahmen: Diefer Bertog Otto hat/auff Zurathen Wic-Autor de Fun- berti, Bilchoffs gu Berden/angefangen das Rlofter auff dem Raldberge in Luneburg zu bauent welches benn einen flaren Beweiß giebt/ daß er hiefige Derter mit beberrichet und derfelben Huffigh-Conf. Sagitt me und Befferung gefuchet. Wie denn auch einige Diplomata berhanden/ nach beren Atizeige Ranfer Arnulphus ju Diefes Ottonis Beiten aus verschiedenen Gachfischen Pagis, und unter andern auch aus unferm Barbengem / Dem Grafen Egbrecht , fo Ottonis jungfter Bruder gemefen feyn foll /: einen gangen Sauffen Land

\$. 32. Machdem Octo im Jahr 912/oder wie andere mollens 916 verftorben, ift ihm fein Cohn Sinrich gefolget, welcher befandter maffen defivegen/daß er nachmable vom Bogel-Seerd gur Ränferlichen Dignitat beruffen/mit dem Zunahmen Auceps oder Bogeler genannt wird. Bie dann ben dem Umte Ctauffenbergt allwo folches vorgegangen/ unter dem Amt- Saufe der fo genannte hinriche Bincet annoch gezeiget wird. Diefer ward fo machtig/ bag er auch wider des Ranfers Billen/ weniaftens über ein gut Theilmo nicht über das gante Berkogthum Gachfen/als ein fouverainer Gurft regierete. Und wienobl ihm Rapfer Conradus fole de Macht febr mifgonnete/war er ibm boch nicht gewachfen. Das Pfeffing. Not. ber derfelbe endlich nicht nur bon feinem Borhaben/Henricum att ruinirensablaffens fondern ihn auch gar jum Rachfolger im Reich borichlagen und recommendiren mufte.

Buter zu eigen gegeben. 1 20 1,6600 mu tagelang att

S. 33. Rachdem nun Derson Henricus foldbergeffalt Unno 919 gur Ranferlichen Wurde gelanget / hat er allen Fleif angewandt, fonderlich fein Gachfen Land wiederum jur Rube und in guten Stand ju bringen; wegwegen er mit den Ungarn auff neun

Jahr

Sahr Friede gemachet. 3ft alfo fein Zweiffel/daß fich unfer Bars Sag. 1. c. 5.4. Dewick um diefe Zeit von dem vorhin erlittenen Schaden nicht nur giemlich wieder erhoblet/fondern auch mercflich werde gebeffert bar 3al es ift gant glaublich bagida Ranfer Henricus mider Die Reiche Reinde bin und wieder Stadte bauen und befeftigen taffen felbiger auch diefe Stadt noch mehr befestiget und erweitert babe. Denneweil Die Francfische Ranfer Diefen Ort, wegen ber benach. barten unruhigen Bolcter, allegeit in fonderliche confideration gezogen/ ift nicht zu vermutben/ daß die fer lluge und tapffere Serr/ Da er auff Die defension des Reichs allegeit bedacht gemefent eine folche importante Grents Stadt folte aus der Acht gelaffen baben.

5. 34. Dach Henrici feligem Ableben ift fein Cobn Otto ihm fo mohl im Berkogthum Gachfen, als in der Romifchen Ros niglichen Burde gefolget. 2Bider Diefen fetete fich Everhardus, Continue. Rapfers Conradi Bruder, und gieng defregen mit andern widrige Reginonis ad gefinneten für Rapfer Ottonis Festungen eine in welcher Deffen Bruder Henricus erjogen ward/ eroberte felbige/ und fuhrete den Bringen gefänglich mit fich hinweg. Dun nennet Crantzius folche Festung Barbemict / worinn ihm Spangenberg und Bunting folgen. Es ift aber aus bem Reginone und Urfpergenst zu feben. daß allbier bom Crantzio geirret/ (wo anders Crantzius felber alfo gefchrieben/) und der Ort nicht Barbewict / fondern Baduliki. Badiliki oder Badulinum beiffen folle welches ein Gradtlein in der Graffichafft Marcf an der Robr gelegen / und beutiges Lages Bellick genannt wird.

S. 35. Bas immittelft unter Ottonis Regierung biefiges Orts für ein Buftand gewesen' und wie er fich beffen 2Boblitand laffen angelegen fenn / davon wollen wir wegen hieraufferfolges ter Beranderung in der Regierung in einem fonderlichen Capitel handeln.

8)0(

## Bas zwolffte Bavitel/

Von dem Zustande der Stadt und des Stiffts Bardewick/unter den Sachfischen Bergogen Billingifder Familie. MALE TENDE S. I.

Adam. Brem. 1.2. 4.4. 8 5. Helmold. I. t. C. 10. Alb. Stad. ad ann 961.

0. 197 . 0

o mar das 95 tfte Jahr nach Chrifti Geburt/als Ranfer Otto auswärtig/ und zwar in Italien/ zu thun befam / allivo ihm Berengarius fo viel Unruhe machete/ Odaf er demfelben mit gewaffneter Sand entgegen zu gezi ben genothiget wurde. Beil aber fein Sachien-Land/

fonderlich der hiefige Morder- Theil deffelben bighero den Danen und über-Elbischen Wenden öfftere berhalten muffen/fo fashe der Ranfer wohl/ daß diefe Feinde nicht ruhen wurden / wenn er ben Rucken gewandt batte; und war daber auff einen guten tapfe fern Regenten bedacht/ der in seiner Abmesenheit diefen feindlichen Boldern widerfteben / und das Land für derfelben Ginfall ichusen mochte. Dun bielte fich an feinem Sofe unter andern vornehmen Derren und Bedienten auch einer auff Mahmene Hermannus Billing, der jungen Ranferlichen Printen Sofemeifter / welchen der Rapfer wegen feiner trefflichen Conduite fehr aftimirete; megwes gen er ihn auch althier in feinem Abwefen jum Statthalter vers ordnete.

S. 2. 3mar/nachdem Ademus Bremenfis, Helmoldus und Albertus Stadenfis auff Die Bahn gebracht/ baf Diefer Hermannus Billing von geringer Unfunfft / und eines armen Edelmanns Cohn gemefen : haben folches Die folgenden Octibenten Diefen nicht nur! treulich nachgeschrieben / fondern jum Theil Hermannum noch geringer gemacht / und ibn gar fur einen Bauren-Gobn bon Stubbefeshorn ben Goltom, angegeben. Es hat aber ber fel. Sr. D Meibomius in Denen Vindiciis Billingianis aus gewiffen und bemabrten Historicis Das Begentheil grundlich dargethan'; Beftalt er bewiesen/bag Billing eines Grafen Cobn/ auch mit Rapfer Ottone felbst befreundet / und alfo aus der edelsten und vornehmsten Sachfischen Ramilie, Die ju feiner Beit mag gemefen fenn, feinen Urfprung habe.

S. 3. Richt weniger wird fast insgemein berichtet / daß die Sagiet. 1. c. Beftellung Hermanni Billingi gum Bormefer des Sachfenlandes im. Sahr 960 und alfo allererft damable geschehen/als Occo jum anders mabl in Reglien gegangen. Aber auch diefes mag nicht bestehen; 1. 2 Annal. It. weil Wittichindus Monachus, ein alter bewährter Geribent glaubs Dn. Pfeffing. wurdig berichtet/ dag Hermannus icon über Gachfen regieret/ als Not. Vitr. il-Ludolphus, Ranfers Ottonis ungerathner Gobn/ welcher nach aller lufter Tit. XI. Historicorum Zeugniß 957 geftorben/ annoch gelebet habe. Dug alfo Hermannus fchon in der erften expedition wider Berengarium, welche 95 1 gefchehen/ allhier jum Statthalter vom Raufer verorde net morden feun.

S. 4 218 nun Hermannus Billing die über hiefiges Land ihm Sagitt bid. anbefohlne Regierung in des Raufers Abwefenheit ausbundig verwaltet, erflarete ibn derfelbe bierauff zu einem Bertog in Gachfen, und übertrug ihm alfo die Reiche-Lehn, die er und feine Borfahren als Berboge ju Gachfen gehabt hatten. | Bleichwie aber damahls Die Derhoge/ju Erhaltung ihrer Berkoglichen Burde / bon denen dem Reiche zuftebenden Graffchafften gewiffe Allodial-Guter empfiengen/alfo ift auch damit Bergog Hermannus ohne allen Zweiffel verfeben worden. Und gwar ift der Wahrheit am abnlichften/ bag folde Allodial-oder Cammer-Guter / Die ihm / als Berhogen in Sachfen geschencket, furnemlich an der Elbe belegen gewesen, Das mit Diefer neue Berbog / ber um der Wenden und Danen willen hauptfachlich eingefestet worden ( fonften Otto Imperator das Land Sachfen mobl ferner, ale vorbin, durch Vicarios und Statthalter batte regieren laffen) fich diefer Lander/welche denen feindl. Einfallen am meuten unterworffen waren/defto mehr/als feines Eigenthums/ annehmen/und felbige defto tapfferer befchuten mogte. Biewohl nun die alten Historici folche Lander nicht ausdrucklich specificiret/ fo giebt bennoch der Erfolg der Zeiten, daß hierzu infonderheit gehos. ret diffeit der Elbe das Land Lineburg / weilen Hermannus dafelbit Diem. 1. 1. refidiret/ und feine Grab-Stelle erlanget : Jenfeit aber/ die Lander/ Chron. Stormarn und Solftein/ fo ein Stuct/ ja das aufferfte von Sache fen uhraltere gewefen; Damit Diefe Lander, gegen einander über bes Bruno anno legen / fich defto beffer fecundiren fonten. Bie dennauch das

Land Ditmarfen/denen Grafen gu Stade/ aus der Urfache/ jugeles

ben / daß man denen Billingischen Serhogen ein neues Jerhogthum in Nord-Sachsen zugeschrieben; davon schon zu lesen benm Bartholdo Constant. Der ums Jahr 1100 gelebet / und in App. ad Chronicon Hermanni Contracti, adannum 1070 schreibet / Daß Marnus Ottonis, Ducis Saxonia aquilonialis. Sphn gewesen.

S. r. 2Bas Ranfer Ono mit Ginfebung Berbogs Hermanni intendiret, ift so wohl gelungen, daß dadurch der Wohlstand des gangen Sachsenlandes / infonderheit aber des hiefigen Rordlichen Pheils/als des Hermanni Gigenthums/mercflich befordert worden. Und avar/wie damable diffeit der Elbe/Bardewick/un ienfeit/ Same burg/ die vornehmften Plate waren/alfo ift diefer neue Bertog fonderlich bemühet gewesen/deroselben Auffnahme auffe möglichste zu befordern. Dahero, als Bardewick durch die Krieges-Unruhe voriger Zeiten fehr mitgenommen, und fast ganglich ruiniret, bat er bochsten Fleiß angewandt/fonderlich den verfallenen Sandel wieder auffrurichten/und die Stadt mit mehrern Burgern zu befeben. Ders aleichen hat er auch ben der Stadt Samburg gethan/ welche noch viel offter ruiniret, weil sie jenseit der Elbe / und also dem feindlis chem Unfall fo vielmehr unterworffen gewesen. Bie denn auch durch gedachte Beranftaltung unfer Bardewick fich bald wiederum erhoblet/und in folden Flor gebracht/daß man es denen vornehmften Sandels-Stadten im gangen Reiche gleich geschäßet. Der Ranfer den Magdeburgern/ fo wenig an diefem/ als andern ders gleichen Orten/ den Boll/ welchen er ihm hierselbst.noch vorbehalten erlassen wollen; als zu sehen aus dem Privilegio, so er 972 der Stadt Magdeburg verlieben/ in welchem biefe ausdruckliche Clauful aefunden wird : His locis exceptis, Moguntia, Colonia, Tiela. 10 13-11 2 -21

S. 6. Das aber Ranfer Otto ben Boll ju Barbewick für fich behalten/bezeuget die Donatio, welche er dem Rlofter St. Michaelis, auff dem ben Luncburg gelegenem RaldeBerge eben in dem Jahr 365 gethan/ als der Ranfer Hermannum Billing daselbst zum Erbs Bergo erklaret. Selbige Donatio lautet alfo:

In nomine Sancte & individue Trinitatis, Amen. Otto di-

Noverit omnis fidelium nostrorum, tam presentium, quem for

Meib. Hift. Bard. p. tt.

Lambec. l. r. Rer. Hamb.

Gering. l. c.

turorum indultria, qualiter nos,interventu dile di Comitis nostri Hermanni, ob foem remunerationis divine, pro remedio & absolutione anime nostre, dilecteque Conjugis nostreAlheydis, filique karissimi NostriOttonis, Fratribus in Luneburg Deo sanctoque Michaeli servientibus decimam partem totius telonei ad nostrum jus pertinentis in Bar. dewiec concessimus, tam in lucris de moneta provenientibus, quam in ceteris cujuscunque modi utilitatibus profuturis, ut semper absque ullius contradictione teneant & possideant, & fuis, ut libuerit, usibus adjungant. Et ut hec traditio nostris futurisque temporibus firmius habeatur, veriusque credatur, hanc cartam conferibi & annuli nostri impressione fignari justimus. Dat. Kal. Oct. A. D. I. 965. Indict. 8. regnante pio Ottone Anno 31. Imperii autem 4. Actum in Domino feliciter. Amen.

6. 7. Crantzius und unterfchiedliche, die ihm folgen, berichten Saxon. L.IV. . pon diefem Rlofter; es habe gedachter Derkog foldes juerft anges leget/ als er/ um diefes Land fur die benachtbarte rauberifche Bols Metrop. LIII. cher befto beffer ju fchuben/auff gedachtem Ralde Berge ein Caftel Munft. Cosgebauet : wozu/nach einiger Denning/ ihm fürnemlich foll gerah mogr. L. III. ten baben fein Bruder Amelungus, Bifchoff ju Berden / Der etliche Chytr. Sax. Meifen von Luneburg einen Ebeil feiner vateclichen Guter befeffen/ auff melden er ein groffes Gebaude auffrichten / und felbiges nach feinem Rahmen, Amelungs-Sufen nennen laffen. Es wird aber Ap Mader in Deffen Stifftung/ bon dem Autore anonymo de Fundatione quarun- Antiqv. dam Ecclesiarum Germania, mahricheinlicher Sergog Ottoni, Henrici Aucupis Bater/ jugefdyrieben. Sumahl man findet/ bag vid Sagitt. Ranfer Otto Diefem Rlofter / fcon bor Billingii Zeiten/ Gulls-Be. Orig. Sulc. falle legiret. Ja einige wollen verfichern/daß ichon zu Ablauff des achten Seculi der Engellander Svibertus, erfter Bifchoff ju Berden/ Chytr. L.c. ju Chren der Jungfrauen Marid eine Capelle auff dem Ralchberge procuriret / bif gedachter Bertog Otto hernach ein Rlofter daraus Bon dem Berg . Schloffe aber muthmaffet der felige gemachet. herr (). Sagittarius, daß folches noch etwas fruher von den Cache Orig Luneb. fen/gu Unterbrechung der Francfifchen Bewalt/angeleget; hernach pon den Francen felbft, ju den Carolingifchen Beiten, beffer befettis get, und wider ben Einbruch der Linonum, eines benachtbarten Slavifchen Boldes jenfeit der Etbe feghafft, gebrauchet, auch daher Lüneburg, quali Linonen-Burg/ geheiffen worden. 3ft demnach Crantzii

l. XIII.

c. 2, 9. 5.

p.690. feq.

Sag. Orig. Lun. c.1. 6.20. Regent. Gaal 1. c.

Regent. Saal Cranzii Bericht alfo anzunehmen; daß Hermannus Billing bendes Das Caftell und das Rlofter / fo in voriger Rrieges-Unrube nebft ber Stadt Bardewick und Samburg vermutblich febr vernichtets auffe neue repariret / und fonderlich das Rlofter mit mehrern Gins Funfften und stattlichen Dfrunden verbeffert habe.

> \$ 8. 9mmittelit/ als Hermanni borgedachter Bruder Amelungus, Bifchoff ju Berden/ gestorben/ folgete demtelben in dafie gem Bifthum einer/nahmens Bruno,welcher auff Befehl, oder viels mehr Bergonftigung Rayfers Ottonis in unferm Bardengowein Donnen-Rlofter gestifftet/und foldbes Ullesheim genennet/ welches annoch der Rahme der darque erbaueten Stadt Ulben ift; wie das bon berichiedene Monumenta jeugen. Alfo faget ein alt Manuscriptum: Bruno Episcopus Verdensis ex gratia & Privilegio Ottonis M. Monasterium Oldenstat (also ift das Rlofter bernach genennet in Uns febung ber daben neu erbaueten Stadt Ulben) in pago Bardunga, in loco, qui dicitur Ulleffen, quali a fundo construxit, in honorem Mariz Virginis & Johannis Baptiftz. Privilegium datum eft Magdeburgi. Anno DCCCC LXXIV. VIII Idus Junii. Solches wird auch in bem Dom ju Berden mit folgender Schrifft bemerctet: Episcopus Verdensis Bruno Dux Saxoniz & Sveviz eligitur Anno 960.

Contulit ifte suum facros patrimonium ad usus Conobiumque Illen Maria fundavit honori. Ex hoc Pontificem Romanum Tertius Otto Fecit, ut ejus ope acciperent Septemviri honores.

Das Rlofter Uffen that er bauen Bon Gein'm/ ju Chren feiner Frauen; Ward Pabft bom Raufer Otten gemacht/ Welcher der Fürsten Chur uffbracht.

Bon ber Beit des fundirten Rlofters finden fich discrepante Mennun-Das allegirte MStum (fo von der Oldenstat communiciret) faget/ daß die Fundatio gefchehen auff Bergonftigung Ottonis M. Der auch 974 ein Privilegium Darauff ertheilet / Da Doch Ränfer Otto I. fchon 973 geftorben. Mufte alfo in diefer Jahr-Bahl ein error fenn und etwan 964 heiffen follen; weil auch / nach dem Berichte Autoris Vitarum Episcoporum Verdenfium (Eliz von der Sude/ Decani des Stiffts S. Andrez ju Berden) ermeldter Bruno bas Rlofter fcon foll erigiret haben/bevor er noch Bifchoff ju Berdon geworden. Dins

non.

Singegen allegiret Paulini que Bucelini Germania Sacra, daß die E- Syntagm. p. rectio hujus Monafterii allererft 990/ und gwar auff Befehl Ranfers

Ottonis III. fürgenommen.

S. 9. Es hat fich aber ermeldeter Bruno mit Berhog Her- Sagiet, I.c. manno Billingio nicht wohl vertragen fonnen/ vermuthlich / weil cap. V. 5.7.8. iener fich zu viel in weltlichen Dingen angemaffet; weffwegen Hermannus ihm miderfteben / und feine obrigfeitliche Bewalt gebuh-Solches ju rachen that ihn der Bifchoff, rend fchusen muffen. nach damabliger Bewohnheit/ in den Bann; worinn Hermannus, fo der Erzehlung des Diemari zu trauen ift/ geftorben / und bat fein Cohn Benno die Leiche davon zu befrepen nicht vermocht, wie inftandig er auch ben dem Bifchoffe darum angehalten. Diefer Bifchoff ju des hiefigen Martyrers Mariani Reliquien laffen

einen Garg mit filbern Bilbern machen.

S. 10. Singegenift Hermannus bent Rapfer Ottoni ftete fo Wittichind. lieb und angenehm geblieben/ daß derfelbe ihn in feinem Tode/ als L. annal. einen flugen/ gerechten und machfamen Regenten / fchmerblich be-Der verblichene Corper foll noch endlich im Rlofter ju Sag. Memor. Luneburg begraben feyn; ohngeachtet Bifchoff Bruno fich anfang: Luneb S.6. lich fehr dagegen gefetet. Das Jahr feines Absterbens wird von unterschiedlichen unterschiedlich angeführet: Doch ift ohne Zweifel Die beste und richtigste Mennung derer/welche dafür halten/ daß es das 973fte fey in welchem Jahre auch der Raufer und zwar nicht über einen Monat nach. Hermanno, Diefes Beitliche gelegnet.

S. 11. Hermanni Billingii Nachfolger in der Regierung uber hiefige Stadt und Land mar fein Gohn Benno, welchen Crantzius ruhmet/ daß er in feines herrn Baters Hermanni lob- Sax. I.IV.c. 21. liche Fufftapffen getreten. Ift alfo nicht ju zweiffeln / er werde fich/wie fein Berr Vater/unfers Bardewicks bestens angenommen/ und deffen Wohlstand und Rube auffe fleifigste gesuchet haben. Insonderheit aber muß er fich gegen hiefiges Stifft haben febr anadia und frevgebig erwiesen / well man findet / daß feine Dil Digfeit gegen die Beiftlichen/und Enffer fur der Rirchen Rube und Boblitand/febr gerühmet wird. Unter andern ift von ibm allbier folgendes Zeugnif verhanden : "Benno de gandes : Forft, befft den Pralaten veel gegeven., Und Helmoldus giebt ibm den Li. cas 16. Rubm/ daß er gemefen Vir ftrenuus, defenfor Ecclefiarum,& omni pró-

Lambec. I. c. p. 46.

probitate conspicuus, sein tapfferer Bert / welcher bie Rirchen streulich geschüget/ und fonft gang fromm und loblich fich bezeis get ... Bie er denn auch die Stadt Samburg mercflich berbef fert/ und wider die Danen und Wenden dermaffen gefchubet/ daf fie fich/ weil er lebete/nicht geluften lieffen felbige angufallen. ftarb im Jahr 1010/andere feten 1015/ und hinterließ jum Rachs

folger feinen Gobn Bernhardum.

deb. a Meibomio editum.

S. 12. Unter diesem mufte das über-Elbische Gachsen benen Helmoldus I.c. hendnischen Wenden rechtschaffen wieder herhalten. Denn weil Chron. Mag- Bernhardus mit bem Ranfer Henrico II. zerfiel / bedieneten fich die Wenden folder Belegenheit / verwegerten ihm den Tribut, und giengen 1013 in fein über-Elbisch Land/da fie fonderlich die Stadt Samburg/famt der Rirche/ abermahl bif auff den Brund vermus

Ad. Brem. l.z. C. 33. 34. Helm, I. c. Cap. 17. Chron. Hildesh, ad ann. 1012.

Solches Ubel ward noch arger / weil der Samburgifche Bifchoff Libentius, fo gur felbigen Beit gestorben / einen Machfols ger befam/Mahmens Unvramus,einen Canonicum aus bem Stifft Paderborn/ der es mit dem Ranfer Henrico hielte. machte fich dudurch ben Bernhardo dermaffen berhaft / daß der Bertog Rrieges-Bold nach Samburg fandte/ die dasjenige/ was Die Wenden noch fteben laffen/vollig einreiffen/und den Ort in Befig nehmen muften/ indem er fich befürchtete/ daß der Bifchoff das Samburgifche territorium an fich giehen mochte. Sierauff giena der Bifchoff ungescheuet ju Bernhardo , hielte demfelben verweiß lich fur/ daß er eine fo ubele Mennung von ihm gefaffet/ und entles Digte fich alles Berdachtes dermaffen/daß fich Bernhardus nicht nur mit ihm verfohnete / fondern ihn auch ferner zum Unterhandler brauchete / Durch deffen Bermittelung der Streit gwischen ihm und dem Raufer gleichfalls gehoben marb. Goldbergeftalt mard Das über Elbische Sachsen wieder beruhiget/ die Glaven gedemus thiget/die verftoreten Rirchen/ und fonderlich die zu Sambura/famt Der verwüsteten Stadt/wieder gebauet.

Helmold. l.s. C. 16. Crantz. Vandal,1.2. cap.42. Geringer I. c.

P. 6.

S. 13. 2Bas aber das Land diffeit der Elbe betraff, blieb felbiges damable unbeschädiget / und mar fonderlich unfer Bars dewick mochides Sandels halben in groffem Flor i wie aus der Confirmation erhellet/ welche Rayfer Conradus 1024, Nonis Februar benen Magbeburgern auff Die bom Raufer Ottone I. verlies bene Boll-Frenheit ertheilet. Angesehen Diefer Ranfer nebft Colln

und

und Manns abermahl Bardewick ausbeschieden / und wegen ber Dafelbst getriebenen starcfen Sandlung den Magdeburgern fo wenig als anderen an folden Orten einige Boll-Frenheit verftatten In felbigein Jahr und Monat hat gemeldeter Rapfer Paulin, Sen-Conradus auch die dotation des Rlofters Keminade, von der 21cbs tagmate Rer. tifin Frederana, deroselben Schwefter Imma, einer Brafin / und Germ. p. 525. und dem Grafen Gerone geschehen / ju Merseburg confirmiret. Borinn unfere Barbewicks auff folche Beife gedacht wird / daß befagten Rlofters Fundatores Demfelben alle ihr Erbe gefchenctet/ fo fie unter andern auch in und um Bardewick, als ju Wittorp, Brietling, Addunestorp, Stell, Wichmannsburg, Suderburg &c. bes . feffen; von welcher donation ohne Breiffel auch die cenfus herruhs ren / welche diefes Rlofter Keminade big 1333 und 1337 bon ge-Dachten Dertern eingefordert.

S. 14. Ubrigens hat unfer Bardewick damable auch in foldem Stande fich befunden / daß der jum Christenthum wieders kehrende Miltowi allda für die Wenden Schut und Sicherheit haben fonnen. Diefer Miftowi war der Benden Bergog / und fcon vorhin ein Christ gewesen / nachmable aber wieder abgefals leu/ und hatte 1013 die Wenden in Berhogs Bernhardi Land jenfeit der Elbe geführet/ und daselbit/vorgedachter maffen/übel gehaus fet. Doch fam er endlich 1033 ju beffern Bedancken, und nahm Die Chriftliche Religion wieder ans blieb auch daben fo beständigs daß er fich defimegen von feinen bendnischen Unterthanen verftof: fen und verjagen ließ. In welcher Verfolgung er ju den Bardes wickern feine Buflucht genommen/ die ibn auch geschüßet / und Les benslang ben fich behalten ..

S. 15. Bertog Bernhard ift 1062 mit Tode abgegangen/ und Helm.l.t. c.ez. hat given Cohne hinterlaffen/ deren altefter / Rahmens Ortulfus, Cranz. Sax. ihm in der Regierung über das Bertogthum Gachfen diffeit der Elbe gefolget; Dem jungften aber/ Hermannus genannt/ find Die is Erp. Lindenbe. ber-Elbische Lande/unter dem Titul einer Graffichafft/ eingethan. Syneagm. Rer. Dahero Diefer/ in einem Diplomate de anno 1088, Comes de Ham- Germ. Sept. Und will h: maburg vom Ers-Bifchofe Liemaro genannt wird. ber dem auch das Chronicon Carionis behaupten / daß hiefige Lib.tv. Part.z. Sachfifche Berren aus ihrer Familie die über . Elbische Lande faft ben die 150 Jahr alfo regieren laffen. Die Worte find folgens £ 2 De:

p. 168.

p. 214.

de: Hi Duces (Saxonia) politam contra Danos & Henetos Nordalbingorum regionem, quæ hodie Holsatorum est, tanquam suam administrarunt per aliquem ex sua familia natum, ut tunç moris erat, Comitum titulo, annos circiter centum quinquaginta. Ein alt Sachfisch Chronicon fagt gleichfalls hiervon: "Do was dut sene Bife de oldefte Broder bleff Bertog / de jungfte en Braf.

S. 16. Unter des Berhoge Ortulfi Regierung verftieffen die Wenden ihren Furften Buthue. Denn weil fie feinen Bater Go. descalcum wegen angenommener Chriftlichen Religion / und daß er dieselbe unter fie fortzupflangen fuchete/ermordet/ beforgeten fie/ er/als ein heimlicher Chrift/ mochte den Tod feines Baters rachen; febeten ihn derohalben ab/ und macheten einen/ Nahmens Cruco, aus der Inful Rugen/ an seine ftatt jum Furften. Dun bats te Ortulf Bater/ Berbog Bernhard, gedachten Godofcalcum gur Christlichen Religion gebracht/westwegen diefer fo wohl ihm/ als dem Ronige in Dannemarch an welchen ihn Bergog Bernhard re-Helm I.r. e.zy commendiret/ gute Dienfte gethan. Diefermegen nahm Buthue feine Zuflucht zu Bertog Ortolpho, und fichete ben demfelben alls hier ju Bardewick Bulffe damit er den Cruconem aus feinen vaterlichen Landen wieder vertreiben mochte. Ortolphus gab ihm einige Bolcker, und feste ihn damit wieder in fein Land. Es batte aber feinen Beftand mit ihm/ fondern er ward, aus Saf gegen Das Christenthum / aus allen seinen eingenommenen Dertern bon Alfo fam Buthue wieder/und dem Crucone auffe neue veriaget. fuchete Bergog Magnum, Des Ortulf Cohn/um Bulffe an/ weil Ortulfus felbigen Die Regierung/ meniastens das Rrieges- Befen/ übergeben/ nachdem er felbft fein Bluck hatte. Es icheinet amar/ Helmoldus wolle/ daß fich diefes allererft nach Ortula Code bege=

> mefen. S. 17. Indeffen vermeldet Helmoldus, daß Buthue, als er ju Hersog Magno gefommen/ der fich damable zu Luneburg auffhielt/ densetben folgender Bestalt angeredet:,, Bortrefflicher Seldes weiß "Deine Bobeit/ wie mein Bater Godescaleus Die Bermaltung der ,Slavifthen Provingen gur Chre & Ottes und Deines Baters bif an fein Ende treulich geführet, und nichts unterlaffen, was ju Befor-Deruna

> ben; fan aber nicht fennsweit fich aus andern Umftanden Flarlich hervor giebt/ daß Ortulfus noch lange nach diefer Zeit im Leben ge=

Bangert. in Not, ad Helmold.l.1. c.20.

Cranz, Vand. c. 6. 7. 8.

"berung des Gottesbienftes und Abstattung ber Treue gegen ben 39 Fürften/ Deinen Bater, gedienet. 3ch aber/ ber ich in die Fußs ,fapffen meines Baters getreten, bin dem Befehl meines Fürften "gleichermaffen mit aller Treue und devotion iederzeit nachgefoms men / und habe mich dadurch fast unfäglicher Befahr unterwor-"fen; davon ich aber biffher feinen weiteren Rugen gehabt, als adaf mir der bloffe Chren-Rahme / euch aber der Bortheil gant "und allein verblieben. Denn es feinem verborgen, welchen gobn ,ich und mein Bater für folche Treue bekommen/ da diefem fein "Leben/ mir aber mein Land von denjenigen genommen / Die nicht ,nur meine / fondern auch beine Feinde find. Go du nun deine , und der deinigen Chre retten wilt, fo ift es bobe Beit, ju den Waf-"fen ju greiffen/dem es ift mit unferm Blucke auff Die Reige getom-"men/ und ftebet zu befürchten/ daß/ falls man faume / Die Reinde "weiter geben/und der bereits eingenommenen über-Elbischen Dro-"vincien migbrauchen., Worauff Bergog Magnus folgendes gur Untrort gegeben: "Für diefes mabl fan ich felbst nicht zu Relde "iehen; id) will dir aber geben die Border (das find die Inwoh-.ner des Bardengoms um und aus Bardewick) die Stormer, die "Solften/ die Dithmarfen/ auff deren Beuftand du Dich verlaffen/ , und auch dadurch der Feinde Bewalt auff eine Zeitlang gnugfam auffhalten fauft. Ralls es die Noth erfordern follte/will ich felbet "mit eheftem folgen.

S. 18. hierauff nahm Buthue bie tapffersten von hiesigen Bardewickern (assumtis fortissimis BARDORUM, saget Helmoldus) zu sich und gieng mit denselben/bevor die andere auxiliar-Trouppen aus Stormarn/ Hossein und Dithinarsen zusammen gebracht wurden, über die Elbe in das Wagerland, vor die Stadt Ploent die eroffen und von den Feinden ledig sand; weswegen er selbige mit den 600 den sich habenden Bardewickern einnam. In dem er nun dahinein zog/ sagte eine Leutsche Frau/ er solte eyligst allda nehmen/ was er fünde und wieder davon ziehen/ denn es ware die Stadt mitelifealschoffen gesaften damit man sie wonn sie selbige eins genommen darinn belägern möchte. Buthue aber/ sich auffeine tapffere Bardewicker und die ihm solgende Trouppen verlassend blieb in der Stadt; Woorden fie geset das gange heer der Slaven kam/welches die Stadt umgab/nachdem es schon vorbin

alle Schiffe von der daran gelegenen See wegbringen lassen / dar mit jene nicht entstiehen könten. Buthue, der keinen Proviant in der Stadt fand weil die Slaven selbigen mit Fleiß hinaus geschaffet/ litz te mit seinen Bardewickern große Noth und Hunger: Berließ sich immittelst auf die heranahende Bolter Berhogs Magni, daß ihn solde bald entsehen wurden. Wie denn auch Berhog Magnus, nach erhaltener Nachricht die Holsten Stormarn und Dithmarsen eyligst marchiren/und an den Fluß Svoller nicht weit von Plicen bele-

gen/ zu Errettung der Belagerten avanciren ließ.

S. 19. Diefe / damit fie den rechten Buftand des Lagers der Slaven erfahren mochten/ fchicfeten einen/ Der Der Slavifchen Gpras che fundig/ ju dem feindlichen Lager/ um von allem genaue Runds fchafft einzuziehen. Derfelbe verfügete fich zu den Slaven / welche allerhand machinen jum Sturm bereiteten/ und redete fie alfo an: 2,2Bas machet ihr Leute/ daß ihr die Stadt / worinn der Gachfis .fchen Rurften Freunde find, belagert? Es wird euch folches nicht agelingen/ benn es befiehlet euch der Derhog und feine Leute / daß sihr euch enligft pactet/oder fie werden dif euer Bornehmen ftrene Die Slaven thaten genaue Nachfrage/wer ihn abgeac rachen... schickt, und wo der Herkog ware? Worauff, als er geantwortet, Daß der Bergog mit einer groffen Armade im Unjuge begriffen / hat ibn Cruco, der Slaven Fürft/ vor fich bringen und genau examiniren Der Bote mandte fich ju Crucone und fragete/ mas er jut Belohnung haben folte, fo wolte er ihm feine Feinde verrathen, und alle in die Bande liefern. Cruco bot ibm 20 March; worauff et entdecfete/wie der Berbog noch jenfeit der Elbe/und dafelbit mit ans dern Geschäfften beladen mare; dabero allein etliche menige Sols ften/ Stormarn und Dithmarfen im Anguge, die er aber leicht bereden wolte/ daß fie wieder nach Saufe febren folten. Bu dem Ende gieng der Berrather über die Brucke ben der Stadt Dloen / und fagte zu Buthue und den Bardewickern : Go er fonte/ mare es Beit/ Daf er fich und feine Leute falvirete / Denn die Gachfen / auff beren succurs er wartete/ wurden fur diefes mahl nicht fommen. Buthue beklagete fich jum hochften/ daß er in fo groffer Noth hulffloß gelaffen murde, und wie er febr übel gethan, daß er fich auff folche Leute Der Berrather antwortetete; Er mogte gufchen wie ers machte/die Sachfen maren unter fich uneins worden/und wieder S. 20. ju Daufe gangen.

S. 20. Wie nun der Bote zu der Sachsischen Armade wieder kams und man ihn fragetes wie es stünde; sprach ers es hatte keine Befahr es sen feine Belagerung zu besorgen / er hatte Buthue kitt den Seinigen gesprochen / welche ohne einige Furcht und Schreschen lebeten. Also machete er die Sachsischen Bolcker sichersdaß sie den Entsah nicht beschleumigten. Dadurch Buthue mit seinen tapferen Bardetvickern in so große Noth gerieth daß sie ben den Feinden vernehmen liesen / mit welcherler conditionen sie ihnen einen fregen Abzug vergönnen voolten. Die liessen zur Annwort wissen Seinen und unzerstummelte Bieder iedermann vor Augen stellen wenn sie zu ihnen heraus giengen / und die Wassen von sich geben,

S.21. Buthue fprach zu feinen Barbewickern : ,, Dibe tapffere . Barbewicker! Es wird uns eine harte Diede fürgebracht/ dafiwir. Die Baffen niederlegen follen / wenn wir ausziehen. mar mobil daß der Sunger uns gurlbergabe gwinget: Bir baben aber auch / wenn wir die Baffen niederlegen / nicht geringe. Doth und Gefahr zu beforgen. Denn/daß berSleven Erene und. Worte febr mancfelhafft und unbeständigt habe ich mehr als u. piel erfahren. Daucht mich demnach ficherer ju fenn/ ein wenig/i. ph es wohl bart, ju verzogeren, und dadurch unfer Leben zu retten ;... pielleicht giebt GOtt/ daß wir Silffe befommen. Die Bardes wicker aber/ welche in der groffesten Sungers-Roth begriffen ant= worteten; Es mare grar nicht ju leugnen/ daß die angebotene conditiones greiffelhafft und voller Befahr, man muffe fich aber barinn fchicken/ und annehmen/ was angeboten wurde / weil fie doch ohne Zweiffel burch Spunger umtommen und fterben muften; benn der Huffidub tonne boch nicht helffen / wenn feine Sulffe und ander Rath porbanden. Ramen fie endlich burchs Schwerdt um / fen doch der Sunger / Daran fie fonft fterben muften/ weit unertraalie der. Beffer/furk ab und von der Welt fommen/als lange gemartert merben.

\$. 22. Wie nun Buthue fahe/ daß fein Krieges-Bold nicht langer zu erhaken ftunde, und ohne dem Jungers fterben muste/ließ er sich seine beste Kleider geben kenere selbige am/eröffnete den Feinden/ daß die conditiones von den Seinigen angenommen/und giene gen also insgesamt aus der Stadt. Und mar ließer zwey und zwey über I told [Schi I

über die Brude geben/ und ben dem Abtreten bon der Brucke, einen iealichen die Baffen dem Feinde reichen; worauff fie ju der Slaven Ruriten Crucone geführet murden. Als fie nun foldbergeftalt bem Cruconi prefentiret worden/ fprach eine bornehme Frau ihres Mits tels: Todtet Diefe Leute/die fich euch ergeben/und laffet fie nicht les ben/welche euren Ches Beibern/fo in der Stadt gelaffen/die groffes fte Bewalt gethan/daß ihr folche Schande von euch thut., Auff folches Bureden des Weibes gieng Cruco mit den Seinigen auff Diefe unbewehrte Mannfchafft log/ und ermordete den Buthue famt den tapfferen Bardewickern an demfelben Sage bor ber Reftung Ploen gant jamerlich. Diefes geschahe im Jahr Chrifti 1067/ und mard dadurch den Gachfen ein folch Schrecken eingejaget/ daß ein ieder entfluchtetel und Cruco alfo freve Sand bekam/ Stormarn, Solftein und Dithmarfen fich ju bemachtigen. Geftalt er benn auch folche Lander, fo lange er gelebet, im Befis behalten und Tribut bon ihnen genommen. Immittelft erhellet aus Diefer/wiemobl uns alucflichen adion, wie unfere Bardewicker au der Beit/ ihrer Capfe. ferfeit balber, in befonderem Beruff und Unfeben gemefen.

Lamb Schaffnab.

ş."

\$. 23. Nicht lange hernach verfiel Derhog Magnus auch mit Kahfer Hemico in einen Krieg/ welcher dermassen überhand nahm/ daß beydes er selbst und seine Stadt Bardewick in des Kahsers Gewoalt gerieth. Solches Unheil entstund daher: Otto, Herhog von Bahpern/ward von einigen/die ihm seine grosse Mach missonneten, bey dem Kahser Henrico so vieler und grosser Ubelthaten beschuldiget/ daß sich der Kahser dadurch bewegen ließ / Ottonem seines Derskopthums verlustig zu erkennen. Demnach ergrieffe dieser die Wasser und verfügete sich mit einigen Truppen gegen Ausgang des 1070sten Jahrs in Rieder-Sachsen allwo er an Herhog Magno in dieser seiner Gefährlichkeit einen tapsferen und treuen Freund antrass.

ldem , collato Helmoldo l. 1. c. 27S. 24. Im folgenden 1071sten Jahre gab Ranfer Henricus das Berhogthum Bahern dem Welphoni, Azonis, eines Margs grafen in Italien Sohne/und Berhog Ottonis Eydam; nachdem berfelbe dem Kahser einen leiblichen Eyd geschworen / daß er Ottonem nicht für seinen, Schwieger-Bater mehr erkennen wolte. Gestalt er ihm auch seine Sochter hierauss wurdlich wieder schieftete und statt deren eine Frau aus Engelland Judith genannt wieder-

Otto, dem foldes fehr jur Berken gieng gedache um ebeliate. te fein Recht mit gewaffneter Dand zu verfechten/und lieft fich dess wegen mit Dergog Magno, und Grafen Udone, Wizelone, Bis schoffen zu Maadeburg/ und Buccone, Bischoffen zu Salberstadt/ wider Rapfer Henricum in ein Bundnif ein. Doch/ als Rudolphus, der Schwaben Rurft, fich Dagwischen legete/ward Die Sa the dahin vermittelr, daß Derbog Otto und feine Allierte defimegen, Daß fie wider den Ranfer Die Waffen ergriffen / fich bif guff Des Reichs Erkenntnif dem Rapfer ergeben / immittelft aber mit feis ner Gefangnif beleget/ noch fonften in einige Wege beleidiget mer-Demnach wurden fie erftlich auff Oftern nach Coln/ hiernechtt auff Pfingften nach Salberftadt cieiret / allwo fie fich endlich einfunden, und auff vorerwebnte Conditiones dem Rapfer fich ergaben. Es ward ihnen aber der accord nicht gehalten/ fon-Dern musten sofort alle sich gefänglich führen lassen.

S. 25. Goldes verurfachete ben denen Cachfen ein groff Lambertm. Schrecken/ um fo viel mehr/ als nicht lange bernach Bergogs Magni Bater Ortulphus verttarb/ Der noch bif bieber gelebet batte. Denn da maffete ihin der Raufer das gante Sachfen-Land an/unter dem Bormandt/daß Derhog Magnus felbiges famt feiner Verfon ihm in die Sande refiguiret, und war darauff bedacht, wie ers auffs ehefte und füglichite unter feine Bothmagigfeit bringen Dabero mard awar Gersog Otto von Bavern / nach fabriger Befangnifibieder auff fregen Ruß gestellet / weil er entibeder dem Ranfer oder denen/ fo ihme feme Lander fonft mikaons neten / Derfelben einen guten Theil abgetrefen ; Berfog Magnus aber mufte auff dem Caftell Bartesberg noch lange in beschwerlis ther Safft verbleiben. Denn es gedachte ibn der Ranfer fo lange ju plagen/daß er fich endlich nach feinem Willen beguemen/und ihm

fein Land aus fregen Stucten übergeben folte.

\$, 26. 3n folden troublen ift nun unfer Bardewick fcon Brunode Bel-wurdflich in des Kapfere Handen gewesen. Denn Anip 1073 lo Saxon. hat er Svenonem Eftritium , Ronig von Dannemarch und Norwe- Lambertus. nen/burch Adalbertum, Erts Bifchoffen von Bremen/ Dabin beruffen laffen / welches Damable eine unerhorete Gadie mar; gimabl / fo Jange die Leute damable dencken konten/ nie ein Ronig aus Dorben fo weit allhier ins gand gefommen war. Mit gedachtem Ros S. Show niac

mige beredete sich der Ränser auffs geheinnteste; sintemahl er nies mand als den Adalbertum, und der König nur einen von seinen vorsnehmfen Bedienten dazu gezogen. Riches desto weniger brach es aus/ das man sich vereiniget hätte/ die Sachsen sowohl zu Wasser als Lande zuüberziehen/ und selbige solcherzestalt mit aller Gewalt unter den Fuß zu derngen. Zu dem Swedent mit aller Gewalt unter den Fuß zu dernen Leidlichen Endschweren/daß/wenn erf dem Adyser müsser einen Leidlichen Endschweren/daß/wenn erf der Adyser/von dieser Seite-käme/ der König die Sachsen von seiner Seite überfallen wolte; und war mit andern benachdarten Potentarten dergleichen Alliance geschlossen worden. Zur Belohonung dasür solte der König von Dannemarck nachmahls alle Sächsessiche Provincien bekommen/ welche an seinen Grenhen/ oder ihm sont bezuein aelegen wären.

Adam Bremenf. Crantz. Mescop. L5. c.6.

Lambertus. Bruno.

Me-6.6.

S. 27. Einige Historici schreiben/daß diese Unterredung mit dem Könige aus Dannemarck von dem Känser zu Lünedurg gehalsten worden; welches aber nicht seyn kan. Denn über dent/daß berno, welcher damahls/ als diese Handel vorgegangen/gelebete und sie daher auffe fleißigste beschrieben/ ausdrücklich Bardewick nennet/ so war Lünedurg auch/zur Zeit der Unterredung/nach in Derhogs Magni und seiner Sachsen. Wiewebl der Känstersch auch zurücklich Bardewick nennet/ so war Lünedurg auch/zur Zeit der Unterredung/nach in Derhogs Magni und keiner Sachsen, wurde gegangen/und den Kalkerberg, recht in Augenscheingenommen/und gemerstet/daß ihm die ses Castell zu Bezweingung hiesiger ganden Segend sehr nücklichsen könte/so sort die darauff liegende Sachssiche Wölcker abzu ziehen nörhigte/und den Grafen Eberhard von Ellenberg/samt 70 der ausertelsensten von den Seinigen wieder dahinaufflegete. Doch eben diese Sachse muste zu des gesangenen Hergogs glücklichen und erwönschen Bestenung dienen.

S. 28. Denn Hermannus, des Ortuli, Herhogs Magni Basters Bruder/hatte innmittelst einige Bolcker zusammen gebrachte mit welchen er/ so bald der Kähser den Nücken gewandt/den Kalcksderg gang unwerschens berennete. Die Kähserliche / so kaum in der Kestung waren warm geworden / hatten sich solches schleunisgen Ubersals nicht versehen/ noch weniger sich gegen einer Belägezung eingerichtet/ am wenigsten aber zu ihrer Nothdurst auff der Kestung gefunden; zumahl die davon entwichene / ausser dam Brodt/ wenig hinterlassen. Db nun gleich das Castell für dem

CHES .

auswartigen Reind fefte genugt mang fic doch der innerliche Reind? Der Sunger/daß fie fich und die Feftung Hermanno ergeben mus Diefer aber lief alle gefänglich annehmen / und bem Rays fer Henrico fagen : Go fern er Die Geinigen benn Leben erhals ten molte/ folte er feinen gefangenen Better / Bertog Magnum. auff frepen Ruf ftellen, und ihm infenden; in Entstebung beffen molte er Die Befangene ale Rauber, fo wider die Gefese anderer Leute Guter angefallen, nach den Gachfischen Rechten binrichten Der Rapfer beiturgete über folder Zeitung befftig/ und wufte lange nicht/was er machen folte. 3mar fabeer mobl / wie unchriftlich er handeln wurde / fo er feine Leute folte umfommen laffen; er bedachte aber daben/wie durch die Entlediguna herhoas Magni ihm fein auff Sachsen gemachter Unschlag gant gurucke gienge/ jat bafer an diefem Bertog lebenslang einen groffen und unberfohnlichen Feind ju gewarten batte. Docht ale viele Brofe fen an feinem Sofe unter ben Befangen ihre nabe Bermandte bats ten/ und diefe anfanglich mit unablagigem Bitten/ endlich aber auch mit Schreck-und Droh-Borten auf der 3hrigen Erledigung Drungen / mufte der Rapter thun / was Hermannus berlangete. Allio ipard der gefangene Berkog/ nach drepjabriger Saffte von Dem Rapfer auff fregen Ruf gestellet: Dagegen er Die Geinigen and alle unbeschädiget wieder befommen; welches geschahe am Lage Assumtionis Mariz, bas ift ber if Augusti im Sahr 1072. Begen Diefer Auslofung ift zu Der Zeit ein Gprichwort entftanben: daß ein Sachle mit 70 Schwaben erkauffrund 70 Schwas ben nit einem Sachfen wieder eingelofet worben.

S. 29. Biewohl Bertog Magnus noch eine gute Beit nach feiner Erledigung regieret / findet man doch / megen der menigen Radricht von felbiger Beit Beschichten / nicht/ was er allbier fon-Derliches vorgenommen. Rur wird Diefes einige vermelbet/ daf feis ne tapffere Barbewicker fast am Ende feines Lebens Belegenheit bekommen, die an ihren Vorfahren von den über-Sbifden Wenben perübete Graufamfeit/ unter feiner loblichen Anfahrung/rechts fchaffen zu rachen. Diefes trug fich alfo ju: Des obgedachten Bendifchen Rurften Godofcalki anderer Cohn/ Henricus, mar Helm.lie. wegen graufamer Berfolgung der Chriftlichen Religion / als fein Cranz, Van-Bater und Bruder ermordet/ nach Dannemarch gefluchtet/allivo dal. 13cap.20.

er bif hieber Schut gehabt / weil er Roniges Eftritii Tochter-Sohn war. Alls ihm aber die Zeit dafelbst begunte lang zu wer-Den/ fammlete er ein Rrieges Deer aus Danen und andern Bols cfern/um einen Berfuch zu thun/ob er feine Baterliche Provintien nicht wieder erobern tonte. Der dafelbit annoch regierende Cruco, ein abgefagter Reind der Christen/verichlof ihm allen Bugang/ und ruftete fich jur Gegenwehr. Dichts besto meniger fam Henricus mit feinen ben fich habenden Schiffen gu Didenburg in Wagrien an, von dannen er weiter in das Clavifche Land binein drang, und Dafelbit fo viel Raub und Beute machete/ daß fich auch alle Claven für ihm entjeketen. Da fich nun Cruco befürchtete/Henricus mochs te ibn auff folde Weise gar des Landes vertreiben, fieng er an mit ihm ju accordiren, und ward die Gache endlich dabin permittelt! Henricus folte dem alten Cruconi die Derrichafft laffen, und das mit veranuget fenn/ wenn ibm in feinem Baterlande etliche Dertet ju feiner Wohnung und Unterhalt eingethan wurden. ibm folches Auerbieten wohl gefallen, und raumete dem Henrico unterschiedliche Derter ein; erthat es aber nur aus dem Absehens daß er mochte Zeit gewinnen, fich in feiner Regierung zu befestigent und Henricum, hiernechft ben e. fter Gelegenheit aus bem 2Bege gu Doch diefer / dem der Claven Untreue ju Gninge bes fandt war/nahm fich nicht allein wohl in acht/ fondern fvielete auch Das prævenire, worzu des Cruconis eigene Bemablin / fo fich in Henricum verliebet/ Gelegenheit machete. Goldbergeftalt fam Henricus wiederum zum Befit der von feinen Borfahren ihm ans acerbeten Landen/ worüber fich DerBog Magnus von Cachfen febr mit ibm frenete. Schickete darauff ju Henrico, und lief von ihm den Eud der Treue fordern/welchen jener nicht allein wurcklich abftattete / fondern auch dem Derhog feine über-Elbische Lander wies der zustellete.

S. 30. Hingegen verdroß es die hendnische Slaven hefftig / da sie sehen musten/daß wiederum ein Christlicher Fürst zur Regierung kommen wäres der es mit den Sächslichen Hersogen hieltes, und siengen deswegen wieder Henricum an zu rebelleren. Dieserwistete, sind zur tapfferen Begenwehr und ließ es über dem auch an Hersog Magnum gelangen/ daß ihm selbiger wider seine Feinde allistiren mochte. Derhog Magnus, wiewohl er nunmehr ziemlich alts auch durch

durch die viele Rrieges-Buge / fo es biffhero gethan / an Rrafften mercflich geschwächet/ wolte dennoch Henricum wider die Unglaus bige nicht bulffloß laffen. Gieng alfo mit den ftreitbareften feiner Bardewicker / Solfteiner/ Stormarn und Dithmarfen über die Elbe, und fam in der Polaben Begend, allwo fich die Slaven an einem Orte/Schmilow genannt, fo etwa eine halbe Meile von Rageburg lieget/ und noch beutiges Lages unter foldem Rabmen befandt ift/ in febr groffer Ungabl verfammlet hatten. Derowegen verzog Berhog Magnus ihnen ein Ereffen ju lieffern/ und ließ erft mehr Bolcter nachkommen. Damit aber die Reinde folches ihme nicht aur Burchtsamfeit mochten ausdeuten/ ließ er fich fo lange mit ihnen in Tractaten ein/bif die Dachricht fam / daß der fuccurs anlangete. 2Borauff in des Bertogs Lager ein groffes Freuden-Befchren gemachet ! auff den Geind mit gesamter Macht loß gebrochen / auch nicht eber nachgelaffen ward/ bif die Slaven das Reld geraumet/und berfelben mehrer Theil niedergehauen. Alfo murden! Die Slaven bem Henrico unterthanig/und fratteten hinfuhro den gehörigen Tribut willig ab. Serfog Magnus aber fam wieder ju feinen über-Els bifchen gandern/fo die Slaven bifchero übermaltiget batten; und feine tapfferen Bardewicker racheten mit Sulffe vorgedachter andern Bolcfer zugleich die von den Wendenben Bloen an den ihrigen vor Diefem verübete Graufamfeit.

## Bas drenzehende Capitell

Von dem Zustande der Stadt und des Stiffts Bardewick/unter denen Sachsischen Herrico Lochario, Henrico Superbo und Henrico Leone.

S. I.

Trhog Magnus war Anno 1106 mit Tode abgegangen/ und hatte keine Sohnes sondern nur zwo Tochter hinters F. H. Bodonis lassen/ deren eine / Wulfildis genannt / an Henricum. Syntagm. pag. Gvelphonem, Serhogen in Bayern; die anderes Rahs Helmold. I. 1. mens Elica, an Ottonem, Grafen zu Aschersleben und

rmans .

gelung mannlicher Erben/ Raufer Henricus das erledigte Herboge thum

thum Sachsen dem Stafen Lothario von Supplindurg, nachdem der felbe schon vorhin/ durch die Henrach Henraci Crassii, letteren Grafen von Nordheim/ Tochter/ so wohl das Land Braumschweig (so ben Kanses Ottonis Familie geblieden/ da Hermanno Billingio hies sige Gegend geschencet/) als auch/was immittelst weiter acquiriret, erds und ciaenthimisch erbasten datte.

Dn. Pfeffing. Not. ad Vitr. L. Tit.XL 5.4.

S. 2. Inar/was das land luneburg / Stormarn und Holftein betraff/ war solches wie obgedacht der Billingischen Familie Eigeinthum und Erbgut; wie dem Bruno und Helmoldus hin und wieder der Billingischen Allodial - Güter gedencken; und blied also die Hertschafft über unsere Stadt Bardewick von Rechts wegen Hertschafft über unsere Stadt Bardewick von Rechts wegen Hertschafft über unsere Stadt Bardewick von Rechts wegen Hertschafft und Lotharius dem verstenen Hertschaft und man nirgend findet/ daß ihmt wegen dieser Allodial - Güter von den Billingischen Erben einiger Streit moviret; so ist daraus nicht anders zu schleiser als daß er mit denenselben deswegen transigiret/ und also per amicabilem compositionem des Landes Lüneburg/ mithin unserer Stadt Bardes twick/ unmittelbarer Hert geworden.

Helmold. l.r. c. 35.

Ibid. c. 36.

C. 37.

Lambec, Orig. Hamb. p.78.

S. 3. 2Bas aber die über-Elbischen Eander betraff/hatte Berbog Magnus, nach dem im borigen Capitul ermeldetem Giege über Die Slaven/ folche einem vornehmen vom Abel/ Gotfridus genannts jur lehn gegeben / welcher Samburg jum fiebenden mabl wieder auffgebauct, und allda refidiret batte. 211s nun felbiger / furt bot Berboge Magni Ableben, im Streit wieder die hendnische Wenden geblieben/ hat der neue Gachfifche Bernog Lotharius, fo fort ben Antretung feines Regiments/ Diefes Cachfifche Lehn bem Adolpho, einem Grafen von Schauenburg eingethan; wie folches unter anbern ein Monumentum im Dom ju Samburg vor Diefem mit fole genden Worten bezeuget hat : Anno M CVI inelytus & magnificus Dominus Luderus, Dux Saxonie & Westphalie, qui postea Romanorum Imperator factus & Lotharius appellatus, contulit & dedit Comitatum Holfatie, Wagrie & Stormarie vacantem absque heredibus per mortem nobilis Viri, Domini Gothofridi, dictarum terrarum ultimi Comitis, a Paganis pro fide Catholica cum multis Christianis ministerialibus suis prope Hamburg interfecti, nobili Viro Domino Adolpho Comiti de Schowenburg, qui, & sui filii de ipso pro tempore -DIOCIG- procreati, ab illo tempore usque in hodiernum diem predictarum. terrarum pacifici Domini & Comites funt & fuerunt. Helmoldus befrafftiget, und hingu thut / baf gedachter Braf bem Derboge/ als feinem Lehn-Berrn / den End der Treue miffen ab-Die auch feine Rachfolger den andern Sachfischen Berren noch eine geraume Beit thun muffen.

1. 1. c. Fai

S. 4. Goldbergeftalt war nun Lotharius ju groffer Macht ge: Helmold.l.c. Dieben; regirete über dem fein Gachfen Land fehr loblich, und wufte Otto Friang. auch die benachbarte Slaven rechtschaffen im Zaum zu halten. bero er ben allen Reiche-Fürften in ein foldes Unfehen gefommen, Daf fie ibnigle Ranfer Henricus 1125 ohne manliche Erben abgegangen/ durch einhellige 2Bahl / auch wieder feinen 2Billen/ jum Rans fer erfobren.

S. f. Diefer Rapfer Lotharius ift im neundten Rahr feines Rapferthums bierber nach Bardewick gefommen, und hat viele Groffe und Bornehme, Beift - und Weltlichen Standes, ben fich Die Urfache deffen und was er hier gemachet / erzehlet ein MStum folgender maffen : "Anno M CXXXIV. hefft de Revier Luder, vel Lotharius Saxo binnen der Stadt Bardemick enen, Dag geholden/und dafelbft mit den Bifchovven und Dredigern ac... handelt van der Religion. Denn Dominus Vicelinus, Canonicus, Bremensis und Prediger the Rien Munfter im Lande the Solften,, befft damable vam Rapfer erlanget Gegebargen und dafelbit en,, Rlofter upgerichtet., Bomit Helmoldus mehrentheils übereins ftimmet; und erhellet auch folches ferner aus der Fundation Der Ge gebergischen Rirche/ welche meritiret allbier angeführet zu werden/ meil fie anzeiget/ mas fur einen Comitat Ranfer Lotharius Damahls allhier ben fich gehabt/in bem felbiger folche Fundation bierfelbft mit

unterfdrieben. Gie lautet aber alfo: IN nomine Domini, Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi. Bang in Not. Lotharius divine ordinationis clementia Romanorum Im- ad Helm. I.e. perator Augustus.

Notum esse volumus omnibus sidelibus, tam presentibus quam futuris, quod nos persecutione paganorum in Christianos, castrum. in Slavia construximus, quod a modernis vocatur Segeberg, ab antiquis Aelberg: & ante castrum fecimus Eccl. ad honorem Dei, & Virgi-

nis Marie, & Beati Joannis Evangeliste, profide Chatholica ibi pro-Ordinationem vero supra dicte Ecclesie commissimus fideli nostro fratri Vicelino, viro religioso & bone conversationis, cujus vitam in bonis operibus probatam cognovimus, suisque successoribus. quos sanior pars elegerit fratrum ibi Deo servientium, concedimus pro remedie anime nostre, ac dilecte Conjugis nostre Miguent / omnem terram, que est in occidentali parte cattri, usque ad fl. Eraven ex utraque parte vie cum filva in meridionali plaga adjacente cum fex pagis. Et ut hec omnia rata & inconvulsa permaneant, impressione figilli nostri signari precepimus. Testes fuerunt Adalbertus Archiepiscopus Bremensis, Thitmarus Ep. Verdensis, Marchio Albertus, Fride ricus Comes Palatinus, Sifridus Comes de Somburg/ Adolphus Co. mes, Conradus Comes, Comes Sifridus de Erfolenburg/Bernhardus Vice-Dominus, Ludolphus de Maletigeroda/Ludolphus Advocatus, Prepositus Bernico, Prepositus Hardamannus, Prepositus Svelhardus ceterique plures tam liberi, quam ministri alii. Date ab incarnatione Dominica 1137 (foll heissen 1134) 16 Calend. Aprilis, Anno vero regni noftri 12 (foll heiffen 9) Imperii 5 (foll heiffen 2) Actum Barde. wich, in Christi nomine feliciter. Amen.

S. 6. Unter andern vornehmen Geistlichen/die allhier genennet werden/ ift Bischoff Thitmarus von Berden/ welcher hiesigem
Stiffie verschiedene Privilegia conseriret/ und so wohl andere Donationes confirmitet/als auch selbst die Intraden der Canonicorum ver
bessert/welches vermuthlich auch auf diesem convent geschehen. Den
als damahls allhier so viele geist und welsliche Herren versammlet
gewesen/haben sich die Canonici der Gelegenheit ohne westen het; daß sie auff eines und andern vornehnten Gonners Recomment
dation erhalten/was sie zu ihres Stifftes Besserung und Auffnahs

me verlanget.

§. 7. Alfo haben sie erhalten / daß der Bischoff das Pfarre Amt/so schon in der eisten Fundation den Canonicis anbesohlen; nache mahls aber von den andern Geistlichen dieses Ortes ihnen entweder streitig gemachterder sont zwiel Eingriff darin geschehen den Canonicis auffs neue alligniret. Dabeneben er sie auch privilegiret, so wohl die Burger allhier/die es verlangen würden/als alle und ie de Fremde / ohne iemandes contradiction und hinderung/in oder ber ihrer Stiffts-Kirche zubegraben. Das Diploma lautet hiere von also:

IN nomine Sancte & individue Trinitatis. Thitmarus divina favente Lelementia Fardensis Ecclesie Episcopus. Justa vota piorum justum est celerem consequi effectum. Unde notificare volumus tam futuris quam presentibus, quod secundum tenorem primitive institutionis Bardovicensis Ecclesie sancti Petri Parochiam cum. spirituali cura assignavimus ad solatium fratrum in eadem ecclefia. militantium. Preterea decrevimus, ut Bardovicenses cives, si apud eos sepeliri desiderant, & peregrini quilibet, ab iisdem fratribus libere & fine impedimento recipiantur. Et ne quis Successorum. nostrorum illud immutare presumat, vel irritare volentibus assenfum prebeat, literis nottro figillo impressis, & sub vinculo anathematis robur adhibere curavimus.

S. 8. Es hatte ehemahle auch ein Prapolitus allhier, Dabmens Fridericus, dem Stiffte die Rirche S. Viti mit and Ufannen auff der Luneburgifchen Gulbe legiret; welches Legatum aber Des gedachten Friderici Erben dem Stiffte nicht wollen abfolgen Alls nun der folgenden Præpolitorum einer/Hiaho genannts nicht nur obiges Legatum mit 20 Marcf geloset / sondern auch mo andere Pfannen dazu verehret/ haben die Canonici folche Donacion durch den Bischoff Thiemarum damable confirmiren laffen/ welche

Confirmation Dieles nachdrucklichen Inhalts ift:

N nomine SS. & individue Trinitatis. Ego Thitmarus divina fa-Lvente clementia Fardensis Ecclesie Episcopus. Justa vota piorum justum est celerem consequi effectum. Unde notificare volumus tam futuris gnam presentibus, qualiter bone memorie Hia. ho, Prepositus, Ecclesiam beati Petri in Barthowic de suo ditavit & ad ulum fratrum Deo ibi servientium delegavit, atque presentibus scriptis confirmari rogavit. Siquidem ecclesiam beati Viti in eadem \* villa a Predecessore suo Friderico oblatam, sed ab heredi- \* Maximas & bus ejus Hildeburga, Thietburga, Avica ablatam, cum duobus Pan Pricipuas urstalibus ad eandem Ecclesiam pertinentibus, XX marcis redemit, nomine olim eandemque Ecclesiam cum duobus illis Panstalibus Deo & beato Per infignitas effe, tro dedit, ea videlicet pactione, ut nullus omnino vet Prepofitus pluriby exemvel quislibet alius, quisquis sit, audeat inde vendicare, sed fratres Plis oftendit habeant libertatem in usus suos predictam Ecclesiam & duo Pansta- Joach. Meyelia prout melius potuerint & voluerint instituere, & cui voluerint quitatibus fine Preposito commendare. Hoc itaque bonum opus, quod fecit, Mayerianis,

appro- Cap. VIII.5.3.

approbantes, petitioni illius fatisfacere dignum judicavimus, flatuentes sub divini terminatione judicii, ne qua inposterum ecclesialica secularisve persona boni viri bonum votum audeat in irritum. ducere, sed omnia ficut predictum est, maneant sub fratrum potestate ordinanda & commendanda, ipforum omnia ufibus singulaziter profutura. Qued si quis hujus nostri decreti violator extiterit, vel commutare ceptaverit in aliquo, nifi digna satisfactione correxerit, honoris fui dignitate careat, & cum Juda traditore eternis deputatus maledictionibus & suppliciis, sit anathema maharam motha in adventu Domini nostri felu Christi. Et ut hec presentis constitutionis pagina melius credatur & cunctis in reliquis diebus. firmiter servetur, banno noftro in verbo Dei firmavimus, & figilla nostri impressione signavimus. Panstalium vero predictorum alterum in Bluvingo in meridionali parte, alterum in Starthusa in oceidentali parte situm est. Addit preterea idem Prepositus Sancto Petro in Prebendam fratrum duo Panstalia in Bluvingo in orientali parte, empta a Bennone & fratre ejus Thieterico. Que nos simili banno & figilli confirmatione Sancto Petro & usui fratrum. affignavimus.

S. 9. Uber dem ift von diefem Bifchoffe Thietmaro biefigent Stiffte auch der Behende zu Mendorff verehret, wie die von feinem Sucellore Hermanno bieruber ertheilete Confirmation, fo hernach folgen wird/ ausweifet. Welches eigentlich Dieses Nendorff von den benden fen/ welche unter diefem Rahmen allhier auff der Rahe verhanden/ kan man grar nunmehr/da so wohl dieser Zehend/ als obgedachte Ufannen-Buter fcon in der Berftorung von bier trans-Bermuthlich aber ift es mohl basies feriret/ fo ebent nicht fagen. mige, fo im Rirchfviel Egestorff in der Begend der Schmalen-Aum annoch mit diesem Nahmen bekandt ift. Denn weit das Rirche fviel Egeftorff ehemahle ju bem Archidiaconat gehoret / bas vor Diefem ju Golebufen gemefen, und folder Archidiaconatus für ein beneficium menfæ Episcopalis Verdenfis gehalten morben, fan es wohl fenni daf der Bifchoff von feinen dafigen Tafel - Butern ets mas hiefigem Stiffte gugemandt bat.

Dieg Gaat p. 689.

Podon. Synt. p 504. Helmold. I.z. c. 35. collat. cap. 56. n. 2. S. 10. Kanfer Lotharius hatte keine mannliche Erbent son bern nur eine Sochter/Nahmens Gertrudis, die er 1127 Henrico Superbo, Henrici Nigri oder Welphonis, Herwogs in Bivern Sohn

Cobni der jumeilen auch Leo jugenahmfet wird jur Che gegeben. Cranz. Sax. I. Weil nun diefer dem Rupfer über dem auch in vielen Rriegen treue Helmold. I.c. Dienfte gethan/ mard er von ibm/ als feinem Schwieger- Bater mit dem Bertogthum Gachfen Anno 1137 belieben. te er Sachfen-Land faum recht in Befit genommen / da verftarb an. 1137. Lotharius auff der Rucfreife aus Apulia in den Landern Henrici Cranz. Sax. I. Superbi, daß Diefer alfo die Regalia erhielte/und die Ranferliche Di- Ott. Fric Ly. gnitat pexfentirete. Alle aber folche dem Conrado jugefallen/ widere wrach Henricus gwar der Wahl, und vorenthielte ienem eine Beitlang Die Inlignia; er richtete aber damit nur diefes aus/daß Conradus Defto mehr Darnach trachtete/ an Henrico Den alten Groll Defto eher auszuüben. Wie es denn bald hiernechft gefchabe/daß er/auf Anhalten Alberti Urfi, Marcfgrafen ju Goltivedel / (Deffen Bar Octo Fric Le ter Otto, Graff in Ballenftadt/ Elicam, Berhoge Magni, Des letten aus dem Billingifchem Staffinandere Tochter jur Che genommen, Helmold. 1. 1. und Diefen Albertum Urfum mit ihr gezeuget hatte) Henrico Das Cranz. Sar. Sachfen Land ab/und Alberto guerfannte; unter dem Borwandt/ es gebubre fich incht / baf ein Furst zween Fürstenthumer babe. Dhngeachtet nun folches hochft unrecht; maffen Albertus Urfus, Schurezfl.'de Der fcon Marggraff ju Goltwedel war, eben durch diefes Urtheil; Hem. Leon. auch zweber Fürftenthumer Berr ward, bergleichen auch fonft viele 85 mota uleim. faltig gefcheben; bennoch nrufte es gelten und exequiret werden.

S. 11. Demnach fiel Albertus in Diefes Gachfen/und nahm Helmold. Le. Das Caftell Luneburg ein; gieng darauff vor Bardewich, und eros Cranz.1.c & berte foldjes aud; jog ferner nach Bremen / und brachte felbiges Metrop. L. is. gleichergestalt unter feine Botmaffigfeit, febete biernechit über Die Elbe, und nahm Adolpho, meldber den End der Ereue, fo er Lotha zio, ale Bertogen von Sachfen/gegeben/ nicht brechen molte/ die us

ber-Elbischen Lander/und gab fie Henrico de Badewide.

S. 12. Allein/ Albereus blieb nicht lange im Befit / fondern Helm. 1.1. c.c. Henricus Superbus, ale er mit Bulffe feiner Schroieger-Mutter eis Com. Abb. ne Urmee auffgebracht / brachte die Gachfen Diffeit der Elbe gar leicht wieder auff feine Seite/weil felbige die fanffemuthige Regies L. 6. 5.7. 8 Merung Lotherii in gutem Undencfen hatten. Uber die Elbe aber fands trop. 1.6. c.6. te er Graff Abolffen mit einem Rrieges Deer ; wofur der Henricus Nauel Genas. de Badewid fo febr erfchrack/daß er alle Reftungen fchleiffen lief/und Darquiff davon flobe. Ingleichen mard Albereus Urfue felbit von

Doch hat Alb. Stad. ad

Henrici Superbi Allierten dermaffen gedemuthiget/ daß er den Rane fer/wider feine Gewal um Bulffe anflebete; melder aber mit Henrico, in Erwegung deffelben groffen Macht/fich in feinen Rrieg einlaffen wolte/fondern die Gache ju Quedlinburg Dabin vergliech/ Daß Alberto, nachdem Henricus Margaraff ju Brandenburg eben ohne Erben verstorben/folche Margaraffichafft übergeben; Dagegen Henrico Superbo das Cachf. Land ruhig ju befigen gelaffen wurde.

Chron Montis Serini ad ann. 1139. Cranz. Sax. l 6. c.g.

S. 13. Doch farb Henricus Superbus baid hernacher/1139/ auff der Rudreife nach Bayern/nicht fonder Berdacht ihme bengebrachten Bifftes/ und hinterlieft diefes Land/ebe er es recht w. eder in Ordnung brachte/feinem jungern Gobne Henrico, fo nachmals auch der Low genannt. Das beste mar/daß fich die Gadien gleich anfanas für Henrico wider Albertum erflareten / auch fo bald er etwas erwachsen/diefem ihrem jungen Seren mit Rath und That benfprungen/ fein Sachfen-Land/ fo ziemlich zerzauset/ wieder zurechte zu bringen.

S. 14. Unterdeffen hatte Ranfer Conradus ihm 1140 bas Bayer-Pand entrogen/ und felbiges erftlich feinem Brnder Leopoldo, und nachdem derfelbe bald ohne Erben verftorben/jeinem ans bern Bruber/ bem Henrico, gegeben; melder/um fich befto beffer ben dem Baner-Lande ju conservirent Henrici uperbinachgelaffes ne Wittive/des Henrici Leonis Mutter bepraeben muffe. nach verficherte fich Henricus Leo der über : Elbifiben Lande defto enfriger/ und wiewohl er erftlich Graff Adolfen/auff Bureden feiner Mutter absehete und Henricum de Badewide wieder an feine Stelle ordnete/behielt doch julest Graff Adolf Cegeberg und gans 2Bager Land; hingegen befam Henricus de Badewide Rateburg und einen Theil Mecklenburge von Henrico Leone gur lehn.

S. 15. Emanum Diefe Beit/nemlich 1142/ift Bifchoff Thitmaras von Berden allhier gewejen i und hat/ nach chemable gemachter Berordnung Raufers Lotharii und deffen Gemablin/bas gewesene Ronnen-Rlofter Uhen wurdlich in ein Monchen-Rlofter berandert, und aus dem Rlofter Corven einige Fratres Dabin acfes Betiüber welche er Siegfried a Plotzke jum erften Abre gemachet. Es hat une das Diploma hiervon mitgetheilet Berr Paulini im Theatro illustrium Corbejæ virorum, allivo jelbiges/in fo weit, es ju

unferm Zweck dienet, alfo lautet :

IN nomine S. & individue Trinitatis. Thietmarus Dei gratia rardensis Ecclesie Episcopus, successoribus suis regulariter ordinatis in perpetuum. Quia congruum est, sacerdotalem discretionem & in presentibus cautam & de futuris providam existere, idcirco notificamus universis Ecclesie Dei sidelibus, presentibus & futuris, qualiter in Ecclesia S. Joh. Baptiste, que vocatur Illesbeim, que a B. memorie Predecessore nostro Brunone, qui ex Monacho Episcopus fuit, ex precepto Domini Ottonis Imperatoris, in Pago Bardungie fundata est pro monialibus feminis, que ibidem congregate fuerant, Fratres Monachos de Corbejensi Monasterio, ubi & idem prenominatus Episcopus Monachus fuir, substituimus, precipiente Domino Lothario Imperat. cohortante religiosa Conjuge ejus, Domina Rizinza Imperatrice, ut, ob restaurandam inibi divinam religionem, eandem imitationem facere deberemus. Quoniam vero predictus Otto Imperator fanctis monialibus in eadem Ecclesia liberam electionem Abbatisse in privilegio suo concessit: 'Nos quoque idem Fratribus Monachis recognoscimus &c. Hanc autem paginam nostre autoritatis ad confirmationem omnium supradia ctorum, sigillo nostro corroboravimus, & eam per manum dilecti fratris nostri Sigfridi, ejusdem Ecclesie Abbatis, & Fratrum, qui cum ipso à Corb. Cenobio ad commorandum missi sunt, videl. Henrici, Hildeboldi, Sigefridi, tam iplis, quam omnibus fratribus, in monastica professione succedentibus, contradimus. Bardewich ann Dominic incarnationis MCXLII. Indict. V. Pontificarus Domini Thietmari XVI.

Selbiges bekräftiget auch ein MStum Corbejense, so wohle gedachter Herr Paulini gleichergestalt bekandt gemachet/ und sols genden Inhalts ist: Sigfried a Plötzke cum Henrico ab Horsdemer, Hild bold à Mevelrode & Sigfrid de Brakel & alii è Corbeja wierunt, illessem in page Barduwick Diœces. Fard ubi Bruno Dux Ep scopus & summus Pontifex fundavit monasterium Sanctimonialium regulænostræ; Thetrarus vero ejus successor, suadente Rixa Imperatrice in claustonn Monachorum convertit.

S. 16. Im Jahr 1147 hat Henricus Leo sich mit der Cle- Helmoldus l.i. men is, Conred. Helmoldus l.i. c.19. 60. welcher Zeit er sonderlich über die benachbarte Slaven machtig zu werden angefangen/ und ihm selbige/gleich seinen Worfahren und ihm selbige/gleich seinen werden und ihm selbige/gleich selbige/

terthan gemachet. Dahero begehrete er auch von Vicelino, Bischoff zu Oldenburg, daßer die inveltitur nicht vom Känser, sondern von ihm empfangen solte; und als sich iener dessen, als etwas ungewöhnliches/wegerte/ließ ihm Henricus Leo durch Grasen Adolphum in Holstein die Zehenden vorenthalten. Dieserwegen kam Vicelinus zum Hersgogund als er vernahm/ daß derselbe dars auff verharrete/daß er von ihm die Investitur nehmen solte, bat er um Auffichubr und zog hieher nach Bardewick, ohne Zweisel sich dessells mit hiesigem Stifftezu vereden. Er siel aber in eine hestzige Kranscheit/daßer allhier lange subskiren und sich zurien lassen muste. Worauff er sich endlich bequemet, und sich zu Lünes burg von dem Hersgog einzeltern sassen, was die ein muste.

Helm. l. r.c.72. 76. Cranz. Vand. l. 4. c. 16.

S. 17. Die glückliche expedicion wider die Slaven machte Henrico Leoni einen Muth/daß er auch ansieng darauff zu gedem eten/wie er das ihm entwandte Hernsogthum Bapern wieder aus seines Stieff Auters Haben an fich bringen mochte. Doch weil Känser Couradus beständig daben blieb/ es gebühre sich nicht/daß ein Fürft zween Fürstenthumer habe/ muste er sich damahls

mit feinem Gachfen-Lande begnugen laffen.

S. 18. Solche repuls aber machte ihn abermahl fo viel foras famer für diefes Landes Wohlfarth. Infonderheit ließ er ihm den Wohlstand und die Auffnahme der Stadt Bardewick febr angelegen fenn. Dabero/ale die von Graff Abolfen wieder erbaus ete Stadt Lubeck fast allen Sandel Seetwarts an fich / und von Bardewick abrog/empfand Henricus Leo folches als einen grofe fen Berderb feines Landes, und befprach befivegen Brafen Adolphum folgender Bestalt: "Es ift uns ohnlangst ju Ohren fom-.men / daß unfere Stadt Bardewick wegen ber Stadt Lubeck .und deren offentlichen Darcet, wohin fast alle Rauffleute reifen, -nicht geringen Abgang und Rachtheil im Sandel und Wandel deide. Bie denn auch dies fo ju Luneburg wohnen, gleicherweis .fe flagen/ daß unfere Gulbe dafelbit von der euren/ fo ihr ju To-"deslo (Oldeslo) angefangen habet / gang ju Grunde gerichtet .werde. Begehren demnach/ daß ihr une die Selffte der Stadt "Lubect und der Gulge überlaffet/damit uns die Bermuftung un-"ferer Stadt ertraglicher werde; oder wir werden, in Entftehung "Deffen/ ins funfftige allen Sandel und Mandel auff Lubect vers bieteny

Denn wir kommen nicht leiben / daß um anderer Leute Dusen willen unfer vaterliches Erbe ruiniret werbe., 218 as ber der Graff fich fofort darauff nicht erklaren wollen/hat der Serbogigedrobeter maffen, allen Sandel auff Lubect verboten, und auf fer Speife = Baaren nichts Dabin tommen laffen. ward von ihm veranstaltet/daß die Zufuhre wieder nach Bardewick aelchebe, und alfo feiner Ctadt Auffnahme badurch nach wie por befordert wurde. Dicht weniger fandte er feine Leute nach Die desloo/die Gulg-Aldern allda zu verftopffen.

S. 19. Endlich glucketees Henrico Leoni, dag er auch feines Baverlandes wieder habhafft ward; indem nicht fo gar lange bierauff Raufer Conradus 1152 verftarb/ und Fridericus, von feis Helmold I.t. nem rothen Barte Barbarolla genannt/an Conradi Stelle wieder erwehlet ward. Denn weil diefer dem Henrico Leoni einiger maß fen verwandt mar, nahm der Bergog folche Belegenheit in acht, und ersuchete den Ranter/daß er ihn/als feinen Bermandten/mochs te wiederum zu dem Gemigen verhelffen. Bwar verzog fich Die Sache anfanglich/weil der Raufer fo biele Schwurigkeiten daben fand, und auch des Henrici Leonis Stieff Bater,auff Die ergan-

gene citationes jum Bergleich/nicht ericheinen wolte.

S. 20. Doch/ als der Raufer 1154 in Stalien giehen wolte/ und des Henrici Leonis Sulffe bedurffte/mufte er ihm gubor willfahren / und erkannte ibm alfo auff dem Reiches Lage ju Bofflar Ott. Frif. de Das Bayerland ju. Worauff fie bende in Italien jogen / allmo Vit. Frider.l.a. ber Derbog bem Rapfer wider die unruhigen Romer vortreffliche Helm.l. c. vo. Dienste that / alfo/ daß er defregen allenthalben both gepriesen ward. Rach feiner Biederfunfft aus Italien mard er 1156 On. Frif. Le. auff dem Reichs Zage ju Regensburg vom Ranfer in das Bayerland immittiret; und damit Henries Stieff-Bater folches befto Helm.l.c. c. 84. williger raumete/ gab der Raufer felbigem Das Margarafthum Des fterreich mit dem Titul eines Berboges.

S. 21. Biewohl aber Henrico Leoni Das Bergogthum Bapern fchon 1154/alder gum erften mahl mit dem Raufer in 3 Avent Ann. tation gegangen/zu Gostar zuerkannt; er auch nach der Wieders Pfeffing. Not. funfft aus Stalien 1156/ auf dem Reiche Lage ju Regenspurg/ ad vier. l. z. Die immission erhalten, it doch felbige von Stund an nicht zu ihrer T.16. p.430. Burchung gefommen/jondern bat fich noch etliche Sabre verzogen/

€. 79.

1.4. c.28. Ott Frif. I.c.

etwa bis 1179/da er zum andern mahl mit dem Känser in Italien gegangen: Solches findet sich deutlich in hiesigen Stiffts Seschichten; auff welche wir nunmehre wieder kommen mussen/mass sen um diese Zeit allhier eine merckliche Beränderung vorgegans

gen.

S. 22. Es hatte das Stifft Bardewick bif auffdiese Zeit keine Decanos gehabt/ sondern Præpositos, als mehrentheils alle ander re Stiffter. Diese Præpositi hatten/ wie es gemeiniglich der den die Gewalt haben/gehet/ nach gerade die meisten Enkunsste an sich gezogen/ so/ daß der damahlige Præpositus schon 5 Theise aller Stiffts-Buter vor sich behielter und den sechsten Theil die samtischen Canonici unter sich heiselte und den sechsten Theil die samtischen Canonici unter sich sheiten musten. Zwar var schon zu den Zeiten Caroli M. auch vorhin ben den Stifftern die Gewonheit ges wesen/ daß der Bischoff den dritten Theil von den Einkunssten vor sich behalten; daher es in Synod. Aur. I. heisset: De his, quæ in altari accesserunt, tertia sideliter Episcopis deferatur, dux Clericis. Weil aber zu Bardewick kein Bischoff gewesen/ sondern der Præpositus dasselbst die vornehmste Person war/ hatte selber nicht nur den dritten Theil an sich gebracht/ sondern selben fait verdoopvelt.

dap. If.

S. 23. Goldem Eigennut haben Die Canonicillanger nicht nachseben konnen/insonderheit/ Da die Præpoliti stattlich und fast Grafflich gelebet; fie aber dagegen insgesammt fich mit fo menigem behelffen muffen / daß es einigen Prapolitis, fo redlich gemes fen/felbit ju Sergen gegangen. Bie denn wohl ju glauben/ daß aus folcher Abficht Die bende Prapoliti, Fridericus und Hiaho. Den Canonicis obgedachte legata, fo der Bifchoff Thitmarus confirmi. ret/ jugemandt; weil daben ausdrucklich verordnet/ daß die Ganonici, ohne den Præpolitum, folche ju genieffen haben/und fein Præpofitus fich unterfteben folle/diefe Berordnung ju andern. Die Præpolitur um Diefe Beit vacant worden / haben die Canonici ihren Bifchoff, welcher damahle Hermannus war, folder Unords nung abzuhelffen gebeten. Welcher/ wie er / nach Cranzii Beuch niff ein portrefflicher und dem Rapfer defregen lieber Dann mari alfo hat er auch hierein gewilliget/ und eine gant neue Berfaffuna gemachet.

Metrop. l. 6. c. 29.

§. 24. Bu dem Ende hat er/mit Zuziehung und Rath anderer unpartepischen Beiftlichen/ alle Stiffte slatteden in eine Summa bringen

bringen laffen; gween Theile davon benen Canonicis fratribus, und und den dritten Theil dem Prapolito guerfannt/ mit der ausdrucks lichen Berordnung/ mit dem Seinigen friedlich zu fenn/ und denen Fratribus das Thrige ju laffen. Ja/damit dem Prapolito alle Se legenheit/ Die Canonicos ins funfftige ferner ju befchiveren/ benom? men wurde, ift denen Canonicis Macht gegeben, aus ihrem Mittel allemabl einen Decanum ju erwahlen/ folden dem Bifchoffe ju prælentiren/ und auff erhaltene Confirmation, mit Bergonftigung des Bischoffst ihm Treue und Behorfam zu versprechen. gleichen fie auch alle Canonicos, ohne Bugiehung des Prapoliei, fren ju mablen / und durch des Decani Dand investiren ju laffen befuget fenn folten. Endlich find alle Stiffes-Guter nahmentlich beschrieben/und mas davon dem Prapolito, und mas denen Canonicis juftandig / deutlich specificiret; Damit der Præpositus hinfurd won der Canonicorum Butern nichts wieder an fich bringen mochte. Es lautet aber das Bischoffliche Diploma hiervon alfo :

IN nomine Sancte & individue Trinitatis. Hermannus, divina favente clementia fancte Verdensis Ecclesie humilis minister, cunctis Christi sidelibus in ipso salutem.

Universis opus pietatis amantibus notum fieri decrevimus. quod in Bardovicensi Ecclesia, que de Canonicorum illorum institu--tione & Prebenda inequaliter disposita invenimus, equabilius ac mifericordius, intuitu Dei ac Sancti Petri, disponere curavimus. pe namque ac multum prefatis Canonicis de importabili Prebende fue defectu, miserabiliter querimonia ad aures nostras clamantibus, debito paterne charitatis affectu commisereri dignum duximus. Quippe querum Prepositus Bardwicensis de facultatibus ejusdem. ecclesie quasi quinque partes ad usus proprios retinuit, quasi sextam vero partem vel paulo plus predictis fratribus pro stipendiis Canonicalibus distribuit. Data nobis itaque oportunitate, videlicet cum eadem Prepofitura vacaret, nos clamorem pauperum fratrum deponere volentes, consilio honestarum ac religiosarum personarum. -communicato, multitudinem rerum ad prefatam ecclesiam pertinentium juffu nostro in unam summam computatam, duss inde partes in usum fratrum dictorum, tum pro indigentie sue supplemento, tum pro paucitatis sue numero in tribus personis augendo, donari ftaruiftatuimus. Reliquam vero tertiam partem Preposito pertinere. censuimus, hoc adhibito videlicet moderamine, ut Prepositus suacontentus portione, nullatenus se de cetero de portionibus fratrum intromitteret, nec aliqua cos infolentia gravaret. Fratres vero nullo amplius Prepofito obnoxii, Decanum canonicè eligam & electum Episcopo offerant, illo ab Episcopo confirmato & investito, ex conni-Decedentibus autem ventia Episcopi obedientiam promittant. Canonicis, fratres qui supersunt, sine alicujus persone, Prepositi videlicet vel alterius, nisi forte vellent, interpositione, alios in locum corum libere & canonice eligant, electosque per manum Decani investiant. Et ne Præpofitus de portionibus fratrum de cetero aliquid fibi vendicare presumeret, eas à portionibus Prepofiti determinate fegregatas in prefenti pagina mox nominatim scribi annuimus. Decima in Vogelsen, decima in Mechtersen, decima in Enborff/ decima in Reudorff/ Winsen, Sandorff/ Hefebeck minori , Decima in Rapelsdestorp, Goldern/ Sintberg / duo modii de decime in Quarrendorp. Preterea in augmentum Prebende illorum contulimusecelefiam fancti Viti cum duobus panstalibus & tribus areis, & duo panstalia à Preposito Hiahone fratribus in prebenda collata, & duodecim areas in Bardewick, duodecim folidos perfolventes. Item. domum in Pizion 12 folidos persolventem & decimam de eadem; item domum in Luberff 12 folidos persolventem, domum in Rette borff 8 folidos persolventem, domum in Sivane Heldesborftell solidum folventem; duo prata inter Bardewick & Withorff fita.. Item partem curie Prepoliti ad granarium corum locandum. Huic vero institutioni a nobis in Bardewicenfi ecclesia facte ex multis idoneis testibus, qui aderant, paucos prout sufficere considerabimus, subscribi precepimus. Abbas Luneburgenfis Gotschalchus. Item Abbas Ullecensis Brunichus. Item de domo Pherdensi Bernhardus Prepofitus, Hugo Canonicus. Item Conradus Prepofitus Bardewicensis, Albertus Decanus, Wigandus Custos, Bruno, Conradus Schole Magister, Thidewigus, Hinricus, Borchardus. Comes Wolradus ejusdem ecclefie. Item N. Abbas de Razeborch. Hugoldus advocatus, Wasmodus advocatus, Hinricus. Item concives Bardowicenfes Gotschaleus, Wilhelmus, Volckwardus, Odewigus & multi de cetera numerofitate ipforum. Præfatam igitur institutionem auctoritate Dei Patris & Filii & Spiritus Sancti, ac beats

beati Petri corroboravimus, banni quoque nostri impositione munivimus, ut fi quis temerarius adhuc superfiitum vel posterorum, vel sive Episcopus, sive Prepositus, sive alia ecclesiastica vel secularis potestas prenominatas Bardowicensium Canonicorum res & possessiones invadere, aut ab eis, vel in parvo, alienare presumserit, aut à nobis de libertate & religione corum sollicite institutum mutarevel infringere tentaverit, omni honore suo divinitus privatus ana. thema sit. Ut autem rata & inconvulsa heceadem institutio permaneat, sigilli etiam nostri impressione eam insigniri & munici jussimus. Data Verdiæ 12 Cal. Junii. Anno incarnationis Domini Christi M.C. LVIII indictione sexta; Domino Adriano sance Romane sedis beatissimo Antistite; Imperatore Friderico Romani Imperii habenas flectente; Hinrico Juniore jam Saxonie, quondam Bavarie, ducatum tenente, feliciter.

Aus welchen letten Borten der Unterschrifft Diefes Diplomatie Dasienige flar ift, was oben anzeiget, nemlich daß Henricus Leo Damable fein ihm langft guerkanntes Bayern noch nicht im wurds lichen Befit gehabt; jumahlen es von ihm heiffet: Quondam Ba-

variæ ducatum tenente.

S. 25. 3m übrigen ift auch nicht vorben ju geben/ bag unter den Zeugen/welche Diefes Diploma unterschrieben/ fich finden Concives Bardewicenses, Gotschalcus, Wilhelmus, Volckwardus, Ode-Denn hieraus ers Wigus & multi de catera numerositate corum. bellet/ daß Bardewick damable nicht nur viele / fondern auch bors nehme und ansehnliche Burger gehabt/welche gewurdiget zu Diefer Handelung nebst vielen hoben Perfonen gejogen ju werden. Und da auch in dem vorigen Privilegio / vom Bifchoff Thitmaro,etwan 1134/ertheiletigu des Stifftes Auffnahme/ nebft den Burgern Die Fremden allda zu beerdigen/vergonstiget wird; ifi aus allen folchen Umftanden ju fchlieffen / daß Bardewick furg vor feiner Bers ftorung febr bermogend und Bolcfreich gemefen.

S. 26. Bu folder Macht und Ansehen ift die Stadt Barde wick durch die groffe Sandelung/welche fie fonderlich von der Elbe auff die Gee in ben Nordischen Ronigreichen getrieben/gediehen; wie foldes fo wohl die Beschichte felbiger Zeit/als auch ein altes Manuscriptum anzeiget/ welches hiervon alfo lautet: "Tho Bardes wich is vele Handels und Wandels gewesen mit Kovenschoppe,, und ,und Segellaze van der Elve up de See in Dennemarch und funs

"derlifen in Jutland.,,

S. 27. Doch hat die Handlung eben um diese Zeit einen großen Groß bekönften/indem Henricus Les nunmehrs auch endlich die Stadt Lübeck von Graf Abolsen erhalten hat. Denn da sandre er softert Boten in Dannemarck/Schweden und Jütland / und ließ bet Andelese Tädten daseligt den Frieden andieten/und daß sie die auff Lübeck disher gesperrete Handlung nunmehrs stru haben solten. Worauff die Stadt Lübeck alsohald in großen Flor gekomsthen, wohl der Burgerschafft also zugenommen / daß wegen derselben gtossen Anzahl Unordnung entstanden. Daher Herben der einen Nath von lauter Frenden/unter andern aus Westphälen und von hier aus Bardewick daselbst angeordnet; wie solches nachfolgendes alte Verzeichniß ausweiset: "Dat is de Linie der Nashlussen Versonen/so alse Hinrich de Loue geordnet hesst:

Helmold. 1.2. c. 85. Cranz. Vand. l. 4, c. 28.

Henricus van Artenborch.
Garwin van Schottorpe.
Barwin Olde.
Johan van dem Castele.
Conrad Stale.
Volckwin van der Sæst.
Ulrik Dueme
Eyko.

Alfwin van dem Huse.
Katzo.
Hinrich Ludinghusen.
Beringius.
Gottfried van Schottorpe.
Conrad van Everden.
Lubertus van Lenzig.

Beiter find eingefetet :

Theodoricus Flamink,
Orcellinus,
Witzo.
Herman van der Soelt.
Achilles.
Arucunius.
Beringius Tode.
Lympo.
Egeloff.
Garfibius.

ngefeget:
Ditrich van Harlau aus Weste
phasen.
Johan van Kamen aus Unna.
Rudolphus Brede.
Ezeko van Bardewik.
Anthunius.
Emerus van Bardewik.
Gottfried Töllner.
Gyselbert von Wahrendorff.

Daß aber auch die übrige / deren Baterland nicht genennet wird/ bennoch alle Fremde gewesen/siehet man daraus/daß hiernechst in diesem Diesem Catalogo ben einem / Werner genannt / fo an der Bahl det 48 fte/angemerchet wird/daß er der erfte im Rath/ fo eines Burgere

Rind dafelbft.

S. 28. Bleichwie nun Henricus Leo dadurch / daß er feine neue Stadt Lubeck auff allerhand Beife und Bege/und fonderlich Durch die Kandelung/worzu fie viel beffer als Bardewick situiret! in Auffnahme gebracht die Stadt Bardewick in groffen Schloden und Nachtheil gesehet; also hates ohne Zweifet nachmable ben Burgern allhier Unlag gegeben/ihrem Landes-Fürften fo abgeneigt au fenn/welches iedoch zu ihrem eigenen ruin hinaus gefchlagen.

6. 29: Diernechft muß Henricus Leo wurchlich in dem Bes fis des Fürstenthums Bayern immittiret fenn/ weil Cranzius ges Vand, L4.c.18: Dencett Daff als Rapfer Fridericus jum andern mahl in Italien gez Urfpergenfis. gangen (welches 1159 geschahe) Henricus Leo Deffwegen mit ihm gieben muffen/ quod illius nuper opera recepiffet Bavariam, weit et neulich durch des Ranfere Sulffe Bagern wieder betommen. Ges stalt er auch 1000 bewehrter Mann mit fich geführet/womit er bem Rapfer wider Mayland Bulffe leiftete und Cremona belagern

baltf.

S. 30. Che er aber dahin jog/ foderte er den Ronig von Dans march/ Waldewarum, jum Befprach/ und machte mit demfelben eis nen folden Bund/daß Henricus Leo Die Claven von des Roniges Lande abhalten / und dagegen der Konig Henrico 100 March Gilbers erlegen folte. Ob nun wohl Henricus Leo denen Glas ben mit Ernft gebot/ daß fie in feiner Abwefenheit die Gachfen und Danen folten gufrieden laffen/gehordbeten fie doch nicht; und fuhrete deswegen Ronig Waldemarus, ben Henrici Leonis Rucffunfft/ über felbige groffe Rlage. Sierdurch ward Bergog Henricus Leo bewogen/ die Glaven mit Fener und Comerde ju verfolgen / fich ihres gangen Landes zu bemachtigen/ und felbiges unter feine Rries ges-Bediente auszutheilen. 2Bie denn unter andern Guncelinus em Edelmann, des Gefchlechtes von Bartesleben, damable von Henrico Leone jum Grafen ju Schwerin eingefetet worden.

S. 31. Und nachdem ihm auch/wegen feiner treuen Dienfte bont Ranfer Friderico Das Privil-gium gegeben/ daß er die Bifchos Helm.l.c. 88. fe in der Glaven Lande ein- und abfeben mochte; fieff er den Bis Cranz. Sax.1.6. fchoff Geroldum ju Didenburg/ Bennonem ju Mecklenburg / und c. 19. metr. l.6.

Evermodum zu Raheburg zu sich/die sich/ in Gegenwart des Grasfen Adolphi und vieler anderer Fürsten/vonihm musten investiren lassen. Worauff er diesen Stifftern viele Güter zugewandt/ und unter andern dem Stiffte Raheburg von dem Zoll zu Lübect 27 March legiret/weiches Diploma neben andern Zeugen auch ein Sder von Bardewick so sich Scaekus de Bardenwick nennet / mit unsterschrieben hat.

S. 32. Immittelst hat der vorgedachte Berdische Bischoff Hermannus die Donation des Zehenden zu Mendorff so sein Antecessor Thitmarus dem Stiffte Bardewick gemeldeter massen zu than hattet mit groffem Nachdruck confirmitet. Das Diploma

lautet alfo:

N nomine S. S. & individue Trinitatis. Hermannus favente

divina clementia Fardensis Episcopus.

Quum milericors Deus, ap. quem personarum acceptio non est, humilitatem meam ad tam' sce sedis celsitudinem gratuite pietatis sue dignatione provexit, celitus nobis injuncum non incongrue putamus, ut Ecclesie nostro regimini delegate, tam in capite quam ceteris membris pro viribus scientie & facultatis prodelle, & non solum spiritualia alimenta verum & carnalia commoda, provide satagamus. Igitur devotorum nobis SS. Bardovicensis Ecclesie Canonicorum. non indebitam petitionem benigno favore prosequentes, decimam de villa Nendorf, quam predecessor noster beate memorie Dominus Thietmarus illis in Prebende augmentum pro salute anime sue ocdidat [concrediderat] ac verendi banni sui appositione muniverat, literis quoque sigillatis stabiliverat, eandem sane decimam & nosauctoritate nostra usibus illorum cum immunitate mancipavimus, qu (quin) & banni nostri adjuncta tuitione & presentium literarum sigillo nostro impressarum attestatione corroborare voluimus. si que potestas, si que ingenua vel servilis persona prefatam Predecessoris nostri ad scm (Sacrum) opus Dei donationem meamque super eandem rem confirmationem donatam, temeraria invasione cassare presumserit, & a predictis Canonicis hanc ipsam decimam vel ex toto vel ex parte alienare contenderit, auctoritate Dei patris omnipotentis, ac beati Petri Apostolorum Principis, nostreque potestatis censura anathema sit; Quousque condigna emendatione satisfaciendo tesipuçtit.

puerit. Fiat, fiat. Anno incarnat. Dominice M, C, LX u Cyclo decennovennali uu indictione X, regnante Friderico Romanorum Imperatore Augusto XV K. Maji. Data est Verdie hec confirmatio.

S. 33. Dicht weniger hat Diefer Bifchoff Die von Thietmaro Den Coninicis, ju ihrer Berbefferung allignirete Parochie foldbers gestalt bestätiget / daß man daraus abnehmen fan / wie sich bas mable Leute gefunden/ welche des Stiffte Privilegia auff allerhand betrügliche Beife ju verkehren / oder wenigstens zweiffelhafft ju machen/fein Bedencken noch Scheu getragen. Die Worte fole cher Confirmation find diefe:

Verdensis Ecclesie humilis minister omnibus, ad quos hec scedula pervenerit, post septenarium vite presentis octavam eterne feli-Artificio malignandi defudare folet presens etas, & studet dolose agere, cum simpliciter deberet ambulare. Hujus intuitu ronis, universitati fidelium notum facimus, quod pie memorie Thietmarus, Verdensis Ecclesie venerabilis Episcopus, Canonicis Bardovicensis Ecelesie ad recuperandum prebendorum tenuitatem, spiritalem con-Insuper prelibatam Ecclesiam privilegiavit prerogativis, quas nosse voluimus: Canonici predicte Ecclesie omnibus peregrinis, qui in civitate decesserint, debent sepulturam exhibere, visitationem & eis, fi forte vocantur, denegare non debent. quis civium apud cos sepeliri desideraverit, fine omni contradictionis obstaculo debere obtinere. Nos ergo prefatam ordinationem o minimum approbantes, eam pretaxate Ecclefie impressione nostri figilli roboravimus, ne alicujus temeritate impolterum possit labefa-Cari.

S. 34. 3war hat ber Bifchoff in diefem Diplomate feinen Dahmen nicht gesetset/ fondern schreibet fich nur Verdensis Ecclefiæ humilem ministrum; wie denn auch feine Sahr-Bahl daben ju fins den: Beil aber eben diefer Hermannus fich in dem Privilegio Decanatus eben alfo nennet / auch Crantzius von ihm jeuget / baf er Metrop. I. VL undecunque natus oder geringer Ankunfft; und er felbst in der Confirmation des furt vorhin gedachten Behenden dahere Sott preifet/ quod Deus humilitatem suam ad tam fanctz sediscelsitudinem gratuite pietatis fue dignatione provexerit , bag ihn SOft

aus Gnaden auseinem niedrigen Stande so hoch erhoben; ift aus dem allen nicht anders zu schliessen/als daß/angezeigter massen/diese

S. 35. Machdem Henricus Leo 1164 feine erfte Bemahlin

Confirmation von Hermanno herrübre.

Clementiam, Conradi Fürsten von Zeringen Tochter/auff Gutheis sen des Rapsers und der Bischoffer wegen naher Berwandtnissom sich gelassen, ehelichte er 1167 Mechtildem; Henrici Königes in Engelland Tochter. Im selbigen Jahre vereinigten sich der Bischoff von Magdeburg und Hibesbenn/ingleichen der Eraff von Thüringen der Marggrafen von Controdel/samt seinen Schenen/dem Marggrafen von Comburg und dem Psales Braffen vom Sommersburg/wie auch der Erzs Bischoff von Collnsdaß sie Herzs wog Henrico Leoni in sein Land gehen / und solches ruiniren wolsten. Doch kam Känser Fridericus solchem Unheilzworzund verzschnete alle diese mit Henrico Leone ausf dem Neichs Tage zu Bamberg.

S. 37. Als es Henrico Leoni solchergestalt nach Wunsche glückte/und er abermahl 1170 mit seinen Feinden zu Ersfurt ausgeschnet/daß er sich von denselben nichts zu besorgen hatte/ that er darauff eine Reise ins gelobte Land/des Herrn Grab allda zu besehen/ wohin ihn unterschiedliche vornehme Versonen begleiteten.

tehen / tobhin ihn unterichtebilde vornehme Perionen begleiteten.
Unter andern war in dieser vortrefflichen Folge Henricus, ein Abt von Braunschweig, welcher sich zu Constantinopel mit den Grieschischen Geistlichen vom Ausgehen des Heiligen Geiste einließ, da er diese also eintrieb/daß sie ihm nichts antworten konten. Sons dersich aber verstummeten sie/ als der Abt nicht nur aus der Schrifft, sondern auch aus dem Symbolo Athanassi, aus dem Chryschen

foltomo un Cyrillo ihnen zu weisen wuste/wie der Griechen ihre eigene alten Rirchen Lehrer bezeugeten/daß der Seil. Beift fo mohl vom Sohne als vom Bater ausgehe. Dieser Abrist hernach Bischoff len Antiq-Luau Lubect worden/ wohin Henricus Leo das Stifft Albenburg ver- bec. c.3. 5.7.

leget/und 1172 dafelbst ju bauen angefangen.

S. 38. 3m Jahr 1174 that Ranfer Fridericus ben funfften Reldjug in Italien/und begehrete bom Bergog Henrico Leone, Daf er mit ihm geben, und die tumultuirenden Longobarder bemingen belffen folte. Ginige Geschicht - Schreiber berichten / Henricus Autor Hift. fen wurchlich mit den Raufer in Stalien gezogen; er habe aber den Landge Thue. Reldzug big zu Ende nicht auswarten wollen. Andere aber / und Germ. Mutit Denen mehr Glauben benjumeffen / jeigen an / daß Henricus fol 1.18 parce. chem Relduge in eigener Berfon benjumohnen fich gewegert. Und Arnold.l. c.re amar wird bon einigen gegramobnet/ baf fich Derbog Henricus Leo Cranz. Sax. dem Rayfer aus Beigentzogen / weil er von des Kanfers Begen Chron. Mueil Parten mit Gelbe bestochen worden: Undere führen unter den Urfachen an / daß Henricus vieler feinem gande bevorftehender Gobel. Cos-Dachitellung halber fich von demfelben nicht zu weit entfernen durfs mogr. zt. 6. fen/ indem fo wohl der Rapfer felbft/als die benachbarte Bifchoffe/ C. 60. ju Balberftadt/ Magdeburg , Coln und andere ihm deffals ver- trop. 1.7. c. 1. Dachtig waren. Es fcbeinet aber aus allen Umftanden / Dag viels Chr. Mutille. mehr/nach damabligem Aberglauben/ Henricus Leo Dem Dabit Cranz. Sax. Alexandro fich nicht widerfegen, und in Berfon unter des Raufers 1.6.c. 19. Armee finden laffen wollen / weil Fridericus Barbarolla von dem Vitr. 1, 1, 1,16 Dabit excommuniciret. Denn es hielte Bergog Henricus Leo festiglich dafur/daß Bott den Berbanneten widerftunde/ und das ber/wie genereux er auch fouft mar/ batte er für Diesem geiftlichen Donner groffe Scheu; wie Cranzius Davon auch ein ander sax. 1.6. c. 30. mercflich Erempel erzehlet.

S. 39. Dieraus entstund Henrico Leoni alles erfolgete Unbeil. Denn als der Ranfer mit dem Pabft Friede gemachet/ Arnold I. und mruck in Teutschland fam/ flagete er ben den Reiche Standen c.16.16. iber Sergog Henrici Leonis Sochmuth und Undanct, und suchete Cranz. Sax. Dadurch die anderen gurften ihm ju Reinden ju machen. Goldes 16. c 35. 36. mar ibm leicht zu erhalten/ nachdem ichon borbin die meisten Serpogs Henrici Leonis Macht beneideten/ welche nunmehr dem Rapfer alle mit vollem Salfe bepftimmeten/und urtheileten/daß Derboa

Henricus Leo fich hiermit an Rapferlicher Maieftat auffe bochfe verfundiget und deswegen aller feiner Ehren und lander von dens felben zu entfeten. Bie fie benn auch felbit/der eine difi/der ander ienes / einbrachten / und Desfalls Satisfaction bom Rapfer begel reten.

Arnold. L. s. c. 87. 18. 20. 24. Cranz. Sax. 1.6. 6.28.29.

S. 40. Doch fabe der Ranfer auch wohl / daf man einem fo machtigem herrn fofort mi Gewalt nichts anhaben wurde: darum er nicht gleich in der Gache erfandte/ fondern erft füglicher Ge-Aber Ulrico, Bitchoffe ju Salbertradti legenheit abwarten wolte. ward die Zeit zu lange, und hatte dabero allerhand Unschlage Hensicum Leonem ju dampffen; infonderheit begimte er Horneburg au befestigen/ und legete eine Befahung binein. Da Henricus Leo foldes vernahm / und des Bischoffs Absehen wohl wuste / jog er bin, und rif die Reftung nieder; welche aber der Bilchoff bald mie der bauete/ und des Herboges Bolcker / die foldes zu bindern umtehreten übel abfertiate. Gleichfalls fiel Philippus, Ers - Bis Schoff von Coln in Henrici Leonis Land / und verwuftete ce big Overnhamel.

Arn 1.2. C.24. Cranz. Metr. 1 7. C. 21

S. 41. Indem die Bischoffe foldbergestalt fich mit Henrico Leone, por Erorterung und Entscheidung feiner Sache überworfs fen/ fcbrieb der Raufer unterschiedliche Reichs- Lage aus / mobin sonderlich Henricus citiret ward daß er fich por feinen Berfice gern verantworten folte. Bie er aber aus erheblichen Urfachen nicht erscheinen woltenvard er endlich 1180 auff dem Reichs-Lage ju Burgburg in die Acht erflaret, ihm alle Reichs-Lehne abgenommen, und Ottoni von Wittelsbach Bayern jugemandt; Engern und Westphalen aber unter Philippum, Ert = Bischoff von Coln/und Bernhardum, Grafen von Ballenftadt vertheilet. S. 42. Das Baperland betreffend, gerieth folches durch ben

Avent. I. 6. Annal Boj.

Abfall der Bayern fofort dem Octoni würcklich in die Sandel das her war man mer bemubet/daß auch die übrigen Reiche-Lehne gleis Arnold.I 2.c.25 chermaffen in Befit genommen wurden. Diefes zu bewerchitel ligen fiel der Erts-Bischoff von Colln/ingleichen der Bischoff von Halberstadt in Henriei Leonis Lander, sengeten und brannten/wo fie hinkamen, schoneten auch nicht der Kirchen und Gotteshäufer, fondern plunderten alles / nahmen gefangen und schändeten auch

Cranz. Sax. 1. 6. c. 38. Metr. L.6. c 35.

Arn. 12 e.27. gar die geistlichen Jungfrauen. Herhog Henricus Leo brachte

mider

wider diefe ein ftattlich Rrieges-Bold ju bauff, und lief folches Cranz. Sax. unter dem Grafen von Schauenburg, von Rageburg, von Schwes rin/von Welpe und von Harlemund, in Weftphalen geben / melde Die feindliche Urmee ben Dienbrugge auffe Saupt feblugen, und ben Grafen von Zetlenburg gefangen führeten. Bleichfalls fchie tete er Bolcker mider den Bischoff von Salberstadt, welche ibm feine Relidence Salberftadt nebft vielen Dorffern wieder perbranntenund den Bifchoff felbst gefangen jum Berbog brachten.

1.6. c. 30.

S. 43. Golche Ciege ju verfolgen/fiel Henricus Leo in Thus Cranz. Sax. ringen / legete Rordhaufen in Die Afche / ruinirete ben Goslar Die 16. c. 41. Bergwerche, und ba ihm der landgraff Ludwig zu Thuringen und Beffen entgegen Fami fcblug er feine Urmee in Die Rlucht, berfolges te fie big Dublhaufen / wofelbit er den Land-Grafen/famt feinem Bruder und vielen Rapferlichen Bedienten/gefangen befam / und

eine groffe Menge Bolcke etlegete.

§. 44. Bep folden glucflichen progressen Henrici Leonis bielten die Reichs-Fürften ben dem Ranfer um fcbleunige Sulffe an; und fabe ber Ranfer auch mobil / daß Henricus Leo mehr ac wonnen als verlobren batte. Brachte beroivegen ein groffes Rrie: Arnold 1. ges-Bold gufammen/ jog damit in Gachfen, und jagete Henrici Leonis Prouppen ein foldes Schrecken einidaß fie deffen befte Res Cranz. Sax. finngen ihm obne einigem Schwerdt-Schlag überlieferten. Ja auch Diesenigen/ welche von Jugend auff dem Berhoges und vorhin feis nem Bater, gedienet, und von ihm ju groffen Ehren befordert / fics len von ihm ab/ und fchlugen fich jur Ranferlichen Parten. wegen hielte Henricus Leo im Ausgange des 1181ften Jahrs mit Arnold. I. f. feinen annoch getreuen Dienern ju Luneburg Rathemie er der ber- Cranz, I.c. einbrechenden Bewalt des Ranfers mochte am forderlichften begegnen. In foldem Math ward Bernhard, Graff von Rateburg Der Berratheren beschuldiget; mehmegen ihn Henricus Leo faint feinem Cobn Volrad gefangen nabin/ vor Diageburg jog/woleibit ibm Die Lubecter ju Bulffe famen / und Bernhardum nothigten/ Henrico Leoni die Festung auffjugeben/und mit feinem Bemahl und Rindern nach Gadebufch zu gieben.

c. 31.

S. 45. Diefe gluckliche progrellen berfolgete der Rapfer im folgenden Jahr fo viel enfriger / als Bergog Bernhard ihm anlage Daf er jum Befis des Gachien-Landes diffeit der Wefer gelaffen 236 2 murde/

Arnold l. 2. c. 34. Cranz. l. c.

Arnold, l.c.

wurder nachdem Erts Bifchoff Philippus das Land jenfeit / fo et mit Bernhardo theilen follen, icon alles allein eingenommen. dem Ende belagerte der Ranfer/mit gedachtem Erts-Bischoff von Colln/zuforderft die Stadt Braunschweig/und nach derselben Eros beruna lick er den Ert Bifchoff dafelbft,und gieng weiter auff Bars Ob diefer Ort damable auch belagert, oder dem Raufer fich autwillia ergeben, wird nicht gemelbet, fondern nur diefes/daß. Bernhard von Unhalt/nebft feinem Bruder Otten/Bardewick in Befit genommen und fur Henrici Leonis Bejatung in Luneburg bemabret haben. Sergog Henricus Leo,als er immittelft die Stadt Lubect fortificiret/ gieng von dannen nach Rateburg / und wolte ferner nach der Elbe gu. Alls aber die Befatung ihn aus Rates burg Ehren halber hauffig begleitete/ nahmen es Diejenigen wahre welche noch des Grafen Bernhards Parten hielten / überwaltigten Die wenige, die darinn von Henriei Leonis Bolck geblieben, und berichloffen der Stadt Thore. Darauff wolte der Berbog wider muruct/und die Reinde ausjagen; als aber die Botschafft von bes Rapfers Untunfft gebracht mard/eilete er voller Unmuthe fort nach Attlenburg/und/als er dajelbit den Ranfer mit feinem groffen Seer fcon anmarichiren fabe, ftecfete er Diefe Reftung felbft in Brande und gieng ju Baffer auff Stade ju.

S. 46. Ein Manulcriptum bermeldet/ daß Henricus Leo, als er bom Ranfer Friderico, in Diefem Jahre / . hiefiger Orten alfo vers folget worden/ fich vor demfelben nach Bardewick rereriret und alls da Schut gesuchet; Da man aber/ohne Zweiffel wegen Rayserlis chen barten Befehls / Die Thore por ibm quaebalten; worauffer erft von da nach Stade gegangen. Die Worte des MSu find davon Diefe: "Tho der Endt, als Ranfer Friderich mit ganger Beers, Macht in dut land getagen und unfen G. S. Sartog Binrich den, Landes Forften van Landen und Luden verjaget/ befft G. G. de, Borger van Bardewick angelangeth, und in de Stadt Schutt tho, hebben begehret/ vor des Ranfer Bertoge/und Krieges-Bolcfeie... Dat is G. B. affaeschlagen und gewägert worden/ Denn als G. B ... por de Stadt in Barwicken gekahmen / hebben de Borger por ... G. G. de Dohre thogefchlaten. Derhalven G. G. na Stade ge. .. tagen ... Eben daffelbe febreibet Bunting. Und icheinet Diefer Menning auch Crantzius ju fenn/ wenn er meldet; daß die Bardes wicter

Brunfv. p 162. Vand l.6. c.13.

In Irday Google

micker die Thore jugeschlossen / als der Bertog ju fie kommen wol len/ und ihn von den Mauren befchimpffet/ weil fie gefeben/ baf er ben allen verhaffet, und von dem Raufer felbft berfolget wurde. Steichermaffen gebet auch das alte Sachfifche Chronicon Dabin/ Daff/nachdem Henricus Leo in der Rlucht unterwegens gemefen/ und por Bardewick gekommen, in Mennung, bafelbit nur eine Nacht ju bleiben/hatten fie ibn nicht wollen einlaffen. Belches alles wohl fevn fan/auffer mas die Befchimpffung / beren Crantzius allhier gedencket/ betrifft; maffen folche nicht difinabl / fondern nachges hends in der Belagerung geschehen zu fenn / pon andern glaubtpurs diger berichtet wird.

S. 47. Wiewohl nun Henricus Leo foldbergestalt erbarms lich Davon flieben, und feine Gemablin zu guneburg im Stich laften mufte / hat fich der Ranfer doch an felbiger Stadt nicht vergriffent Chron. Braufondern gedachte Gemahlin allda ruhig fiben laffen, nachdem er vers gienfe a Joach. nommen/ daß ihr diefer Ort jum Leib = Bedinge bestimmet. hatte auch Henricus Leo den gefangenen Dfalb Brafen Ludovicum Arnoldus I. c. fchon zuvor laffen nach Segeberg in Bermabrung bringen / Damit der Raufer die Ctadt Luneburg anzugreiffen defto weniger Urfache

baben mochte.

S. 48. Der Ranfer gieng in beffen vor Lubecf und belagerte Arnold. 1.2. felbige Stadt mit Bulffe der Slaven und Solfteiner, die zu Lande zu Uber dem tam der Ronig von Dannemarchauff des Cranz. Vand. ibm ftieffen. Ranters Beheif/ mit vielen Schiffengur Gee / und ward alfo die Autor. Chron. Stadt zu Lande und Waffer gefverret. Alls fich nun die Lubecker alfo beangftiget faben/ ichiefeten Die Burger ihren Bifchoff Henri- Bang. Not, ad eum jum Ranfer/felbigen zu bitten/ daß er ihnen mochte Beit geben/ . fich ben Henrico Leone Rathe zu erholen/ ob fie fich ergeben / oder nin de Prifeiner Bulffe und Rettung gewartig feyn folten. Denn weil fie es mord Lubec. nechst Bott einsig und allein des Henrici Bnade zu dancken hatten/ daß fich diefe ihre Stadt / fo wohl im Zeitlichen als Beiftlis chen gebeifert / bielten fie es fur bochft unrecht / Diefen fo gutigen Berrn zu verlaffen/imd ohne beffen Billen Die Ctabt zu übergeben. Der Ranfer bewilligte die Absendung zu Henrico Leone, Doch mit der Bermarnung/daß / fo ferne ben ihrer Burucktunfft die Stadt nicht übergeben wurde / er diefen Bergug fehr hart ahnden wollte. Worauf Graf Guncelin, nebft etlichen ber Bornehmften/nach Stade 236 3

Slavici. Helmold.

Henr. Aquilo-

Stade jum Berhog gefandt wurde, welche ihm die Noth der Stadt eroffneten. Henricus Leo, weil er fabe/daß er ibr/in feinem ibigen Bus stande nicht nach Willen helffen fontes bewilligte endlich Die Ubers gabe; und ward alfo Lubect, nach der abgefertigten Biederfunftt in des Ranfers Sande gelieffert. Che aber die Gtadt geoffnet/hat Der Rapfer auff ihre Bitte/ Die von Henrico Leone neulichst ertheis lete privilegia confirmiret, und allergnadigft verfprochen, fie ben ihs ren Gewohnheiten und Rechten zu laffen/ auch wider alle Gewalt au ichuben. 2Borauff der Rapfer einen trefflichen Einzug gehalten/ und fo wohl von der Burgerfchafft mit vielem Freuden-Gefchrey als von den Beiftlichen mit Lobgefangen in den Rirchen und auff offentlichen Platen/empfangen worden. Durch welche Chren-Begeis auna die Lubecker des Ranfers Dert fo gar gewonnen / daß er die Stadt für eine Reichs-Stadt declariret / und fie jum Saupt Der Stadte an dem Belt oder Oft-Gee gemachet.

S. 49. Rach folder glucklichen Berrichtung wandte fich der Raufer wiederum nach der Elbes welche er ben Atlenburg paffrete. Bon dannen zog er durch Bardewick gen Luneburg/allivo er an der 2Beft: Seites etwan in der Gegend zwischen dem Bardewicker und neuem Thor / campirete. Und hat vielleicht von diefem Lager und Sagitt. de O. Bezelten/ die Ranfers Friderici Armee damable allhier auffgefchlas gen / der Berg gwifthen Bardewick und Luneburg den Rahmen Teleberg / wie er noch hentiges Lages genannt wird/ befommen. Bie denn auch eben daher flar ift/ daß der Ranfer digmable muffe durch Bardewick gangen fenn / weil von der Elbe/ nach gedachter 2Beft- Seite der Stadt Luneburg/ feine andere pallage, als allhier

au Bardewick über die Elmenow gebet.

Arnold, I. 2. c. 36. Cranz. Sax. L6. c.43.

rig.& Increm.

Urb. Luneb.

c. 3. 5. 23.

S. 50. Da fabe aber Henricus Leo nun wohl daß es mit feis nen Landen gethan mare, und ihm die Befestigung der Stadt Stas des worinn er bigher beschäfftigets ben fo gestallten Gachen, wenig zu statten fommen fonte. Raffete demnach eine andere resolution, und hielte ben dem Raufer um ein ficher Beleit nach Luneburg an/ um zu versuchen/ ob nicht des Ranfers Bers/durch demuhtige Bitte/ jum Mitleiden zu bewegen. Alls ihm nun der Ranfer das verlange te Beleit versprochen/ fam er bif gen Attlenburg wieder ju Baffer herauff, und gieng von dannen nach Luneburg. Zwischen Attlens burg und Bardewick aber ward er bon den Ranferlichen allda lies

gen=

nenden Bolckern/ ehrerbietig und freundlich empfangen; welchen Henricus Leo auch mit gleicher Freundlichkeit gedancket, daben aber in diefe Worte ausgebrochen: ,3ch bin fonft nicht gewohnt an die "fen Orten eines andern Beleit anzunchmen/fondem vielmehr zu ge-,ben., Alls er nun juguneburg angefomen/bat er zwar auf alle erfins Arnold. I. E. liche Beife des Rayfers Bemuth ju befanfftigen getrachtet/ auch/ ju Aut. de Land-Bezeugung feines friedfertigen Gemuths / Den gefangenen Land gr. Thuring. Grafen/ Ludovicum, famt feinem Bruder Hermanno, lof gegeben/ in Soffnung daß felbige eine Borbitte für ihn thun murden. ber Derkog Henricus Leo richtete hiermit nichts aus / fondern mufte fich damit abmeifen laffen/ baf feine Gache zu Quedlinburg in Begenwart des Rapfers von den Reichs-Rurften erortert, und das rinn gefprochen merden folte.

S. 51. Biewohl man fich nun von folder Reichs Berfamm lung / an Seiten Henrici Leonis aute Doffnung machte/ fo ward doch zu Quedlinburg fein Schluf an der Sache gemachet. weil Henrici Gegener Bernhardus mohl fabe / Dag ienes Huffs nahme fein Untergang fen wurde/ erregete er allda einen folden tumult, Daf der Rapfer den Reiche- Lag auffheben, und die Rurften auffe neue nach Erfurt citiren mufte. Immittelft nahm der Bifchoff von Bremen/auff Bulaffen des Ranters/ mit Bulffe des Ers Bifchoffs von Coln/Stade weg; und der Braf von Solftein/ims gleichen ber von Rateburg bemachtigten fich ihrem vor Henrico inbabenden Brafichafften Gleichergestalt mard auff dem folgenden Autor de Reiches Eage ju Erfurt vorgedachter Hermannus, Des Lands Gras Landgr. Thufen Ludovici Bruder/ jum Pfalk-Grafen in Gachfen gemachet.

Tidem ibid.

S. 52. Ob nun wohl Henrico Leoni folches fehr ju Dergen Arnoldust.c. gieng / und er gnugfam des Rapfers Ungnade daraus abnehmen Cranz. Sax-Fonte, bennoch fam er endlich auch nach Erfurt, und warff fich bafelbit/ mit beweglichen ZBorten/zu des Kanfers Fuffen/um ihn zur Antig. Erford. Gnade und Mitleiden zu bewegen. Bie denn auch der Raufer ann ust. Dadurch bermaffen gerühret ward / daß er Henricum mit bens Roger Hoceden Sanden aufgehoben/herklich gefuffet / und mit Ehranen bes den Part.poftr. Flaget / Dag ein folder groffer Streit unter fo naben Bluts- Bermandten entstanden. Doch vermochte er ihn ohne Buftimmung ber Rurften nicht wieder einzuseben; Denn der Ranfer hatte ihnen einen leiblichen End schweren muffen/ den Henricum Leonem nimermehr mieder

ring. c. 15.

1.6. C. 43. Annal.

wieder einzuseben, es gefchehe denn mit der Reichs-Stande Bewils Ammittelft bief er doch denfelben gutes Muthes fenn/ und perficherte ibn/ daß er dermableins wieder ju dem Geinigen gelangen follte/ wenn er fich nur ein wenig gedulden/und etwan/damit den Reichs-Rurften einige Gnuge gefchehe/fich zu feinem Schwaher/ dem Ronige in Engelland, auff etliche Jahres begeben wurde. Das ben bennoch ausdrucklich bedungen ward / daß er fein Erb-und Eis genthum zu feinem Unterhalt behalten / und fich daran niemand pergreiffen follte. Much ftellete Der Rapfer des Henrici Gemahlin fren, ob fie mit den Rindern bleiben/oder mit ihrem Gemahl forts reifen wolte ; auff welchem Fall ihr folte vergonnet fenn / ihr Leibs Beding mit ihren Boldern zu befeben.

Arnoldus l.c. Matth. Pari-Genf.

S. 53. Henricus Leo mufte/ um grofferes Ungluct ju bermeis Aventing 1.6. Den/ fich folches endlich gefallen laffen/und auff der erbitterten Fein-De unablafiges Unhalten in ihre Sande einen leiblichen End fchmes ren/ bafer fein Land in dregen Jahren nicht betreten wolte. hatte der machtige Fürft/welcher von dem Sinu Codano bif an das Abriatische Meer über fo groffe und viele Lander geherrschet / nuns mehro feinen Fugbreit/ Da er bleiben funte. Bieng Derowegen 1182 auff Oftern/famt feiner Bemablin und fleinen Rindern/in Francfreich zu feinem Schwaber/bem Ronige von Engelland/ der fich damable in Normannien auffhielt. Diefer hat ihn nicht fo fcblecht und verächtlich/wie Aventinus meldet / fondern gar ehrlich gehalten, und 1184 mit fich in Engelland genommen; allivo feine Gemablin bald nach der Unkunfft ju Bithal / im Ronialichen Schlof/ ben Printen Wilhelmum geboren/ welcher der Stamm. Bater aller noch regierenden Durchläuchtigften Braunschweige Luneburgifchen Berhogen ift. Daß alfo Aventinus abermahl irret/menn er ichteibet: Wilhelmus habe / nebit den andern beuden Sohnen/feine Eltern mit in Engelland begleitet.

S. 54. Mittlerweile Henricus Leo fich ben feinem Schwies ger-Bater auffgehalten/find feine übrige Lander nicht nur munderlich zertheilet/fondern auch fehr übel regieret worden. Er hatte felbige Arnold I.a.ca im Friede und Rube erhalten/ indem er die angrengenden Barbarn theils durch feine Bewalt / theils durch fein fluges Regiment/im Baum zu halten gewuft. Runmehro aber ward es allenthalben poller Unruhe/ und nahm das Umwefen/wohin man fich febrete/we-

Granz. Sax. 1.6. cap.44.45.

gen

gen der Regenten Unachtsamfeit überhand. Bernhardus, melcher der vornehmste senn wolte/ sog nur fein Land durch vorbin unerhorte Aufflagen aus, und liefes im übrigen geben, wie es wolte : Dafe er dahero wegen des schlechten Regiments / welches er führete / fos wohl ben Auswertigen als Einheimischen/in nicht geringe Berach tung gerieth. Er machete auch einige Aenderungen/indem er die Mauren um Atlenburg niederreiffen und ftatt deffen Lowenburg bauen ließ; wie er denn auch die Uberfahrt von Atlenburg dorthin verlegete. Doch/wie die Grafen von Rateburg und Schwerin Die neue Stadt gewaffneter Sand angriffen und niederriffen; alfo boreten auch die Lubecter nicht auffenvegen der verlegeten Rabe re fo lange ben dem Ranfer ju flagen, bif felbiger Bernhardo geboti folde wieder nach Attenburg zu verlegen, Auch lief fiche ben folthem Bustande anfeben, als ob dem Ronige in Dannemarcf Henrici Leonis exilium ju Derben gienge; dabero fich der Rapfer ju dems felben nichts Sutes verfahe; und hat es auch julest fich ausgewies fen/daß folche Rurcht nicht vergebens gemefen.

S. 55. Diemit lieff endlich die Zeit des dreviährigen exilii su Ende; worauff Henricus wieder juruck nach Braunschweig Fam und fich entichlog mit feinen vaterlichen Erb-Bandern ver- Cranz. Sax. 1. aniaet/allda zu leben/und allen Biderwillen dererjenigen/die die us brigen Lander ihm entzogen / damit abzulehnen. Dieweil aber auch von foldem patrimonio bif auff die Stadte Braunfchweig und Luneburg Der meifte Theil entauffert, fuchete er beum Rapfer derfelben restitution, in hoffnung/ daß felbiger/ fo wohl durch fein breviähriges exilium, als auch durch den Abgang fo vieler Lander, wurde erweichet fenn / und ihm dermableins die gerechte Sulffe wiederfahren laffen. Der Ranfer/wohl wiffend/wie groß Unrecht Henrico Leoni gefchehen/ that ihm/ wie vorbin/ allerhand gute Bus fage: in der That aber fonte und wolte er ihm nicht helffen / fons dern fuchete nur den Berkog von der Bergweiffelung / fein Land mit gewaffneter Sand/wie es ihm genommen/wieder einzunehmen/ abzuhalten/damit in Sachsen feine neue Unruhe entstunde/ und er an seiner vorhabenden Reise ins gelobte Land nicht verhindert Denn der Ranfer traucte Henrico felbit nicht / fondern bielte ihn in dem Berdacht/ daß er an allen denen Berdrieflichteis ten/ welche damable der Dabit wegen der investitur, wie auch der ErB=

Arnold. I. z. c. 11. 12, 17. 6. c. 49.1.7.

Erh-Bischoff von Colln / welcher nunmehro mit Herhog Henrico Leone wieder ausgefohnet/ und der Ronig von Dannemarct / des Henrici Leonis Tochter-Mann / bem Rapfer macheten / Urfache

mare.

Arnold. 1. 3. C. 28. Gerh.Stederb. in Narrat. de Henr. Leon. Cranz. l.c.

S. 56. Doch/ bamit es Henricus Leo nicht mercfete/ wie et mit leerer Soffnung auffgehalten wurder fetete der Rapfer ju Gose lar einen Reiche Zag ans allda die Sache folte vorgenommens und Henricus Leo mit Bernhard/welcher den meiften Theil / auch Des vaterlichen Erbes/ an fich gezogen/in der Bute verglichen wers ben. Dun wufte ber Ranfer ichon juvor/ daß Bernhardus von den eingenommenen Landern werig oder nichte nnt gutem Billen abs tretenwurde; fo er aber Diefen disgouftirete/ daß er damit qualeich auch die andern / welche von Henrici Leonis landschafften emas inne hatten/ fich aufflätig machen wurde. Sielte bemnach/wegen Befchaffenheit der Zeits beffer ju fenn, daß eine Berfon,ale das publicum, leiden folte; und in folder Abficht fching er dem ju Gos lar ericheinenden Henrico Leoni Diefe bren Bedingungen fur/ mots aus er eines ohne Biderfpraches angimehmen batte: (1) Daf er mit demjenigen/wasihm iho noch ubrig/ jufrieden fenn / nnd aller andern/ ob gleich rechtmäßigen/ prætenfionen fich begeben; oder (2) auff des Rapfers Roften mit ins gelobte Land, felbiges eingunehmen/gieben/ und aledann/tvenn er gefund wieder fame/der vollis gen restitution gewärtigen; oder (3) fich nochmahlauf dren Jahr re nach feinem Schwaher in Engelland begeben folte.

S. 17. Henricus Lee, weil er die erfte condition nicht nur bochft fchimpfflich/ fondern auch fur feine Polteritat unverantworts lid; die andere aber für feine Perfon fehr gefahrlich hielte/fdlug felbige bende großmuthig aus, und ermabletemiederum das exi-Goldes gieng er Anno 1189 auff Oftern an / und ließ Diffmahl feine Bemahlinn gurucke; welche auch balb hierauff in Vigilia Petri & Pauli, 3weiffels ohne fur herhlicher Befum-

mernigi geftorben.



## Bas vierzehende Wavitell

## Won der Zerstörung und Wertwüstung der Stadt und des Stifftes Barbewick.

o war dem Henrico Leoni gwar ausbrucklich verfpro den / daß die Braunschweigische Luneburgische / als feine Erb-Lander/ in feinem Abivefen folten unangefochs ten/ und ihm eigen verbleiben ; doch hatte se mohl der Gerh. Stoder-Rapfer/alser felbft faum den Ructen gewandt/da feine

burg in Vita

Feinde alfobald ein ieglicher, was er erschnappen Fonte, zu sich riffen / nicht anders / als wenn Henricus Leo nunmehr auff ewig verftoffen mare, und nimmer wieder fommen murbe. gen folches ungerechten Berfahrens wolte er Die bestimmete Zeit nicht abwarten/fondern/nachdem er juforderft feinen alteften Gobn boraus gefandt, folgete er demfelben bald nach, und war alfo noch felbigen Jahres/ als er weggezogen/ auff Michaelis fcon zu Sta-De wiederum angelanget.

S. 2. Hartwicus, Ers-Bifchoff bon Bremen/ fand fich nicht Arnoldlace in dem Stande daffer dem ergrimmeten Henrico Leoni Biders Cranz.ly. c. ftand thim durffte; Darum er ihm alfobald gufiel, und die Graffe ichafft Stade / Die von 1182 schon im Ert. Bischofflichen Befit mar/wiederum in feine Sande lieferte. Wiemohl er Daben Die Absicht hatte daß er durch Henrici Leonis Bulffe und Benftand Die Ditmarfen/ fo von ihm abtrunnig worden/ und fich ju den Das nen geschlagen, ihm wiederum gedachte unterthanig ju machen. Des Ers Bifchoffs Erempel folgeten Die Balfteiner und Stormarn/ beren Bornehmite bem Henrico Leoni, als ihrem alten rechtmäßigen Herrn/fofort ihr Land öffneten/und mit Freuden dars inn auffgunehmen fich erklareten. Wie fie denn auch wircklich ibm die Festungen/ Samburg / Ploen und Ibebo/wieder einraumeten/nachdem fie des Grafen Befagung/ Der mit dem Raufer im aelobten gande mar/ heraus gejaget

S. 3. Ben foldbem Buftande entwich Graff Abotf von Dasle! bergin Abwefenbeit Grafen Adolfs von Schauenburgein Solftein Cranzius L.c. Cc 2

regieret/mit des abwesenden Grafen Mutter und Gemahl/über Hals und Kopsfinach Libeck'in Hoffinung/daselbst für des Henrici Leonis Wassen Scherbeit zu sinden. Dagegen nahmen des Hereisges Parten Graff Bernhard von Raheburg/ Graff Bernhard von Raheburg/ Graff Bernhard von Echwerin/ und unterschiedliche andere mehr/die sich ehemahls Henrici Leonis liebe Getreue gewessen. Daß also der Herhog nummehro eine Armee hatte/soda bestund aus Bremern/Hossischen/Stormary/Nasedurgern und Mecklenburgern/ wie welcher er/ in Begleitung obgedachter depen Grassen/über die Stde gieng/ um zusörderst seine Erd-Länder/und hierencchst das gange Derhogsthum Sachsen/wieder einzunehmen.

S. 4. Ohne Zweiffel gehorete ju des Henrici Leonis Bater: lichem Erbe mit die Stadt Bardewich nachdem Lotharius, wie er diefen Strich Landes/ obgedachter maffen von Berhogs Magni Eddtern per amicabilem transactionem, erb : und eigenthumlich erlanget/alfo auch felben des Henrici Leonis Bater / Henrico Superbo, als feinem Endam/wiederum überlaffen/ und zu befigen eingethan hatte. Daber fie billich Henrici Leonis peculium oder Eigenthum genannt worden, gleichwie fie iedesmahl benen Cachs fifchen Rurften erbs und eigenthumlich gehoret. Doch/nachdem Rapfer Fridericus Barbarolla fich Diefer importanten Stadt ben feiner Untunfft in Sachsen einmabl bemachtiget / ward fie nicht wieder in Henrici Leonis, fondern vielmehr des Bernhardi Sande geliefert; damit dem Henrico Leoni alle Soffnung benommen mare / durch die Macht diefes groffen Orts/das Geinige mit Bewalt wieder an fich zu bringen. Weil Denn Bergog Bernhard Damable obne Breifel eine ftarcte Befagung Darinn gehabt/ welche Henrico Leoni Die Stadt nicht auffaeben wollen/ bat Die Burgerschafft, entweder von der Befatung übermannet, und alfo ges mpungen/oder/weil fie Henrico Leoni von felbsten aufflätig mar/ fich felbiger bengefüget; und ift alfo von benden Varteven befcbloffen/fich wider Henricum Leonem auffe euferste zu wehren.

S. f. Die Ursache/ woher man vermuthet/ daß die Bürger zu Bardewick ihrem rechtmäßigen Herrn also alhold gewesen/ift schon im vorigen Capitul angezeiget; nemlich/ weil dadurch/ daß Henricus Leo den Handel auff Lübeck verstattet / die Rauffmanschaftt hiesiges Orts einen großen. Stoß bekommen. Gleichwie sie nunt wegen

Arnoldus & Cranzius I.c.

5. 28-

wegen foldes Unwillens / ihm fcon borbin/ als er 1182 vor bem Ranfer Friderico fluchtig ward/ und fich nach Bardewick reteriren Vid. can prae. wollte/ den Schimpff erwiefen / daß fie die Thore vor ihm jugemachet / welches Henricus hefftig empfunden und zu rachen gedros bet; alfo fam nunmehr die Furcht der Straffe dagu/welcher gu ents geben/ fie fich lieber mehren/ als ergeben wollten.

5. 47.

S. 6. Es ift tein 3weiffel/ Henricus Leo werde fie fleifig bon foldem bofen Borhaben abgemahnet und daben gedrohet haben, daß/ im Fall fie daben verharreten/ er die Stadt gewaffneter Sand angreiffen, und fie, als gottlofe Rebellen / ju gebuhrender Straffe Dichts defto wemiger find fie nicht nur ben ber einmabl gefaffeten refolution, die Ctadt dem Henrico Leoni nicht ju us bergeben / beständig geblieben; fondern haben auch noch bagu bes Henrici Leonis angedrobete Belagerung verachtet/und ihm gar hos

nifch und frottifch auff feine Bedrohung geantwortet.

S. 7. Insgemein wird erzehlet und auch von den meiften geglaubet/ baf die Belagerte fo gottlof gewesen / und Henrico Leoni bon der Mauren / falva venia, die entbloffete Sindern gezeiget. Unter andern fetet ein altes Cachfifches Chronicon felbiges mit Dies fen Worten: "In dut 1189fte Jahr/ale de Rayfer aber Meer,, mas / do brack hartog hinrich de Edle / mit finen zwen Gohnes,, Binrich und Wilhelm / und word rede mit Solften und tog boris Bardewich de verhofen fich gegen abren ehrbaren Beren/und gingen up be Muhren ftahn/ und mifenden ben edelen Rorften in Dat, Sinderfte, do bat de Sartog fag/wurd he to grimmig/te.,, Diefem folgen verschiedene neue Scribenten. Singegen Arnoldus, Der ju Henrici Leonis Zeiten / und in deffeiben ganden gelebet / und Dabero fonft nicht das Gerinafte / fo entweder diefer Bertog felbft verrichtet/ oder ihm von andern wiederfahren/ unberühret laffet/ acs bendet nichts bavon. Cranzius meldet gwar insgemein / bag bie ftreitende Partepen einander mit Worten und Wercfen gefchimpf fet i boch weiß er von folder heflichen Befchimpffung nichts; jai wenn er ber Beschimpffung erwähnet/ begiehet er fich besfalls ausbrucflich auff bas Geruchte, und giebt alfo anug zu verfteben, daß er feine beglaubte Rachricht davon gefunden. 3ft affo nicht fo gar gewiß/ baf folche dereftande in der That vorgegangen/ nachdem fele bige allererft in folgenden Zeiten / und amar von einigen auff die Bahn Ec 3

Lc.

Babn gebracht, welche, wie es fcheinet / Die Gvottung, fo Henrico Leoni von den Bardewickern ermiefen / ihrer graulichen Bermus

ftung proportioniren wollen.

S. 8. Doches ware nicht nothig gewesen/ auff folde schandlis the und wieder alle raifon und Erbarteit lauffende Gachen ju fal len/ wenn man bedacht/ wie Sergog Henricus Leo ein fo vortrefflis ches genereules Bemuht gehabt/ daß er daher billig der Low genen-Denn ie gutiger und redlicher folde Bemuhter find, net morben. je meniger tonnen fie Unrecht / Sohn und Befchimpffung leiden; fondern werden über alle Maffe dadurch verbitter, und zu folchem Born gereibet, ber von ber Graufamteit fast nicht zu unterscheiben. 2Bann man Diefes bedencket / Darff man nicht fo unerhorte Befchimpffungerdichten; fondern es ift diefent genereufen Serboge Die unrechtmäßige Borenthaltung der Stadt und Berachtung der angedroheten Belagerung ichon materie genug ju folchem ichreds lichem Feuer gewesen. Conderlich / fo ibm die Belagerter wie wohl zu vermuthen/fein exilium auffgerücket/ und unter andern ets wan auch diefes entbieten laffen ; Er mare ja drev Jahre nach Engelland wieder verwiesen / mas er benn ibo ichon allhier wiederum machte und ju gebieten batte? Er mochte gieben / mobin er beschies Den/ und mann es mare / wieder fprechen. Diefe oder bergleichen bonifche Reden find ihm dermaffen zu Derken gangen/ bak er fich fo fort mit allen ben fich habenden endlich verbunden; es fofte auch mas es fofte, fo molle er doch nicht eher von der Stadt abziehen, big felbige erobert, bon Brunde aus juftobret / Die ftreitbabre Dann-Schaffe darinn getodtet/ und der übrige Sauffe gerftreuet und verjas Bie foldes die Historia Episcoporum Verdensium befrafftis get/menn es heiffet; Cum (Henricus Leo) a militibus præsidiariis,qui pro corona mænium stationes habebant, probrofis vocibus incesseretur ingeneibus ir arum stimulis agitatus, acriorem, quam hactenus expugnationem instituit.

Meibomius.

5.5

6. 9. Go bald bemnach alle Daffe mobl befebet / Damit nies mand entfommen mochte/ hat der Bergog die Stadt von allen Seis ten attaquiren laffen; bornehmlich aber an der Baffer: Ceite/ wos felbit fie, wegen bes vorbengebenden Strome, nicht fonderlich befefliget/ ihr ben gu fommen getrachtet. Denn weil er ein machtiges Lager batte/ machte er ihm leicht die Rechnung/ daß wann die Geis nigen migen erft den Ruf über das Waffer batten / fie Die allda befindliche fleine Mauer leicht erfteigen/ wegen ihrer Menge Die Burgerfchafft und Befasung bald überwaltigen, und alfo fich ber Stadt glucflich bemachtigen wurden. Doch mercften auch foldes die belagerte bald; daber fie / mit Berabwerffung groffer Steine und Solbers und brennbafften materialien, allen Rleif anwendeten, Der Reinde Rabrieug zu verfenden und ju verbrennen; Gleichtvie fie auch die Sturmende, fowohl bier als anderwerts, mit Dfeilen, Spieffen und Bogen tapffer juruch fchlugen. Dann weil fie wohl wuften, Daff fo fie fammt der Stadt in Henrici Leonis Sande geriehten, feis ne Gnade überall nicht zu hoffen, scheueten fie nichts / fondern mas nur zu erfinnen/wodurch dem Reinde Biderftand und Abbruch ges ichehen fonte/ folches ergriffen fie / und giengen gant verzweiffelts

ja mie rafende Leute auff ben Reind log.

S. 10. Bleichwie aber alle menschliche Bewalt umfonft/wenn Bott der Berr die Sand abziehet, weil er taufend Mittel / felbige ju unterbrechen weiß: alfo gieng es Diefer guten Stadt auch/ beren Untergang nunmehr verhanden; maffen die Rache Gottes fich quaenicheinlich berfur gegeben. Denn als die Stadt ganger meen Lage besturmet morden, und Henricus Leo an Deren Erobes rung fast verzweitfelte / begiebt es fich an dem barauff;folgendem britten Tage/ welcher mar ber 28fte Octobris, an welchem bas Bes bachtnif der benden Apostel / Simonis und Ruda einfallt / daff in bem Lager ein Ochfe verrirret/welcher wegen der vielen Bachten und Leute icheu wird/und indem fie ibn guruct jagen wollen/gebet er dem Strom ju und watet folden durch, daß ihm bas Waffer taum an Die Buffte Des Leibes tommt. Die Belagerer, fo foldes nicht ohe ne Bermunderung feben/ fcblieffen daraus / daß der Strom borten nicht fonderlich tieff fenn mufte; Deromegen Henricus Leo fo fort die Anftallt machet/mit Pferden und barauff gefeteten Goldaten durch. survaten. Diefer Ort, gleichwie er bas Ende der Stadtwar, ba die Walle und Mauren fast Landwerts an giengeu/war vorhin von Henrico Leone in feine consideration laezogen/ weil er achtete / Daß man allda von ben anftoffenden Ballen und Mauren / mit Pfeilen befto boher berab fcheiffen, und ben Ubergang mit Brucken weit befcmerlicher machen wurde; Dabero auch Die Belagerte an folchem Orte fich nichts weniger/ denn foldes Uberfalls verfeben.

S. II. Allio Fam Die Reuteren glucklich durch, ehe die Burger pon der Begebenheit berichtet wurden, und fich dafelbit zur anugfasmen Begenwehr verfammten konten; fprungen und erftiegen, ohne fonderliche Dube, Die daselbst frebende niedrige Mauer. Burger, die nunmehro des Sturms berichtet/jogen gwar ihre groffefte Macht Dabin/aber zu fpat/weil die Belagerer bereits den Ruf in der Stadt hatten; lieffen aber deimoch den Muth nicht fincken, fondern fochten gang bergweiffelt/ in Meynung/ fie wieder hinaus zu treiben. Doch weil das Rufvolct, fo der Beute mit theilhafftia fenn tvolte/ihr Schwerdt und Pfeile in die Sohe haltend/denen Reutern, mit aller Macht und in groffester Menge, nachgewatet/wurden Die Belagerer fo machtig/ daß fie die Oberhand behielten; und die Burger/famt der Befatung/ ju weichen und fich ju falviren genothis get.

S. 12. Sierauff gieng alles über und über. Was dem er arimmeten Reinde auff den Gaffen vortam / ward alles niederge bauen; bernach wurden auch die Saufer geoffnet, und mastebens Diges darinn gefunden/ ermordet/ das übrige geraubet. Samo des Henrici Aquilonipolensis Erzehlung ju trauen / hat Henricus Leo Die Bornehmite der Stadt / wie ehemahle Alexander M. Die von Tyro, gar an den Balgen bengen laffen; wie er folches mit folgenden

Berfen ameigen wollen:

Primores urbis infurcaratque fuis ex Illis campeltres fecerat esse nolas.

S. 13. Doch als der Born des Feindes fich ein wenig aelegete und man vom Morden und Blutvergieffen gant ermudet / wurden die noch übrige Burger und Goldaten/darunter der Vice-Commendant, Hermannus de Sturtenebuchle, famt ben Beibern und Rindern fo in die Rirchen gefloben, gefangen genommen. Bas die Goldas ten an Gold/ Gilber und andern Gachen geraubet/ ward ihnen gur Beute gelaffen. Das Kirchen-Berathe aber, als Rauch-Raffers Relche/ Blocken/Schellen/ Meggewandt/ Bucher; ja gar Die Fens fter aus den Banden / wurden alle von bier nach Rateburg in den Schurtzfl. Res Dom/ den Henricus Leo allda neulich gestifftet/ felbigen damit aus-Als foldbergeftalt die Einwohner gedemus Meklenb. 5.18. zugieren/ transferiret. tiget/und der Raub meggeführet/wurden die alten vortrefflichen Se= baude herunter geriffen, Die Thurme und Stadt-Mauren gefchleife fct/

Lib. 2. de Primord.urb.Lubec. c. II.

Arnold, Lub. 1.4. C.z. Cranz. Metr. 1.7. C.II. Saxon. L.6. c.z.

Meibom, ex Schedis veteribus.

fet und die Graben damit ausgefüllet , und was fonft noch übria geblieben/ der Rlamme des allenthalben angelegeten Feuers auffgeopffert / dadurch in wenig Stunden alles vollig ju Grunde gerichtet.

- Beil nach ber Berftorung/in mahrendem Dabftthum/ bon Beiten ju Beiten neun Rirchen repariret/ ift es gemiff, Dak/wo nicht mehr/ boch jum wenigsten fo viele auch por der Berftorung allhier muffen borhanden gewesen fenn, welche geheiffen und gelegen/ wie folget: (1) S. Petri und Pauli, oder der Dome als die Baupt-Rirche's welche fich noch heutiges Lages auff der alten Stelle befindet. (2) Maria Virginis , oder Unfer Lieben Rrauen Rirches auff des Doms Rirch-Bofes davon eine Capelle ubria / die nunmehr in Des Capitule Bau - Sauf verwandelt. (3) Fabiani und Sebaftiani Rirche/ fo am Marcte, neben dem Rath : Saufe (ibo Bilde Saufe) über geftanden. Rirche / swiften bem noch ito fo genannten Sande und Berger toovon nur noch der Rirch - Soff im Brauch ift / worauff Die Rleckens . Leute heutiges Lages einen Thurm mit Belaute / jur Beerdigung ihrer dabin gehörigen Leichen / und convocirung ber Bauf : 2Birthe / unterhalten. (5) Nicolai. (6) Willehadi. (7) Johannis Rirche/ unter welchen die Nicolai Rirche/wiemohl ziemlich flein / und nur jum Bebrauche des baben gestiffteten Xenodochii, von den andern benden aber nur die Rirdi-Sofe/noch ver-Sind alle drey faft am Ende diefes Orts / nach gunes bura hinaus / nicht ferne von der Amei belegen. (8) Stephani Rirchet fo bor diefem am andern Endet nach Bittorff binaus, an ber ehemable ben ber Aive bafelbft gewesenen Sude geftanden. (9) Mariani Rirche/fo gleichfals an der Aire/ und zwar ben ber Brucke/ihren Plat gehabt.
- S. 15. Es ift aber febr bermuthlich / daß neben diefen eraahlten Rirchen, fo ihrer ja vor der Berftorung nicht mehr folten gewesen senn / sich doch noch unterschiedliche Rloster und Collegia oder Conventus allhier werden befunden haben / dergleichen man in andern groffen Stadten/ fo der Romifthen Religion noch augethan find / infonderheit ju Danns und Colln/ welchen ebemabls

mahle unfer Barbewick / der Handelung halben/ gleich gehalten worden/antrifft.

S. 16. Sonft wird inegemein dafür gehalten, daß alle berubrete Kirchen in der Verstorung mit auffgegangen / und infonberheit von dem Dom nichts / als der bloffe Ruf des doppelten Thurms aus Quater : Steinen / besteben blieben. Dabin zielet unter andern ein alt geschrieben Luneburgisches Chronicon, mels ches die Berftorung Diefer Ctadt alfo beschreibet : "In dem , MC LXXXIX Sahr toch be (Henricus Leo) por de Stadt Bardewick / de do ene grote benahmhafftige Ctadt mas / und .dem Ripfe ( deffen Ungrund aus dem porberaebendem erbellet) "thoborede: und mande in Gunte Symon und Judas Dag de Guns ne mygieng / defulve Ctadt verftorede be tho mables be lebt de .. Rerefen de dar weren / thomablen the der Erde werpen/ "fe nehmen Bote/Relte/ Rlenode und Blefevenfter thomable bent ... und brachten bat alle the Raceborg in den Dom / of fregen fe .. dar veel Budes inne.

Chronic. Brunsv. p.168. Hill Bardev.

S. 17. Bingegen fchreiben Bunting und der felige Berr D. Meihomius, welchem der fel. St. D. Sagittarius folgeties habe Henricus Leo die Rirchen-Bebaudes nachdem er fie aller ihrer Bierde beraubet / nicht einreiffen noch angunden / fondern zum Undencken fteben laffen / daß man darans die Groffe und Bortrefflichkeit ber von ihm verftoreten Stadt in folgenden Zeiten abnehmen Fonte. Bie benn auch vielleicht babin fein Absehen baben mag/ daß noch heuriges Lages über der groffen Thure der Dom-Rirche ein aus Dolt geschnitter Low/fitend prafentiret wird/mit der Benfchrifft: Leonis Veltigium. Bleichfals bezeuget folches nicht nur Wolteri Chronicon Bremense mit dicfen ausdrücklichen Borten: M C LXXXIX in noche Simonis & ludæ Henricus Leo cepit civitatem Bardevicensem & incendit & funditus destruxit, demeis Ecclesis; fondern es laffet fich auch aus den alteften Stiffts : Monumentis nicht anders schlieffen / bon welchen ich nut etwas hicher fete / weil felbige im folgenden Theil / dabin fie etgentlich gehören/ insgesamt ausführlich sollen angezogen werden. Anno 1203/ 14 Jahr nach der Berftorung / als fich das Stifft allhier wiederum etwas erholete, geschahe ihrer Dom-Rirche eine Donation

Fom. U.Rer. Germ.Jp.55. Donation etlicher Gulg-Buter / welche endlich 1226 bon bem Landes : Deren auff folche Beife confirmiret mard; ve Canonici ibidem Domino famulantes sui & parentum suorum non fint immemores in fuis orationibus & laboribus Deo & fanctis ejus quotidie exhibendis. Boraus ju feben/ bag ju Diefer Beit von Den Stifftse Derfonen in ihrer Rirche ordentlicher Gottesbienft gehalten; welches aber noch feine neue / fondern die in der Berthorung übergebliebene Rirche gemefen / weil Bifchoff Luderus 1236/ und alfo 10 Sahr bernach / ein laduleum ertheilet für alle Diejenige / qui ad fabricas Ecclesiarum Bb. Petri & Viti de Bardewic ex (NB) VETUSTATE & paupertate collapfarum grata transmiserint sublidia charicatis. Und gleichwie hiernebft der De ters-Rirche/ der Rirche Viti, mit gedacht wird/ alfo gefchiehet bald bierauff nemlich 1240/ der ju S: Fabiani Deldung / von welcher in dem offtangeführten alteften Stiffts-Buche ftchet: Anno Domini M. CC. XL obiit in die Georgii Mr. Johannes, Decanus hujus Ecclesie, qui dedit unam aream juxta S. Fabianum, wird ferner der Capella S. Maria Virginis auf dem Doms-Rirchs bofe gedacht / wofelbft eine Vicaria gestifftet / und von dem Poffellore derfelben erfodert: Ut femper relidens fit cum Canonicis in Bardewick, & fingulis diebus millam celebret in Capella, ut sciat fe Chara S. Petri in Bardewick & omnibus horis Canonicalibus & vigiliis preter mifim celebrandam firmiter obligatum, &c. ut numerus personarum ibidem Deo servientium in Capella & Choro S. Petri in Bardewick eo perfectius augeatur. Belche Fundation. gnugfam jeuget / bag damable fo wohl die Marien als Beters-Rirche im brauchbaren Stande gemefen; wie foldes von diefer ferner erhellet aus Bifchoffs Hermanni 1250 ertheileten Indulgenz. ingleichen aus den Fundationibus unterschiedlicher bald hierauff in Dem Dom gestiffteten Vicarien.

§. 18. Bann dann auch von den übrigen 5 Kirchen/ als Johannis Baptistæ, Willhadi, Stephani, Mariani und Nicolai sich dergleichen indicia finden/ so ist darans nicht anders zu schliesen als daß/ nach Wolteri, Buntingii und sel. Herrn D. Meibomii Besticht/ die Kirchen-Gedaude in der Berstorung stehen blieben. Denn/ daß selbige nach der Verstorung solten wieder gebauet

fenn / ift erftlich daber nicht glaublich / weil nicht zu begreiffen, wie innerhalb weniger als hundert Jahren folten neun Rirchen an foldbem Orte wieder auffgeführet senn / welchen die bobe Lans Des Obriafeit durchaus nicht, als eine Stadt, wieder erbauet und bewohnet haben wollen. Uber bem bat man langer als hundert Sabr darnach getrachtet / wie man guch bas Stifft von bier nach Luneburg transferiren mochte; ben welchem Buftande gewißtich allbier feine Stiffts Rirche zu bauen angefangen worden, wenn man nicht von der Berftorung annoch eine übrig gehabt. Endlich findet fich auch / daß/ wie die Stiffts / Viti , Johannia und Willehadi Rirche allbereit von 1344 gang verfallen befunben; alfo nicht nur ist besagte Rirchen in folgenden Beiten repariret; fondern die Rirche Stephani 1418/ Die Rirche Nicolai 14351 und die Rirche Mariani 1464/ bon Brund auff wieder neu erbauet worden : woraus deren Alter, und daß fie nicht erft nach ber Berftorung ihren Anfang genommen / nicht undeutlich erhellet.

- S. 19. Ben solcher restauration sind/ dem Ansehen nachs die benden Spisen der Stiffts-Kirche's wie sie ist sind/neu gesdauet/ weil sie dem alten Kirch-Gebaude an Hohe garnicht gleischen/ weiles sie ohne allem Rweissel von der Berstörung werden gethan haben/ da sie/ wie es scheinet/aus lauter Quaterstücken bestanden. Bon den andern Kirchen ist zu gläuben/ daß/ weil S. Mariæ, Viti, Fabiani, Johannis, Willhadi und Nicolai eche man ihnen zu Hussel johannis, Willhadi und Nicolai eche man ihnen zu Hussel johannis, Willhadi und Nicolai eche man ihnen zu Hussel johannis, Willhadi und Nicolai eche man ihnen zu Hussel johannis, Willhadi und Nicolai eche man ihnen zu Hussel johannis, Willhadi und Nicolai eche der reparation ziemslich eingezogen/ und Capellen daraus gemachet. Wie man denn sinder/ daß auff stephani und Mariani Stelle/ als dasse mur Capellen und Oratoria auffgerichtet/ und solches ohne Zweifel deswegen/ weil nach Verstörung der Stadt in einem Flecken so viele grosse Kirchen nicht mehr nöthig gewesen.
  - \$. 20. Solchetgestalt ift die groffe/herrliche/machtige/ und uhralte Stadt Bardewick/ nach weniger Lage Belägerung / erobert worden / und solches auff Beranlasjung eines durchwatenden Doch

Ochfens/ der Henrico Leoni hierzu den Beg gebahnet. Daß folche Begebenheit mit dem Ochsen fein bloffes ungewiffes Beruchte/hat man daraus abzunehmen / daß diefer Ort noch beutiges Lages be-Fandt, und von folder Geschichte, Die falsche Robet oder Rubrt (vadum) genannt wird. Dan findet ihn gerade hinter dem Gotteshause zu S. Nicolai, an der Ecte des Baum . Bartens, der Eich Sof genannt/und gehet aus auf die Frestorffer Biefe/wofelbst ein groffer Stein am Musgange lieget.

S. 21. Die Groffe der Stadt ift fo mohl aus der Amahl obges Dachter 9 Rirchen, ale auch fonderlich darque abzunehmen, weil bon istgedachtem falfchen fohrt/bif an den Ausgang des Fleckens nach Bittorff, woselbst noch der Grund von den alten Ballen zu febenjeine groffe diffance, und alfo Barbewick mehr als nochmahl fo lang gewesen / wie Luneburg anipo ift. Die Walle find Lands werte noch mercelich zu feben un einiger Orten von ziemlicher Sobet welche doch fowohl von den vorbepreisenden je mehr und mehr abgefahren als auch von den Einwohnern nachgerade meggegraben/ und in die Barten geführet werden. Sonft ift die Stadt bor dies fem niedriger, als aniso gelegen gewesen; maffen das Offafter/wie duch ander Mauer-Werchin und wieder über Ellen tieff unter der Wie denn auch der Dom anito gant niedrig lie-Erde zu finden. get: welches ohn allem Zweiffel der Schutt und die Steinbauffen perurfachen/fo nachmahle mit Erde wiederum geebnet. auch von der Macht und Unfeben Diefer alten Stadt / Daf Diefelbe fcon jur Zeit Rapfers Otronis l. eine ansehnliche Munte gehabt/von deren Abungung befagter Rayfer dem Rlofter S. Michaelis in Luneneburg im Jahr 965 gewiffe Einkommen legiret / wie das Documentum, fo unter genanntem Jahr oben angeführet / flarlich aus-Und findet man über dem noch diefe Rachricht / baf die weiset. Stadt Barbewick ihre eigene denarios gepraget / Barbewickie sche Pfennige genannt / derer unter andern von dem Berdischen dent. MSChe Bifchoffe Thitmaro II, in Stifftung feiner Memorien, welche 1142 ad h. annum. gefchehen/ gedacht wird.

S. 22. Bas die Zeit der Berftorung betrifft, tommen darin DD 3

Annal Hildef. MSri. Chron. Slavicum & Brem. ab Lindenbrog. edita. Cranz. Saxon. 1.7. c.z. Metr. 1.7. C. 16. Munft, Cosm. L 3. C.401. Spang. Chron. Arnold. l. 4.

alle überein/ bas felbige/ gedachter maffen/ am 28ften Octobris und alfo an dem Bedachtnife Tage Simonis und Ruda gefcheben; nur daß Henricus Wolterus, in den auch fcon angeführten Worten/an ftatt des Tages der Racht gedencket. In Bezeichnung aber des Rabes findet fich ein Unterscheid/ indem einige find / welche theils Das 118ofte/ theils Das 1188ite feben. Welchen letteren auch Cranzius, Munsterus und Spangenberg folgen. Ohne 3meiffel ift das 1189ste Jahr das richtigste / weil Arnoldus Lubecens. ausbrucklich schreibet : es fen Bardewick in dem Jahre verftoret / als Rapfer Fridericus ins gelobte Land gezogen/ welches/ nach aller Geribenten einhelligem Bericht / im besagtem 1189ften gefcheben! Und dem stimmen auch zu die Berfe / welche davon/ über hiefiger Dom - Rirchthur mit folgenden Worten / gefunden merden:

MC post Nat. junclis octoginta novemque Dum Brunsvicensis Dux, Henricus Leo dictus, Simonis in festo Bardvic subvertit ab alto.

Smaleichen Hermannus de Leerbeke, Der im Chronico Schaumburgensi alfo fcbreibet:

Dux post M post C. post octoginta novemque Bardvic destruxit, Simonis sol quando reluxit.

Belchen, unter vielen andern auch Lucas Lollius, in Befchreibune der Ctadt Luneburg/gefolget/ indem er im Rahr 1563/ Die Beit der Berftorung alfo ausdrucket :

Bardorum vici quis nescit mœnia quondam Inclyta quam fuerint, præclarum nomen in orbe, Diruta tercentum nunc septuaginta per annos Quatuor.

Denn/wenn von obgefeten 1563 Jahren abgezogen werden 374/ bleiben 1189; Die er auch fonft, mit folgenden Berfen ausdrucks lich gesetet:

Anna-

Annales referent antique gentis Adolphum

A Dassel Comitem prevaluisse virum

Millenis centum rite octoginta novemque
Exactis peperit cum pia Virgo Deum,

Ad terram Solyme sanctam Fridericus abibat
Cesar, qui hoc primo nomine dictus erat
Holsatum Comitem secum deduxir Adolphum,
Tum suit is Dominus, clara Lubeca tuus.

Hinc abiens Comiti terram committit Adolpho
A Dassel, magna pro pietate viro
Tempore quo Hinricus Leo claram sustulit urbem
Vicino Bardum moenia clara solo.

S. 23. Die aber diefer fo erbarmliche und flagliche Ausgang der Stadt Bardewick fonft bin und wieder groffe Befturgung perurfachte; also erschrack insonderheit darob der Berdische Bis fcoff Hugo, in dem er dadurch die Sauptftadt feines Oprengelet und in derfelben fo wohl das hiefige uhralte berühmte Stifft, als fo viele andere herrliche Rirchen/ die alle feiner jurisdiction unterworfs fen gewefen / auff einmahl ruiniret und ju Grunde gerichtet fabe. Co mufte er auch noch dabeneben beforgen, daß andere nach Henririci Leonis Erempel/ mit den übrigen Dertern/ die unter feiner Infpedion oder ihm fonft gehoreten/ auff gleiche Weife verfahren / und alfo fein gantes Bifthum ruiniren mochten. Da er nun vor fich felbft dem Ginbruch einer folchen Bewalt in damabligen troublen fich nicht baftand befand / nahm er seine Buffucht ju dem Romifchen Ronige Henrico, Rapfere Friderici Cohne, und ergab fich nebst allem / was er an geistlichen und weltlichen Butern hatte / in deffelben Schut / und bat zugleich / bag er/ als ein antretender neuer Rapfer (maffen Fridericus allbereit in Drient umgefommen war) ihm feine bischoffliche Rechte und Privilegia confirmiren mochte. Ronig Henricus, wie er bas mahls Henrici Leonis und aller / die es mit ihm hielten / abge= fage

fagter Feind war und felbige ju unterdrucken trachtete / alfo ließ er fich bingegen dem Berdifchen Bifchoff gant gnadig fin-Den / nahm felbigen gar willig in feinem Schut / und ertheilte ibm jur Berficherung beffen die verlangte Confirmation in feis nem Bifdoffthum.

Singegen baben nach dem Untergang unfers Bardewicks verschiedene benachbarte Stadte angefangen fich erft recht berbor ju thun / und find burch beffen Berberb und ruin bepdes an Bebauden und auch Rachrung / Zierde und Ans feben mercflich gebeffert worden : Bleichwie es insgemein ies Derzeit alfo gegangen / daß der einen Stadt und Republic Bers derb und Untergang der benachbarten Anfang und Auffnahme Allfo ift fcon borbin S. 18. von Rateburg gedachte gemefen. wie in den Dom dafelbst nahmentlich aller Kirchen - Zierath bon bier transferiret morden. Bas aber die auff Bardewick getriebene Sandelung aus Norden betrifft / hat felbige nunmehro die Stadt Lubect vollig an fich gezogen / nachdem fie / megen ihrer befferen Situation, fcon borbin/fo bald Henricus Leo ihrer machtig geworden / unferm Bardewick Darinn groffen Abbruch Wie denn auch nicht nur die noch übrigen furnehms gethan. ften Familien dahin gezogen / (als unter andern aus der fernes Chron. Lubec. ren Continuation der obangeführeten Raths - Linie ju erfeben/) fondern fo gar die rudera und Steine felbft find dorthin gebracht morden / als Cranzius und Bunting aus alten Urfunden berich-Dicht weniger ift auch Samburg davon beffer ausgebauet / wie gedachte Autores ebener Maffen gedencken. welchen auch Lambecius in einem alter Gachfischen Chronico MSto gefunden / daß die groffen Quatersteine / wovon an bem gangen ElbeStrom durch die Stadt / von dem Winfer Unter-Baum bif an den Ober Baum groffe Mauren wiber des Waffers Gemalt auffgebauet, als noch beutiges Lages zu seben/aus biefigen ruderibus, von Henrico Leone, um 300 Marcf erfauffet find. Mie denn auch befagter Autor muthmaffet/daß unferen Bardemickern in beren Bergeltung bas Rraut oder fo genannte Bippel - Sauf/ fo fie in Samburg / nabe bey Catharinen Rirche / jur Dieberlage

Sax. 1. 7. c. 2. Chronic. Brunfv.p.170. 1. 2. I. r. Rer. Hamb. p 86. 87.

lage ihrer Baare noch iho haben / ju bauen und in ftetem frenen Befit zu behalten bergonnet morden.

Infonderheit aber hat das nechstaelegene Lunes burg/ fich nach der Berftorung Bardewicks / aus demfelben dermaffen veraroffert/ daß dadurch viele Scribenten auff den Bahn gebracht / als ob Luneburg vor der Berstorung Bardewicks nur ein bloffes Schlof gewesen / Das auff bem Ralctberge gelegent und unten an des Berges Ruf / etwan in der Gegend / mo iko S. Johannis Rirche lieget / ein Dorff gehabt / fo Modestorff oder Sommersftorff geheiffen; nachdem aber Bardewick verftoret/fen aus hiefigen ruderibus erft die ibige Stadt gwifchen bem Ralcfberge und S. Johannis-Rirche erbauet/ und Luneburg genennet Alfo ftebet in einem alten hiefigem Chronico MSCto: Der averwumen Borger (tho Bardowick) Gube lebe be ( Henricus Leo ) bringen the Luneborg up de Borg / und von ben Stenen ber verftoreben Stad Barbewick buwebe be be Stade Luneborg. Bomit auch ein altes Luneburgifches geschriebenes Chronicon also übereinstimmet: M. C. X C. in diff fem Tabre ward be Stadt Luneborg gebuwet von Geren Berton Binrich bent Lawen / uth der verftoreden Stad Bardewick. Und ein anders: De Stade Luneborg buwet be (Henricus Leo) neb ben Stenen ber verftoreben Stad Bar: Dewick / und gift der fulten ftatlite Privilegia. Bleichers weise schreiben hiervon Crantzius, Buntingius und andere. Dun mag woar folches von dem ersten Ursprung und Auffbauung der Stadt guneburg befregen nicht wohl verstanden werden / weil Luneburg ichon eine gute Beit porbero bon alten glaubmurbigen Scribenten civitas ampla, und oppidum maximum, eine groffe Dithmarus und weite Stadt genennet wird. Bie denn auch von der Dafelbit Merfeb. l.c. florirenden Gulte noch vor Untergang der Stadt Bardewick ge- Lamb. wiffe Donationes gefchehen. Diefes bleibet aber dennoch unftreis Schafn, ad ani tig/ daß wie gineburg dem verftoreten Bardewick am nechften gelegenjes fich ber ruderum berfelben am meisten bedienet / und aus benfelben vollig ausgebauet und zu einer folden ansehnlichen Stade gemachet worden. Und fcheinet es ber Barbeit gar abns

lich/weil Luneburg noch heutiges Tages in die alte und neue Stadt getheilet wird / daß die alte Stadt dasjenige Luneburg fen/wovon die alten Scribenten gedencken; die neue Stadt aber von den ruderibus des verstöreten Bardewicks daran gedauet; Und da diese neue Stadt den grössesten und ansehnlichsten Sheil von Luneburg machet / mögen obgedachter Chronicorum Autores und andere Scribenten sich dadurch bewegen lassen, auf duben und zu schreiben/ daß die gange Stadt Luneburg aus der Stadt Bardewick ihren Ansfang und Ursprung genommen.



## Des Wardewickischen

## CHRONICI

Anderer Sheil/

begreiffend

Wie Weschichte

Stiffts zu Wardewick

von der Zerstörung an/



## Bas erfte Bapitel/

Wie das Stifft zwar nach der Verstörung nicht ganglich eingezogen/bennoch aber von Bergog Henrico Leone fast aller geschenckten Gitter entblösset/ auch von dessen Nachkommen bis auff das Jahr 1304 anderes wohin transferiret werden sollen.

§. I.



Shatte Herhog Henricus Leo hiesiger Stiffts Rirche nicht nur allen Zierrath genommen und stlbigen nach Nagedung gebracht, wie in der Beschichte der Berftorung angezeiget; sondern es sind über dem von ihm auch die Birter/die er entweder der Kirche vor dem geschentett, oder an welche er sonst nur auffeinige Weise kommen können/hiernechst an andere Beistliche verwandt. Also findet man unter

andern/daß von den 4 Pfannen/welche Bischoff Thitmarus II. dem Stiffte nicht lange vor der Berstörung erst consirmiret/diePfanne Cluving nach Walerade/und die Pfanne Staht nach Schorff gekommen; und scheinet es/daß/ weil die Silke Giter/ so das Stifft iho im Besis hat/erst in folgenden Zeiten wieder acquiriret/ Hersight Henricus Leo mit allen anderen/ was damahls hiefigem Stiffte auss der Silke mag fällig gewesen sehnlag sieche Weise verfahren. Gleichwohl hat er das Stifft nicht ganklich einziehen mögen/weil es noch unterschiedliche Güter anderwerts gehabt/ wohn seine zornige und sonst gewaltige Hand damahls vielleicht nicht reichen können/nachdem der Känser/auf imploration Vissosien

Hugonis den Berdifchen Sprengel/und alfo mithin biefige Stiffts Buter/in seinen Schut genommen; wie das im letten Capitul des erften Buchs/ S. 23/angeführte Diploma ausweifet. sonderlich damable moch ben der Rirche geblieben die Zehenden zu Unloh/ Bogelsen/ Mechtersen/Handory/Luhdory/Roydory/ Winfen/ Quarrendorp/ Sintbergen/ Robbel / Goldern / Bendefates Rlein Defebet; die eben dabero/weil fie die erften Einkommen find/ womit die Kirche wieder reltauriret, noch big auff ibige Beit Cor-

pus Prabenda genannt werden.

S. 2. Immittelft wollte dennoch Derhog Henricus Leo hiefige Rirche fo moble als den gansen Ortifo lange er lebete/durchaus nicht reftauriret wiffen ; ohngeachtet der Bifchoff ju Berden derfelben Untergang/ wie abermahl aus ermeldetem Diplomate erhellet / gar Doch weil diefer Bischoff noch im selbigen Rabres Chron. Verd. febr bedauret. als Bardewick verftoret/verftarb/ hat man feinem Dachfolger Tamnoni, damit folder die restauration hiefiges Orte nicht urgiren mochte/ zu Ersebung des an Bardewick erlittenen Schadens/unter= schiedliche andere Intraden wieder angewiesen. Golde hat ermels Deter Bifchoff nicht nur vorerft angenommen/ fondern auch/ zu Ers fantnik folder von Derhog Henrico Leone empfangenen Wolthate eine neue Rirche dem Cyriaco gu Ehren / in der Stadt Limeburg erbauet/ und das Jus Patronatus über felbige dem gandes-Rurften vers Diefe Cyriaci Rirche/ vom Bilchoff Tamnone erbauet/ ift lichen. auff dem Plate zwischen Michaelis Rirche und dem Ralchberge ben dem fo genannten Springintgudte-Thurm geftanden/ nunmehr aber vor mehr als 50 Jahren/ der Festung halber/abgebrochen; und find damable dieleichen der Durchlauchtigenlandes Rugten fo das rinn begraben gewesen/ in der St. Michaelis Rirche wieder benge feßet.

S. 3. Gleichwohl hat Bijchoff Tamno deswegen dem Stiffte Bardewick fich fo gar nicht entzogen/ daß er vielmehr deffelben Bes ftes nach Doglichfeit gesuchet, und zu dem Ende ihm/fast eben um Diese Zeit (massen er 1193/ am 8ten/ oder wie andere wollen/ am i sten Decembr. fcon wieder verftorben) unter andern den Zehenden zu Unloh auff folgende Beife confirmiret ;

N nomine Sancte & individue Trinitatis. Ego Tamno gratia. Dei Verdensis Episcopus, presentium ac posterorum notitie styli officio

1193

MSt.

officio inserere studui decimam ville Unlo, quam quidam Riemarus, Bardevicenfis Canonicus beneficiali titulo de manu nostra susceptam fratribus suis pro sex marcis argenti impignoraverat, super sex aliis marcis argenti à jure ejusdem R. Bardovicensi Ecclesse nostro consensu immobili firmitate elle translatam omni reclamatione ademta heredibus preclusis. Utpote quorum accedente conniventia contractus ille coram clero Verdensi & quibusdam Nobilibus & nuministerialium conventu celebratus est. autem negotii promotione emolumentum suum desiderabile apud Bardovicensem Ecclesiam consequi cupimus: ut post montem celebri-Et ut veritas actioori memoria vivamus in orationibus fratrum. nis securius & quietius possessionem predicte decime pretaxate Ecclesie perpetuo jure conservet, contra reclamationum insidias eam sigilli nostri impressione & subscriptis testibus fulcire, opere pretium duxi-Canonici Verdenses: Fridericus Prepositus & Sacerdos, Manegoldus Decanus & Sacerdos, Reimarus Sacerdos, Adelhardus Sacerdos, Wibertus Diaconus, Koteherus Diaconus, Gervalius Diaconus, Godescalcus Diaconus. Iso Bardevicensis Prepositus & subdiaconus, Alexander Magister & Subdiaconus, Hermannus Subdiaconus, Hinricus Subdiaconus. Item de Nobilibus terre, Hinricus de Westen, Arnoldus frater ejus, Arnoldus patruus eorum. Item de Ministerialibus Ecclesie nostre, Conradus Advocatus, Heinricus de Biscopinge, Tidericus frater suus, Elvericus de Brede, Albertus, Stephanus, Wernerus, frater suus.

5. 4. Aus diesem Diplomate ift auch zu feben/ baf ichon zu der Beit/ und mer weiß wie lange vorbin/derPrapolitus ju Bardewick ein Canonicus des Stiffte Berden gewefen ; maffen fich Ifo, der das mablige Prapolitus allhier, ausdrücklich also unterschrieben, und merden mir deraleichen Eremvel hiernechft mehr finden. Giniae mol len/daß obgedachter Iso Derfelbige fen / Der fonft auch Johannes ges nannt/und hernach Bifchoff zu Berden worden; von welchem Cran. Metrop. 1.7. e.

zius gedenctet/ daß er ein Graf von der Welve gemefen.

30. p.m.212.

S. 5. Nicht lange hiernedift / nehmlich 1195/ im Augusto, farb Bertog Henricus Leo gu Braunsweig, allwo er auch im Dom begraben, und ihm folgendes Epitaphium gefetet worden:

Hic jacet Henricus quondam Dux, conditor hujus Ecclesiæ dignus, nobilitate pius.

Mo-

Moribus ornata sibi conjux est sociata
Pauperibus larga, simplicitate bona,
Inclyta Mechtildis Anglorum silia Regis
Nutriat Angelicis hos Deus ipse cibis,
Adjacet optatus Rex horum sanguine natus
Otto coronatus, vermibus esca datus.
Hujus erat sponsa Philippi stirps generosa
Lilia formosa, nunc cinis, ante rosa.
Qui legis hac metra, memor horum sis, peto,

Qui legis hæc metra, memor horum sis, peto, pensa Quid caro, quid vita, quid res nis mors, cinis, umbra.

Büncing. Braunfow. Lin. Chron. p. m. 181.

1200

S. 6. Er hinterließ drey Sohne/ Henricum, Ottonem und Wilhelmum, die Anfangs ihr vaterlich Erbe ungertheilet beherrscheten; als sie aber hiernecht sich 1203 von einander seseten/ ist Wilhelmo das Lüneburger Land zugefallen/ und seibiger als auch ein Herre verstöreten Bardewicks geworden. Weil uum die Stiffiss Personen verhoffet/ es wurde sich mit Henrico Leone der Jorn über diesen Ort in etwas geleget haben/ ist von ihnen die restauratio des Stiffis nunmehro wurd sich vor die Hand genommen/ und sind von einem ihres Mittels/ Jordanus Handorp genannt / 1200/3wo neue Prædenden gestifftet/ welche Decanus und Capitulum confirmiret/wie solget.

Contadus, Dei gratia Decanus, totumque Bardevicensis Ecclesse Capitulum omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in perpetuum. Notum sit tam presentibus quam futuris, quod nos de communi confensu duas prebendas, quas Jordanus Ecclesse nostre Canonicus instituit, antiquis Prebendis nostris in decimis & aliis omnibus proventibus equales fecimus, ipsis jura communia conferendo. Ne ergo tam pia & laudabilis ordinatio in posterum alicui veniat in dubium; Nos presentem paginam conseribi & sigillo Ecclesse nostre fecimo roborari.

1203

S. 7. Über selbige Prabenden hat hiernechst 1203 Pabst Innocentius III. der sich damahls zu Lion in Franckreich auffhielt/nachs

folgende Confirmation ertheilet:

Nnocentius Episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis, Decano Capitulo Ecclesse Bardevicensis Verd. Dieces. Salutem & Apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesse ex assertivete, benignitatis gratia, assensum facilem exhibens honesto affectui devotorum in rectitudinis semitam indirecta convertere conservit. Cum igitur

Burne

igitur, ficut ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quondam. Jordanum Canonicum vestrum preter consvetum ejusdem Ecclesionumerum Prebendarum duas Prebendas de bonis propriis noscatur in eadem Ecclesia ordinasse. Nos vestris precibus, quod ab eode Jordano sactumest, in hac parte ratum habentes autoritate Apostolica consirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre consirmationis infeingero, & ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attentare presumferit, indignationem Omnipotentis Dei & Bb. Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lugduni Kal. Octobris Pontificatus nostri anno IVto, hicest M CC. III. post nativitatem. Salvatoris.

. S. 8. Es hat aber solche restauration hiesiges Stifftes. Hersog Wilhelm so wenig als sein Bater ihm gesalten lassen/und sich daher, nach dessen ehren ehren bemühet/ wie er die tweistation des Stifftes ins Wert richten möchte. Weil aber die Canonici hierzu nicht resolviren wollen/und sie dahero sich grösserellngnade besorget/haben sie sich hinter Sigsridum, Erb. B. schoff von Manns gestecket/und von dem selben eine Bullam von Konn ausgewirtset/vorin die translation des Stifftes/nachdem es durch den verderblichen Krieg ohne dem genug gurüttet/ ben Straffe des Bannes/verboten worden. Solches ist 1208 geschehnrund lautet hiervon die Bulla, wie solget:

Digfridus, Dei gratia sancte Moguntinensis sedis Archiepiscopus dilectis suis, Bardevicens Capitulo salutem in Domino. Cum à nobis petitur quod justumest & consentaneum rationi, benignumbons decet animum & favorem benevolum acclipare. Ea propter justis postulationibus vestris grato concurrentes assensu, presentium autoritate statuimus, ne cui quam hominum congregationem vestram, quam ad gravem inopiam redactam esse proponitis, in locum alium sine causa rationabili & nostro consensu licitum sit transferre, sub districtione anathematis sirmius inhibentes, ne quis huic nostre constitutioni temere contraire presumferit. Quod si quis attentare presumferit, indignationem omnipotentis Dei & B. Martini & nostram se noverit incursurum. Datum Rome. Anno ab incarnatione Domini M. CC. VIII. indictione XIX. Kalend Junii.

S. 9. Diefe Bullam bestätiget/was Anfangs angezeiget / baf nemlich bas Stifft in ber Berfterung viele Guter verlohren,

und dahero fo arm geworden/ daß daben nicht fo viel Perfonen/als 2Bie denn vorgedachter Jordanus porhin/ fublistiren tonnen. Handorp eben dadurch bewogen worden/ die zwo neue Prabenden ju ftifften/ welches die hernach vom Bischoffe ju Berben/Johanne, über felbige Fundation ertheilete Confirmation mit ausdrucklichen 2Borten bezeuget.

1209

Meibom. 1. z. Rer. Germ. p. Diplom. V. VI. VII.

S. 10. Unne 1209 ift an hiefigem Stiffte ein Prapolitus, Mahmens Johannes, gewesen/welthen Ranger Otto/ Bergogs Wilhelmi Bruder/ wegen feiner Gefchicklichkeit/ auff feiner Reife nach Italien ben fich gehabt; da er denn nebst unterschiedlichen anderen vornehmen Beiftlichen und Weltlichen einige Ranserliche Diplomata unterschrieben/ die benm Meibomio in der Apologia pro Otto-

1213

ne IV to ju lefen. S. 11. 218 Derkog Wilhelmus 1213 gestorben/ folgete ihm

Albert. Stad. ad ann. 1234.

1224

fein Gobn Otto, mit dem Zunahmen Puer genannt; unter beffen Regierung allbier ju Bardewick ein Reichs-Convent gehalten wor. Rachdem fich uun das Stifft Bardewick bif hieher mit der

· Bulla des Ert Bischoffs von Manns/so gut es gefont, für alle Unlauffe geschüßet; bat es ben diesem Berboge wiederum einige Gnade erlanget / und folches vermuthlich auff Borbitte der uns terschiedlichen vornehmen Herren/ welche 1224 von dem Romis fchen Ronige-Henrico hieber beruffen worden/ um fich/wegen bes ju Dannenberg gefangen figenden Konige von Dannemarch/mit ibnen zu berathschlagen. Denn/als felbiger Reiches Convent ohne Biveiffel ben hiefigem Stiffte gehalten/nachdem fonft feine Geles genheit an diefem verftoreten Orte hierzu fenn konnen/ift febr wohl ju glauben / daß die Canonici fich fleißig werden bemubet haben/ durch hohe Intercession so vieler vornehmen herren/unter welchen fonderlich der Ert Bifchoff von Colln genannt wird/ihres Landes-

1226

S. 12. Diefes ift ihnen nun dergeftalt gelungen / daß bald hierauff/ nemlich 1226 der Bifchoff ju Berden die 2 neue Parbenden bon Jordano Handorp schon bor 25 Sahren gestifftet/nunmehe ro fren und ungefcheuet confirmiren durifen. Die Confirmation bes ftebet in Diefen Worten:

herrn Gnade wieder zu erlangen.

Ohannes, Dei gratia Verdensis Ecclesie Episcopus, omnibus in Quod in tempore geritur, cum tempore labitur &

evanescit, nisi scriptis fuerit insertum & testium subscriptione con-Successioni itaque fidelium & presentibus omnibus innotescimus, quod Jordanus Canonicus Bardevicensis, circa Eccle-, siam suam zelo ductus pietatis, considerata personarum paucita-,te indigentie fraterno compessus affectu, bona sua in Luneburg. sc. sartaginem unam, que Gungpanne dicitur, in domo Volquardinge sitam, cum omni proventu, & tres plaustratas & dimidiam in. fartagine, que dicitur Wechpanne, in domo Henringe positam, Ecclesie predicte in proprium dedit & assignavit sub ea forma, ut de bonis predictis secundum consilium Capituli due Prebende ordinentur, in duabus personis in prenominata Ecclesia servituris Canonicis, secundum ejusdem conventus consuetudinem collocande. Nos igitur ad precludendum totam oblivionis & calumnie viam, &c ne super tam pia & laudabili ordinatione in posterum quicquam temere permutetur, presentem paginam ad prenominate donationis & ordinationis firmamentum confectam figilli nostri appensione. duximus roborandam bonis sepe nominatis in Banni nostri protectionem receptis. Acta autem sunt hec anno ab incarnatione Domini M. CC. XXVI. XI. Calendas Februarii.

§. 13. Der Herkog hat im Ausgange besselbigen Jahres gleichfalls nicht nur gnadigste Consirmation ertheilet / sondern auch/zu Bezeugung seines guten Bertrauens zu den Stiffis-Perfonen bewodes sich und seine verstorbene Borfahren/ dem Gebete und verdienklichen Bercken der Canonicorum, nach damahliger Gewohnheit/ auffe fleißigste empfohlen. Es lautet hiervon das Diploma wie folget:

IN nomine Sancte & individue Trinitatis. Otto, Dei gratia Dux de Brunsvic omnibus in perpetuum. Ne in cursu temporis evanescat, quod in ipso tempore geritus & trascatur, privilegiis & testibus utiliter in perpetuum consirmatur. Universi gitur tam suturis quam presentibus cupimus essenotum, quod sordanus Bardevicensis Canonicus, homo reverende pariter conversationis & eratis, accedente nostro sincero consensu, bona sc. sartaginem unam, que Gunkpanne dicitur in domo Volquardinge sitam, integraliter, & tres plaustratas & dimidiam in sartagine, que vocatur Wechpanne, in domo Henringe posità, conventui Ecclesie in Bardevic dedit & in proprium assignavit, pro suorum remedio peccatorum. Sane talis

donatio, ut firma semper & stabilis perseverer, nec alicujus heredis nostri calumnia possit in posterum disturbari, sigillum nostrum huic scripto jussimus adhiberi, tali facto bonum animum impendentes & consensum, ut Canonici ibidem Domino famulantes nostri & parentum nostrorum non sint immemores in suis orationibus & laboribus. Deo & sanctis eius cottidie exhibendis. Anno Dominice incarnationis M. CC. XXVI. in mense Decembri. Hujus rei teftes funt Gervasius Prepositus in Ebstorp, Prepositus Helmericus, Conradus Custos, Fridericus & Erachto Capellani nostri, Gevehardus, Hartmannus, Druchtlevus, Segebandus & Tidericus fratres. Magnus, Wernerus de Lowenburg, Eghardus Scako, Adam Burge, Leonardus, Lampertus Niepere, Tidericus ante Portam, Tidericus Holle, Nicolaus Biel & alii quam plures.

S. 14. Aus diesem Diplomate fiehet man jugleich / daß Otto puer fich fcon geben Sabr borber/ebe er vom Ranfer Friderico II. jum Berboge zu Braunschweig und Luneburg declariret/ Ducem de Brunsvic genennet. Wie er benn folchen Tittel gleichfals ges brauchet in dem Diplomate, worinn er 1230 verboten/daß Monche und Ronnen bensammen an einem Orte wohnen folten; welches herr Leibnicius neulich heraus gegeben / und baben angezeigets daß dergleichen noch unterschiedliche mehr berhanden. . Irren alfo Diejenigen/welche Dem Alberto Stadensi folgen/wenn er fetet/es hat ten die Befiter diefer Lander vor 1235/da ihnen Fridericus II. allers erft die Lebn ertheilet/fich nicht Berkoge von Braunschmeig/fondern

nur Berren von Luneburg gefchrieben.

S. 15. 2Bas fouft der Autor Chronici Saxonici fchreibet/daß obgedachter Romische Romig Henricus seinem Bater/dem Ranfer Friderico, noch ben deffen Lebzeiten nach dem Reiche getrachtete und deswegen allhier zu Bardewick getodtet/ davon findet man ben den alten Scribenten nicht die geringste Nachricht/ ift auch denen bifher erzehleten Geschichten gant enkaegen/ darum wir solches billich allhier als ungegrundet verwerffen. Alls 1231 Luderus das Bischoffliche Amt ju Berden antrati hat er dem Capitulo Verd. unter andern versprechen muffen / daß er die Dignitates Ecclesiæ Verd. keinem andern ale den membris three Capituli conferiren. wolte. Es werden derselben 8 gezehlet / und ift die Prapositura Bardovicensis von denfelben die erfte. Die andern fennd (2) Ar-

matl. Unterr. 1691, p. 199. Pfeffing. Vilib. I. Tit. XVI. P-380. 381.

Tenz. Mo-

chidiaconatus zu Holdinstete (3) Archid. in Bevensen (4) Archid. in Modestorp (5) Archid. in Solshusen (6) Archidiac. in Hittelde (7) Arch. in Sattrum (8) Archid. in Schasso. Ist also schon um diese Zeit die Præpositura Bard. dem Capitulo Verdens beständig incorporiret.

S. 16. Alls nun die Canonici allhier durch oberregtes Furstl. Diploma ihres Landes Derrn Hulde und Schuces wiederum verssiehert/sind sie mit Fleiß dareb gewesen/ihre baufälligen und durch die Berstorung aller Zierde entblössete Kirchen wieder zu repariren/ und solchergestalt ihr Stifft wiederum in den Stand zu bringen. Derowegen sie sleißig mit dem Berdischen Bischoffe Ludero, welcher sich damahls ben dem Stiffte allhier aufsgehalten/ zu Nathe gegangen/wie sie mochten zu denen nörtigen Geld-Mitsteln gelangen. Dieser hat ihnen/nach damahliger Gewonheit/nicht besser als mit einer Indulgentz können zu Husse Gewonheit/nicht besser als mit einer Indulgentz können zu husse eine kontingen verliehen/ welche zum Bau der hiesigen Stiffts und Viti Kirchen reichlich steuren würden. Solche Indulgentz ist 1236 mit diesen Worz
ten abgesasser.

Uderus, Dei gratia Verdensis Episcopus, omnibus presentem paginam inspecturis in salutis Autore salutem. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus, five bonum fuerit, sive malum, oportet nos diem extreme mellionis misericordie operibus prevenire, ac eternorum. intuitu feminare in terra, quod redeunte Domino multiplicatos fru-Aus recolligere debeamus in celis. Firmam spem fiduciamque tenentes, quod, qui parcè seminat, parcè & metet, & qui seminat in. benedictione, de benedictionibus & metet vitam eternam. igitur autoritatis industi sententia, universos verè fideles hortamur attentius, gt. Christi pauperibus & maxime ad structuras Ecclesia-, rum ex paupertate dirutas & consumtas, secundum quod unicuique Deus inspiraverit, studeant subvenire. Propter quod autoritate, qua fungimur, omnibus, qui ad fabricas Ecclesiarum Bb. Petri & Vi-"ti de Bardewik, ex vetustate & paupertate collapsarum, grata transmiserint subsidia charitatis, decem dies injuncte sibi penitentie, de Omnipotentis confisi gratia, misericorditer relaxamus. Datum Bar-

Bardovic. Anno Dominice incarnationis M. CC. XXXVI. in Capitulo nostro generali. Anno Pontificatus quarto.

S. 17. Durch diese Indulgenz wird bestätiget/was im letzen Capitul des vorigen Buchs von Erhaltung der Kirchen zur Zeit der Bersstörung berichtet; indem allhier gesehet wird / daß der Dom und Viel-Kirche wegen Alter verfallen/und aus Mangel der Beld-Mittel nicht können gebauet werden. Woraus denn sattsam erhellet/daß die Kirchen/ deren man sich insonderheit bev dem Stifftet von Zeit der Berstörung bis hieber/ in die 50 Jahre bedienet / keine neuen/ sondern die alten noch gewesen/ die in der Berstörung zwar jammerlich verwüsstet wenigstens aber dennoch das Mauer-Berch das von übrig gesassen. Man kan ferner aus diesem Ablaß "Briesse wahrnehmen/ daß die Viti Kirche/ nechst dem Dom/ die vornehmessen die stellen zwesen/ wor andern am ersten ist zu repariren vorgenommen worden.

S. 18. 1240 ift allhier benn Stifft ein Decanus, Nahmens Johannes/ verstorben/ welcher der Dom-Kirche einen Platz- ben S. fabiani Kirche belegen/ verehret; woraus zu sehen/daßauch diese Kirche in der Berstorung/ gedachter massen, musse über geblieberen sein. Die Nachricht hiervon sindet man in dem offtermelbeten Stiffte Buche mit sogenden Worten; Anno Domini M. Cc. XI., obiit in die Georgii Martyris, Johannes Decanus hujus Ecclesie, qui dedit unam aream juxta S. Fabianum, in curia Advocati apud

aquam.

1240

1244

S. 19. Um die Zeit 1244 findet fich/ daß hiefiger Prapolitus eis nige confilia zu Errichtung des Klosters Scharebech neht anderen Berdischen Canonicis, zu deren Collegio wie droben S. 15. bereits angemercket/hiefiger Prapolitus schon damahls gehöret/ertheilet habe; massen er des Berdischen Stiffts consens auff die Fundation. solches Klosters mit unterschrieben hat. Die Fundation ist vom Bischoffe Ludero, der sich allhier viel auffgehalten/ geschen/ und lautet also:

IN nomine Sancte & individue Trinitatis. Luderus, Dei gratia. Verdensis Ecclesie Episcopus universis Christi sidelibus in perpetuum. Temporalis ordinatio per lapsum temporis evanescit, quum nec per testes idoneos, nec per literarum munimina roboratur. Innotescat universitati sidelium, precipue autem dilectis siliis, Verdensis

Eccle-

Ecclesie Canonicis presentibus & futuris. Nos pro divino instinctu. pro laude Dei ampl anda & religione Christiana in Episcopatu'nostro dilatanda, Cenobii cujusdam, quod Domus S. Marie dicitur, quod antea Steinbek vocabatur fundamenta jecisse, conversationes & ordinem Cistertiensium Monachorum, quos de Herswich, Paderborn... Dieces. loco magnis numeris accipere meruimus, fideliter instituisse, ipsum locum, qui dicitut Domus S. Marie a legitimis emimus heredibus, & diu quiete possessum Deo dicamus, eumque in spe venie & retributionis eterne nobis & nostris posteris jam dictis vocatis fratribus & omnibus ejus ordinis pro futuris inhabitandum conferimus in eternum. Si que vero mobilia & immobilia habita & habenda predicte nove plantationi conferimus, ut a fidelibus collata fuerint, autoritate universi officii confirmamus, ne alicujus calumnia factum nostrum presumat in posterum infirmare. Decimam ejusdem loci eidem nove plantationi nove conferimus, pro qua decima fecimus recompenfationem Ecclefie Golgenhufen/eum confenfu Archidiaconi Hermanni, Decani Verdensis. Dedimus etiam decimam in Bernding, quam emimus ab Ecclesia Ilston, & decimam in Odersling, quam redemimus à Domino Alvarico, cum confensu Hildemari & filijad quos pertinebat. Et mansum in Honsile, quem redemimus a Rickmaro seniore, & manfum in Jegele/ quem redemimus a Lippoldo fratre suo. Dedimus etiam villam Bischoping cum attinentiis suis, quam emimus ab Henrico milite de Bischoping, antequam haberet heredem. Et ne predi-Ais claustralibus moveretur questio super curia Bischoping, dedimus ad mensam Episcopi Verdensis aream in Rofersborg de proprietate nostra tantum vel plus valentem. Dedimus etiam bona in salina & in Geldersen, que ab Ecclesia Mindensi emimus cum attinentiis suis, dedimus etiam bona in Thadenhusen cum attinentiis, que emimus a Domino Hartwito, dedimus etiam decimam in Wolenbüttel. Confirmamus etiam bona. que dedit divina Luitgardis de Monte. Thidericus Gallus & Hermannus Symonis in falina. Dedimus & bona in. Warmeling, que emimus à Domino Hermanno de Borch & filiis suis istic determinate nominatis; Et omnibus, que dilectissimi fratres Domus S. Marie in posterum justo & vero titulo poterunt conquirere, pacem statuimus inconvulsam, caque Dei omnipotentis & nostra autoritate firmiter confirmamus. Fiat igitur in verbo Domini ficut Dathan & Abyram & ficut Anania & Sapphira omnis, qui locum illum & omnia

omnia, que ad ipsum pertinent, aliqua presumsent injuria molestare... Permittimus quoque ejus dem loci Abbati securam libertatem ordinis sui, ut nulla in eum à Successoribus nostris stat exactio vel gravamen aliquod in ordinem suum à Sancais Patribus institutum. Ista vero nove plantationis instituta undique, secu decuit, nostra auctoritate. Episcopali sirmata sigilli nostri impressione signavimus, & banno B. Petri, Apostolorum Principis, omniumque post ipsum sedis Apostolice Presulum, & nostro, sub Anathematis periculo communimus. Hujus rei testes sunt Dns Thomas Abbas de Luneborch, Hermannus Decanus Verdensis, Amelungus Prepositus de S. Andrea, Gerardus major Scholasticus, Wernerus Marescalcus, Fridericus frater suus, Johannes de Mull & plures clerici & laici. Acta sunt hec publice Anno divine incarnationis 1244 indictione V. Pontificatus nostri anno tertio decimo.

vide fupra §. 15. S. 20. Aus dieser Fundation ift unter andern zu sehen/ daß damable das Solshusensche Archidiaconat. vermöge der Capitulation mit Bischoff Ludero, dem Capitulo Verdens würchlich incorporitet/daher es zu der Berdische Der auff solche Fundation das Capitulum Verdense. mit Attestation vorgedachten hiesigen Prapositi, consentiret wie folget:

1245

Tto Dei gratia Prepositus, Hermannus Decanus, totumque maioris Ecclefie in Verda Capitulum, omnibus presentes literas inspecturis, cum orationibus devotis salutem in Domino. Si studium. nostre devotionis ad ea fideliter d rigimus, quead honorem Dei spe-Cant & salutem proficiunt animarum, non solum gratiam divinam. verum etiam bonam famam nostram propensius apud homines dilatamus; secundum quod legitur, ut videant opera vestra bona ad glorificandum Deum Patrem. Hincest, quod pro nomine JEsu Christi & pro honore B. Marie genetricis ejus, & pro reverentia venerabilis Domini nostri Luderi Episcopi ob frequentem imo quasi cognitam supplicationem religiosi viri fratris Godefridi Abbatis de Herseweich habentis etiam intuitum ad bonam voluntarem duorum Archiepiscoporum, videlicet Domini nostri Moguntinensis, quem in omnibus. prout decet, debemus & volumus honorare, & Domini Bremensis nec non illustrium Principum, Dni Ottonis de Brunsvic & Domini Alberti, qui pro hoc negotio nobis specialiter suas petitiones dirigere curaverunt, facto pio & falubri, que predictus Dominus noster Luderus de

Domo S. Marie virginis erigenda laudabiliter inchoavit, in qua debet vigere Cistertiensis ordinis disciplina, nostrum adhibemus consenfum, hoc tenore videlicet adjecto, quod idem Dominus noster eidem loco de reditibus Episcopalibus, quos nunc expeditos tenet, non facit donationem absque consensu nostro expresso, & hoe non dicimus propter impedimentum predicte domus, sed quoniam reditus episcopales funt valde tenues, secundum consvetudinem expensarum, que a Domino nostro Episcopo requiruntur, maxime cum Das sso bone. memorie Predecessor Domini nostri reditibus Episcopalibus Ecclesiam Canonicorum erexerit conventualem, & libenter majorem nostram Ecclesiam velimus in statu debito conservare. Sane in omnibus aliis, quibuscunque possumus, predictam domum & fratres ibi pro tempore servientes libenter & bono affectu volumus promovere; & ut evidens argumentum dilectionis & affectus inter Ecclesiam nostram & predictum Cenobium magis comprobetur, ita convenit, quod fratres ejusdem domus in plenam recipimo fraternitatem, ita, quod eorum & anniversarios secundum consvetudinem Dominorum & Canonicorum virorum preeminentium agemo, & ipsi nostris fratribus sive Canonicis pro tempore decèdentibus ad idem vice mutua tenebuntur. jus autem rei perennem memoriam placuit presens scriptum integre confectum figilli nostri appensione roborari. Testes hujus rei sunt Dns. poster Luderus Episcopus, Frater Godefridus Abbas de Hersewich, Frater Sifridus, predicte nostre domus Cellarius. Canonici nostri, Hermannus Decanus, Gerardus Custos, Fridericus Prepositus de Bardewik, Sibodo de Dassel-Ludolphus de Lo diaus, Martinus; Alvericus, Otto, Mgr. Henricus, Hermannus de Ebstorff. Acta funt hec anno Domini 1245. 6 Calendas Junii.

S. 21. 1252 ftarb Herzog Otto, worauff feine benden Sohne Johannes und Albertus zur Regierung gekommen. Diese wolten das versallene Stifft zwar gerne restaurren heisen/ aber sie trachteten auch dahin/die Canonicos zu bewegen/ daß sie sich von Bardewies nach Lunedburg/an die vom Bischoff Tamone allda errichte Cyriaci Kirche/zu residiren begeben mochten. Gestalt sie ihnen zu dem Ende grosse Privilegia offerirten/und nicht allein gnugsame Platz zur Wohnung/ sondern dabeneben auch die Freyheit von Schoß/ Zoll/Wachten und allen andern oneribus versprachen; auch noch darzu ihnen Macht gaben/ eigenes Gesallens daselbst Bg Schu-

Schulen anzuordnen/ und was dergleichen Seiftliche anderswo für Privilegia haben möchten. Das Fürftliche Privilegium lautet

hierbon alfo :

Ei gratia Albertus & Johannes fratres, Duces de Brunsvic omnibus in perpetuum. Inter opera charitatis illis maxime sumus obnoxii, à quibus noscimur beneficium recepisse. Ad notitiam igitur omnium fidelium cupimus pervenire, quod nos dilectis in Domino, Decano & Capitulo Bardevicensi jus Patronatus Ecclesie S. Cyriaci in Luneborg nobis vacantis donavimus, eterne felicitatis ac îpsorum meritorum obtentu; ut de proventibus ejusdem Ecclesie fnis satisfaciant necessitatibus. Ita tamen , ut dicta Ecclesia obsequio debito non defraudetur, & dum ipfos superiorum autoritate. ad dictam Ecclesiam transferri contigerit, areas, in quibus habitent, tot eis dabimus, quot corum usibus videbimus expedire. Volumus etiam, ut ex ipla translatione à vigiliis, quas cives Luneburgenses observant, ab exactione , que Schott vulgariter nuncupatur,& tetonio fint exempti; instituendi etiam ibidem Doctorem puerorum, & descholis ordinandi & disponendi liberam concedimus facultarem, ac aliis omnibus gaudeant libertatibus sque Capellanis nostris. nostrarumque conventualium Ecclesiarum Canonieis funt indulte. Ut autem hec nostra donatio firma maneat & stabilis, presentem paginam sigillis nostris fecimus communiri. Acta sune hec in Luneborg. Anno Domini M. CC. LXVI. III. Idus Junii. Henrico Prepolito Sti Blasii in Brunsvic. Dno Ludhardo fratre minore de Meinersen, & Dno. Conrado de Dorstadt. Viris Nobilibus, Ottone Magno, Gevehardo de Bortvelde, Wernero de Medinge & Hunero de Odome, Boldewino de Wendem, militibus ministerialibus nostris & aliis quamplurimis probis.

S. 22. Doch/ nachdem die Stiffts-Personen nicht resolviren können/ ihr Bardewick zu verlassen/ ift solche donation ihnen nicht zu flatten kommen; dahero sie sich bemühet/von ihren eigenen Mieteln/ so viel sie könten/ ihnen einen Unterhalt zu schapen nicht unter andern einen Menerhost zu Mechtersen nehlt der Bogteplichen Gerechtigkeit und allem andern Aubehor von Wernero de Meding erhandelt; welcher Kauss denn auch von der Landes-Herrschafft

confirmiret/wie folget :

Dei gratia Johannes Dux de Brunsvic omnibus presens scriptum visuris salutem in perpetuum. Noveriat univesti & singulis protestamur de nostra voluntate & arbitrio processisse, quod Wernerus miles dictus de Meding curiam in Mechtersen & proprietatem ejusdem curie cum omnibus pertinentiis ad eandem, Canonicis Bardevicensibus vendidit & venditam coram nobis, Canonicis liberaliter resignavit. Super quo oisdem Dominis Bardevicensibus testimonio & munimini appendimus ad presens scriptum sigili nostri munimine roboratum. Datum Luneborg Anno gratiz M. CG. LXVI.

S. 23. Gleichergestalt ist Hermannus, Bischoff zu Halbersstadt welcher nach Anzeige Cranzii, um die Zeit/ da hochgedachte Metrop. 1. 2. Derhoge das Land getheilett gelebett hiesigem Stiffte abermahl 6.34 mit einer Iadulgenz zu Hilffe gesommen. Massen er Wlass erretheilet allen/ welche der Dom-Rirche zu Bardewick nach Versmögen steuren/ in ihren legten derselben etwas vermachen/ oder auff die drey hohe wie auch Marien-Feste/ ingleichen am Tage Petri und Paulizund dann am Feste der Kirchwenhet aus Andacht dahin wahlsahren/ oder iede Sonntage ausst dem Kirchhose procedion halten wurden. Solcher Ablass-Brieff ist abgesassetzwie folget:

Ermannus Dei gratia Halberstadiens. Eccl. Episcopus univer-I Is Christi sidelibus presentem paginam inspecturis salutem in co, qui est omnium vera salus. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal, accepturi prout in corpore gessimus, sive bonum tuerit, sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire. Hinc est, quod dilectionem vestram in Domino exhorcamur, vobis in remissionem vestrorum pec. caminum injungentes, qt. de bonis à Deo vobis collatis Ecclesie B. Petri in Bardewigk subvenire dignemini, vestras eidem elecmosynas largiendo, ut per hec & alia bona, que Domino inspirante feceritis, ad eterne beatitudinis possitis premia pervenire. que de omnipotentis Dei misericordia ac beati Stephani Protomartyris meritis confif, omnibus verè contritis & confessis, qui predicte Ecclesie manum porrexerint adjutricem, vel in extremis aliquid legaverint, aut causa devotionis in festis Pasce, Pentecostes, Natuvitatis Christi, S. Marie Virginis, beati Petri Apostoli & in die dedicatioSchulen anzuordnen/ und was dergleichen Beistliche anderswo für Privilegia haben möchten. Das Fürstliche Privilegium lautet hiervon also:

Ei gratia Albertus & Johannes fratres, Duces de Brunsvic omnibus in perpetuum. Inter opera charitatis illis maxime sumus obnoxii, à quibus noscimur beneficium recepisse. Ad notitiam igitur omnium fidelium cupimus pervenire, quod nos dilectis in Domino, Decano & Capitulo Bardevicensi jus Patronatus Ecclesie S. Cyriaci in Luneborg nobis vacantis donavimus, eterne felicitatis ac îpsorum meritorum obtentu; ut de proventibus ejusdem Ecclesie fuis satisfaciant necessitatibus. Ita tamen, ut dicta Ecclesia obsequio debito non defraudetur, & dum ipfos superiorum autoritate. ad dictam Ecclesiam transferri contigerit, areas, in quibus habitent, tot eis dabimus, quot corum usibus videbimus expedire. Volumus etiam, ut ex ipla translatione à vigiliis, quas cives Luneburgenses observant, ab exactione , que Schott vulgariter nuncupatur, & tetonio fint exempti; instituendi etiam ibidem Doctorem puerorum, & descholis ordinandi & disponendi liberam concedimus facultatem, ac aliis omnibus gaudeant libertatibus, que Capellanis nostris, nostrarumque conventualium Ecclesiarum Canonicis sunt indulte. Ut autem hec nostra donatio firma maneat & stabilis, presentem paginam sigillis nostris fecimus communiri. Acta funthec in Luneborg. Anno Domini M. CC. LXVI. III. Idus Junii. Prefentibus Henrico Prepolito Sti Blasii in Brunsvie. Dno Ludhardo fratre minore de Meinersen, & Dno. Conrado de Dorstadt. Viris Nobilibus, Ottone Magno, Gevehardo de Bortvelde, Wernero de Medinge & Hunero de Odome, Boldewino de Wendem, militibus ministerialibus noftris & aliis quamplurimis probis.

S. 22. Doch nachdem die Stifftes-Personen nicht resolviren können ihr Bardewick zu verlassen, ift solche donation ihnen nicht zu flatten kommen; daherto sie sich bemühetevon ihren eigenen Miteteln/so viel sie könten/ihnen einen Unterhalt zu schaffen / und unternabern einen Menerhoss zu Mechtersen nehlt der Bogteplichen Gerechtigkeit und allem andern Aubehor von Wernero de Meding erhandelt; welcher Kauff denn auch von der Landes - Herrschafft

confirmiret/wie folget :

Dei gratia Johannes Dux de Brunsvie omnibus presens scriptum visuris salutem in perpetuum. Noveriat univesti & singulis protestamur de nostra voluntate & arbierio processis, quod Wernerus miles dictus de Meding curiam in Mechtersen & proprietatem ejusdem curie cum oranibus pertinentiis ad eandem, Canonicis Bardevicensibus vendidit & venditam coram nobis, Canonicis liberaliter resignavit. Super quo oisdem Dominis Bardevicensibus testimonio & munimini appendimus ad presens scriptum sigilli nostri munimine roboratum. Datum Luneborg Anno gratiz M. CG. LXVI.

S. 23. Gleichergestalt ist Hermannus, Bischoff zu Halbersstadt/welcher/nach Anzeige Cranzii, um die Zeit/ da hochgedachte Metrop. I. s. Hertspase das Land getheilet/ gelebet/ hiesigem Stiffte abermahl ersteilet allen/welche der Dom-Rirche zu Barbewick nach Berstwielet allen/ welche der Dom-Rirche zu Barbewick nach Berstwigen steuren/ in ihren letzen derselben etwas vermachen/ oder auff die dren hohe wie auch Marien-Feste/ ingleichen am Tage Petri und Paulizund dann am Feste der Kirchwenhe/ aus Andacht dahin wahlsahrten/ oder iede Sonntage auff dem Kirchhose proceedion halten wurden. Solcher AblassBriess ist abgesasservie solcher AblassBriess ist abgesasservie

I TErmannus Dei gratia Halberstadiens. Eccl. Episcopus univer-I fis Christi sidelibus presentem paginam inspecturis salutem in co, qui est omnium vera salus. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal, accepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit, sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire. Hinc est, quod dilectionem vestram in Domino exhortamur, vobis in remissionem vestrorum pec. caminum injungentes, qt. de bonis à Deo vobis collatis Ecclesie B. Petri in Bardewigk subvenire dignemini, vestras eidem eleemosynas largiendo, ut per hec & alia bona, que Domino inspirante seceritis, ad eterne beatitudinis possitis premia pervenire. que de omnipotentis Dei misericordia ac beati Stephani Protomartyris meritis confif,omnibus verè contritis & confessis, qui predicte Ecclesie manum porrexerint adjutricem, vel in extremis aliquid legaverint, aut causa devotionis in festis Pasce, Pentecostes, Nativitatis Christi, S. Marie Virginis, beati Petri Apostoli & in die dedi-Sig 2 catio1278

cationis ipsam Ecclesiam frequentaverint, vel qui singulis diebus Dominicis cemiterium ipfius Ecclesie circuire voluerint, quadragintal dies & Karenam de injuncta eisdem penitentia, misericorditer relaxamus, dummodo assensus Diecesani accesserit & voluntas. Halberstadii. Anno Domini M. CC. -- secunda feria post Domi-

nicam Iudica me.

S. 24. Als nun der Dom und Viti Rirche durch frommer Leute Benfteuer wiederum in ziemlichen Stand gebrach t/hat man angefangen auch die übrigen Gottes-Saufer zu repariren; Biewohl man felbige, als welche nunmehr in die 80 Sahre verwuftet darnieder gelegen/und foldergeftalt fast gant eingegangen/nicht in boriger Groffe, fondern nur gar flein, und an ftatt der Rirchen fleis ne Capellen wieder auffgerichtet. Um fo viel mehr/weil Barde wick in dem schlechten Buftande / worinn es nach der Berftorung bleiben muffen/ nicht fo vieler groffen Rirchen benothiget/ als es im borigen blubendem Buftande gebrauchet hatte. Alio bat man an Statt der Marien-Rirche/fo borbin nabe am Dom geftanden/1273 eine Capelle gebauet, welche heutiges Lages in des Stifftes Bau-Sauf verwandelt ift. Die Untoften hat darzu bergegeben ein bornehmer reicher Canonicus allhier/Rahmens Nicolaus Bartholdi, von welchem die Stiffte-monumenta anzeigen / bag er julett noch Decanus geworden / wietvohl er folder Burde nur ins dritte Jahr/von 1300 bif 1303 vorgestanden. Sein Sterbe-Lag und Die Fundation gedachter Capellen wird in den offtermeldetem Stiffts-Buche folgender gestalt verzeichnet gefunden: Anno Domini M. CCC. III. in Cathedra Sancti Petri obiit Bartholdus Decanus Ecclesie & Fundator Capelle Sancte Marie site in cemiterio Sandorum Petri & Pauli, Man wundert fich insgemein/daß vor Beis ten 2 Rirchen, als der Dom und die Marien-Rirche fo nabe an Man findet aber deraleichen Erempel auch aneinander gebauet. derswo und zwar foll unter andern auch zu Daderborn nahe am Dom eine Marien-Rirche gebauet fepn/wie davon in den Annal. Paderb. mit diefen Borten gebacht wird: Fuit &aha ades facra à GeroldoCeroli M.Imperatoris confanguineo & fignifero exftructa & B. Virgini dicata, quæ juxta principale monasterium constitit. Part.1. p.qt.

S. 25. In Luneburg hat fich um felbige Beit/der neuen Gul-Be halber / welche Herkog Johannes daselbst erfunden hatte / ein

3mift:

3wift hervor gethan. Worauff fich hiefiges Stifft mit ben an bern Pralaten und Derren der alten Gulbe vereiniget/und entichlofe fen/von dem Gnadigen Landes-Rurften folche neue Gulse an fich Bestalt benn auch nach getroffener Sandelung fob zu handeln.

gender Bergleich darüber auffgerichtet worden :

Ohannes Dei gratia Dux de Brunswick omnibus Christi sidelibus presentes literas inspecturis cum gratia JEsu Christi salutem in Domino sempiternam. Quoniam omnium habere memoriam & in nullo peccare, divinum est potius quam humanum; Necesse est contractus bone fidei secundum varietatem temporum celebratos, scripture testimoniis firmari. Ad notitiam igitur tam presentis etatis, quam future cupimus pervenire, quod cum nos infracivitatem five oppidum Luneborg, quod ad nos jure pertinet hereditario, puteum salis fodi fecissemus, sive novam salinam expensis & laboribus plurimis invenissemus, & sal ad ampliandos nostros redditus coqui faceremus, de Amelungsborne, de Deboran, de Reinevelde Abbates ordinis Cistertiensis & corum monasteria, & quidam alia Abbates & corum monafteria ordinis S. Benedicti, & plures Prepofiti f. Provisores monasteriorum monialium tam Cistertiensis quam ordinis S. Benedicti, nec non tam Lubecenfis quam Bardovicenfis & Ramesloensis Ecclesiarum Decani & Canonici, & plures Milites & Burgenses tam de predicta civitate Luneborg, quam ex aliis locis, qui hereditatem & redditus in antiqua falina habuerant, timentes, quod corum redditus in antiqua falina diminui possent: hoc modo humiliter nobis supplicarunt, ut ipsis specialem gratiam facientes, novam salinam eis venderemus. Nos autem, ut orationum & aliarum spiritualium actionum, que quotidie fiunt à religiosis supra nominatis & in corum monasteriis, participes esse mercamur, & Dominus nobis in eterna vita propitietur, & milites & predictos Burgenses nobis favoris & dilectionis fortioribus vinculis adstringamus, proborum & discretorum consilio mediante, novam salinam superiùs memoratam Abbatibus, Prepositis, & aliis redditus in antiqua salina habentibus vendidimus,ita quod eadem nova falina penitus destruatur & ulterio non debeat permanere. Attamen areas adjacentes sub taxatione illorum, quosad hec deputavimus, nobis persolverunt. Et neque nos, neque heredes nostri, neque fuccessores nostri unquam alio tempore in codem loco, ubi nova salina fuit inventa, nec in alio loco infra civitatem Luneborg, vel etiam.

etiath extra in dominio Luneburgensi fodi vel exstrui alium puteum falis five aliam falinam faciemus. In restaurum autem damni, quod ex predicta conventione possemus allegare, Abbates, Prepositi, Canonici, Milites, Burgenses & universi, qui habent redditus in antiqua safina Luneburgenfi, de quinquaginta domibus in ipsaconstitutis centum & quinquaginta choros salis in quolibet flumine nobis dabunt. Ita videlicet, quod de iplis 50 domibus, tres choros salis de unaqua. que domo, ut predictum est, in quolibet flumine nobis cedant. eligendo autem Magistro putei & dominiis & Boningis, neque nos neque heredes nostri contendimus & volumus aliquod jus habere & mullam nobis addicimus potestatem. Pro gratia autem & favore. Abbates & alii superiùs nominati, ut etiam pro telonio in nova falina, quod ibi pro sale accipere consvevimus, penitus removendo mille octoginta marcas examinati argenti nobis exfolverunt. Si autem. nos, quod absit, sive heredes nostri pro tempore veniremus contrapredictam ordinationem, vel violaverimus aliquam sui partem, sufinebimus patienter, quod Abbates, Prepoliti supra nominati & alis Prelati & Sacerdotes in civitate ipfa Luneborg vel etiam extra eam in dominio Luneborg constituti ipso facto statim à divinis cessabunt & precipue à sepultura mortuorum & omnibus aliis Ecclesse Sacramentis, exceptis penitentia morientium & baptismate parvulorum. hoc adjectum est, quod fi vel nos vel aliquis heredum nostrorum. ipsam ordinationem totam vel partem violaverimus, eo ipso facto excommunicationis sententia sumus innodati. Si autem aliqui Prelati aut Sacerdotes pro nostro favore vel timore nollent secundum. quod supra dictum est, abstinere à Sacramentis, Bremensis Archiepiscopus qui à Papa dabitur executor de plano, compellet eos ad id per Ecclesiasticam censuram, qui etiam injurias & gravamina, si forte nobis in præfatis redditibus evenerint, autoritatem Domini Pape per censuram Ecclesiasticam similiter exequetur. Nos Otto Hildesemensis Ecclesie Postulatus & confirmatus Tutor, Conradus Verdensis Postulatus & Tutor, Albertus Dux de Brunswik, fratres ipsius Ducis Johannis, Gerardus Comes Holfatie, quia predictam ordinationem à nobis & heredibus nostris firmiter volumus observari, presens scriptum exinde confectum placuit figillorum nostrorum munimine roborari. Datum anno Domini M. CC. LXXIII. In die B. Viti. Testes autem sunt hi: Gerardus, Decanus Verdensis, Hinricus Prepolitus

politus de Lune, Bernhardus Prepolitus de Buxtehude, Lippoldus Canonicus S Blasii in Brunsvic, Adam Monachus in Reinevelde. Milites, Dns. Hinticus Comes de Wolberge, Gevehardus Senior de Bortvelde, Gevehardus filius suus, Gevehardus filius Dni. Ludolphi, fratres de Wenden, Boldewinus & Hinricus, Hinricus de Tune, Bernardus Sprenger, Echardus Scako. Burgenses, Johannes de Berge, Wasmodus, Albertus Holle, Johannes de Lubeke & alii quam plures.

S. 26. Zwar menneten die Cononici, sie wurden nunmehr auff ihre vielfältige remonstration, wie sie diesen Ort zu verlassen nicht refolviren könten, den hie sigem Stisste sicher und ruhig restairen könen; aber an Seiten der Landes Herrschafft gieng man noch staret das
mit um, wie man sie endlich zur translation ihres Wohnplages nach
künedurg persvadiren möchte. Es ist solches aus dem zwisschen Herrschaft gerichtetem Vertrage zu sehen; worinn ausdrücklich enthalten/daß
sich beude Landes Herren/nach allem Vermögen/ dahin dearbeiten
wolten/hiesige Cononicos zu dewegen/ sich von hier nach künedurg
ben Cyriaci Kirche zu begeden. Solcher Vertrag bestehet außführs
lich in diesen Worten:

Nos Dei gratia, Johannes Dux de Brunswick recognoscimus per presentes, taliter ordinatum esse inter dilectum fratrem nostrum

Albertum Ducem de Brunsvic, exparte una, & nos ex parte altera, quod toto posse nostro laborabimus, quod Canonici in Barthvic civitatem nostram Luneborg ad commorandum intrent, & possequambuc intrarunt, Ecclesias Cyriaci in Luneborch ad predictos Canonicos Barthvicenses, cum omnifructu & utilitate pertinebit, & nos & frater noster Dux Albertus prebendas & prelaturas ipsorum, in quibus jus eligendi habent vel habuerunt, à tune sicut alias prebendas nostras in Brunsvic & Eimbeke inter nos & prenominatum fratrem nostrum. Ducem Albertum communiter conferemus, medio autem tempore, antequam sepe dicti Canonici in Barthvic civitatem Luneborch ad commorandum intrent, neque nos nec heredes nostri, sine expresso consensu dilecti fratris nostri Ducis Alberti vel heredum suorum, alicui debemus Ecclesiam S. Cyriaci in Luneborch committere vel com-

conferre. Quod sivel nos vel heredes nostri fecerimus, si--- a fratre nostro Duce Alberto vel heredibus suis commoniti non revocaverimus, ex tunc nos & heredes nostri ipso sacto in perpetuum nullum 1275

jus

S. 27. Daß aber folder Borschlag von hiesigen Stiffts Personen nicht angenommen/erhellet/ weil selbige sich dagegen bes mühet/ihr Stifft zu Bardewick nach wie vor/aus ihren eigenen Gutern/ so gut sie können/ zu restauriren. Wie denn noch im selbigen Bahre der Fundator der Marien Capelle/ Nicolaus Bartholdi in derselben auch eine Vicariam zu Shren der Jungfrauen Marien gestifftet; welche/wie wir zu seiner Zeit hören wollen/ dem Decanatuinachmahls incorporiret worden. Solche Stifftung ist von dem Berdischen Potulato und Turore Conrado consirmiret/ wie folget:

Ontadus Dei gratia Verdensis Postulatus ac Tutor, Henricus ejusdem Ecclesse Decanus, totumque Capitulum Verdense omnibus presens scriptum inspecturis salutem in Domino. Notum sit omnibus, quod nos ordinationem Vicarie, quam Dns Bartholdus Bardvicensis Ecclesse Canonicus in Capella S. Marie ibidem ad Dei cultum ordinavit, eandem ratam habemus, & sub formam insta scriptam sub sigillorum nostrorum testimonio per presens scriptum & vinculo anathematis omni mutatione posthabita confirmamus:

Henricus Dei gratia Decanus, totumque Capitulum Bardvicense universis Christi sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino Jesu Christo. Ad noticiamigitur cunctorum. Christi sidelium cupimus pervenire, quod Dns Bartholdus Bard. Ecclesie Canonicus in honorem Jesu Christi ac beate Marie Virginis, chorum salis &c. &c. ad perpetuam Vicariam in Capella Domine nostre in cemiterio S. Petri sita in Bardewik sub hac forma pro sua & suorum salute salute liberaliter resignavit, ut quicunq; post obitum suu & silii fratris sui Bartholdi predictă Vicariam impetraverie, semper residens sit cum Canonicis in Bardewik, & singulis diebus missam celebret in Capella, & sciat se choro S. Petri in Bardewik & ohnibus horis Canonicalibus & viciat se choro S. Petri in Bardewik & ohnibus horis Canonicalibus & viciatis semper en missam celebrandam firmiter obligatum, hoc adhibitu moderamine, quod transactis diebus vite Dni Bartholdi & silii fratris sui Bartholdi, collationem hujus vicarie ad Decanum Bardvicensem, per interpositam idoneam personam volumus pertinere, ut numerus personarum ibi Deo servientium eo persectius augeatur. Si autemtranslatio Canon. Bard. contigerit, vicaria cum suis reditibus ad altares speciale sub forma prescripta, semper Decanum & Capitulum Bardvic. insequatur. Ne autem hoc sacum a nobis, nec ab aliquo, nec à cius sensitis posteris immutetur, sigillum Domini Postulati Verdensis & ejusdem Capituli majoris Ecclesie & mostris duximus roborari. Datum Luneborg Anno Domini M. CC. LXXV.

\$. 28. Wie siche aus der Bulla des Pahstes Innocentii VIII, da er diese Vicariam dem Decanatui 1487 incorporiret/ansehen lasset/ hat auch der Pahst Bonifacius VIII über diese Stifftung eine Consimation ertheilet. Son bekräfftiget diese Fundation eben dasselbige/was im obigen 27sten 8 angezeiget/ daß man nemlich an Seiten der Regierung noch sehr/ um das Stifft nach Lüneburg zu transferiren/bemühet; daß dahero auch der neue Vicarius obligiret wird/ auff solchem Fall/mit allen seinen Einkunfften/ sich mit dahin zu begeben/ wo der Decanus und das Capitulum bleiben würden.

S. 29. 3m folgenden Jahr hat Jacobus vom Cande/ aus Lus neburg burtig und Canonicus allhier/ mit confens feiner Ettern und Bruder/ dem Stiffte einen chorum salis aus der vordern Gungspfanne Heering verchret. Doch mit dieser condition, daß er ad dies vitz ihme folche redieus vorbehasten woste. Der Rathyn Lusneburg hat solche donation mit folgendem Brieffe ettestiret:

Niversitas Consulum in Luneborch omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in Domino. Que in Dei decorem & honorem ipsius à Christi sidelibus rationabiliter statuuntur, in sua debent
stabilitate merito consistere, & ne in posterum alicujus temeritatea statu suo mutentur, eadem necesse est scriptis & testimonio sidelium
communite. Noscant igitur presentes & sciant posteri, quod Ludigerus
& uxor sua Dna Beata & filii eorum Jacobus Ludigerus & Andreas cum

fuis legitimis coheredibus chorum falis in fartagine, que Gungpanne dicitur, pro falute animarum fuarum, coramnobis fecundum jus civitatis, Ecclefie S. Petri in Bardewic liberaliter refignarunt, ita tamen, quod prefatus Dns Jacobo predictum chorum percipiat, quam diu vixestit, polt mortem vero Decanus & Canonici, quifuerint protempore, sepe dictum chorum ad usus suarum convertant Prebendarum. Igitue ut ratum & verum hujusmodi factum habeatur, presentem paginamfigillo civitatis in testimonium fecimus communiri. Testes autem funt Johannes Hom, Willebolt, Bertholdus Longus, Albertus Holle, Ludigerus, Johannes de Ullesen, Johannes Bertholdi situs, Thideriegus Simodi, Matthias Zabell, Titmarus Serdewan & Alardus & alia quam plures. Acta sunt hec Anno Domini M. CC. LXXVI. in die B. Gregorii.

1277

\$. 30. Unno 1277 ftarb Bergog Johannes von Luneburg/ und folgete ihm allhier in der Regierung sein Sohn Otto, der Streibge bengenannt; welcher/ wie aus einer Confirmation de anno 1298/ to 8. 36. wird angeführet werden/ zu sehen/ das Stifft/ gleich seinen Borfahren/ noch von hinnen zu transferiren gesuchet hat.

S. 31. 3m Jahr 1282 ift won denen Edlen Berren ju Fred

forff die Johannis Rirche allhier und das jus Patronatus, fo fie über

1282

Diefelbe gehabt/nebst allen dazu gehörigen Landereven/ und andern Aufffunfften/ an das Stifft verehret. Die Donatio, welche unter andern auch dieses anzeiget/daß die Johannis-Rirche allhier nach der Berftorung/gleich dem Dom und dez Viti- Rirche/von ihrenParronis separitet, und der Gottesdienft darin wieder gehalten, lautet alfo : Os Eggehardus & Schako fratres & milites, dichi de Frestorpe, omnibus presentem paginam inspicientibus salutem in Domino. Que ad Dei decorem ab hominibus rationabiliter ordinantur, ne alicujus temeritate mutentur, necesse est, ut eadem scriptis & testimonio soborentur fidelium. Hincest, quod omnibus notum esse volumus, quod nos Ecclesiam S. Johannis in Bardovic & jus Patronatus ejusdem Ecclefie, quod ad nos specialiter jure hereditario a Progenitoribus noftris spectat, Ecclesie B. Petri & Canonicis in Bardovic de consentu omnium heredum nostrorum liberaliter contulimus, & omnem possessionem, quam in eadem Ecclesia habebamo, cum omnibus pertinentiis suis, prediis, pratis & arvis & areis, & uno prato appolito, quod Boge dici. tur, & uno campo prope hudam trans flumen ad orientem cum interjacentibus jacentibus agris integraliter relignavimus. - - Igitur ut ratum & verum nostre donationis habeatur testimonium, presens scriptum. figillis nostris & sigillo Dni. Eggehardi de Lowenborg & filiorum suorum, & sigillo Advocati Dni. Menegoldi & fratrum suorum. duximus muniendum. Hujus rei testes sunt D. Otto & Gevehardus frater suus, D. Theodoricus de monte, D. Hunerus; D. Eggehardusde Boytzenborg, D. Manegoldus & Conradus frater fuus & shii quamplures. Data anno Domini M. CC. LXXXII.

S. 32. 1284 find amo bornehme Frauen gewesen / Gertrud und Adelheid genannt/ welche dem Stiffte fur's Marcf Dfennige 10 Schock Sabrliches Einkommens zu Mechterfen erkauffet/die Da au Oblaten/ Wein und Lichtern in der Marien-Cavelle folten angewandt werden. Fur folche Berehrung hat Decanus und Capitulum diefen Matronen himwiederum ihre Bruderfchafft und aller Meffen / Bigilien / Gebete und anderer guten Werche Gemeinschafft verlieben; wie hiervon nachfolgendes Documentum zeue get :

Umbertus, Dei gratia, Decanus in Bardewicgk, totumque Ca-J pitulum ejusdem loci omnibus presens scriptum visuris salutem in Domino. Notum esse cupimus cunctis, ad quos pervenerit presens scriptum, quod Domina Gertrudie & socia ejus Adelheidie emerunt reditus decem folidorum in Machterffen pro VIII marcis denariorum sub tali forma, quod dictos reditus possideant temporibus vite sue libere & quiete. Postquam vero ambe debitum nature persolverunt, memoratos reditus ad oblatas, vinum & lumen Capelle B. Virginis in Bardewigk, pro sua suorumque salute perpetud contulerunt. Preterea pro tali eleemolyna & affectu Capitulum. Bardevicense, de communi consensu fratrum, dictis Dominabus fraternitatem participationemque Millarum, Vigiliarum, orationum, aliorumque bonorum operum perpetud concesserunt. ratum ac firmum permaneat, presentem literam figillo nostri Capituli justimus roborari. Datum Bardewigk Anno Domini M. CC. LXXXIV. in die exaltationis sanctæ Crucis. .

S. 33. 1285 bat Berbog Otto, der Strenge genannt/einen Canonicum hiefiges Stifftes/ Theodoricum de monte, mit einem Sofe und Plate belehnet. Das Diploma hierüber lautet alfo :

Sb 2

1285

El gratia Otto Dux de Brunsvic, omnibus has literas visuris falutem in Domino. Infinuatione presentium recognoscimus, publice protestando, quod nos Dno Theodorico de monte curiam Bardev. in seudo contulimus justo titulo possidendam, ita ut eam reemere non possimus, quod ei & suis heredibus volumus involabiliter observari. Nomina testium, qui sasto huic nostro aderant, sunt hec, Theodoricus de Walmede, Borchardus de Krammer, Theodoricus de Alten, Luderus de Hanense, Willekinus de Gustede, Wernerus de Swerin, Gevehardus de Schulenborg, Willekinus de Allethohusen, Conradus de Hemwide Milites & alii quam plures side digni. Ut autem hec à nullo possim immutari, sigillumnostrum duximus presentibus apponendum. Actum Holthude decimo Kalend. Maji. Anno 1285.

1287

S. 34. Zwey Jahr hiernechst ist das Stifft von dem Abte und Convent jum Scharnbet ersuchet / ihnen die Guter / so es ju Echem hatte/ nebst dem Plage auff dem Felde Wenntdorp/ ju überlassen; dagegen sie die Zinsen/ id das Kloster allhier in verschies benen Haufern zu fordern/dem Stiffte wieder angewiesen. Hiers

von zeuget folgendes Documentum:

Rater Ludolphus dictus, Abbas, totusque conventus in rivo S. Marie omnibus Christi sidelibus in perpetuum. Notum sit presentibus & futuris, quod'cum venerabiles & dilecti in Christo Canonici Ecclesie S. Petri in Bardewigk quedam bona haberent infra terminos ville Ecchem, de quibus eis in annuum censum, XIV solidi denariorum Luneb. folvebantur: rogati à nobis eadem bona nostre Ecclesie contulerunt jure hereditario perpetuo possidenda. igitur predictis Canonicis & eorum Ecclesie damus in quibasdam areis in Bardewigk, que infra annotantur, quatuordecim solidorum denariorum Luneb, redditus in restaurum, videlicet in curia Dni Werneri de monte Canonici ibidem 20 denarios, de area Frider. Magni tres solidos, de area Joh. de Wiren 10 denar. de area Adelh. de Kerckwerdere 10 denar. de area Mechtildis filie de Rixidis 6 denar. de area Frid. Frifonis 2 solidos, de area Frid. Saceri, Wernera carpentarii, unum solidum, de area Gotfridi juxta S. Vitum 2 solidos, de area Mechtildis juxta S. Vitum 6. den. Item damus prefatis Canonicis & Ecclesie eorum sex solidorum & dimidii redditus in Bardewigk in areis annotatis, videl. in area Bartholdi ap. S. Johan-

nem

nem - - - denarios, in area Henr. Burmesters 28 denar. in area Bertrami 20 denar. in area Job. Albi 20 den. unde ipsi quandam aream in campo, qui dicitur Wenetdorp, in restaurum nostre Ecclesie reddiderunt. In cujus rei memoriam presens scriptum nostro sigillo fecimus communici. Datum anno Domini 1188 indictione prima. Nonas Augusti.

S. 35. Es findet fich 1294/ daß damahle der Decanus ju Berden zugleich Prapolitus des Stiffts Bardewick gewesen/ welcher einen Bertrag/ so zwischen dem Pfarrer zu Stifohannis und dem Capitulo allhier gemachet / im Nahmen seines Bischoffs mit

folgendem Documento approbiret und confirmiret :

Onorabilibus Viris, Decano & Capitulo Bardevicensi Hinricus Dei gratia Verdensis Ecclesie Decanus & Prepositus in Bardewigk salutem cum affectu sincero. Vniversitatem vestram nosse cupimus, nos consentiente Domino nostro Episcopo, ratam & sirmam habere compositionem ordinatam inter Capitulum Bardevicense & Plebanum S. Johannis ejusdem loci, dummodo prefatus Plebanus choro serviat, seut antea duo sui antecessor, ut multis est cognitum, sonsveverunt. Datum anno Domini M. CC. XCIIII. feria sexta ante Ambrossi.

S. 36. Einige Jahre hernach hat abermahl Nicolaus Bartholdi eine Vicariam im Dom unter dem Shurm gestifftet in honorem Nicolai & Catharina, welche Bischoff Conradus 1298 con-

firmiret hat/wie folget:

Onradus, Dei gratia Verdensis Ecclesse Episcopus omnibus hanc literam visuris salutem in Domino. Noverint universi, quibus presens scriptum ostensum fuerit vel oblatum, quod Bartholdus Canonicus Ecclesse Bardev. nostre Dieces, pro remedio anime sue & progenitorum suorum, Altare Sanctorum Nicolai & Catharine sirum in turri Eccles. Bard. predicte, dotavit proprio motu, ita, quod post mortem suam sit perpetua Vicaria, addendo videlicet unum chorum salis &c. Ita quod in ipso altari ad laudem & gloriam Jesu Christi & sue matris semper virginis gloriose, S. Petri Apostosi & omnium. Sanctorum per suum Vicarium missa perpetuo celebretur; quam quidem Vicariam una cum Meimburge (Johannis de Melbeke, civis Luneb. vidua) Johanni Clerico filio Johannis Longi, civis Luneb. contulit, qui de bonis ipsius Vicarie nihil recipet, quoad usque Bartholdus

1294

tholdus vixerit supra dictus. Collationem vero Vicarie prenominate vult ad Decanum & Capitulum Bardevicense simul post obitum fuum pertinere, hocadjecto, quod semper Sacerdoti, vel si Sacerdos non fit, ta'i conferant, qui infra primumannum à tempore collationis numerandum ad facerdotium valeat promoveri, & qui personaliter mipfa refideat & aliud beneficium non habeat, & si aliud acceptaverit, cum efectu illud vacet, aliàs collatio non valeat ipfo-jure. Insuper adjecit, quod si Ecclesiam Bardovicensem cum Canonicis quis ad alium quemcunque locum transferri contingat, ipla Vicaria cum reditibus predictis illesis & non diminutis, Decanum & Capi. tulum Bardov. supradictis insequatur. Cujus piam ordinationem & dotationem bonam, laudabilem & honestam debite adverrentes approbamus, ratam habemus, & in nomine Domini autoritate, quafungimur, confirmamus, firmiter inhibendo, ne aliquis, in detrimentum salutis sue, reditus sepe dicte Vicarie diminuere presumat, vel factum Bartholdi sepe dicti in aliquo immutare. Qui vero contrarium fecerit, illum exfecramus ex tune, proutex nunc autoritate prefentium in his scriptis, quod figillo nostro presentibus appenso duximus protestandum. Datum Luneborg Anno Domini M.CC.XCVIII. in die SS. Apoftolor. Simonis & Jude.

S. 37. Diese Consirmation bestätiget/ was oben angezeiget/
daß nemlich auch Herhog Otto Strenuus sich um die translation des Stiffts bemühet. Sonst ist damahle auch fundiret die Vicaria S. Crucis, mitten in der Dom-Rirche/ vor dem Chor/ unter dem Erucifix (der Altar ist noch da/ und wird der Rleine genannt.) Imgleichen die Vicaria B. Virginis eben dassehst gegen Norden/ wo iso der andere Beicht-Stuhl ist. Die Fundatores sind gewesen Henricus Sohtmester/ Præpositus in Lune und Canonicus hierselbst/ und sein Bruder Ditmarus, Burger in Luneburg. So hat auch zurselbigen Zeit Hermannus Witte, ein Burger aus Hamburg/ gestisste die Vicariam S. Laurentii im Dom gegen Mittage/ wo vor diese des Pastoris Beicht-Stuhl gewesen. Alle diese 3 Vicarien hat vors gebachter Bischoff mit solgendem Diplomate consirmiret;

Onradus Dei gratia Verdensis Ecclesie Ep. omnibus, ad quos prelens scriptum pervenerit, salutem in Domino. Noveritis, quod Henricus Custos Bardev. Ecclesie nostre Diec. & Dithmarus frater ejus, pro salute animarum suarum & progenitorum suorum, Altare-S. MaS. Marie ad feptentrionem in dicta Ecclesia Bardev. positum proprio motu dotaverunt, addendo videlicet unum chorum salis &c.

Item predicti Henricus Custos & Dithmarus frater ejus Altares. Crucis in medio monasterio Bard. positum dotaverunt, addendo videlicet dimidium chorum falis &c. Collationem autemistorum duorum altarium sive beneficiorum post obitum ipsorum & Gerberti filii Dithmari prenominati dederunt Decano & Capitulo Bardev. simul, propter Deum hoc adjecto, ut ipse Decanus cum Capitulo, tempore sibi competenti ipsa altaria sive beneficia Sacerdotibus, vel si Sacerdotes non sint, talibus conferat, qui infra primum annum, a tempore collationis numerandum, ad Sacerdotium valeant promoveri, alias collatio non valeat ipso jure; per quos quidem Sacerdotes ad laudem & gloriam Dei, sue matris Marie & omnium Sanctorum misse perpetuo celebrentur.

Item Hermannus Albus, civis Hamburgenfis, pro remedio anime fue & fuorum dotavit Altare S. Laurentii Martyris, ad meridiem in Ecclesia dicta positum, addendo videl. unum chorum salis, &c. Cujus collationem dedit Segebando filio Segebandi militis, dicti de.

Wittorpe.

Nosigitur ipsorum omnium fundatorum supradictorum intentionem bonam, laudabilem & honestam considerantes, dotationes trium altarium ab ipsis in Ecclesia Bardev. sepe dicta factas approbamus, ratas habemus, in Dei nomine, autoritate, qua fungimur, construmamus, inhientes, ne quis reditus altarium s. beneficiorum prenominatorum diminuere audeat, vel factum ipsorum presumat in aliquo immutare. Qui vero contrarium, secerit, illum exsecramus autoritate presentium in his scriptis. Datum Bardewigk. Anno Domini M. CC, XCVIII. in die Simonis & Jude.

S. 38. Beil diese Vicarien alle vier in der Dom-Rirche fundiret/
wird dadurch abermahl bestätiget/daß selbigeRirche nunmehro vollig repariret und zum Gottesdienst brauchbar gewesen. Bie denn soldes auch daher erhellet/daß dem Vicario B. Virginis anderwerts befohlen wird/ ein stets-brennendes Licht im Dom zu halten; imgleichen vor dem hohen/ der Jungfrauen Marien/ des Ereuges Christi
und Laurentii Altraren der Lichter zu verschaffen/ die in elevationehostiz sollen angezundet werden. Daß also ungegrundet ist/wen man
imsgemein das in halt/daß die Manen-Capelle bis 1485/da der Dom
abermahl

abermahl repariretizur ordentlichen Rirche gebrauchet. Aus diesem Diplomate erhellet auch / daß Cranzius irret wenn er Metrop. libr. VIII. cap. 3. in sine des Bischoffs Conradi Cod in das 1296ste Jahr seige. Bis denn auch benm Stiffte Berden sollen Privilegia von diesem Bischoffe verhanden seint, so noch 1300 datiret. Chron. MSt. Verd. p. 58.

§. 39. Sehn in dem offtgedachten 1298sten Jahr hat mehr ermelbter NicolausBattholdi ju der Vicarie in Capella Maria Virginis eine Wohnung bestimmet; welche Verordnung damabliger De-

canus und Capitulum ratificiret/ wie folget :

Cos Hartmannus Dei gratia Decanus totumque Capitulum Eccles. Bard: recognoscimus literas per presentes, Dn. Bartholdum Canonicum nostrum aream inter suam claustralem aream & Dn. Theodoricum de Swerin stam cum Caminata in ipsa constructa ad Vicariam Capelle S. Marie site in cemiterio nostre Ecclesie contulisse, ita tamen, ut cuicunque Vicaria ipsus Capelle collata fuerit, sempet sub obtentu sui beneficii committatur, ut eandem Caminatam in sui edisciis reficiat & emendet. Quod si in resestione & emendatione negligeni fuerit, ex tune Das Bartholdus predictus supplicavit Dominis nostris, Decano videlicet & custodi, ut taatum recipiant de bonis ipsus beneficii, quod possint ediscia dice Caminate, ubi necesse fuerit, emendare, contradictione Vicarii predicti beneficii non obstante, quod sigillo nostro presentibus appenso duximus roborandum. Datum Anno Domini M. CC. XCVIII.

S. 40. 1299 hat Das Stifft mit dem Rlofter gum Scharnbect ben zehenden Roleftorff gegen einen chorum falis vertauschet/

wovon nachfolgendes Documentum zeuget:

Mnibus Christi sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, Frater Ludolphus Abbas totusq; conventus in Rivo S. Marie salutem in Domino. Notum sit presentibus & futuris, quod nos pro cummutatione decime in Rolevestorpe dedimus Ecclesie & Capitulo Bardevicensi unum chorum salis in salina Luneb. ad quodlibet slumen jure hereditario possidendum. Hic autem chorus jacet in duabus domibus, videlicet in domo Denquering in sartagine, que Wechpanne dicitur ad manum dextram, quum domus intratur, dimidius chorus; & in domo Ulinge dimidius chorus in sartagine, que Wechpanne vocatur ad manum sinistram domum intrantibus prenominatam.

Et ut predicta Ecclesia in perpetuum libere & quiete possideat chorum superius nominatum, dedimus eis presens scriptum sigilli nostri munimine roboratum. Datum in Rivo S. Marie. Anno 1299.

S.41 Anno 1300 sind gestorben/ Hartmannus der hiesige Decamus; Segeband vom Berge; Bertramus, Presbyter und Vicarius; Bodo von Knelebek, Canonicus und Subdiaconus hierselbst; wie auch Johannes und Lambertus, äween vornehme Edelleute/ von Mechtersen genannt/und noch einige andere/welche alle hiesiger Rirsch unterschiedliche Salin-Gefälle/ Korn und Zinsen/aus ihrer Derslaffenschaft vermachet.

\$. 42. 1302 hat Sartivich von der Gulge/ des Griffes Canonicus, von dem Rlofter ben Burtehude einen halben chorum falis

im Saufe Ebzing, laut folgendes Documenti, gefauffet :

Ohannes Dei gratia Prepolitus totusque conventus novi claustri apud Buxtehude universis Christis shelibus presens scriptum visuris vel audituris, in Domino JEsu Christo salutem! Presentium testimonio recognoscimus & constare volume universis, quod nos una mimiter concordantes, vendidimus honorabili ac disereto Domino, Hartwico de salina, Bard, Ecclesie Canonico dimidium chorum salis in salina Luneborg, in domo Ebbezing in sartagine, que de Wechpanne, & sita est ad dextram manum, cum domus prenotata subintratur, flumine quolibet jure hereditario perpetuo possidendum & in quoscunque usus decreverit, convertendum. Sane ne aliquis posterorum nostrorum presenti contractui valeat obviare, & ipsum aliquatenus possit infirmare, presentem literant, nostris robotatam sigillis, eidem in testimonium duximus conferendam. Datum, in novo claustro. Anno Domini M. CCC. Il. in die Chrysogoni Martyris.

S. 43. Im felbigen Jahr ist von mehrgedachtem Nicolao Bartholdi, der nunmehr Decanus war/ wie auch von Johanne Ridder/ aus Hamburg/ die Vicaria Andrex & Bartholomxi gestisstet; web

che das Capitulum folgendergestalt confirmiret hat:

IN nomine Domini, Amen. Bartholdus Dei gratia Decanus totumque Bard. Eccles. Capitulum universis Christi sidelibus hoc scriptum visuris vel audituris salutem in Domino. Quia memoria hominum insirma est & labilis, ideo de regesta sit scriptura, que continue seriem veritatis. Scire igitur volumus presentes, & posteros nolumus dubitare, quod in Christo devoti, honorabilis vir, Dna Bartholdus nosti

ster Decanus jam dictus & Johannes avunculus ejus dictus Ridder civis Hamburg, de ratihabitione totius Capituli nostri & asiensu plenario ad divini cultus ampliationem atque in animarum suarum & omnium progenitorum suorum salutare remedium, in noftra Ecclefia unam perperuam Vicariam & altare, pro chori f equentatione, prout consuetudo nostre postulat Ecclesie, ita videlicet, quod Vicarius, qui fuerit legitime presentatus ad dictam Vicariam, obedire debet & esse in omnibus horis & pro misse celebratione quotidiana in. honorem Sanctorum Andree & Bartholomei App. apud columnam. · lapideam versus aquilonem, cum uno choro salis &c. instaurarunt. Prefatus quidem Johannes Ridder obtinebit jus presentandi personas ad dictam Vicariam, quotiescunque vacaverit, & sui legitimi filii post eum, five unus fuerit, five plures, primus tamen filtorum suorum. fuccessione nullum jus de persone presentatione ad Vicariam habebit prenotatam. Si vero Johannes Ridder jam sepiùs dictus post mortem suam nullos reliquerit legitimos superstites filios, optandi habet gratiam & eligendi tres personas coram fide dignis & probis viris, ut fint patroni & presentatores alicujus persone ad dictam Vicariam, cum vacaverit. Ita tamen, quod Senior tunc vivens inter tales personas personam idoneam eligat & presentet. His vero tribus sie . electis personis de seculo migrantibus, jus Patronatus memorate Vicarie ad Capitulum nostre Ecclesie Bardev. in perpetuum, sine quorumlibet impedimento, liberaliter revertetur. In premissorum omnium perpetuam memoriam & observantiam plenariam presens scriptum figillo nostai Capituli duximus roborandum. Datum Bardewik. M. CCC. II. die S. Barbare virginis & martyris.

\$. 44. Im folgenden 1303ten Jahr verstarb der Decanus Nicolaus Bartholdi, und verehrete über die 3 von ihm gestisstete Vicarien und erbauete Marien-Kirche-noch viel an hiefiges Stissteden mit die Predenden verbessert i und der Gottesdienst i venn die Stisse Versonen zu leben hatten/von denselben desto stessiger gesemwärtig verrichtet würde. Die denn auch von sethanen legatisbiernechst nahmentlich noch unterschiedliche alte Vicarien instauri-

zeiget merben.

S. 45. Daß um diese Zeit auch die Willhadi-Kirche (wies wohl das Jus Patronatus über dieselbe damahls noch nicht zu hiese

ret/ und auch etliche neue fundiret find/ als zu feiner Beit wird ange-

gent

gem Stiffte/sondern nach dem Kloster Kemnade ben Bodemvers der/ gehöret) völlig wieder instauriret/ und zum Gottesdienst gebrauchet/ bezeuget eine Donation, so derselben 1304 die Herren von Vittorpe gethan. Gestalt ihr selbige eine Wiese ben Briefs lingen/ Segebands-Bleck genannt ingleichen einen Plat allhier in Bardewick am Wasser/ so damahls die Wohrt geheissen/frey zu besiesen geschencket. Das hiervon annoch verhandene Documentum bestehet in diesen Worten:

E ea, que in tempore aguntur, simul cum lapsu temporis à memoria hominum labantur, necessum est, ut scriptis & testibus consimentur. Nos igitur Theodoricus miles, Hinricus samulus, fratres dicti de Wittorpe, Segebandus silius Segebandi militis de Wittorpe, omnibus Christi sidelibus cupimus sorenotum, his scriptis lucide pretestantes, quod nos de maturo & proviso omnium heredum nostrorum consilio & consensu contulimus Ecclesse S. Wilhadi in Bardewigk, propter remedium animarum nostrarum parentumque nostrorum, unum pratum situm apud villam Britling, quod pratum dicitur vulgariter Segebandes Blets & unam aream, que vulgariter dicitur eine Bohrts situm in Bardewigk apud aquam libere perpetuò possiblendam. Datum Luneborg. Anno M. CCC. IV. Feria secunda post Ascensionis Domini.

## Bas andere Eapitel/

Wie sich hiernechst unter Ottone Strenuo und bessen Sohnen/Ottone, und Wilhelmo, das Stifft in dem versidreten Bardewick wieder ganglich befestigee/auch die fer Ort mehr und mehr erholet, und zum Flecken gedies hen/aber beyderseite/nach Wilhelmi Toder in der erfolgeten Unruhe auffs neue verwüsstet.

Af so wohl Herhog Otto selbste als seine Rachfolger/
den bisher bepdes von ihm und seinen Hochfürstlichen
Borfahren über 100 Jahr gefasseten Anschlage von
translation hiesiges Stifftes in den letten Jahren seisener Regterung geandert und selbiges sich allhier wer-

der fest seben lassen/ davon finden sich unterschiedliche Merchnab-Denn erftlich lieset man hiernechft in keinem Diplomate mehr/ Daß dergleichen/ wie bighero verschiedene fürgefallen/in der folgenden Zeit beforget worden/oder man fich / wie es auff foldem Rall mit den Prabenden/ Beneficiis und andern legatis gehalten merden Dagegen aber findet man/ wie bocherfolte/ verwahret habe. meldeter Bernog Otto noch bor feinem Absterben det biefigen Fabiani-Cavelle eine Donation, und alfo mithin gnugfame Berficherung gethan/ wie er ihm die restauration der Gotteshäuser/und als fo auch furnemlich des Stifftes an diefem Orte, gedachter maffen gefallen lieffe/ bak er felbige molte unt befordern belffen. awar folche Donatio nicht mehr verhanden / und kan man daher das Sabr, da folde geschehen, so eigentlich nicht anzeigen; indessen zeuget davon die von feinen benden Gohnen/Bertog Ottone und Bergog Wilhelmo 1330 hieruber ertheilete confirmation, fo ju feiner Zeit foll angeführet werden. Wie denn auch diefe junge Berrichafft nicht nur mit ermeldeter Confirmation, fondern auch mit vielen andern dem Stiffte erwiesenen Wohlthaten gur Gnus ge bezeitget/ daß fie mit ihrem verftorbenen herrn Bater biwinn eines Ginnes. Worzu dieses fommt/daß hiernechst die vornehm= ften und alteften Abelichen Kamilien ben biefigem Stiffte geblübet/ und daffelbe fo wohl mit stattlichen Bebauden, als vielen berrlis chen legatis wiederum in ziemliches Unsehen und Stand gebracht. Und weil auch um diefe Beit der Bardewickifchen Bogten ju erft ausdrücklich gedacht wird / ift daraus nicht anders zu urtheilen/ als daß auch die verftorete Stadt unter hochftgedachter Berrichafft fich mehr als vorhin erholet/ und damable die iegige Geftalt eines Rleckens wieder befommen habe. Die fernere Erzehlung der biefigen Geschichte wird folches deutlicher machen; darum wir uns ju derfelben wieder febren muffen.

S. 2. Im Jahr 1304 hat der Decanus Hartwieus von der Gulhen die Vicariam omnium Apostolorum fundiret / welche vom

Bifchoff Friderico confirmiret/wie folget:

Ridericus Dei gratia Verdensis Ecclesse Episcopus omnibus, &c.
Declarandum duximus universis Christi sidelibus, quod honorabilis vir Hartwicus Decanus Bard. Eccl. nostre Dieces. pro salute anime sue in honorem omnium App. Altare in dicta Ecclessa dotavis, ut cultus

cultus divinus ibidem augeatur, addendo videl. unum chorum falis. &c. Collationem verò illius altaris seu beneficii dictus Decanus. postquam divina clementia disponente sublatus fuerit de medio, donavit Decano & Capitulo memorate Eccles. Bard. pure & liberaliter propter Deum, tali tamen interpolita conditione, quod iple Decanus cum Capitulo conferat Sacerdoti, vel si ad gradum facerdotii talis non pervenerit, tante tamen etatis existat, quod infra primum annum à tempore collationis numerandum in Sacerdotem valeat promoveri. alias collatio non valeat ipso jure. Per quem quidem Sacerdotem ad laudem & gloriam Dei & omnium App. milla perpetuo celebretur, ita videlicet, quod fingulis hebdomatis fextis feriis cantetur missa de san-Aa cruce, & Sabbatis diebus de Domina nostra, ac una missa pro remedio anime fundatorum, cetere autem misse de Apostolis continue Nos igitur &c. ut in aliis. Datum Anno Domini decantentur. M. CCC. IV. in festo Bb. App. Philippi & Jacobi.

S. 3. 1305 hat Bifchoff Fridericus ju Berden die Leute gur Berbefferung der bereits gestiffteten und noch ju ftifftenden Vicari-

en reichlich ju fteuren/ folgendergeftalt vermahnet :

Os Fridericus Dei gratia Verdensis Ecclesie Episcopus omnibus Christis delibus salutem in filio virginis glorioso. Quoniam sollicitudo officii nostri exigit, ut eis, que ad Ecclesiarum utilitatem statuuntur desiderari, adjiciamus operam salutarem; Sane quicunque motus misericordia & largitione eleemosynarum ad ampliationem Prebendarum seu Vicariarum in Ecclesia Bard. fundatarum vel etiam sundandarum manum portexerit adjutricem, gratum & ratum servabimus, & de nostro beneplacito & assensi judicabimus esse factum. In hujus rei testimonium evidens sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Bardewigk. Anno Domini M. CCC. V. in die Exaltationis S. Crucis.

S. 4. Des nechstfolgenden Jahrs ift mehr erwähnter Decanus, Hartwicus de Salina, gestorben/ welcher der Kirche unter an-

dern auch fein eigen Sauf geschencket hat.

S. 7. 1309 hat Johannes, der Rirche zu Northeim Decanus und des Ers-Bischoffs von Manns im Berdischen Stiffte verordsneter Visitator, ben dem Stiffte Bardewick visitation gehalten. Dieser hat befunden/daß allhier so viel Expechanten als Præbendarii gewesen welche sofort/ ben fürsallender vacance wiederum zur

1305

1306

Prabende admittiret/ und folches in Abficht der Buter/ fo fie der Rirs che sugewandt/ und in denen Expectance Jahren/ unter dem Eitul Præbendæ minoris, genoffen. Weil nun der Decanus, der bighero mir die bloffe Decanat-Intraden zu heben gehabt/ deswegen zu feiner Prabende gelangen fonnen/angefeben allemahl Expedanten waren/ fo ihm vorgiengen/ und er gleichwohl/ als des Stiffts vornehmftes Glied/ billig eine præbende mit zu genieffen haben folte; fo hat ge Dachter Visitator Die Expectancen abgeschaffet, und daneben verords net/ baf dem Decano entweder von den Abfenten-Beldern/ oder aus Dem gemeinen arario, bif eine vacance fürfiele/gleich andern Canonicis eine Prabende folte gereichet werden. Die Verordnung ift fol-

gender Maffen abgefaffet :

Oannes Dei gratia Decanus Ecclesie Northeimensis, Moguntin. Diec. J Visitator - - - & Diec. Verdens. Moguntine Provincie constitutus a Venerabili Patre, Domino Petro, Archiepiscopo Mogunt. Sacri Imperii perGermaniam Archicancell. discretis viris, Decano totique Capitulo Ecclesie Bard. ejusdem Diec. Verd. sinceram in Domino caritatem. Peragentes sancte visitationis officium in Ecclesia vestra exquisivimus, quod nullis vacantibus Prebendis ad vacaturas tot sint ele-&i Canonici, quot in Ecclesia vestra sint Prebende. Item quod Decanus vester caret & diu caruit Prebenda, co quod sic electi secundum tempus receptionis sue Prebendas per ordinem assequentur. qu'od aliqui sic electi reditus aliquos ipsi Ecclesie comparaverunt, quos nomine minoris Prebende percipiant, ut sic in assecutione majoris Prebende aliis preferantur.

Cum autem secundum Bataven. Consilium nulla Ecclesiastica. beneficia alicui tribui debeant five promitti antequam vacent, ne quis desiderare mortem proximi videatur, in cujus locum ac beneficium se crediderit successurum, & provinciale Frizlariense decretum casset omnes electiones in Ecclesiis Diec. & provincie Monguntin. adPrebendas vacaturas factas: Quaro omnes hujusmodi electiones in Ecclesia vestra factas auctoritate predictorum consiliorum in nomine Domini cassamus, imo cassas, irritas & inanes pronunciamus, districtius inhibentes, ne intuituelectionum premissarum aliquis de cetero in Ecclesia vestra ullam Prebendam vacantem petere vel requirere cum effectu, vel conferre alicui presumat. Ne etiam consimiles electiones ad vacaturas unquam de cetero faciatis, alioquin in omnes & singulos

contra premissam nostram, imo sacrorum confiliorum inhibitionem quidquam de cetero attentantes, ex nunc excommunicationis fententiam ferimus in nomine Domini, & latam elle volumus per presentes. Nisi forte in Ecclesia vestra tanti jam excreverint reditus, quod ultra confuetum numerum plures Prebende valeant ordinari. ro scribens Apostolus ad Timotheum dicit, Fresbyteri duplici honore honorentur, videlicet non tantum beneficii sed & officii, & qui ad onus eligitur, expelli non debet à mercede, propter quod indignum est & iniquum, ut Decanus vester, qui onere officii & prelationis honore vos excedit, faltem equali vobiscum stipendio non frua-Quare sub premissa pena excommunicationis jam late sententie vobis districte mandamus, qt. Decano vestro sive de Prebendis absentium, sive de communi erario ultra redditus Decanatus, equalem vobiscum Prebende ministretis a modo portionem, donec vacet Prebenda, quam fine lite valeatis sibi commode assignare. Illi vero qui apud vestram Ecclesiam aliquos comparaverunt redditus, nomine minoris stipendii tollendos, ipsos percipiant temporibus vite fue nullum fibi illaturos prejudicium in | quibuscunque beneficiis ecclesiasticis asseguendis, nec Prebendam aliquam petant occasione reddituum predictorum, quod fimiliter sub pena excommunicationis jam late sententie precipimus in his scriptis. Hanc autem excommunicationis sententiam in ullo casuum premisseum ab aliquo inferiore Domino Archiepiscopo Mogunt. vel ipsius auctoritatem. habente nullatenus relaxari. Datum anno Domini M. CCC. IX. Quinto idus Octobris.

§. 6. 1310 den 3often Martii ist vorgedachter Henricus Cu-Ros hujus Ecclesia und Fundator Vicaria S. Crucis, und Vicaria B. Virginis im Dom/gestorben/und hat funff memorien gestifftet.

S. 7. 1311 hat Alvericus de Dannenberg mit Bergunftis gung des Bischoffs zu Berdensdurch Stifftung einer kleinen Præbende wiederum eine Expectance auff ein Canonicat bekommen. Es zeuget hiervon folgendes Documentum:

Inricus Dei gratia Decanus Bardevicensis ceterique Canonici ejusdem Ecclesse universis hane literam inspecturis in Domino caritatem sinceram. Ad ampliandum cultum Dei in nostra Ecclessa & numerum Prebendarum de dimidio choro, quem Dns Alvericus dictus de Danneberg nostre Ecclesse contulir liberaliter, in temedium

1310

dium anime sue & suorum, de codem dimidio choro fecimus & ordinavimus Prebendam minorem de licentia Episcopi perpetuo permansuram, cam dicto Dno Alverico conferendo propter Deum, per quam Prebendam majorem consequetur proxime vacaturam. Et ut hec ordinatio de cetero inviolabiliter observetur, presentem slite. ram sigillo nostri Capituli fecimus sigillari. Acta sunt hec Luneborg apud beatam Virginem, in domo fratrum minorum, presente Lectore ejusdem domus & Consulibus dicte civitatis, Dno Nicolao de Molendino, & Dno Gerberto Magistro putei, & Dno Alberto etiam, dicto de Molendino. Anno Domini M. CGC. XI. infra octavam Assumionis Virginis gloriose.

S. 8. Um diese Zeit hat ein Vicarius allhier? Nahmens Johannes de Turri, die von offigedachtem Decano, Nicolao Bartholdi, qu erst angesangene Vicariam in honorem Michaëlis & omnium Angelorum, im Dom auff der Herren Chor? völlig instauriret? und noch darzu eben daselbst eine Vicariam Corporis Christi von seiner Berlassenschaft zu errichten verordnet. Damit nun solche bevde Vicarien nebst den vorigen von Henrico Custode und bessen Frundsschaft in honorem S. Crucis gestifftet/in desto besser Auffnehmen gebracht wurden hat Bischoff Fridericus, als volcher zu allen dreyen allsier die Altste consecuret, solgenden Ablas erseilet:

Ridericus Dei G. Verdensis Episcopus universis Christi fidelibus presens visuris saudituris salutem & sinceram in Domino Ka-Cupientes, ut tria altaria sita in Eccl. Bardev. per nos in honorem S. Crucis, SSmi Corporis Christi & SS. Michaelis Archangeli & omnium Angelorum consecrata, frequentatione populi debita jugiter venerentur, omnibus verè penitentibus & contritis & confessis, qui in Festis Nativitatis, Circumcisionis, Epiphanie ac Resurrectionis Domini nostri JEsu Christi, Pentecostes & in quatuor Festivitatibus S. Marie Virg. nec non diebus Apostolorum, S. Joh. Baptiste, Viti, Stephani, Laurentii, Georgii, O. Sanctorum, Marie Magdal. Cecilie &Katharine Virginum, Mariani, Nicolai, Lamberti Confessorum, nee non Patronorum altarium prescriptorum, in die dedicationis & peroctavasFestorum ante dictorum, ad divinorum officiorum celebrationem f. altarium cum devotione & reverentia accesserint, & cum missas in altaribus prefatis de Patronis corundem altarium dici contigerit, qui audierint, nec non benefactoribus sepe dictorum altarium nos de omni. omnipotentis Dei misericordia &c. quadraginta dies indulgentiarum de injunctis sibi penis misericorditer in Domino relaxamus. Datum

anno Domini M. CCC. XI. XVII. Calend. Junii.

S. 9. In gedachtem Jahre hat Ludolphus Grope, Sacerdos und Canonicus allhier, ben feinem Absterben, aus denen Gutern zu Bittorff, fo Hertwich von Brehde Damable in Befie gehabt, dem Stiffte Rorn zu feinem iahrl. Gedachtnif legiret. Damable baben auch Everhard un Segeband von Odome oder Deme hiefigem Stiffte ihren Meverhoff zu Bogelsen / mit allen Rechten und Behor/ver-Fauffet, und wiewohl fie ihnen zur felbigen Zeit die Bogtepliche Berechtiafeit noch vorbehalten/ ift doch felbe bernacher auch dem Capi-

Der Rauff-Brieff lautet alfo :

N Os Everhardus & Segebandus, fratres & filii Philippi, dicti de Odeme, literis presentibus recognoscimus, quod de consensu Everhardi Patruelis nostri, filii Domini Alexandri, militis de Odeme & omnium legitimorum heredum nostrorum, unam curiam nostram propriam absque Advocatia fitam, in villa, dicta Bogelfen / & folventem annuatim quinque quadrantes siliginis & quatuor solidos denariorum, que ad nos & heredes nostros jure hereditario specialiter pertinebat, vendidimus Dno Henrico Greving Decano & Dn. Nicolao Bertholdi, Canonicis SS. Petri & Pauli Apoltolorum in Bardomiche cum omni jure & proprietate & possessione, qua nos ipsam possed mo, & cum jure instituendi & destituendi, & cum agris, pratis, sylvis & omnibns aliis, que nos de ipfa curia fingulis annis percipere folebamus. Insuper dictam curiam & omnem possessionem, quamin ea habuimus, cum omnibus suis pertinentiis sine Advocatia, ut predicitur, de consensu Everhardi Patruelis nostri predicti, & heredum nostrorum, voluntarie & libere ipsis Dominis resignavimus, & eos in possessionem ipfius curie, & bonorum adeam pertinentium, ut est moris, duximus, jure hereditario perpetuo possidendam. Si vero, quod absir, dicti Domini, vel illi, quibus ipsi commiserint, à nobis, vel ab aliquo alio, vel aliis, in ipsisbonis possidendis & percipiendis, fuerint in posterum impediti vel intricati, exhinc nos duo, & Everhardus patruelis noster predictus & Segebandus miles filius Segebandi de Monte, predictis Dominis, & Hermanno Albo & Alberto de Molendino, Gonfulibus Civitatis Luneburg. premisimus, side data, intrare ipsam Civitatem Luneburg, & inde prius non egredi, quin omne impedimentum & im-RE petitio, 1313

petitio, ipsis in supra dictis bonis illata, sopita per nos fuerit & sublata. Quod nostrorum quatuor Premissorum predictorum sigillorum appensione duximus protestandum. Datum Luneburg. An-

no 1311.

§. 10. Gerbertus Sohtmester/obgedachten Ditmari Cohm da er noch nicht im Rath war/hatte über die von seinem Bater und Better gestifftete Vicariam Crucis-init seinem Better Henrico Custode, ben selbigem Altar noch eine Vicariam gestifftet; selbige ist in diesem Jahre mit seiner Bewilligung zu einer kleinen Prabende gemachet/welche gedachter Gerbertus samt seinem Sohn und Erber Franen Zeit Lebens zu vergeben gehabt. Die hiervon gemachet Ordinatio Capituli sauter/nebst der Bischofflichen Consirmation, asso.

IN nomine Domini Amen. Universis Christi sidelibus presentem literam visuris sive audituris. Nos Nicolaus D. G. Decanus & Capitulum Ecclesie Bard, salutem in Domino sempiternam. Humana variari statuta secundum temporum varietatem nequit reputari reprehensibile, cum nonnunguam Dominus in veteri edita Testamento postea in novo dixerit aliter statuende. Noscant igitur presentes & posteri, quod nos ob honorem Dei & nostri Capituli reverentiam cupientes numerum Canonicorum nostre Ecclesie aumentari, de una Vicaria, que per honestos & discretos viros, scilicet Hinricum quondam nostre Ecclesse Thesaurarium, felicis memosie & Gerbertum patruum suum, Burgensem in Luneborg, dictos Magistri putei, dotata cum tribus plaustris salis in salina Luneborg &c. pro chori nostri frequentatione & unius Misse singulis diebus adaltare S. Crucis nostre Ecclesie observatione, ita quod sint diatim due Misse ad idem altare, de beneplacito & consensu dicti Gerberti puerilem Prebendam & novam Canoniam instituimus, his honoribus annexis, quod quieunque ad dicam puerilem prebendam fuerit presentatus, Canonicus sit & cum juris plenitudine Canonici stallo in Choro & voce in Capitulo secundum nostre consuetudinem Ecclefie Canonicus reputetur, ad Prebendam majorem fibi fecundum presentationis & receptionis introitum & ordinem competenter, cum vacaverit, alcensurus. Quicunque autem dictam puezilem Prebendam affequutus fuerit, per fe, fi Sacerdos fuerit, eam officiare potest. Si vero hanc officiare nollet, vel non posset, alium in-

flituet,

flituet pro officiatione illius Vicarie, qui fit Sacetdos & choro noftro deserviat, nec aliis nostre Ecclesie officiis adstrictus existat, & per hoc talisnoster Canonicus relevabitur ab onere residentie personalis. Jus quoque presentandi ad dictam puerilem Prebendam, quotiescunque & qualitercunque cam vacare contigerit, conceilimus & in his fcriptis concedimus ipsi Gerberto vite sue temporibus & post mortem fuam filio suo Alberto, si supervixerit, qui fi juvenis & infra feptennium ad dicte puerilis prebende collationem extiterit, tutor ejus vel tutores suppleant vicem suam. Quo etiam defuncto, si Domina Mechtildis mater ejus superstes invenitur, in collatione dice prebende, ut predicitur, vite sue temporibus perfruatur. His autem tribus de medio hujus seculi sublatis, jus conferendi dicam prebendam noftre vacabit Ecclefie & Capitulo. Et tunc dicte Canonicus Prebende, non obstante, quod dictam Vicariam officiare fecerit. eo Rabit jure, ad quod alii Ecclesie nostre Canonici in puerilibus Prebendis existentes obligantur. Nos & nostros successores sub pena. execrationis & perpetui anathematis, ne quid illorum, que ad Dei honorem & divini cultus ampliationem de ipsa Vicaria sunt ordinata, immutent, quomodolibet obligantes; in premissorum omnium & Engulorum observantiam plenariam & evidens testimonium, figillum nostri Capituli presentibus duximus apponendum. actum Bardowick, Anno M. CCC. XIII. Nones Aprilis.

Igitur nos Nicolaus Verdensis Eeclesse Episcopus memoratam Vicarie in puerilem Prebendam conversionem ratam habentes & approbantes ipsamin his scriptis in nomine Domini confirmamus; presentibus literis nostrum sigillum apponi una cum sigillo sepesati Capituli in ipsorum ordinationis & permutationis & nostre ratificationis evidentiam procurantes. Datum Verde, Anno & Nonis

ut fupra.

S. 11. Eben dieser Bischoff Nicolaus hat die von Henrico Greving, Canonico und Thesaurario hieselbst geschehene Dotation der Viti Ritche/und Fundation der Vicariz ben derselben/ auff sol-

gende Beife confirmiret :

I Nnomine Domini Amen. Universis Christi sidelibus presentem literam visuris sive audituris Nicolaus Dei gratia Verdensis-Ecclesie Episcopus salutem in Domino sempiternam. Neea, que ordinantur in tempore, cum cursu evanescant temporis, literarum so-

lent testimonio commendari. Eapropter noscant presentes & posteri, quod honorabilis vir dictus Greving, Bard. Eccles. Thesaurarius cum confensu & beneplacito omnium Canonicorum Eccl. Bard. predicte dotavit Ecclesiam B. Viti huc usque dictorum Canonico. rum Prebendis annexam assignans ipsi dimidium chorum salis &c. & instaurans in ipsa seu ex ipsa Vicariam perpetuam in salutem anime sue & suorum amicorum omaium, sub hac forma, quod sacerdos, quicunque dicte Vicarie possessor pro tempore fuerit, Decano jam diete Ecclefie obedientiam facere & in dicta Ecclefia diebus fingulis Missam celebrare, & in choro sepe dice Ecclesie horis singulis interesse, sicut alius Vicarius, teneatur, ea tamen hora excepta, sub qua ipsum contigerit celebrare. Ipsi vero Canonici inspicientes dicti Dni Henrici benevolentiam & dicte Vicarie redituum insufficientiam, donaverunt ad ipsam, quicquid in libratione Crucis & insacrificio altaris vel trunci habuerint; Eo tamen sacrificio excepto, quod in die B. Viti ad tabulam petitoriam offeretur. Quod quiden. sacrificium dicte Capelle Vicarius & Provisor, quicunque sibi ex Dnis predictis assignatus fuerit ad structuram dicte Ecclesie & ad ufus ipsius Vicarie, equaliter partientur, excepta tamen Parochia, quam Ecolesie prefate, cui annexa prius fuerat, cum jure collationis, quod sibi predicti Canonici post obitum dicti Dni Hinrici perpetuò reservaverunt, arbitrantes nihilominus, ut cum dictam Vicariam vacare contigerit, ut ipsa nulli nisi Sacerdoti idoneo conferatur. Preterea dictam Vicariam participem fecerunt consolationum & derivationum quarumlibet, quas contingit & prout contingit ipsas de choro ipsorum predicto Vicariis aliis ministrari. Nos vero dotationem. & instaurationem & ordinationem, tq. plas & rationabiles, ratas & gratas habentes, ipsas Canonice in nomine Domini nostri Jesu Chrifit presentibus confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat instaurationem, dotationem & nostram confirmationem infringere predictas, vel eis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumserit, indignationem Dei omnipotentis & execrationis sententiam, quam trium dierum monitione premissa, in his scriptis ex nunc ut ex tunc firmius se noverit incursurum. Datum Rodenborg, Anno Domini M. CCC. -- XXI. Kalendas Decembris.

S. 12. In obgedachtem 1313ten Jahre hat fich die Clerifen ju Braunschweig mit hiefigem Stiffte in eine geiftliche Bruderschafft eingelaffen; da fie denn einander ihre Borbitte und Gemeinsschaft aller guten Wercke versprochen. Es findet fich hiervon folgendes Documentum.:

Ohannes Custos, ceterique confratres Sacerdotalis confraternitatis in Bruneswich, omnibus, ad quos presens scriptum pervenerit, Islutem & sempiternam in Domino caritatem. Quoniam oratio & singula pietatis opera in sui participatione non minuuntur, sed fructus corum & effectus integer in singulis invenitur, ideoque meritò redarguitur pietatis defectus, si in illis rebus communicandis aliqua servetur paucitas, in quorum distributione non violatur integritas. Hinc est, quod volumus esse notum, quod quedam unio internos & Dominum Decanum ac Capitulum Bardovicensis Ecclefie est taliter ordinata, quod ipsi & corum successores nostri confratres funt, & participes debent elle omnium & singulorum bonorum operum tamin vita quamin morte, que in confraternitate nostra nune & in perpetuum operari dignabitur clementia Salvatoris. Et è converso nos & nostri successores ex nunc & in perpetuum con. fraires & forores sumus ipsorum, & participes debemus esse omnium & fingulorum bonorum operum in vita pariter & morte, que in congregatione corum fiunt & fient in perpetuum ad laudem Domini noftri Jesu Christi. In quorum omnium evidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo, trecentesimo, tertio decimo, Nono Calendas Novembris.

S. 13. Im folgenden 1314 Jahr hat hiefiger Decanus, Nicolaus Dicke einige legata eines gewesenen Mung. Meisters in Luneburg/ Jordanus genannt/ nachdem er auch von dem Seinigen noch dazu gethan/ zu Erkauffung gewisser Sulls-Guter angewandt/ damit die Vicariam Wilhadi zu instauriren. Gelbiges erhellet aus einem Brieffe/ worinn der Rath zu Luneburg des gedachten Decani Erhandelung der Sulls-Guter attestiret/ und kautet derselbe/ wie folget:

Os Confules civitatis Luneborg, Nicolaus de Molendinis, Albertus Holle, Volemarus de Saeco, Bertoldus Longus, Henricus de Lubeke, Nicolaus Schiltsteen, Johannes Wedder, Hinricus de Parchem, Hinricus Viscule junios, Hermannus cum Cuna, Hermannus Hoth presentium recognoscimus testimonio, quod Ludovicus Carnifex, noster comburgensis, unanimi consilio & consensu omnium.

legitimorum heredum suorum, vendidit honorabili viro, Dno Nico-lao Decano Bard. Eccles. dicto Dictor, unum plaustrum salis &c., jure hereditario possidendum, cujus quidem plaustri salis idem Dns Nico-laus quartam partem persolvit cum suis propriis denariis, & alias tres partes solvit cum denariis Jordani, monetarii nostre civitatis pie memorie, ad instaurandam unam perpetuam Vicariam, pro salute ani me dicti Jordani, ad quam Vicariam dictus Dns Nicolaus Jordanum Clericum, ejusdem Jordani filium, presentavit. Jus quoque presentandi personas ad dictam Vicariam, quandocunque & quotiescunque vacaverit, presatus Dns Nicolaus ex permissione testamentariorum ejusdem Jordani monetarii obtinet, & cui vel quibuscunque sanus vel moriturus duxerit conferendum. In premissorum omnium & singulorum noticiam & evidens testimonium presens scriptum exinde confectum nostre civitatis sigillo jussimus & fecimus communiri. Datum Luneborg. AnnoDomini M. CCC. XIV.in die beate Adelgundis Virginis.

S. 14. Den 16 Januarii dieses Jahres ist allhier gestorben Everhardus Boeltingh, Presbyter und Canonicus, welcher legiret hat Rocken zum grossen hefebeck, so theils ad consolationem auss West is Kettenseyer, theils auss Vertinsselbener proprocessionibus solte angewandt werden. Beichfals ist von ihm etwas vernachte angewandt werden. Gleichfals ist von ihm etwas vernachte angewandt wost vicarius in ambone (so wird der Herren Chor genannt) sein jährliches Gedächtnis begehen, und das übrige unter die Canonicos, Vicarios und Schüler austheilen solte, daß sie die Messe und Vigilie thit ihm hielten. Diese Verzeichnis gedencket nach der

Berftorung ju erft ber Schuler.

S. 15. 1315 am Tage Ambroli hat Everhard von Oeme noch zweene Meyerhoffe in Bogelsen/ mit allem Zubehor/ Eigenschafften/und Gewalt die Einwohner einsund abzusehen/ die Bogstepliche Gerechtigkeit ausgenommen/ an hiefiges Stifft verkauf-

fet. Der Rauff Brieff ift diefer :

Noverint hec videntes, quod Ego Everhardus dictus de Odeme famulus, filius Alexandri militis, felicis recordationis, accedente confilio & confensu uxoris mee Elisabeth & Everhardi filii & omniumlegitimorum heredum meorum, vendidi Dn. Nicolao Bartholdi Canonico Bard. Ecclesie & suis testamentariis duas domos, sive curias meas hereditarias in villa Vogelsen cum censu & omnibus suis attinentiis, cum proprietate & cum jure institutionis & desitutionis

onis habitantium in his bonis five curiis, quarum una folvit 12 folidos & altera 10 folidos Luneburgenfium denariorum,& cum omnibus aliis juribus & servitiis quibuscunque, Advocatia duntaxat excepta, sicut ipsas curias multis temporibus libere possedi jure hereditario, perpe-Pro Warandio vero & omni impetitioni & impedituo possidendas. mento quod ipfi, vel illi, quibus ipfe eas commiserit aut signaverit, incurrere possent, in dictis bonis meis rationabiliter venditis, & mihi & heredibus meis persolutis, Ego una cum patruele meo Everhardo, filioPhilippi &Schackone filioSchackonisDni militisDominoNicolao predicto Dn. Segebando de Wittorpe milite, Alberto de Molendino, Henrico de Lubeke & Nicolao Schilstein, Consulibus Civitatis Luneburg, communiter promisimus side data, ipsum etiam in corporalem possessionem predictorum bonorum, prout est consvetudinis, feci, duci, consensum autem uxoris mee & Everhardi filii mei Dn. Nicolaus personaliter Scacko Odeme, & Henricus de Lubeke prenominati ab iplis communiter audiverunt. Que quidem omnia, prescripta ego & Compromissores mei sepe nominati sigillis nostris presentibus appenfis firmiter protestamur. Dat. Luneburg Anno 1315. Die Ambrosii.

S. 16. Folgenden Jahrs/ am Tage Brigittæ virginis, ift gestoben Albertus Præpolitus zu Shftorff/der zugleich allhier un zu Bets den Canonicus gewesen/ und bahero auch denen Canonicus und Vicariis hiefigen Stifftes einige Gelder/ sein jahrsches Gedachtniß baffar zu begehen/ vermachet hat. Gleichergeftalt sind von ihm einige Sills Gefalle und Renten aus einem Sause auff der neuen Sülste in kunchurg legitet zu Behuff der Holhung und anderer Noths

mendigfeiten für Die Canonicos und Vicarios allhier.

S. 17. Am Tage Theodori selbigen Jahres hat Segeband von dem Berge/ Sacerdos und Canonieus hiesiger Kirche/dieses eits liche gesegnet/ welcher zu seiner sährlichen Gedächtnis Keper / von dem Zehenden zu Ochtmissen Bocken vermachet. Auch ist damahle den 22 Februarii, Bartholdus de Gamma, Rector Ecclesien der neuen Gamme gestorben/ und hat einige legata zur Vicarie / wie hernach wird gemeldet werden/ mit solcher Berordnung gemachet/ daß deren postessen ihm/ für die Ausstellussen Blages allhier in Bardewick/ sein Jahr Gedächtnis begehen solten.

S.18.1317 hat das Aloster Meding hiesigem Canonico, Nicolao Johannis Bartholdi 3 Mage / in Bardewick gelegen/ gegen gewisse ichte 1317

.

jahrliche Renten von der Gule in Luneburg cediret; worvon ein Documentum folgendes Inhalts verhanden:

Os Christianus Prepositus in Bardewik & Sanctimonialium monasterii in Medinge, Imma Priorissa, totusque conventus ejusdem innotescimus presentibus & posteris, quod Dno Nicolas Johannis Bartholdi, Canonico in Bardewick dimissimus tres areas unanimi
consilio & consensu, quas habebamus in dicta villa Bardewick, perpetuo postidendas, pro quibus idem Dns Nicolaus dedit nobis quolibet anno septem solidos, in sesto B. Michaelis in salina Luneburg. in
domo Glusing in ambabus sartaginibus ad sinistram manum, cum itur
in ipsam domum, positis, perpetualiter libere possidendas. In cujus
rei testimonium nostra sigilla presentibus duximus literis apponenda.
Datum Luneborg. Anno Domini M. CCC: XVII. die Lamberti Episcopi.

S. 19. In diesem Jahr ift auch Theodorico de monte, Canonico hierselbst/ von seinem Bettern Segebando der Zehend dreiger Hofe in Ochtmissen verkauffet. Johannes Advocatus in Bardes wie aber hat damahls ben seinem Ableben dem Stiffte einen

Plat ben Viti Rirchhoffe legiret.

S. 20. Folgendes Jahrs/ den 10 Martii, ist von dieser Welt geschieden Alvericus de Danneberg, Canonicus und Presbyter allhier/ der zu seiner jahrlichen Gedächtniß etwas Geld vermachet/ welches austheilen sollen der Vicarius S. Sixei der Kirchen zu Ramesloh. Damahls haben Segeband und Gebhard/ Gebrüdere vom Berge/das Wischland/ der Boge genannt/ an hiesiges Stifft verkauffet.

§. 21. 1319 hat der Landes-Fürst/ Hertog Otto, vier Wichhimbten Rocken aus der Rahtes-Mühle in Lüneburg/ so iso das Matten-Mehl genannt wird/ gegen vier Wichhimbten Zehend-Korn/ so das Capitul von etlichen Aeckern/ zu dem Fürstlichen Lehn in Winsen gehörend/ zu heben gehabt/ cediret. Die cession bestehet in diesen Worten:

Nos Dei gratia, Otto Dux de Brunswik & Luneborg. universis & fingulis Christi sidelibus, presens scriptum visuris s. audituris cupimus este norum, quod Decanus & Capitulum Ecclesse Bardev. habuerunt unum chorum siliginis pro decima agrorum pertinentium ad allodium nostrumin Winsen, quem nobis & nostris heredibus dimiserunt perpetuo. Et nos & nostri heredes nomine permutationis di-

mittimus

mirtimus & dimifimus ipfis è converso unum chorum siliginis annis singulis perpetuo tollendum absque omni obstaculo & impedimento nostro & nostrorum heredum, & officialium nostrorum quorum-cunque, in nostro molendino in Luneborg infra festum Michaëlis & Martini. In hujus permutationis memoriale perenne nostrum sigillum apponi fecimus in evidens testimonium huic scripto. Datum Winsen. Anno M. CCC. XIX. in vigilia S. Laurentii.

S. 22. 1320 hat ein hiefiger Canonicus, Nicolaus de Molendino, genannt/ so hernach Decanus geworden/zu Behuff einer neur en Præbende einen halben chorum salis verehret; worvon die ac-

teftation des Rathe ju Luneburg folgender maffen jeuget :

NOs Confules civitatis Luneborg: Albertus de Molendino, Nicolaus Schiltsteen, Volcmarus de Sacco, Bertholdus Longus, Hermannus de Arena, Heino de Lubeke, Henricus de Parchum, Hermannus cum Cuna, Hermannus Hoth, Nicolaus Garlop, Tilemannus de Selden, Hartwicus de Salina, innotescimus presentibus & posteris presentium per tenorem, quod Dns Nicolaus, Ecclesie Bardevicensis Canonicus, dictus de Molendino, unanimi consilio & consensu honesti viri Alberti de Molendino, fratris sui inter nos in capite politi, & ceterorum heredum suorum donavit predicte Ecclesie fue dirnidium chorum salis &c. jure hereditario perpetuo possiden-Cum quo quidem dimidio choro discretus vir Dns. Nicolaus dum. Decanus totumque dicte Ecclesie Capitulum pari de consensu novam instituerunt puerilem prebendam, que in ipsorum deservietur. Ecclesia secundum consvetudinem sue Ecclesie antiquitus observa-In premissorum notitiam & evidens testimonium presens scripeum exinde confectum nostre civitatis sigillo fecimus muniri. Anno 1320. Dominica Invocavit.

S. 23. Im selbigem Jahreift das Stifft auch von Tilemanno und Johanne Benen/ Bebrudern aus Luneburg/ mit einem choro salis zu einer neuen Prabende beschencket; wosur ermeldeter Johannes zu einem Canonico angenommen worden. Die Constitu-

tion beffelben lautet/wie folget :

IN nomine Sancte & individue Trinitatis. Nicolaus Decanus totumque Capitulum Bardovicensis Ecclesie ad rei geste memoriam sempiternam. Dignificat socia ratione communis opinio taliter operibus de piis desideriisque devotis procedentibo conservare vigorem,

ut non folum hominum memoriis inserta firmentur, fed & pie mentes corum referte presentia jugiter pullulent, prolemque similitudinis pa-Quapropter presentium literarum adminiculo fideli commifimus innotescendum presentibus & futuris, quod cum Tilemannus Laicus & Johannes frater ejus Clericus, dicti Benen de Luneborg. fincere devotionis ducti affectu res suas Christi Ecclesie dedicare disponentes, chorum salis in falina Luneborg &c. de bonis sibi a Deo datis nostre Ecclesie affignarunt & benigno animo liberaliter contulerunt, supplicantes humiliter & devote, qt. ad honorem Dei & genetricis, arque fuorum & progenitorum fuorum peccatorum remedium, de bonis ante dictis dignaremur in Ecclesia nostra perpesuum prebendale officium instaurare. Nos vero predicti, Decanus & Capitulum, tante liberalitatis & benevolentie munus recipimus non ingratum, corundemque petitionibus justis & rationabilibus non reluctandum decrevimus, fed potius annuendum. confilio & tractatu diligenti, requifitis omnibus & fingulis, qui fuerant requirendi, cum communi de sepe dictis proventibus & redigibus, videl. predicti chori falis, unam novam & perpetuam prebendam in Ecclesia nostra, de permissione & consensu venerabilis Patris no-Ari, Dni Nicolai, Verdenfis Episcopi, instauravimus, antiquisque Ecclesie nostre prebendis minoribus eam incorporavimus, ac jure & conditionibus fimilem elle statuimus, ascendendo secundum sue receptionis ordinem, ad majorem sub tali forma, ut quicunque dictam prebendam habuerit, ille ad fummum altare nostre Ecclesie ante inceptionem prime, in qualibet septimana, videl. in secunda & sextaferia duas miffas pro defunctis legendas per se vel per alium procu-Porto cum canonica autoritas Ecclesiarum utilitatibus desudantes ecclesiastica remuneratione dignos esse pronunciet, prenominato Johanni Clerico, fratri predicti Tilemanni vicem liberalitatis rependendam merito censuimus, ut qui sus junxit rebus Ecclesie. de sebus Ecclesie caperet, unde viverer, ipsum Johannem Clericum prospicientes nottre Ecclefie fructuosum & utilem, ad prebendam recipimus prefatam in Canonicum & in fratrem, eandem fibi percipiendam cum plenitudine juris Canonici assignantes, & ipsam, quotiescunque vacare contigerit, sicuti pro nunc libere contulimus, ita in. antea perpetuo conferemus. Ut autem, quod gessimus, nequeat in posterum aliqua perniciosa dubitatio subvertere, presentem paginam

nostre Ecclesie sigillo fecimus communiri. Testes hujus rei sunt D. Ludolphus de Spiritu S. Clericus. Albertus de Molendino, Gerbertus Magister putei & Volemarus de Sacco, Laici. Datum anno 1320, die Joh. Baptiste.

S. 24. 1321 hat das Rlofter Michaelis in Luneburg eine groffe Biefe, allhier in Bardewick belegen, nebst den Curien, fo es Daselbst am Dom gehabt dem Canonico Nicolao Bartholdi ver-Kauffet. Der darüber errichtete Rauff-Brieff bestehet in Diefen Borten :

N nomine Domini, Amen. Christi fidelibus presentium litera-Lrum nostrarum auditoribus vel inspectoribus universis. gratia Wernerus Abbas, Johannes Prior, totusque conventus monasterii S. Michaelis in Luneborg, salutem in Domino sempiternam. Ne rationabiliter gesta post lapsum temporis evanescant, scripturarum serie cupimus universis sieri notum, nos unanimi consensu &. bona voluntare propter inevitabilem Ecclesie nostre necessitatem. discreto viro Dno Nicolao Bartholdi, Bardev. Ecclesie Canonico, magnum pratum nostrum in Bardewik & omnes areas nostras, quas ibidem habemus, area, in qua Dos Bertramus moratur, exceptà, cum omni jure, proprietate & libertate, qua nos predicta omnia possedimus, jure hereditario vendidisse, ita quod ipse cum dictis bonis, tam in vita quam in morte, quicquid placet, poterit ordinare. Hancigitur rationabilem vendicionem ratam servari cupimus, quod sigillorum nostrorum appensionibus publice protestamur. Datum anno Domini 1321 in die Petri ad vincula.

S. 25. 1323 hat Henricus Greving abermahl 3 Vicarien gestifftet; eine ex Testamento Nicolai Bartholdi, olim Decani, in. honoremMarianiMartyris; die anderen bende jum Andencken 2114. ler Deiligen/aus seinen eigenen Mitteln. Was die erfte betriffti. zeuget davon die Confirmation, welche der Bischoff Daniel hers nach 1353 hierüber ertheilet. Der anderen benden Fundation attestiret sein Testamentarius Nicolaus Bartholdi, Canonicus allhiers 1342 mit folgendem Documento:

Go Nicolaus Bartholdi Bardev. Ecclesie Canonicus recognosco, quod anno Domini M. CCC. XXIII. ipso die conversionis Pauli, Dns Henricus Greving, dice Ecclesie Thesaurarius, instituit una mecum sui Testamenti infra scripti executores, videlicet Dnum; Wide-

81 2

1321

1324

1325

Widekindum de Eilstede, dicte Ecclesie Canonicum, Segebandum de Wittorpe militem, Henricum Hasenbalch Vicarium in dicta Ecclesia, quod quidem Testamentum edidit in hune modum: Primo instauravit duas Vicarias ad altare O. Sanctorum in eadem Ecclesia si-Collationem verò istarum vicariarum dedit tum, ad quas dedit &c. Johanni & Ludolpho, filiis fratris sui & duobus filiis corum ad hoc nominatis. Dictis autem duobus fratribus & corum filiis nominatis defunctis, Capitulum Bardev. Ecclesie collationem dictarum vicariarum perpetuo possidebit. Insuper commist Testamentariis suis, ut preessent pueris, quibus dictas Vicarias contulerat, & ipsarum proventibus, quoad usque ad ordinem sacerdotii essent ordinati, & de ipsis proventibus duos servarent Capellanos ad ipsum altare, quibus annuatim tantum darent, ut possent commode sustentari &c. cujus evidentiam sigillum mei, Nicolai predicti, Anno Domini M. CCC. XLII, ipso die S. Jacobi Apostoli, presentibus est appenfum\_.

S. 26. Souft hat gedachter Greving ben feinem bald hiers auff erfolgetem Absterben zu seinem jahrlichen Gedachtnift am Lage Walpurgis zu halten/noch einige Gulf: Befalle und Renten aus einem Saufe ben der Sude, ingleichen aus einem Saufe ben S. Johannis allhier/legiret. Er ift ein vornehmer von Aldel aus hiefigem Lande gewesen/deffen Familie etwa 1470 ausgestorben. Fast gleiche legata mit obigen hat zu seinem und seiner Eltern Be-Dachtniß-Reper vermachet ber Decanus, Nicolaus Dicke; welcher

1324 am Tage Ludgeri Diefee Beitliche gefegnet.

S. 27. Im Jahr 1325 haben Otto und Wilhelmus, Bers Bogens Ottonis Strenui Serren Gohne/ dem hiefigen Vicario Johannide Turri und allen feinen Nachfolgern einen gewiffen Plat, das mable der neue Graben genannt, fren geschencket.

ift folgenden Inhalts:

El gratia Nos Otto & Wilhelmus Domicelli de Brunswick & Luneborg recognoscimus per presentes, quod prehabita deliberatione matura renunciavimus & renunciamus per presentes omni juri, si quod nobis & heredibus nostris competit, seu competere poterit in area, que dicitur nova fossa in Bardewik, dimittentes dictam aream Dno Johanni de Turri, Vicario in Bardewik & successoribus suis libere & absque omni impetitione nostra & heredum nostrorum

ber.

per petualiter possidendam. Cupientes nihilominus omnia premissa ab heredibus & successorius nostris singulis inviolabiliter observari. In quorum testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum sanno Domini M. CCC. XXV. Sabbatho post festum Pentecostes.

S. 28. Am Jage Sviberti in der Fasten 1326 ist aus dieser Welt geschieden Johannes, der erste Vicarius Nicolai & Catharine, und am Cage Barnadæ Apostoli, Henricus Puteus, Presdyter und erster Vicarius S. Crucis, so beyde zu ihret jahrlichen Gedachtnist gewisse Auffteunste von der Sulge legiret haben/ und zwar jener noch über dem 3 areas allbier in Bardemies besten.

S. 29. Herhog Otto der Strenge gesegnete 1330 dieses Beitliche/ und ward zu Luneburg in Michaelis-Kirche begraben/ in deren Mitte noch iho sein Mausoleum mit dieser überschrifft zu sehen:

Anno Domini M. CCC. XXX. quinto Nonas Aprilis, in... fecunda feria post diem pasce obiit serenus & pacificus Princeps, Dominus Otto Dux de Brunswich & Luneborg, requiescat in pace. Amen.

S. 30. Alls nun der Bater/ Herhog Otto, der Capellæ Fabiani und Sebastiani allhier eine Wiefe/ zu seinem und seiner Erben Andeneten/ legiret/haben Dochgedachte Junge Herren solche Donation für genehm gehalten/ und selbige gnadigst consismiret/ wie folget:

El gratia, nos Otto & Wilhelmus, Domicelli de Brunswik & Luneburg, universi audituris presentia seu visuris patesecimus iisdem, quod consensu singulorum, quorum interesse noscitur, accedente, proprietatem unius prati prope Britling, dicti Eteimvissi de donawimus & donamus propter Deum capelle Fabiani & Sebastiani in. Bardewik pacificè tenendam & perpetuo liberè possioni as Sebastiani in. Bardewik pacificè tenendam & perpetuo liberè possioni as nihil juris in dicto prato & ejus proprietate nobis seu nostris Successori servato, quo quidem prato premissam Capellam inclytus Dux, Pater noster charissimus selicis memorie, ob perpetuam sui & heredummemoriam dotavit, seu ipsius capelle reditus augmentavi. In cujus donationis nostre testimonium sigilla nostra presenti carte sunt appensa. Datum anno Domini M. CCC. XXX. Feria sexta ante Dominicam Misericord. proxima.

S. 31. Aus diesem Diplomate ist ju sehen/ daß die Capella-

1326

1332

Fabiani, wenigstene um diefe Zeit/ wieder angefangen nach der Bers ftorung gebrauchet zu werden/nachdem auch die Landes Serrichafft Derfelben Intraden zu verbeffern vorgenommen. Gleichfals bestatis get folches noch eine andere donation, da im Ausgange deffelben Sahre eine vornehme Frau aus Luneburg/ Margaretha Dylen ges nannt/ diefer Capelle einen Rump Galbes jum ftete-brennenden Licht, und was bernach übrig, jum Bau der Capelle legiret. Rath ju Luneburg hat davon nachfolgendes Atteftatum ertheilet:

NOs Confules [civitatis Luneborg, Albertus de Molendino, Hermannus Hoth, Nicolaus Garlop, Johannes de Melbeke, Borchardus Hoyeri, Joh. Dicke, Ditmarus Zabel, Henricus Miles, Conradus Zegheardi, Ludolphus Hartwici, Jacobus de Ponte, Leonhardus Longus, tenore presentium publice protestamur, quod Dna Margaretha Dysen adhuc vivens donavit Ecclesie S. Fabiani in Bardewik unum. Rumponem salis &c., ad lampadem in dicha Ecclesia nocurnis temporibus perpetuo fovendum, quod vero superfuerit, ad ipsius structuram Datum sub nostro sigillo Anno Domini fabrice fideliter reponetur. M. CCC. XXX. in vigilia Nativitatis Domini.

S. 32. 3m Jahr 1332 hat das Stifft einen hof mit der Bog. teplichen Berechtigkeit ju Wendefaten von Ludolph von Schwams

beck erhandelt. Der Rauff-Brieff lautet alfo :

NOS Ludolphus Gol de Swembeke, famulus, una cum filiis no-A ftris Boldewino & Ludolpho, Tenore presentium recognoscimus & publice protestamur, quod cum consensu & beneplacito omnium. heredum nostrorum legitimorum, quorum intererit, vel esse poterit, vendidimus honorabilibus & discretis viris Dn. Decano & Capitulo Ecclesie Bardovicensis, ad usus ipsius Ecclesie, unam curiam sitam in. villa Wendekate, quam nuncMeino inhabitat, cumAdvocatia & omni jure, sicut huc usque eam possedimus, perpetuo possidendam. Quod autem hec venditio a nobis, & a nostris successivis heredibus, debeat inviolabiliter observari, nos una cum Compromissoribus nostris, Hunero de Odeme, & Johanne de Meltsinge, famulis, promisimus ad manus Dominorum, Theodorici & Alberti Canonicorum dicte Ecclesie, & ad manus Gevehardi filii Segebandi, quondam militis, & Segebandi, quondam Segebandi dicti divitis, & Lutheri, famulorum de Monte dictorum, fide in solidum prestita manuali, taliter: quod, si dicti Domini infra annum Warandie in aliquo fuerint in ipfa curia feu venditioditione ipsius imbrigati, nos una cum compromissore nostro Hunero intrabimus civitatem Luneburg. Johannes v. civitatem Ulsen, inde non exituri, quo usque talis imbrigatio fuerit finaliter disbrigata. In cujus facti testimonium evidens sigilla nostra cum sigillis compromissorum nostrorum presentibus sunt appensa. Datum Luneburg Anno 1332 die Udalrici, Et ego Albertus de Reynstoreg gratam de ratam habeo hanc venditionem, quod sigilli mei appensione protestor.

In diesem legtgebachten Jahre den 6 Aprilis ist gestorben Engelbertus de Meding, Sacerdos & Canonicus allhier, und Decanus ju Braunschweich/so aus seinem Zehenden zu Dehtmissen Rorn legiret.

S. 33. 218 1333 auff der Ofter-Marich über der Brucke alle bier einiges land befaet, und wegen deffen Bebenden dem biefigen Canonico Theodorico de monte ein Streit moviret morden/ift fols cher durch Ludolphum, Prepositum in Meding/und Nicolaum Bartholdi, Canonicum hiefelbit, alfo entschieden / daß der Bebend ben bem Stiffte geblieben. Es zeuget hiervon folgendes Documentum: NOs Bartholdus Sneuwe, Advocatus magnificorum Principum Ottonis & Wilhelmide Brunswik & Luneburg, recognoscimus prefentibus, quod habentes discordiam quandam cum Domino Theodorico de monte, Bard. Ecclesie Canonico, super decima quadam in orientali Bard. Marich fita, ad quam fedandam affumtis nobis honorabilibus viris Dno Ludolpho Preposito in Meding & Dno Nicolao, dicte Bard. Eccles. Canonicis, investigavimus tam à Militibus & famulis, quam à villanis in Bardewik, & aliis, à quibus veritatem experiri potuimus, & ex corum veridica affertione intelleximus, quod dictus Das Theodoricus jus decimale haberet in dicha Marfch ultra pontem Bardev. ad dextram manum usque ad terminos curiarum de Vrestorp, & ad finistram usque ad vadum, quod vocatur Solftenbohtt/ quod & nos, cum aliud pro Dominis nostris experiri non possemus, ex parte ipforum acceptavimus & presentibus acceptamus. Obtinuimus tamen à dictoDnoTheodorico, ut si aliquando contingeret, ut nunc factum fuit, aliquos agros in dicta Marich ultra hominum recordationem incultos seminari, nos vel nostrum officium, sc. Advocatie habentes, decimam primi anni seminationis obtinebimo, & postmodum idem Dns Theodoricus, vel quicunque post eum dicte decime possessores fuerint, absque contradictione aliqua ipsam perpetuo possidebunt.

1333

cujus

1335

1337

cujus facti testimonium evidens sigillum nostrum cum sigillis Dominorum presentibus sunt appensa. Datum Luneburg Anno Domini M. CCC. XXXIII. in octava Assumtionis.

S. 34. Aus diefem Documento ift unter andern ju feben/ daß der Ruhrt jenseit der Brucken allhier, dadurch die Straffe nach der Elbe gehet/ fchon bor Alters mie ibo/ die Solften - Rohrt (Holfatorum vatum) genannt/ vielleicht/weil Derhoge Henrici Leonis Armee,

womit er Bardewick eingenommen, und mehrentheils Solften oder Holfteiner gewesen/ entweder von diefer Seiten erft herangekommen/ oder allda fich gelagert haben.

S. 35. 1335 hat Bebhard vom Berge dem Stiffte ein Mene er-But in Barum/ und 2 Jahr hernach Johan Doren den groffen und schmal-zehend zu Harmftorff, nebst einem Meverhofe Daselbst mit der Bogteplichen Berechtigfeit/ verfauffet. Gelbigen Sahrs ift auch ein Meyerhof, allhier ju Bardewick auff dem Berge geles. gen/ mit dem daju gehörigen jure Patronatus über Wilhadi Rirchet von dem Rlofter Meding an das Stifft verkaufft. Es hatte der Hof jubor dem Rlofter Remnade ben Bodenwerder an der Wefer gehoret / welches aber felbigen/ wegen gar ju meiter Entlegenheit! 1 333 dem Rlofter Meding überlaffen hattel wie folches der Rauff brieff mit mehrem befaget/ der alfo lautet :

NOs Ludolphus Prepolitus, Mechtildis Priorissa totusque Conventus ancillarum Christi in Meding, tenore presentium recognoscimus ac publice protestamur, quod habita plena deliberatione pro magna necessitate & utilitate nostri monasterii, unanimi consensu, voluntate & confilio vendidimus honorabilibus Dominis, Dao Decano & Capitulo Eccles. Bard. Verd. Diec. justo venditionis titulo curiam nostram villicalem in Bardewik, que dicitur supra montem, per nos emptam à Priorissa & conventu Sanctimonialium Monasterii in. Kemenaden, ab omni jure Advocatie & aliis quibuscunque servitiis liberam, libere nobis ab Illustrissimis Principibus, Ottone & Wilhelmo fratribus, de Brunswik & Luneburg à quocunque jure & servitute Advocatie datam, pacifice & quiete possidendam, prout literis dictorum Principum, ac Priorisse & conventus nobis desuper datis & concessis, dictis Dominis a nobis traditis, lucide apparere poterit cuilibet intuenti, cum omnibus juribus, fructibus, reditibus, proventibus & utilitatibus, quibus ipsam hactenus possedimus, & sicut ad nofrum firum monasterium Medinge pertinebat, pro 100. marcis Luneb. den. nobis promte numeratis & in utilitatem dicht nostri Monasterii conversis, perpetuis temporibus possidendam. Ita etiam, quod jus? atronatus Ecclesie S. Wilhadi annexum diche curie, cum eadem venditione, quam fecimus, transeat à nobis, & apud dichos Dnos, Decanum & Capitulum, & ipsorum Successores, maneat tempore sempiterno. In quori momnium & singulorum sidem sigilla nostra presentiby sunt appensa. Datum & achum 337 die Briccii. Presentibus discretis viris, Dno Ulrico de Etzendorp, Canonico Ecclesie Rames'oensis, Johanne de Remstede, perpetuo Vicario Capelle S. Spiritus in Luneburg, Gerhardo de monte fam. Alberto de Molendino & Alberto Hollen Cossi civitatis Luneburg, & aliis pluribus side dignis &c.

S. 36. Im Jahr 1338 haben Decanus und Capitulum bies sigen Stiffts die Fundatores des Riofters Naftedememlich Hunonem Grafen von Obenburgs samt seiner Genahlin und Schnens in ihre Brüderschafft aufgenommens und selbigen die Gemeinschafft ihrer Gebetes Wessen und anderer vermennten guten Wersches versprochen. Die Versicherung dessen bestehet in diesen Worten:

Os Nicolaus Decanus, totumque Capitulum Ecclesie Bardevicensis recognoscimus publice per presentes, quod inclytos Dominos, Comitem Hunonem patrem, cujus memoria est sequenti die Scholastice virginis, & Fridericum filium ejus, cujus memoria est in crastino omnium Sanctorum, & Willam uxorem Hunonis predicti, cujus memoria est Willehadi, fundatores monasterii Rastedensis, recepimus & presentibus recipimus in fraternitatem nostre congregationis, concedentes & donantes eisdem communionem & participationem omnium villarum, Missarum & orationum & bonorum operum, que in nostra Ecclesia Bardevicensi per nos & nostros successores fieri decreverit clementia Salvatoris, in recompensam proprietatis trium curiarum & duarum arearum villa Reynstorp, & duarum curiarum in villa Wendekate sitarum, nobis & Ecclesie noftre a religiofis viris, Dominis Johanne Abbate & Conrado Priore totoque Conventu dicti monasterii Rastedensis, date & donate. cujus rei testimonium, sigillum nostri Capituli presentibus duximus apponendum. Datum Bardevici Anno Domini M. CCC. XXXVIII. ipso die Cecilie virginis.

Chron. Oldenb. p.38.

S. 37. Hermannus Hamelmannus feget Diefes Documentum Capituli Bardov. unter 1238/ und alfo hundert Jahr früher; welchem ber fel, Sr. D. Meibomius in Historia Bardevicensi barinn fol-Bleichergestalt wird der Albt zu Raftede/deffen allhier gedacht wird/ beum Hamelmanno nicht Johannes, fundern Lambertus ges Aft aber bendes irrig; und wiberlegen folches die tabulæ nannt. donationum, worauff diefes Documentum erft gefolget/ unwiders fprechlich; nachdem felbige noch im Original und gant unversehe Uber bem hat der Decanus, der 1238 dem Capituret verhanden. lo Bardovicensi fürgestanden/nicht Nicolaus, sondern Iohannes ge beiffen: da hingegen 1338 Nicolaus de Molendino allhier das Decanar vermaltet zu haben vielfaltig gemelbet wird. Eben fo menia bom. Tom. 11. findet fich/ daß der Abt ju Raftede 1238 oder 1338 Lambertus gebeiffen: fondern wie das erfte mall Conradus VII angetroffen wirds alfo findet fich das andere mabl ber Johannes, beifen die bepdeit Documenta donationum gedencfen.

Chron. Rafed. ap. Mei-Rer. Germ. P.101. & 107.

> S. 38. Den Urfprung Diefes Brrthums fiehet man aus Hamelmanni allegation nicht undeutlich/ indem er in der Abbildung des Sigilli Bardevicensis die Jahr-Bahl also præsentiret 1228: denn aus der Ungleichheit der zwenten Zahl ift gnugfam mahrzunehmen / daß felbige Bahl ausgegangen, und alfo teine 2/ fondern eine 3 fenn foll; welches aus der Unterschrifft gwar hatte emendiret werden muffen, wo nicht felbige auch schon unlegerlich geworden. Da nun ferner der Nahme Johannes, nach ber Donche Bewohnheit/abbreviret/ und felbiger nicht vollig ausgedrucket gefunden/ hat manifn aus dem syllabo der Liebte zu erklaren fich be= muhet, und als man befunden, daß 1242 einer/Rahmens Lambertus, gelebet/ und fich das Wort Johannes, fo die Monche mit diefet abbreviatur Lothis fcbreiben / beffer auff Lambertum, ale ben porgehenden Conradum deuten lieft, bat man dafür gehalten / bak Lambertus auch fchon 1238 Abt gewesen; dagegen aber das Chronicon Raftedense Deutlich zeuget/daß Conradus Damahle noch nicht geftorben.

> S. 39. Conft ift aus biefen Donationibus, und gwar fonderlich aus der ersten wahrzunehmen/ wie/ohngeachtet dessen/ daß vielfaltig jur Verbefferung biefiges Stiffts geschencket / auch unter-Schiedliche Buter darzu erkauffet, man dennoch alle Berfonen noch nicht

nicht gnugfam verforgen fonnen/ indem allhier der pauperum Clericorum gedacht wird. Die Urfache beffen findet fich in einem Dabftlichen Diplomate, fo um felbige Zeit von Benedico XII an Den Scholasticum Verdensis Ecclefiz abgegeben. Denn Dafelbit mird angezeiget/ baf fich biefiges Capitulum ber Beit benm Dabite beschweret / daß ihnen ihre Buter/Behenden und Aufffunffie vielfaltig unter allerhand Prætext entzogen worden. meldter Benedictus fich bewegen laffen / Dem Scholaftico Verdensi zu befehlen / daß er das Ennwandte wieder auffluchen und berben bringen folle. Das Diploma lautet/wie folget:

Thenedictus Episcopus, servus servorum Dei dilecto filio Schola-Ditico Ecclesie Vergensis salutem & Apostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum Decani & Capituli Ecclesie Bardev. Verd. Diec. precibus inclinati, presentium tibi autoritate mandamus, quatenus ca, que de bonis ipsius Ecclesie alienata inveneris illicité, vel distracha, ad jus & proprietatem ejusdem Ecclesie legitime revocare pro-Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione. postposità, compescendo. Testes autem, qui suerint nominati, si le gratia, odio vel timore subtraxerunt, censura simili, appellatione. cessante, compelles veritati testimonium perhibere. nione, septimo idus Decembris, Pontificatus nostri anno secundo. S. 40. Es scheinet/daß dieser Befehl defmegen anden Scho-

lafticum Verdensem ergangen/ weil der damablige Bifchoff Johannes abwefend gemefen. Db aber diefer Scholafticus Des Johannis Vid. Vita P. Vicarius, Gotfridus Weifius, fan man fo eigentlich nicht fagen/ meil pife. Johannis

er allhier mit Nahmen nicht genennet wird.

S. 41. 1339 hat Barlach von Lubect zwen Buter in Bogelfen/ fo in eins gezogen/ und der Echoff genannt worden / ver-Lauft/welche bernach wiederum hiefigem Stiffte cediret worden.

Der Rauff-Brieff ift diefer :

Os Garlacus miles, Henricus & Fredericus ejus filii, de Lubeke. presentibus recognoscimus & testamur, quod cum consensu & voluntate nostrorum heredum discreto viro Johanni Ummeken & fuis heredibus, aut cui in futurum dimiferint, vendidimus duas curias in unam arbitratas, qui dicitur Ekhoff, in Vogelsen cum omnibus fuis juribus & proventibus intus & extus, ficut nos cam possedimus. tenuimus & habuimus in hune diem pro proprietariis bonis, perpe-M m 2 tuis

tuis temporibus possidendam. jure hereditario warandantes ipsas, ut juris est proprietaria bona warandari, coram plebiscito eam resignantes, ut testimonio comprobabunt cum Wettepenninge, quos quibusdam de plebejo ipsis magis proficuis distribuerunt, quod promittimus predictis side data. Et nos Boldewinus de Lubeke miles, Gerlacus ejus filius, Bartholdus Schulte & Hermannus de Medinge, milites, in presentibus compromittimus unita manu dara side in solutum prenominatis ad manus dictorum Manegoldi, Werneri & Gerhardi de Berge sirmiter servandum. Et si impetiti aut impediti suerint in bonis predictis, cum moniti suerimus, civitatem Luneborg intrabimus ad jacendum nomine obstagii, inde non eventuri, nisi omnem impetitionem disbrigaverimus, sub nostris laboribus & expensis. Datum sub nostro sigillo. Anno Domini M. CCC. XXXIX. in die ascensions Domini.

1340

S. 42. Folgenden 1340sten Jahrs ift ein Hoffzum Scharnbeck mit der Bogtenlichen Gerechtigkeit von denen von Estorff erhandelt. So hat auch zwen Jahr hiernechst Hermann von Meding die Bogtenliche Gerechtigkeit/ so er noch bishero über des Stiffts Mener-Gutzu Bogelsen gehabt/der Kirche abgetreten.

1343

S. 43. 1343 hat Dabst Clemens VI dem Nicolao, Abte des Rlofters Maria ben Stade / ingleichen dem Thesaurario ju Bre men, und dem Nicolao, Prapolito ju S. Georgii in Stade, anbefohe len/den Streit/ fo wegen einer Prabende/ die durch Absterben hies figen Decani, Nicolai de Molendino; vacant morben/amifchen Henrico Advocati, Canonico Slesvicensi und Bardevic und dem gesams ten Capitulo hieselbst entstanden/ zu entscheiden. Der Abt Nicolaus hat die Commission felbst abgehalten; ber Thesaurarius von Bremen bat Johannem, Prapolitum des Rloftes Simmelport für fich geschicket; ber Prapolitus ju S. Georgii in Stade aber ift bierjunicht erschienen. Alls nun endlich die streitige Prebende Dem Henrico Advocati querfannt/ und man noch wegen der Unfoften fich nicht vergleichen konnen/ hat gedachter Henricus und das Capitulum auff gemiffe Schiedes-Leute compromittiret / Derer decision fich bende Theile por diesem Gerichte ju unterwerffen ben 100 March Straffe versvrochen. Und awar find von Henrico erfohs ren M. Joh. Boytem, Canonicus S. Cyriaci Brunsvicensis und Thidericus Dalenborg, Clericus Verdensis; bon dem Capitulo amcen biesis

ge Canonici, Johannes Verle und Hermannus Papenhagen; und über biefe vier von beyden Theilen/ Othrave, Abt des Klofters zu S. Mischaelis in Luncheurg. Diefes ift geschehen im Klofter S. Mariæ, now felbig gedachter Nicolaus Abt war. Selbigen Jahres ist das ZBisch-Land zwischen Bardewick und Wittorff gelegen/ der groffe Boge genannt/von Werner Grofen erhandelt.

S. 44. Alls die alte Kirche Viti nunmehro sehr verfallen / und mehrentheils übern Sauffen gelegen/haben Nicolaus Bartholdi, Canonicus, und Henricus des. Fabiano, Vicarius, als Provisores structurz ben dieser Kirche/ mit Nath und Bewilligung des Capituli im Bahr 1344/ein halbes plaustrumfalis von den Kirchen-Gütern/ zu derselben reparation verfausfet. Sonst hat itzgedachter Canonicus über die legata seines Bettern Nicolai Bartholdi, Decani, die er zu disponiren gehabt/ noch unterschiedliche Sulse Gefälle/ wie auch andere Güter vermachet; worüber er zu dieser Zeit zu Testamentarien verordnet Johannem Bartholdi, Prosessum in Castro Luneborg, als seinen seiblichen Bruder/ Hermannum Niedur, Prapositum in Ulsen, Albertum de Molendino und Gerbertum Ohm, Bürgermeis stere in Lünedurch

S. 45. Bor und um diese Zeitist allhier/wie sonst im gangen Teutschlander eine grosse Pest gewesen/ so viele Menschen wegges nommen. Bon hiesigen Stifftes Versonen ist unter andern das mahls daran gestorben der Decanus Nicolaus de Molendino, welcher/ohne Iweisselfel sich desto bester zu curiren/ nach Lineburg zu seinen Freunden gezogen. Dahero es geschehen/ daß er nach seinem Tode auch allda in der Marien-Kirche begraden; wie sein daselbst annoch befindlicher Grabstein/ mit folgender Aussticht bezeuget:

Anno Domini M. CCC. XLII in die Crifpini & Crifpiniani obiit Nicolaus de Molendino, Decanus Ecclesie Bardevicensis. Orate

pro co.

§. 46. Ben solchem Zustande haben die Geistliches so vohl hier als anderwerts viele Sulfzund andere Güters theils durch legata, theils durch rechtlichen Rauff, ihnen zu Bege gebracht. Ab so hat hiesiges Stifftsbendes in dem 1374sten und nechtsplogendem Bahres unterschiedliche Sulfz Güter erhandelt; imgleichen vom Harter o Brede ein Gutzu Bittorff mit der Bogteplichen Gerechtigkeit, und vomulkico Brede eine große Wiese der Starep genannt.

1344

S. 47. Auch ift in Diefem Jahr/ die Mariani Martyris, geftors ben der Canonicus Theodoricus de monte, welcher insonderheit an Die Capellam Fabiani fehr viel verwandt. Angefchen er (1) dem Rectori oder Vicario derfelben verfchiedene Biefen/ Guls - Guter/ und fürnemlich den Behenden/ welchen er/ wie ad annum 1 326 aes Dacht von dreven Soffen zu Ochtmiffen an fich gehandelt legirett und alfo, mo nicht der erfte Fundator, bennoch ein furtrefflicher Re-Staurator derfelben gemefen. Gleichwie aber Diefer Vicarius Fabiani, fo damable Johannes Florentius mar / auch Rector Scholarium. Bardey, genannt wird, alfo hat offt ermahnter Legator folche Scholares ebenindfig bedacht / und berfelben vieren einen Wichhimbten Rocfengu Wendefate ad victum bermachet. (2) ift von ihm in felbiger Capelle noch eine andere Vicaria in honorem Johannis Evangel. Matthiz, Stephani & Ceciliz fundiret/und felbige / wie aus Der Confirmation, fo bald folgen wird, ju feben, gar milbe dotiret.

5.48. Siernechft hat er auch eine Vicariam ben dem Stiffte Ramesloh auffgerichtet, und benen Vicariis insgemein aufferleget, ut fingulis diebus statim post matutinum, quilibet per suam septimanam cantando millam celebrent, & scholari in officio milla predicta dicis Vicariis ministranti certum pretium eroget Vicarius Johannis Evanzel, secundum quod decenter cum ipso poterit convenire. meniger hat er benen Canonicis und Vicariis ju Ramesloh gewiffe Renten legiret; Ben hiefigem Stiffte aber hat er unter andern Das Anscharii-Reft für ein gewiffes Ginkommen ju feuren verorde net/ und im Dom/ ju einem immermabrenden Lichte fuper pelvim. pendentem ante summum altare, quod in omnibus horis Canonicis ardere deber, legata vermachet. Bleichergeftalt hat er Diefer Rirthe feine zwen Saufer, die er allhier gehabt, pro constructione novi chori ibidem, wie auch einige reditus de anno gratiz, pro melioratione dicti novi chori, gefchenctet.

S. 49. 3m folgenden 1348ften Jahr ift Henricus Fabiani, Vicarius S. Vitigeftorben/ Der abermahl Die Vicariam Fabiani febr milbe begabet/in dem er derfelben fast feine gante Berlaffenschafft / die Doch nicht gering gemefen/ legiret. 2Bie er denn auch in der Fabiani-Capelle feinen Corper zu beerdigen, und fo wohl dafelbit, als ben Den Calands- Berren in Luneburg, fein Wedachtniß jabrlich zu begebeny

ben/ verordnet. Bie unter andern aus folgendem atreftato, fo ber Rath zu Luneburg bierüber ertheiletzu feben:

Os Confules civitatis Luneburg. Albertus de Molendino, Johannes Dicke, Nicolaus Garlop, Burchardus de Luchow; Johannes Melbeke, Borchartus Hojero, Henricus de Molendino, Thidericus Schildstein, Ludosphus Hartwici, Jacobus de Ponte, Leonhardus Longus, Nicolaus Hasseke: tenore presentium publice recognoscimus & statuimus, quod Henricus Fabiani pie memorie dedit & affignavit unum Rumponem salis in Luneburg, quolibet flumine in. tota domo Denguering fituatum, pro fui parentumque fuorum Richardi nec non Adelheidis memoria peragenda, ita videlicet. quod ipfo die B. Georgii statim post pulsum None, Canonici & Vicarii Ecclesie Bardevicensis & RectorCapelle S. Nicolai leprosorum,una cum Vicario suo similiter conveniant in Capella S. Fabiani in Bardewik pro vigiliis ibidem decantandis: & tuncRector diceCapelleS.Fabiani, qui perpetuo colliget reditus dicti rumponis, medietatem dictorum redituum de ipso provenientium distribuere debet presentibus equam portionem. Altera vero die sequenti a dicta prima mox cantabitur milfa animarum in choro Ecclefie B. Petri, & tunc per dictum Rectorem altera medietas redituum predictorum equaliter dividetur, portiones vero debiteRectoriCapelleS, Nicolai & suo Vicario predictis, ipsis prefentetur, qui illic millam animarum celebrabunt. Si vero dictis diftributionibus aliquid superfuerit, hicRector S. Fabiani sibi retinebit pro fuo labore.

It. Idem Dominus Henricus Fabiani dedit Fratribus Calendarum in Luneborg unum rumponem salis in eadem salina & in eadem domo tota, in quatuor fartaginibus ibidem fitis pro memoria fua peragenda hoc modo: Quod feria secunda ante festum Calendarum-tempore hyemali fuit celebratum, post - ftatim omnes fratres Calendarum in Ecclesia S. Johannis in Luneborg convenient pro vigiliis & sequenti die pro missa animarum cantanda, & quod sic convenire debeant, intimabit eis feria secunda Lector, qui in convivio Calendarum. legit, in fine lectionis. Reditus vero dicti rumponis colliget Rector S. Fabiani supra dictus perpetuo & distribuet fratribus ante dictis. Quod si Rector dictus ex causa legitima presensesse non possit, reditus dicti rumponis de fratribus Calendarum, qvicunque volueritid distribuendum erogabit. Ipse tamen propter absentiam sua portione non carebit, & ultra hanc duos folidos de dictis reditibo fibi retinebit pro laboribus. Quod fi ultra illam divisionem dictorum redituum, aliquid supermanserit, hoc ad luminaria fratrum Calendarum refervetur. In quorum omnium evidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini 1348. die Sviberti.

1353

S. 50. Nunmehro waren von den legatis des offigerühmten Nicolai Bartholdi, Canonici und Decani hiefigen Stifftes/über die besteits erwähnte moch dren andere Vicarien gestifftet/nemlich Johannis Baptista & Evangel. in Capel'a S, Maria, Trinitaus eben daselbst und Mariani im Dom/ zu welcher lesteren Henricus Greving so reichtich gesteutet/daß ihn viele für den Fundatorem dieservicaria halten. Dies se 3 Prabenden/nebst der Vicaria Angelorum und der Vicaria Corporis Christi, welche/ wie schon ad annum 1311 gedacht/ auch von Nicola Bartholdi herrühren/hat der Berdische Bischoff Daniel in

Diefem Jahr confirmiret, als folget:

Rater Daniel, Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdenfis, universis presentes literas visuris vel audituris constare volumus, quod facta nobis desuper relatione fide digna, & nihilominus per literas & instrumenta desuper confecta accepimus testimonium. veritatis, quod discretus vir, Dns Nicolaus Bartholdi, quondam Canonicus & Decanus EcclesieBard. dum vixit sanus corpore & compos mente, de peculio suo & bonis intuitu persone sue acquisitis testamentum fecit, de ipsis bonis suis pro sua voluntate ad pios usus dispo-In quo quidem testamento specialiter quinque Vicarias perpetuas; tres in dicta Ecclesia S. Petri in Bardewik, duas videlicet ad duo altaria sita in ambone ipsius Ecclesie, & tertiam ad altare Bb. Simonis & Jude App. & beati Mariani martyris in eadem Ecclesia, & duas Vicarias perpetuas in Capella S. Marie Virginis in cemiterio sepe dicte Eccles. Bardev. unam ad altare S. Trinitatis situm versus septentrionem, aliam ad altare Bb. Johannis Bapt. & App Matthei & Matthie versus austrum situm, sub quibusdam conditionibus, punctis & articulis juftis & devotis instauravit, & bona certa seu diftincte. cum eorum proventibus, ad easdem Vicarias deserviendas, perpetuo pertinenda deputavit, situm ipsorum bonorum discrete describendo & distingvendo, prout in literis seu instrumentis, quas & que idem discretus vir, Dns Nicolaus desuper confici mandavit & fecit. Cum igitur ad nostrum officium Pastorale pertineat, ut es, que Deo dedicata funt

funt & ad ipfius cultum divinum augendum deputata fuerint, noftra ordinaria potestate taliter firmemus, ne in profanos & seculares usus denuo redigantur: attendentes insuper piam & ultimam ipsius Nicolai voluntatem in premiss, ipsum suum testamentum & di-Cas quinque Vicarias cum reditibus suis, pro suftentatione personarum deservientium eis, bonis, dotibus, nec non punctis, articulis & conditionibus desuper appositis, per dictum Nicolaum, prout rationabiliter & jufte facta & instituta funt per eundem, perpetuo duraturas, nostra potestate ordinaria, & omnium eo modo, quo melius fieri potest vel debet, de certa conscientia nostra, & non per errorem, in his literis nostris confirmamus & approbamus in nomine Domini, Amen. Precipientes districte omnibus & singulis nostre jurisdictionis & difricto, in virtute sancte obedientie, ne contra ordinationem testamenti ipsius Dn. Nicolai & instaurationem Vicariarum antedictarum, que juste & rationabiliter facta presumimus, & nostram confirmationem subsecutam, quicquam attentare audeant vel presumant, si penas per nos & successores nostros, Episcopos Verdenses, ipsis infligendas voluerint evitare. In cujus nostre confirmationis evidens testimonium. figillum nostrum his scriptis & literis duximus apponendum. tum Rodenborg sub anno à Nativitate Domini M.CCC. LIII. in crastino beati Matthei Apostoli.

S. cr. Deffelben Jahre bat Pabft Clemens VI. durch feinen Capellan Olradum de Magneriis von Mevland/ Canonicum att Padus, hiefigen Decanum und Capitul nach Avignon in Francfreich/ in dem Vabftlichen Vallaft zu erfcheinen/citiren laffen. Die Urfache mar diefe: Es hatte das Stifft Fridebertum bon Kettelholt im Sabr 1329 jum Vicario Nicolai und Catharina berordnet. fich aber felbiger nicht fo bezeigete/ baf bas Stifft mit ibm friedlich/ ward er Anno 1353/da er fchon 23 Jahr Vicarius gewesen/ wieder abgefebet, und Bartholdus Niger von Ramesloh an feine Stelle be-Fridebertus vermennend/ baf das Stifft an ihm feine Urfache gefunden, ihn feines beneficii zu entfeken, appellirte an den Pabft/ welcher/ wie obgedacht / deshalben folche citation ergeben Es ift aber/nachdem das Capitulum iemanden dabin gefandt/ dennoch ben des bon Kettelholts Absehung geblieben. erhellet aus dieser citation, daß die Mennung derer unrichtig/ welche des Pabstes Clementis VI. Tod in das 1352 Jahr fegen / und hims gegen

gegen anderer Bericht für wahrhafft anzunehmen/ welche beffelben in dem folgenden Jahr allererft Meldung thun.

1355

S. 52. Inen Jahr hiernechst ift Ludolphus, Præpositus in Mes ding und zugleich Canonicus allhier/ Sodes verbliechen/ welcher zu seinen Memorien jährliche Renten vermachet. Gedachter Ludolphus hat das Kloster Meding von dem vorigen garstigen und unges sundem Orte in dieselbige angenehme und lusige Gegend / wo es noch delegen/ versehet. Nach abermahl versiossen zu Jahren haven die Herren von Bothmer einige Sulfe-Gitter an hiesiges Stifft versauffet; dergleichen auch/ wiederum nach 7 Jahren/ lohannes Garlop in Lunchurg aethan.

1357

S. 53. Um Diefelbige Zeit/ und gwar am Lage Urbani Papæ & Martyris, welcher damable der Connabend nach Fronleichnams Fest war/ bat Waltherus, Episcopus Thabormontis, Die Capelle an der West-Seite hiefiger Dom-Rirche/ fammt zween Altaren / au Ehren des erften Blut-Beugen Stephani, gewenhet. Es war diefer vom Cavitul ju Berden dazu deputiret und abgefandt/ weil der Bi fchoffe Gib/ nach der Entfebung Bifchoffe Danielis/ annoch vacant Der eine Altar, fo nach Norden gelegen, ift dem Beiligen Stephano, dem Apostel Matthao, dem Bijchoff und Marivrer Eraf mo/ wie auch benen Jungfrauen Catharina, Barbara und Dorothez gewidmet. Der andere Alftar, an der Guder-Geite, den heiligen dren Konigen/ den Gilfftaufend Jungfrauen/10000 Martnrern/wie auch der Jungfrauen Margareta, Maria Magdal. &c. damable noch eine Stephani Rirche oder Capelle am Ende des Fle ckens nach Rorden/ ben der Amvel wo vor diesem die Hude gemes fen/ verhanden/ als wir bernach boren werden/fo ift jum Unterscheid Die eine genannt Stephani Capella ad hudam (ben der Sude) die am Dere Stephani Capella Ecclefie Petri retro annexa (hiuter Dem Dom.)

1365

S. 54. Ben erstgebachtem Aftar in biefer Capelle hat der dam mahlige Decanus hiefigen Stifftes! Johannes Dem, nebst Johanne Visculen, Rathes Bernandten in kineburgeine Vicariam in honoremStephani'&c. fundiret/ melche der Bifdoff Gerhardus des Jahrs hiernecht mit folgendem Diplomate confirmitet:

Omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenetit, Gerhardus, Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, salutem & sinceram in Domino charitatem. Cum anobis petitur,

quod

quod justum est & honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur Sane constituti in nostra presentia honorabilis vir Das Johannes Oem, Decanus Ecclesse Bardey, nostre diec. ac Johannes Viscule, Consul Luneb. dictediec, donatione perpetua & irrevocabiliassignaverunt & dederunt ad dotationem & fundationem cujusdam altaris seu Vicarie in Ecclesia Bardev. predicta officiandum & deferviendum adaltare noviter confectatum in honorem S. S. Stephani Protomartyris, Matthei Apostoli, Erasmi Episcopi & martyris, & S. S. Catharine, Barbare, nec non Dorothee virginum, bona infra scripta, mediantibus conditionibus subsequentibus & subscriptis, videlicet unum dimidium chori falis in falina Luneborch quoliber flumine tol-Iendum in domo Eyinge, &c. Idemlohannes Decanus predicus dedit & assignavit ad eandem Vicariam dimidium chorum salis-in Domo Bernding - unum Rumponem in domo Eding & unam curiam cum area jacente circa curias Dominorum in Bardewik, ad quoddam pratum fitum trans fluvium Elmenow, ita videlicet, quod prefatus Decanus Johannes usufructu dimidii chori ultimi per eum assignati,& rumponis,& prati, quoad vixerit, uti vult & gaudere, sed post mortem fuam omnes predicti reditus ad eandem vicariam perpetuo permanebunt, conditione tamen tali, quod de omnibo istis simul collectis, computatis & computandis, tam de choro & rumpone, quam etiam de curia & prato, predicte Vicarie Vicario dabit cuilibet Canonico, existenti in choro in die assumtionisB. Marie virginis & in cantu ibidem unum solidum & cuilibet Vicario sex denarios, secundum consuetudinemBard. Eccl. & presentibus duntaxat ad consolationemBard, Eccl. per dictum Item, quod Vicarius servabit duas Decanum noviter institutam. candelas cereas in medio chori Eccles. Bard. ardendas, ad vesperas & matutinas, ut exigit consuetudo. It. predictus Vicarius, qui pro tempore fuerit & erit, post obitum dicti Decani dabit in singulis annis & ad perpetuam memoriam cuilibet Canonico existenti in Vigiliis sex denarios & in Missa totidem, & cuilibet Vicario in Vigiliis existenti tres denarios & in Milla totidem, secundum consvetudinem Ecclesie memorate. Preterea convenerunt in hoc dichi dotatores, quod alternatam habere volunt hujusmodi Vicarie sive eleemosyne presentationem persone idonee, que Deo possit servire in eadem. Primam tamen commissionem habere debet predictus Decanus, secundam Iohannee

Johannes Viscule, & ita alternatim, qui ultimus supervivens de iis, jus presentationis s. commissionis temporibus, quibus vixerit, in dicta Vicaria sive eleemosyna sibi retinebit. Post mortem v. utriusque, Dni Johannis Decani & Joh. Visculen predictorum, jus presentandi five committendi remanebit ap. Johannem, filium Johannis Visculen fepe dicti & ap. Bartholdum filium Johannis Longi, qui eo modo temporibus vite corum, alternative non perfruentur sed simultaneo, quotiens dictam Vicariam f. eleemofynam vacare contigerit, ita tamen. quod ultimus corum supervivens dicto jure gaudebit temporibus vite fue. Quibus ambobus fublatis, jus presentandi ac conferendi dictam Vicariam ap. Decanum Bard. Eccl. qui pro tempore fuerit, & apud duos Canonicos seniores secundum introitum de Capitulo ibidem perenniter permanebit :'Ita tamen, quod omnes diche Vicarie f. eleemofyne collatores, personis indoneis de eadem curent providere, que fint in sacerdotio constitute, vel saltem infra annum à tempore provisionis ad sacerdotium promoveantur, qui etiam Vicarius cum aliis Vicariis, secundum consverudinem prefate Ecclesie obediat & choro deserviar, ac sit in divinis, & personalem faciat residentiam, alias provisio sit irrita & inanis. Petierunt insuper predicti fundatores nos Gerardum Episcopum supradictum, ut premissa dignaremur autoritate ordinaria confirmare. Nos igitur ad honorem omnipotentis Dei cultum divinum augmentare cupientes, ipsorum fundatorum precibus inclinati, fundationem predicti altaris, & dotationem, & affignationem bonorum ac redituum predictorum ad dotem ejusdem altaris, & quicquid in hac parte per prefatos fundatores factum seu ordinatum. fuerit, ratum habentes atque gratum, 'omnia & fingula autoritate ordinaria in nomine Domini approbamus & confirmamus, & appensione sigilli nostri roboramus presens scriptum, mandantes, ne quis dicham ordinationem & nostram confirmationem in aliquo immutare presumat. Si quis autem contrarium, svadente diabolo, attentare presumserit, execrationis sententiam, quam his scriptis ferimus, fenoverit incidisse. Datum in Luneborg. Anno Domini M. CCC. LXV. Feria fexta ante Dominicam Palmarum.

S. 55. Gedachter Bifchoff Gerhardus hat noch in selbigem Stahre/ auch über die von Theodorico de monte in der Capella Fabiani gestifftete Vicariam Johannis Evangelistæ &c. folgende Confirmation ettheslet:

Univerfis

Niversis & singulis, quibus presentia contigerint exhiberi, Gerardus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, salutem & finceram in Christo charitatem. Universitati vestre tenore pre-Sentium innotescat, quod nos Vicariam fundatam per Dominum Theodoricum de monte, quondam Canonicum Eccl. Bard. pie memorie, in Capella S. Fabiani ad altare beatorum Johannis Evangeliste, Matthie, Stephani & Cecilie, & doratam cum bonis infra scriptis, videl. uno plaustro salis in salina Luneborg, &c. quatuor curiis in Wobbense cum omni jure; dimidietate decime ville Hermestorp; dimidietate unius curie in eadem villa Hermestorpe cum omni jure; una curia in villa Reinstorpe, & dimidierate duarum arearum, que vulgariter dicuntur Cot. Worde; una curia in Wendekate, & duabus curiis in villa Barum prope S. Dionyfium cum omni jure, exceptis XII solidis ad memoriam Dni Friderici de Halberstadt p.m. pertinentibus, ratificamus, approbamus & in iis scriptis autoritate nostra ordinaria in nomine Domini confirmamus, secundum modum & formam in literis per Decanum & Capitulum Eccl. Bard. figillatis, fuper ejusdem Vicarie fundatione & provisione conscriptis, expressam & contentam, adficientes, quod quicunque talem ordinationem infringere, seu de bonis ad dictam Vicariam deputatis quicquam alienare prefumferit, execrationis fententie subjacebit. In quorum omnium evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. in castro nostro Rodenborg. Anno Domini M. CCC. LXV. In vigilia B. Johannis Baptiste.

S. 56. Gleichergestalt ift von eben demselben Bischoffe das mahle das Archidia onat zu Rohfelben mit allen Einkunfften und pertinentien der hiefigen Prapolitur einverleibet. Besagtes Rohsfelbe ift ein Dorff in der alten Marck Brandenburggetwa eine Meis

le von Calemedel/im Amte Dambeck gelegen.

S. 17. Nicht weniger ift der damahlige Pabst Urbanus V. bemühet gewesen/der hiesigen Dom-Rirche Nugen und Bestes auf möglichste Weise zu befördern. Denn als ihm zu Ohren gekommen/ wie so wohl Wett- als Geistlichen verschiedene Stiffis zund Rirchen-Güter/ ettichen auff eine geraume Zeit / etlichen Lebensstang/ ettichen gar auff ihre Erben und Nachkommen um ein gewisses Geld eingethan? und die Rirche darunter sehr ladiret worden/ hat er dem Custodi der Hamburgischen Dom zurche anbesohlen/ Rn a. die

die auff folche Beise alienirte pertinentien wieder auffzusuchen und herben zu bringen. Das Pabstliche Diploma bestehet in die

fen Worten:

TRbanus Episcopus, servus servorum DEI, dilecto filio, Custodi Ecclesie de Hamborg Brem. Dieces. salutem & Apostolicam benedictionem. Pervenit ad audientiam nostram, quod tam dilecti filii, Decanus & Capitulum Ecclesie in Bardewik, Verd. Diec. quam Predecessores corum terras, possessiones, redditus, decimas, domos, & quedam alia bona ejusdem Ecclesie, datis super hoc literis, interpolitis juramentis sacris renunciationibus & penis adjectis in gravem ipsius Ecclesie lesionem, nonnullis Clericis & Laicis, aliquibus corum ad vitam, quibusdam vero ad non modicum tempus, &c aliis perpetuo ad formam vel sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui super his literas confirmationis in forma communi à sede Apostolica impetrasse dicuntur. Cum igitur nostra intersit, lesis Ecclesiis subvenire, discretioni tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus ea, que de bonis eiusdem Ecclesie per concessionem hujusmodi alienata inveneris illicitè vel distracta, non obstantibus literis, penis, juramentis, renunciationibus & confirmationibus supra dictis, ad jus & proprietatem ipsius Ecclesie revocare procures. dictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia,odio, vel timore subtraxerint, per censuram eandem, appellatione cessante, Datum apud urbem veterem. VIII. Idus Martii. Poncompellas. tificatus nostri anno secundo.

1367

S. 18. Zwen Jahr hernach hat der damahlige Decanus Johannes Oem, welcher zugleich die Aructur verwaltet/die annoch heutiges Tages verhandene kupfferne Tauffe aus der Aructur machen lassen. Es zeuget davon die auf folder Tauffe befindliche Incription, welche also lautet: Anno Domini M. GCC. LXVII. Johannes Oem Decanus & Structurarius de bonis Ecclesie Bardev. id lavacrum comparavit. Den hölgernen Deckel betreffend/ welcher iso drüber ist/hat solchen Derr Georgius Rasche allererstin diesem Seculo, wie hernach zu seiner Zeit soll gemeldet werden/ zu Wege gebracht.

1368

S. 19. Folgenden Jahres hat das Stifft den Plat ben Ochtmiffen/wo ehemahls des Stiffts Ziegel-Haus gestanden/und selbigem gem noch fren ftehet / eines wieder hingu feten/an fich getaufchet. Der Bergleich ift diefer:

" Et Segeband Schencfe/geheten van dem Berge/Safewol Beefund mine rechte Erven/ Bebert / Hinrich van dem Ber-. ae/ Medelabere/ bekennet apenbar in dufen gegenwerdigen Bre-"fe/dat my lahtet und hebbet gelahten bem Deten unde Capittel tho Bardewick ene Bifche/de ligt by dem Bege, alfe men geit pan "Bardewick the Ochtmiffen/mit 4 Stucke Landes/ midden dweer "aver tho metende, dat averst nechst der Bische, ohne tho beholdens ,de unde tho besittende, tho G. Peters Burve en Teielhus Darup stho fettenderedder fict nutte tho makende na ehren Willen, por ene "andere Bifche / de de vorspraken Defen unde dat Capittel tho .Barbemit und unde unfern rechten Erven medder labtet in ber .. Stede/dar uns benden vull anne geschehen is / und noget. mehr/wehr et/ dat ohne in Jahren Lemes entbrete/ fo fcholden fe aden fofen in minem Lande / unde in minen Stucken/de tho dem "Bude horen/ dat Ich von dem Schench-Ambachte hebbe dar tho "Ochtmiffen/ahn jennigerlen Wedderfprake der Buren/de up dem "Gude befeten fon/ und dat Budburven/ mit aldusdannen Unders "fchede dat me en dat land unde de Stucke wedder evene unde Alle duffe vorschrevene Stucke und Weffelinge lave nick Segeband Schencke geleten van dem Berge / Gafewolde/ unde mine rechte Erven Gevert/hinricht van dem Bergeslave wy "ftede und vafte tho holdende/ uns unde unfen rechten Erven nes nerlen Recht und Unfprake in der Bifche und den veer halven "Stucken tho beholdende edder tho befofende. Tho ener grotern , Betügunge duffer vorschrevenen Dinge/fo hebbe my unfe Infegel agehenget an dugen Breb. Ra Bades Bohrt dufend Sahr/ bres ahundert Jahr, in dem acht und Goftigften Sahr binnen den achs "te Dagen thowolfften.

S. 60. Weil die so genamte Awbifften des Jahrs Ausgang und Anfang machen/ muß allhier der Anfang des 1368sten Jahres deswegen verstanden werden/weil im selbigen Jahre/ am Tage PanliBefehrung/hierauff die Fürstliche Consiemation von

Derkog 2Bilbeim folgender maffen ertheilet:

, Dan Gades Gnaden wy Dertog Wilhelm van Brunswick und Luncborg bekennet apenbare in desen tegenwerdigen Breve

Breve/dat Segeband van dem Berge, unfe Schenke, befft gela-.ten 1 2B fch mit 4 Studen Landes/ De fe liggen bebben bor Dem "Dorpe tho Dehtmiffen/ de tho unfem Schenct-Ampte boren/dem "Defene unde dem Capittel tho Bardewick ein Teigelhus darun stho fettende edder fict nutte tho makende nah ehrem Billen / vor gene andere Bifche/ de de vorfpraken Dekene und dat Capittel tho "Bardewick ehme tho dem Schencke Umpt wedder gelaten bebbet in de Stede. Fort mehr/ weret / dat jen in Stahren Lemes .. entbrecke, fo fchollen fe den Lemen fofen in dem Lande unde in den "Stucken/de tho unfem Schenck-Ambachte boren / bar tho Debts Dutis geschehn mit unfer Bullbord unde mit unfem .. Willen/ uns/unfen rechten Erven und unfen Dabfamlingen nenerley Recht und Unfprate daranne tho beholden. grotern Betugniffe buffer Ding/fo hebbe wy unfe Ingefegel geben-.get an duffen Brebe. Na Gades Bohrt M. CCC. LXVIII. .Conversionis Pauli.

S. 61. Nachdem auch die Bischoffe ju Berden in dem Dorf fe Ochtmiffen einige Gerechtigkeit/Bing-und Bebend-Leute gehabt hat der damablige Bischoff Hinricus hierein gleichermaffen con-

Der Consens ift diefer :

Os Hinricus DEI & Apostolice sedis gratia Verdensis Eccl. Episcopus universis & singulis hoc scriptum videntibus cupimus fore notum, quod nofter Villicus in Ochtmiffen de noftro pleno consensu & voluntate cum Decano & Capitulo Bard. Eccl. agrum pro agro permutavit ad usum & commodum domus laterum liberè & quiete perpetuo possidendum. In cujus rei testimonium no. strum sigillum presentibus est appensum. Datum anno Domini

M. CCC. LXIX. in die B. Viti Martyris.

S. 62. In diesem/oder/wie andere wollen/ schon im borigen Jahres ift Bergog Wilhelm von Luneburgsohne Mannliche Leibes: Erben/mit Tode abgegangen; worauff gwischen Bergog Magno bon Braunschweig, und Alberto, Berhoge ju Gachsen, der Succession halber ein schwerer Rrieg entstanden / der so wohl dem . Stiffte Bardewick als andern Bralaten viel Beld gekoftet/ indem fie offt darju/ fonderlich von ihren Gulb-Butern/contribuiren muffen. Es ift aber hierben nicht geblieben, fondern diefe Rrieges-Rlams me hat/nebst dem Closter ju Luneburg/ bendes das Stifft und den

Meibom, Introd. in Hift. Sax. Infer.

1369

P. 44-Lohmeyeri Tab. Geneal. cont. Tab. 41.

43.

Rlecken

Rlecken Bardewick auffe neue verftoret und vermuftet. als Bergog Albereus 1371 Meister von der Stadt guneburg morden/versammlete er ein Rrieges-Bolck und nahm Sarburg/ &i. dershusen und andere Eleine Festungen mehr ein; Bieng auch fur Winfen/und eroberte das Stadtlein; aber das Schlof fonte et nicht gewinnen/ fondern ward bon Derhog Magno genothiget/ bon demfelben abzulaffen, und wiederum zurück nach Luneburg zu zie-Auff Diesem Wege verfolgete Bertog Magnus Die Gache fen und geschabe es ju dieses Orts groffem Ungluck / daß sich die Sachfische Bolcker allhier zu Bardewick auff dem Dom/welcher Damable rund umber mit Saufern befenet, und die Bege dazwis ichen mit Schlagbaumen bermabretzur Wehr ftelleten. ber Berhogs Magni Trouppen fie aus diefem ihrem Bortheil getrieben/ haben felbige barauff fast alle Saufer allhier, fo wohl der Dom- Derren und Vicarien (welcher damable über die 60 gemes fen) als der Fleckens-Leute/in den Brand gestecket / und also bev nabe den gangen Ort/bif auff Die Rirchen, aberinght jammerlich berwuftet. Diefes ift gefchehen in obgedachtem 1371ften Jahret am Sonnabend bor dem Sonntage Judica, wie folches Johannes Edendorp, ein Vicarius allhier / in Der Fundation einer Vicariæ de anno 1379 mit folgenden Worten bezeuget: Dux Brunswicenfis, nomine Magnus, quondam domum per me Johannem de novo constauratam' ad dictum altere deputatam, Anno Domini M. CCC. LXXI. Sabbato proximo ante Dominicam, qua cantatur Judica, ferè cum domibus Canonicorum pariter Vicariorum, nec non villanogum in Bardewik, incendio annullavit.

S. 63. Raft am Ende des folgenden 1372ften Rahres/ und twar eben am Lage Simonis und Judz, an welchem ehemahle Bers Bog Henricus Leo diefen Ort fo jammerlich verftoret/bat Sibert bon Salderen , Sauvt-Mann ju Blefede abermabl einige Saufer allbier eingeafchert. Dan findet hiervon in dem Chronico MSto Luneburgensi diese Rachricht: "Anno Domini M. CCC. LXXII. Si-,, monis & Juda: Ber Gibert bann Galberen/Bobetmann tho Bles, fedemelfes im Stande der Biendichop nie gewunnen, bede mit, finem Unhange im Lande groten Schaden/berovede Ludershufen,, nam da vele Quefes/brande Sandorp gant uht/ unde the Barde,

wich och edlite soufer/10 ...

Das

## Das dritte Tavitel/

Wie fich bas Stifft Bardewick nach der zwenten Verwüstung wieder erholet/ und was sich sonft daben in den folgenden hundert Jahren big 1470 merck. würdiges zugetragen.

1371

Zewohl das Stifft Bardewick sofort im selbigen Jahre, als die Bermuftung der Saufer am Dom geschehen/ wiederum zu bauen angefangen / fo find boch nicht alle Gebaude wieder auff die vorige Ctelle gesethet. Rahmentlich findet man/ daß damable die Cufteren auffein Stuck Landes, Der Thefaurie

auftandig/gebauet; Bie folches unter andern aus dem bom Bis fchoffe ju Berden hierüber ertheiletem Consens erhelletswelcher alfo lautet :

Inricus DEI & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis dilectis in Christo Joanni Ochm Decano & Capitulo Ecclesie Bardev. nostre Dieces. sinceram in Domino charitatem. Ut juxta consensum discreti viri Domini Joannis de Molendino, Thesaurario dicte Ecclesie Bardey. coram nobis prestitum, in area prope domum Angelers jacente pro campanario ejusdem Eccles. domum s. mansionem construere possitis, dummodo ipsa thesauria redditibus de dicha area sibi cedentibus seu cedere debentibus non defraudetur, dilectioni vestre annuimus per presentes. Datum Luneborg sub noftro secreto. Anno Domini M. CCC. LXXI, in Vigilia S. Andree, in testimonium ut supra &c.

S. 2. Die Reditus betreffend/ welcher allhier gedacht wird/ daß fie der Thesaurie von diesem Stucke Landes gehoren / find folthes 5 Schock/fo das Clofter Lime vor diesem dem Stiffte gegen 4 Schock Einkommens auff der Gulber laut folgender Cellion, is berlaffen:

N Os Gerlacus Prepofitus, Lutgardis Priorissa, totusque conventus humilium ancillarum Christi in Lune recognoscimus, prefentibus protestando, quod habentes redditus quinque solidorum in villa

villa Bardewig, ipso dimissimus honorabilibus viris, Dominis Nicoao Decano totique Capitulo Ecclesse ibidem in Bardewigk permutationis nomine, jure hereditario, prout eos hacterus possedimus,
perpetuo possedimus, obtinentes loco dictorum quinque solidorum
seu, pro ipsis, redditus quatuor solidorum, quos dicti Decanus &
Capitulum in nostris bonis falinaribus habebant, codem jure perpetuo possidendos. In cujus permutationis testimonium evidens sica gillanostra presentibus sunt appensa. Datum Lune, anno incarnationis Dominice M. CCC. XXXIII. in die beati Severini Episcopi.

S. 3. Obgedachte Custeren/ so in der Gaffe / da man vom Dom nach dem Marctie gehet/und daher die Dom Straffe genennet wird / gleich neben der Vicarie Fabiani und Sebastiani über/ belegen gewesen / ift im drepsigiahrigen Kriege abermahl abges brannt/ und hernach nicht wieder erbauet; weil von der Zeit an

der Organist den Cufter-Dienst zugleich mit verwaltet.

S. 4. Den 1 Maji 1374 ift die von offtermeldtem Decano, Nicolao Bartholdi, ben dem hohen Altar in Nicolai Rirche allhier fundirte Vicaria von dem Bischoff zu Berden Henrico folgender

maffen confirmitet:

TEnricus DEI & Apostolice sedis G. Episcopus Verdensis, universis, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domi. no sempiternam. Dudum honorabilis vir, Dns Nicolaus Berthol. di, Decanus Ecclesie Bardov, nostre Diec, pie memorie, in Capella leproforum S. Nicolai in Bardewik pro sue & progenitorum suorum animarum salute, ad divini cultus amplificationem, & Dei ac sue genetricis Marie honorem, Vicariam instauravit & his reditibus seu bonis, videlicet dimidio choro salis in salina Luneborg in sarragine Wechpanne ad dextram in domo Udinge, & trium marcarum reditibus, dandis de uno choro falis minus uno rumpone, qui jacer in. inferiore domo Berndinge, in sartagine Wechpanne ad dextram: item uno talento Luneburgicorum denariorum in inferiore domo Bernding ad dextram & 18 folidis perfolvendis de farragine Glusing ad finistram manum, que modo pertinet infirmis S. Nicolai in Bardewigh: & una domo cum curia sitaintra sepes infirmorum S. Nicolai in Bardewigk predictorum, dotavit, jusque Patronatus apud Johannem Visculen, nunc Proconsulem in Luneborg & suos heredes perpe-

perpetuo voluit pertinere. Qui quidem Johannes Viscule & ejus heredes, quotiescunque ipsam Vicariam vacare contigerit, ad eandem Presbyterum vel Clericum, absque impedimento quolibet, volentem & valentem infra annum, à die presentationis ad dictam. Vicariam deiplo facto numerandum, ad gradum sacerdotii promoveri, presentabunt, sed secus facta presentatio debet esse irrita & inanis. Nos igitur instaurationem, dotationem & juris Patronatus assignationem hujusmodi, tq. rite & rationabiliter factas, gratas & ratas habentes, ob dicti Joannis Visculen Proconsulis justam petitionem, ordine rationis exigente, dictam Vicariam cum bonis & conditionibus supra scriptis, ad honorem omnipotentis Dei & electe genetricis ejus Marie, autoritate ordinaria in nomine Domini confirmamus, inhibentes sub excommunicationis pena, quam in omnes & fingulos contra facientes in his scriptis ferimus, ne aliquis instaurationem, ordinationem & dotationem premissa audeat infringere. aut contra confirmationem nostram temere aliquid attentare. Datum Luneborg Anno Domini M. CCC. LXXXIV, I. Maji nostro fub figillo.

1370

S. 7. Bif hieher waren ben hiefiger Stiffts-Rirche nur XI Præbendæ majores, und alfo auch nur XI Canonici majoris ordinis gewesen/deren die 6 erften Presbyteri, die 3 folgende Diaconi, und Die benden lette Subdiaconi fenn muffen. Es hatte aber der Got tesdienst von zween Subdiaconis nicht füglich verwaltet werden mogen/und war daber offt Unordnung entstanden; welcher abit helffen man folgendes Mittel ergriffen : Die Vicaria Nicolai & Catharina mar fo reichlich dotiret/daß fie nunmehro/da die Gulke Buter schon in viel hohern Preif gestiegen/als da gedachte Vicaria querft geftifftet/ wohl mit dem dritten Theil bestellet werden fonte. Demnach brachte das Capitulum ben Abgang deffen pollefforis, Johannis Garlopen/ ben dem Dabst Gregorio XI. ein Privilegium au mege/ daß sie mit dem neuen Vicario, Hermanno Schomaker (welcher nachmable Canonicus und endlich auch Decanus gewors Den) mochten Sandelung vornehmen/ Damit die reditus ber gedache ten Vicaria getheilet, und grar ein Theil daben gelaffen, das andes re aber ju Behuff einer neuen Prabende fur Den Dritten Subdiaconum angemandt murde.

S. 6. Diergegen bat ermelbeter neue Vicarius ganter dren

Juhr

Sabr geftritten, und nicht in folde Beranderung willigen wollen. Dech ift endlich durch Unterhandlung guter Gerren und Freunde, auff welche bende Varteven compromittiret, Die Gache in Diefem 1376ften Jahre foldbergeftalt jum Stande gebracht/daf Hermannus Schomaker mit der neuen Prabenda Canonicali perfeben und Arnoldus de Bardewick miederum Vicarius Nicolai und Catharina geworden.

S. 7 Die Bulla Papalis, welche das hiefige Capitulum / wie gedacht/fcon bor dregen Jahren desfalls ausgewirchet / lautet.

folgender maffen :

GRegorius Episcopus, servus servorum Dei venerabili fratri E-Jpiscopo Verdenti salutem & Apostolicam benedictionem. Inter cetera desiderabilia cordis nostri intentis desideriis concupimus, ut ubique Majestas Altissimi collaudetur in benedictionibus gratiarum, suique cultus gloriosi nominis amplietur, ad quorum. promotionem eo libentius ministerium Apostolice sollicitudinis adhibemus, quo magis debitum reputamus, ut nunquam fileat ab ipfius laudibus lingua carnis. Sane petitio pro parte dilectorum filiorum Decani & Capituli Ecclesie Bardevicensis Verd. Diec. nuper nobis exhibita continebat: Quod in Ecclesia ipsa undedim. majores Prebende, quarum fex Pre byteriales, tres Diaconales, & due Subdiaconales duntaxat existant, fore noscuntur, & quod in eadem Ecclesia divinum officium ex eo quandoque perturbatur., . quod ibidem duntaxat due Prebende Subdiaconales existunt, quodque de fructibus perpetue Vicarie altaris S.S. Nicolai & Catharine, fiti in predicta Ecclesia, qui ad 150 florenos auri annuatim. ascendere dicuntur, si dividentur, una Prebenda Subdiaconalis sufficienter dotari, ac perpetuus Vicarius ejusdem Vicarie, cujus idem Decanus & Capitulum dicuntur esse Patroni, de parte alia. congrue sustentari possent. 'Quare pro parte Decani & Capituli predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut, cum singularum Prebendarum groffi fructus centum florenos auri non excedant annuatim, ac una subdiaconalis Prebenda de 100 fl. auri sufficienter dotari possit, ac residuum hujusmodi fructuum pro sustentatione perpetui Vicarii ipsius Vicarie, qui erit pro tempore, sufficiat, providere super hoc pro divini cultus augmento de benignitate. Apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus DO 3

inclinati, fraternitati tue, de qua in his & aliis spiritalem in Domino fiduciam obtinemus, per Apostolica scripta committimus & mandamus, quatenus si vocatis, qui sunt evocandi, fuerint premis. sa omnia nobis exposita reperiuntur veritate fulciri, cedente vel decedente perpetuo Vicario dicte Vicarie, qui nunc est, aut Vicariam ipsam alias quomodolibet dimittente, predictos fructus ipsius Vicarie autoritate Apostolica dividas & de ipsis centum pro dote Prebende subdiaconalis, & pro sustentatione perpetui Vicarii ipsius Vicarie, qui erit pro tempore, 50 fl. auri deputes & ordines,ac hujusmodi subdiaconalem Prebendam in eadem Ecclesia de novo crees & ordines, & ad ipsam presentationem Patronorum dicteVicarie pro tempore existentium, personam idoneam in Canonicum substituas & in fratrem, stalto sibi in choro & loco in Capitulo dicte Ecclesie, cum plenitudine juris Canonici assignato, contradictores pet censuram ecclesiasticam apellatione postposita compescendo, non obstantibus quibuscunque constitutionibus dicte-Ecclesie contrariis, juramento, confirmatione Apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis: seu si aliquis super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi Vicariis in dicta Ecclesia speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales Apostolice. sedis vel legatorum ejus literas impetrarunt, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem & decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas literas & processus habitos per easdem & quecunque inde secuta ad prefatam Vicariam, in quantum hujusmodi 100 fl. concernunt, volumus non extendi, scilicet nullum per boc eis, quoad affecutionem Vicariarum ac beneficiorum aliorum prejudicium generari, seu quibuscunque privilegiis mentio sit facta specialis, indulgentiis & literis Apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impedire valest quomodolibet vel differri, & de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis. Nos insuper ex nunc irritum decernimus & inane, si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Datum Avinione gidus Julii, pontificatus nostri anno 3.

\$, 8. Als hiernechst 1376 Hermannus Schomaker, durch befagte gutige Unterhandlung/ zu diesem Borhaben disponiret/hat biesehiesiges Stifft inståndige Ansuchung gethan, daß der Bischoff die Sache nach Pabliticher Berordnung vornehmen wolte. Welcher deswegen dem Præpolitos ju kune anbesohlen, die samt siche interellenten nach kuneburg zu eitren. Das Bischöffliche Dioloma au den Brobit zu kune bestehet in diesen Aberten.

TEnricus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, Executor ad infra scripta a sede Apostolica specialiter deputatus honorabili viro, Dno Johanni Preposito in Lüne nostre Diec. salutem in Domino. Dudum nobis sedes Apostolica ad divisionem Vicarie perpetue Altaris sanctorum Nicolai & Catharine in Ecclesia Bardovicensi ad creationem unius nove Prebende Subdiacopalis in Ecclesia eadem per certas literas noscatur commissis. Nolentes autem ad executionem dicti nobis commissi negotii sine discussione & vocandorum vocatione procedere, vobis in virtute san-&e obedientie & sub execrationis pena districte precipiendo mandamus, quatenus accedatis ad eandem Ecclesiam Bardovicensem., publice & solenniter infinuetis; proclametis & evocetis omnes & fingulos, qui ad premissa fuerint evocandi, ant qui sua crediderint quomodolibet intereffe; nec non specialiter venerabiles viros Dn. Decanum & Capitulum dicte Ecclesie Bardov. Patronos, ac dicte Vicarie Vicarium, ut 20 die post publicationem presentium coram nobis Luneburgi compareant, dicturi & ostensuri causas rationabiles, si quas habent, quare ad executionem predicti nobis commissi nego-. tii non debeamus procedere nec possimus, prefigentes in predictis Decano, Canonicis & Capitulo Ecclesie Bardov. predicte eundem. terminum ad ostendendum coram nobis expositorum sedi Apostolice & in eisdem literis Apostolicis expressorum veritatem, intimantes eisdem, quod, sive in dicto termino comparuerint sive non, in di-Ao nobis commisso negotio, in quantum vigore earundem literarum Apostolicarum poterimus, indubiè procedemus; & quicquid in premissis feceritis, nobis sideliter rescribatis. Datum Luneborg Anno 1376 d. 12 Nov. nostro sub sigillo appenso.

S. 9. Solcher Commission zu folge hat gedachter Præpositus Johannes Weigergang sich nach Bardewick erhoben / und daselbft am 25 Novembr. um die Besper-Zeit in der Dom Rirche auff dem Chor die gesammten Stiffte Versonen in Gegenwart des Notaris und der Zougen auff angesehren termino gen Lunchurg vor den

Bischoff

Bifchoff citiret. Geine Zeugen find gewesen: Nicolaus Luderi, Canonicus pon Delmenhorft/ Henricus Wustorp, Rector Ecclefie in Todemannesborg, Andreas Andrea und Hermannus Sutoris, Presbyteri Bremensis, Mindensis & Verdensis Dicc. Der Notarius, ein Clericus Paderbornensis Dicc. hat Johannes de Lippinghusen 'aebeiffen / welcher hieruber ein Instrument verfertiget/ womit der Prapolitus biernechst am 16 Novembr. Da der Bifchoff in refectorio fratrum minorum Capitul gehalten/ Die expedition feiner ihm aufgetragenen Commission bor bemfelben bescheiniget.

S. 10. Un ermeldetem Lage mard fo fort diefem Notario bom Bifchoffe befohlen/daß er Albertum Witting, Conradum Potfock und Johannem Rade, 3 Vicarios ben der Bardemicfifchen Stiffts-Rirche/ als vorgeschlagene Zeugen/ und Dabeneben Decanum und Capitulum, wie auch den Vicarium Hermannum Schomaker, als die Barteven, vorfodern folte. Da biefe fammtlich erschienen/ find porgenginte Beugen/ in Begenwart des Capituli Bardevicensis und Des Vicarii, Hermanni Schomakers, von Dem Bifchoffe uber folgende puncta endlich bernommen:

1. Ob in der Stiffts-Rirche ju Bardewick nicht mehr als XI groffe/ und unter benfelben nur 2 Subdiaconal - Prabenden., und ob defiwegen in Berrichtung des Gottesdienstes Un-

ordnung entstehe?

2. Db fich Die Ginfunffte ber Vicarie Nicolai & Catharina jahrlich auff 150 Gold : Bulden belauffen, und fo etwa eis nige Jahr wenn das Gals nicht in fo bobem Breift etnannte summa nicht davon zu beben/ ob folcher Mangel von dem Uberfchuß jur befferen Beit ju compensiren?

2. Db von folchen Einfunfften/ wenn fie getheilet murden/anuasam eine Subdiaconalis Prabenda dotiret, und von dem übris gen dem Vicario auch fattfamer Unterhalt verschaffet merben tonne? Ingl. Db die bornehmften Einfunffte der grof. fen Præbenden sich nicht über 100 Gold-Gulden ichrlich erstrecken?

S. 11. Alle bie Zeugen Diefes alles endlich befrafftiget/ hat ber Bischoff offtermeldeten Vicarium Hermannum Schomaker fleißig ermahnet/ bag er um den Pabftlichen Befehl ju bollftres den, und alle Unordnung im Gottesdienst allbier auffaubeben, . Die

Die biffher inne gehabte Vicariam wieder refigniren und fich der felben begeben mochte/ bamit er/ in Berweigerung Deffen/ nicht Bie fich nun ermeldter Vicarius hierzu bes in Schaden tame. quemet/ hat der Bifchoff die nunmehro in feine Sande refignirte Vicariam, auff Unhalten Des Decani und Capituli Bardovicenfis, foldergestalt getheilet / daß er von 100 fl. derfelben Einkommens eine neue Prabendam majorem, und gwar subdiaconalem gestifftet/ und mit felbiger auch fo fort, auff beschehene præsentation Capituli Bardovicenfis, Hermannum Schomaker belehnet. Beldes alles an obbemelbetem Ort und Eage/ hora tertiarum vel quali gefchehen in Benfenn Henrici de Offenstein und Johannis Weigergang, Przpolitorum zu Ebstorff und gune/ Conradi de Soltow, Canonici Des Stiffts S. Blafii in Braunfchweigt Johannis Hoferinge, Vicarii ju Berden/ Verd. & Hildefienlis Diccel, und noch vieler anberer dazu erforderter glaubmurdiger Beugen.

S. 12. Im nechsten Jahre hierauff hat der Bischoff ihtbe-schriebene Theilung der Vicariæ und derselben gröffesten Theils Bermandelung in eine Præbendam Canonicalem mit folgendem

Diplomate befestiget:

TEnricus DEI & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, universis & singulis, ad quos presentes litere pervenerint, salutem in Domino. Cum nuper nos fructus, reditus & proventus perpetue Vicarie, Altaris SS, Nicolai & Catharine fiti in Bard. noftre Diec, qui ad 150 fl. auri annuatim ascendunt, autoritate Apostolica nobis in ea parte commissa diviserimus, & de 100 fl. novam Prebendam Subdiaconalem in augmentum divini cultus in eadem. Ecclesia creaverimus, & 50 fl. residuos pro sustentatione perpetui Vicarii pro tempore altaris predicti, juxta dictam commissionem Apostolicam, deputaverimus & assignaverimus, tamen quia fructus primevi dicti altaris & etiam fructus moderni consistebant & consistunt in reditibus salinaribus in oppido Luneborg presate nostre Diec. & hujusmodi salis pretium & reditus ut plurimum consveverunt annuatim diminui aliquotiens & augeri, & nulla penitus florenorum moneta in partibus ifiis currere consveverit, neque currat, propter quod inter Decanum & Capitulum, nec non Canonicum. dictà nova Prebenda Subdiaconali prebendatum, & Vicarium predi-Aum lites & discordie poterunt verisimiliter suboriri, Nos igitur Pp hujus-

hujusmodi litibus & discordiis, ad petitionem Hermanni Schomakers, Canonici dictà novà Prebenda subdiaconali prebendati, ac Arnoldi de Bardowick, perpetui Vicarii f. Rectoris dictialtaris obviare volentes, de ipsorum, Decani & Capituli, ac Hermanni & Arnoldi, unanimi voluntate & consensu frudus dictorum 50 fl. pro sustentatione Rectorum pro tempore ejusdem altaris perpetuis temporibus deputamus & consistere volumus in fixis bonis, videl. in uno choro salis de falina oppidi predicti, situato in domo Muntzinge, in ambabus sarraginibus ad sinistram partem in introitu ipsius domus. It. in medietate decimarum provenientium de fructibus & animalibus excrescentibus & provenientibus de villa Hermenstorpe, nostre predicte Diec. & ad ipsam Ecclesiam Bard. spectantibus. in 24 folidis denariorum monete Luneb, videl, sedecim consistentibus in macellis venditionis panum in novo foro oppidi predicti. & octo solidis denar. in plaustro consolationum quondam Dni Bertholdi Decani dice Ecclesie, cum revera dici fructus annuatim ad valorem co fl. auriad minus se extendant. Insuper instante dido Hermanno, & nobis ac Decano & Capitulo predictis supplicante, utipsum de fructibus Prebende sue predicte propter causas premissas certificare, & dictis periculis sibi & suis successoribus cavere dignaremur. Nos eosdem Decanum & Capitulum requisivimus, ut petitionem predicti Hermanni ob predictas causas admitterent,& iidem Decanus & Capitulum habita prius deliberatione, omnimodam ordinationem in hujusmodi facto, Hermanno prefato prefente, volente, petente & consentiente, nobis commiserunt. Nos igitur Henricus Episcopus predictus ex carundem partium consensu & voluntate, & ad predicta pericula precavenda, ordinamus, quod fru-Aus dicte nove subdiaconalis Prebende cum diminutione & augmento pretii dichi falis fructibus communibus Capitularibus Canonicorum majori Prebenda in dicta Ecclesia prebendatorum deinceps applicentur, quod & nos sic applicamus, & Hermannum Schomaker predictum & ipfius pro tempore in eadem Prebenda succesforem perceptioni portionis majoris Prebende, juxta statuta & consuetudinem ipsius Ecclesie mancipamus, & fructus majoris Prebende juxta eadem statuta & consuetudines ipsius Ecclesie decernimus eidem Dno Hermanno & ipfins pro tempore in eadem predicta nova Prebenda successori perpetuo ministrari. In cujus nostre ordinationationis & aliorum omnium & singulorum predictorum testimonium presentes literas sigillo nostro duximus roborandas. Datuma Luneborg 1377 d. 14 Aprilis. Presentibus honorabilibus viris Dn. Johanne in Lüne & Johanne in Meding, monasteriorum Prepositis. Theodorico Lenoldi, Canon. Eccles. S. Marie Erfordie. Conrado de Soltow, S. Blassi in Brunswik & Antonio de Thune, S. Johannis in Luneb. Ecclessarum Rectoribus, Verdens. Moguntine & Halberstadiens. Diec. & aliis plurimis side dignis testibus ad premissa requisitis & rogatis.

S. 13. Das haus/welches der neue Canonicus bekomment wird beschrieben/daß es gelegen gewesen apud turrim Cappelle S. Marie; woraus ju sehen/daß diese Capelle/gleich andern damahls. einen Thurm gehadt. Wiedenn auch neben dem Platiauf welschem solcher Shurm ehemahls gestanden/noch dis auf diese Zeit eine Canonicat-Stelle ist, die aber von der Zeit des dreußigightigen Rrieges her verwüstet lieget/und nunmehrnach saft ganh ausgebrochenen ruderibus, ju Garten-Land gemachet.

S. 14. Im Jahr 1379 hat das Capitulum vom Bischoffe Henrico Freyheit erlanget/ihre Statuta zu verbeffern/ und darauff

folgende Confirmation erhalten:

Enricus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis Venerabilibus viris Decano, Canonicis & Capitulo, ceterisque beneficiatis & ministris Ecclesie Bb. Petri & Pauli in Bardewick noftre Diee. salutem in Domino & presentibus fidem indubiam & observantiam inconvulsam. His, que ab Ecclesiarum Prelatis pro ipsarum utilitatibus & commodis provide statuuntur, digne adjicimus nostri muniminis firmitatem, ut intemerata permaneant cumnostro presidio communita. Significastis quidem nobis, quod de nostra autoritate & licentia super specialiter vobis datis quedam salubria & honesta in Ecclesià vestrà predictà servanda de novo statuistis, quedam etiam dubia juxta observantiam Ecclesie predicte declarastis, &, resecatis quibusdam superfluis, statuta olim edita in melius reformastis, prout in literis vestris super hec confectis vidimus plenius contineri. Unde humiliter nobis supplicastis, ut, quod à vobis in hac parte factum est, ratum & gratum habere, approbare & confirmare dignaremur. Nos igitur statutis & ordinationibus predictis rimatis diligenter & examinatis, vestris supplicationibus inclinati, Dp 2 quod

quod super hoc à vobis proinde factum est, gratum & ratum habentes, illud in nomine Domini approbamus, confirmamus ac presentis scripti patrocinio communivimus. Datum Verdis, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono, die mensis Augusti penultima, hora tertiarum vel quasi, indictione secunda, Pontificatus fanctissimi in Christo Patris & Domini nostri, Dni Urbani Sexti, anno secundo, in Capella B. Marie virginis, presentibus venerabilibus viris, Dno Johanne Decano, Hermanno de Hagen in Bardewik, & Christiano de Stella, Ecclesie S. Andree Verd. Prepositis, Nobili Rodolpho de Depholte, in Modestorpe, Nicolao Rynen, in Soltrun, Segebando de Thune, in Bevensen, & Statio de Monnickhusen, in Schesloe, Archidiaconis, in Ecclesia Verdensi Canonicis, & Capitulo ejusdem Ecclesie, qui etiam ad robur Confirmationis predicte, una cum figillo nostro, figillo Capituli Verdens. presentes literas firmaverunt.

Desselbigen Jahrs ist gleichfalls die von Theodorico Hollen allhier fundirte Vicaria III Regum prima, in Capella Stephani Ecclesie Petri annexa, ad partem australem, nebst andern zween/so er zu Luneburg gestifftet/ auff Unhalten derselben possessorum, durch gedachten Bischoff Henricum auff solgende Beise confirmitet:

Inricus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, universis Christi fidelibus salutem in Domino & notitiam subscriptorum. Olim Theodoricus Holle Burgensis in Luneborchin suo testamento s. ultima voluntate unum dominium in salina-Luneborch, quod habuit in domo Ludolphing, in fartagine Wechpanne ad dextram manum, & unum chorum salis in dica falina comparandum ad tres Vicarias instaurandas assignavit, ac, quantum potuit, ipsas Vicarias tunc instauravit, fundavit & dotagit, ad quamlibet ipsarum Vicariarum unum plaustrum salis de dicto choro & tertiam partem de dominio jam dicto deputando &c. Quarum quidem Vicariarum una in Bardewik, in Capellà, qua sepultus est Dominus Thirmarus Holle, quondam Decanus ipfius Ecclesie Bardey, dicti Theodorici bone memorie frater: Alia Vicaria in Ecclesia S. Johannis in Luneborch ad altare S. Jacobi: reliqua in Ecclesia S. Cyriaci in Luneborch ad altare S. Willhadi est locata, quam ad altare S. Cyriaci in dicta Ecclesia S. Cyriaci, ex causis legitimis nobis propositis, in nomine Domini transponimus

in

in his scriptis. Voluit etiam ipse Theodoricus testator, ut post obitum suum ad predictas Vicarias & quamlibet earum, quotiens eas, vel aliquam earum vacare contigerit, testamentarii sui seu testamenti executores Clericum idoneum ad sic vacantem Vicariem presentare debeant, qui infra primum annum à tempore presentationis numerandum ad ordinem sacerdotii valeat promoveri, apud quos executores usque ad ultimum superstitem inclusive jus presentandi voluit remanere. Quibus omnibus defunctis presentatio ad dictas Vicarias ad Decanum & Seniorem Canonicum de Capitulo Bard. ibidem cum expensis propriis residentem, nec non ad Confules in Luneborch devolvetur, & apudillos, falvis tamen. presentandorum condicionibus antedictis, perpetuo debet remanere, hoc modo: Quod quam cito aliquam prefatarum Vicariarum vacare contigerit, ex tunc Decanus Ecclefie Bardev. & Senior de Capitulo cum propriis expensis in Bardewick personaliter residens conferat illam Vicariam vacantem idoneo Sacerdoti vel Clerico, qui infra annum ad sacerdotium valeat & debet promoveri. Deinde ad primam postea vacantem Vicariam Consules Luneb. Presbyterum vel Clericum idoneum, ut supra, presentabunt. Et sic alternis vicibus presentatio ad dictas Vicarias apud Decanum & Seniorem de Capitulo Eccles. Bardev, una, nec non Consules Luneb. Presbyterum vel Clericum alia vice presentandi, debet perpetuo manere. Voluit etiam dictus testator, quod si quempiam Vicariorum contigerit in ipfa Vicaria personaliter non residere, ille officiantem continuum habere deberet, cui terriam partem suorum redituum deberet ministrare. Voluit etiam testator memoratus, quod dicti Vicarii, qui pro tempore fuerint, singulis diebus Dominicis de sancta Trinitate, secundis fergis pro defunctis, quartis feriis pro peccatis, fextis feriis de fancta cruce, & fabbatis omnibodeB. VirgineMaria, missas debeant celebrare, nisi tales dies occupant magna felta, ex tunc quod premittitur de dictis miths inuna feptimana, & in alia debet impleri, qui in fingulis missis orabun tpro animabus subscriptis, videl. Theodorici Hollen & Sweneken ejus uxoris; Albesti Hollen & Konegundis ejus uxoris; & filiorum & filiarum corundem, & pro animabus illorum, qui orationum predictarum. numerato debent participari. Insuper testator sepe dictus unum. plaustrum falis in quolibet flumine tollendum &c, divisit in qua-

tuor Rumpe salis ad quatuor memorias pertinendos, quorum fluminum, postimortem dicti testatoris, collector erit Vicarius in Ecclesia S. Johannis in Luneborch, qui pro tempore fuerit, supra di-Aus, & ante omnia pro labore suo divisionis quatuor solidos desuis usibus reservabit & quemlibet Rump distribuet in suis perperuis memoriis, prout hic inferius continetur, &c. Item Theodoricus Holle sepe dictus dedit & dat Decano & Capitulo, nec non Vicariis Eccl. Bard. unum pratum, quod dicitur Solleiche Bisch; hoc tamen pratum habebunt in possessione sua Vicarii beneficiati in Capella, in qua sepultus est Dithmarus Holle, & ad usus eorum dictum pratum ipsi retinebunt, vel locabunt idem pratum alteri, si magis iisdem Vicariis placuerit; Canonici tamen moderabuntur, ipsis Vicariis censum perpetuum pro codem prato dandum annuatim, certam & mensuram, & illum duo Vicarii pretacti divident inter Canonicos & Vicarios in Eccles. Bard. ut juxta consvetudinem Ecclesie, in die Oswaldi Regis, memoriam ipsius Theodorici & suorum parentum & fratrum, cum. vigiliarum & missarum decantatione, solenniter peragant & devo-Supplicarunt igitur nobis discreti viri, Hinricus Pistoris, Marquardus de Dannenberch & Johannes Westphal, dictarum Vicariarum Vicarii, ut harum Vicariarum instaurationem, fundationem. dotationem, locationem ac juris Patronatus reservationem, cumomnibus supra dictis conditionibus, autoritate nostra ordinaria. ne posterorum malitia s. astutia infringerentur vel impedirentur confirmare dignaremur. Nos igitur, ex debito officii nostri pastoralis, iis, que pro divini cultus ampliatione preordinantur, merito annuentes, ac sepe dicti Theodorici Hollen testatoris piamintentionem, & dictorum Vicariorum devotam instantiam affectu grato prosequentes, dictas Vicarias cum bonis ad eas assignatis & in futurum assignandis, & cum omnibus supra dictis conditionibus approbamus, & in nomine Domini, dicta autoritate nostra ordinaria in his scriptis confirmamus, inhibentes, ne quis contra dictam instaurationem, fundationem, dotationem, locationem & juris Patronatus reservationem temerarie se opponat, nec dicta bona subtrahat, vel quomodolibet abalienet, prout divinam ultionem & sententiam execrationis, quam in contrarium facientes in nomine Domini in his scriptis ferimus voluerint, evitare. & actum Luneborg, in aula nostra Episcopali. Anno Domini

mini M. CCC. LXXIX. octava die Julii, nostro sub sigillo appenso in testimonium omnium premissorum.

S. 15. Um selbige Zeit hat/ nechst anderen/ auch der Vicarius Johannes Edendorp noch eine Vicariam in honorem trium Regum fundiret/ welche deswegen Vicaria III Regum secunda genannt wird; deren Possession unsterleget/ wochenstich ausse wenigste 4 Messen gleen. Die erste de Patronis, die andere pro defunctis, die dritte de cruce, die vierdre de Domina nostra. Die Confirmation, welche Bischoff Johannes darauss ertheilet/ wird hernach folgen. Bon der Fundation ist zu mercken/ daß selbige in Capella S. Stephani sub turri geschen/woraus erhellet/ daß auch das selbst vor diesem congregationes Capitulares gehalten/ und mag vielleicht der locus congregationis wohl der Saal gewesen sewn weil der unterste Plas nur schmal/ und an beyden Seiten mit Alliaren behauet.

S. 16. 1380 ift auch vom Decano und Capitulo ein Statutum gemachet/ daß ein ieder neuer Canonicus der Stiffte Ritz che eine genannte summe ad structuram geben solle/ welches noch bif auff diese Zeit observirei wird. Es beschreibet solches den damahligen baufälligen Zustand dieser Kirche so mercklich/ daß daraus gnugsam wahrzunehmen/ es sey selbige keine nach der Wersterung neuerbaucte (massen see bestsals zu der Zeit noch keine 200 Jahr alt sonnen!) sondern eine alte Kirche gewesen. Die Worte des Statuti sind diese:

Ohannes Oem Decanus, Nicolaus Hasseke, Gerardus de Hitzacker, Nicolaus Bromes, Johannes Weigerganck, Johannes Garlop, Hermannus Schomaker & Conradus Jacobi Canonici & Capitulum Ecclesse Bb. Petri & Pauli in Bardewigk Verd. Dieces, ad perpetuam rei memoriam. Decorum domus Dei eo libentius procurare debemus, quo nos, qui Ecclesse fovemur in gremio, de ipsius sustentati patrimonio, ad hoc fortius obligamur. Dudum siquidem Ecclessam Bardev. predictam ruine deditam & ornatu congruo fere deformatam reediscare & resormare cupientes manum ad opus mismus. Sed insurgentibus sevis gverrarum incommodis & expensis necessaris ad premissa deficientibus nobis, ab inchoato opere cessare cogebamur. Experimento quoque didicimus, quod redditus sabrice ejusdem Ecclesse ad resormationem.

premissam nequaquam sufficiunt, quod multorum, que circa reformationem Ecclesiarum fervere consveverat, refriguit charitas. Considerantesque, quod indecorum nimis sit & reprehensibile, ut edificiis nostris bene dispositis, domus Dei, in qua ipse habitare dignatus eft, & fanctorum quiescunt reliquie, ruine subjaceat, & competenter propriis nostris vestibus ornatis, divini cultus indumenta sacra & ornatus depereat. Nos, ne Ecclesia ipsa ob deformitatem hujusmodi daretur transeuntibus in derifum, nobisque ministris ejus premissa cedant in opprobrium, circa ea necessaria duximus providendum. Vocatis igitur omnibus, qui fuerunt evocandi, matura & diligenti deliberatione prehabita, & capitulariter. propter hoc congregati, concorditer duximus statuendum, ut quilibet Canonicus in dicta Bardevicensi Ecclesia majori prebenda prebendatus, jam receptus & in posterum recipiendus, a die, qua ad perceptionem prebende sue venerit & reederit, tribus annis residentie sue continuis vel interpellatis, quolibet anno decem marcis denariorum Luneb. de fructibus, redditibus & proventibus quatuor sartaginum ad majores prebendas pertineatium in salina Luneb. ad ftructuram & ornatum predicte Ecclesie contribuat, in festo Nativitatis Christi, proxime post datam presentium hujusmodi constitutionem inchoando. Quarum triginta marcarum media pars ad structuram, reliqua pars ad ornatum & communia negotia ejusdem Ecclesie pertinebit; quas quidem pecunias Senior & Junior Canonicus de Capitulo residentes ad usus colligant supra dictos. onabiliter quidem hoc statuimus, cum nos prenominati Canonici redditus duarum sartaginum predictarum magnis nostris expensis. & laboribus, nostris temporibus acquisiverimus, & legem, quam po: iteris nostris imponimus, nos ipsi primi subeamus. Statuentes etiam, ut quilibet Canonicus in prima sua receptione cum solito juramento juret, presens statutum se incommutabiliter servaturum. & actum Bardewick. Anno Domini 1381, indictione quarta, 20 Sigillis nostris Decani & Capituli Eccl. Bard. predidie Februarii. de, residentibus, in summi Pontificatus apice Rome sanctiss. Patre Dno Urbano Papa IVto regnanteque Dno Wenceslao, Rege Bohemis, in Regem Romanorum electo, filio quondam Caroli IVti Romanorum Imperatoris, feliciter. Amen.

S. 17. Die groffe Rrieges-troublen, tvorüber allhier gefla-

get wird, find ohne Zweiffel fürnehmlich bleienige, welche nach Berkog Willhelmi ju Luneburg Absterben ohne Dannliche Gra ben, der succession halber in diesem gurftenthum entstanden. Bie denn droben ad annum 1371 und 72 fcon angezeiget / baf bendes das Stifft und der Klecken Bardewick durch diese Kries aes-Rlamme abermably big auff die Kirchen fast aans ausges Wiewohl weil auch über dem feit 1378/ so mohl mes gen der schlimmen Regierung Ranfers Wenceslai, als auch wegen des schismatis, fo die Dabste erreget/ es im ganben Romischen Reiche fehr übel zugegangen/ Diefer Ort vielleicht auch befibalber mit beunruhiget worden fenn mag. Conft ift aus Diefem itatuto ju feben/ daß wie/ nebft Italien und Ungarn, Ceutschland ins gemein/ alfo infonderheit auch hiefiges Stifft in ermeldtem fchi-Smate es mit dem Babft Urbano IVto, welcher/ nach alter Bes wohnheit zu Rom feinen Gis wieder genommen, gehalten und felbigem fummum Pontificatum ju erfannt babe.

S. 18. Im Jahr 1384 hat Bifthoff Johannes von Berben Die obgemeldete Vicariam secundam ad altare Trium Regumin der Stephanis Capelle gelegen/ auff folgende Weise confirmi-

ret:

TOhannes Dei & Apostolice sedis gratia Verdensis Ecclesie Episcopus omnibus hanc literam visuris vel audituris salutem in. Domino. Noverint universi, quod honorabiles viri. Dni Ditmarus Holle p. m. Decanus Ecclesie Bard. Magr. Theodoricus Bromes, quondam Notarius Luneb. Johannes de Edendorp, Vicarius dicte Bard. Ecclesie, Theodoricus Holle, oppidanus Luneb. nec non honesta matrona Mechtildis dicta Malers, pro remedio animarum suarum, & progenitorum & benefactorum suorum, Vicariam altaris S. S. Trium Regum, XI mille Virginum, decem millium Martyrum, Margarethe Virginis, Marie Magdalene, Antonii confelloris nec non omnium Martyrum, att in Capella S. Stephani sub turri Eccl. Bard, partem ad australem, certis reditibus ac bonis salinaribus in salina Luneb. domo & areis instaurarunt & dotarunt, in laudem Dei & gloriose virginis Marie, prout in literafundationis & dotationis dicte Vicarie plenius con inetur, salvis memoriarum distributionibus & omnibus aliis, articulis & conditionibus in dicta litera expresse contentis, permanendis. Qq post

post obitum dicti Dni Johannis de Edendorp, presentatio s. collatio dicte Vicarie apud honorabiles viros Dn. Decanum & duos Canonicos Seniores de Capitulo Eccl. Bard. predicte perpetuo debeat permanere, qui infra mensem a tempore vacationis ad eandem
Vicariam presentare & instituere debent conferendo personas dignas, actu residentes, Quorum piam ordinationem & dotationem
bonam, laudabilem & honestam debite advertentes approbamus,
ratam habemus, & in Dei nomine, autoritate nostra ordinaria,
confirmamus, sirmiter inhibendo, ne aliquis, in detrimentum sue
falutis, reditus sepe dicte Vicarie diminuere presumat. In contrarium facientes execrationis sententiam ex tunc, prout nune serimus in his seriptis. In quorum omnium evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datam Rodenborg. Anno Domini M. CCC. LXXXIV. Dominica, qua cantarur Oculi.

S. 19. Dieses Diploma bekräfftiget / daß ermeldeter Bisschoff Johannes das Schloß Robenburg welches durch des vorigen Bischoffs Henrici Bervahrlosung in derer von Mandelschhande gerathen/recuperiret und seinen Sie deschift miederum genommen. Gestalt denn die Geschichte auch melden daß eres mit groffen Gelde redmiret. Vit. Vitas Epikop.

1385

§. 20. Am 7 Octobris 1385 hat Magister Theodorieus Lenoldi de Luneborch, Scholasticus Ecclesia S. Mariae Erford, Mogunt, Dioce, Dni Papa scriptor & literarum Apostolicarum abbreviator, bey dem hohen Astar in hiesiger Marien. Capelle eine Vicariam, in honorem Dei, suzque genetricis, toriusque militize coelestis, inssonderheit aber sub vocabulo Valerii & Egidii Abbatis, sundiret. Das jus prasentandi ist nach seinem Tode/ seiner Schwester Sohn/ Henrico Westhal und dessen poteritat bis ins vierde Giled/ hernach aber beur Seniori des Stiffes Bardenvict und dem Seniori Proconsuli Luneb, alternis vicibus, committiret. Die Consirmation derseiben/ welche Bischoff Otto ertheiset/ wird hers mach ad annum 1395 angesuhret werden.

1386 Vit. Epifc. Verd. S. 21. Folgenden Jahres hat in Abruesenheit Bischoffs Johannis ju Berden (der fich bis an sein Ende jum Neuen Kloster auffgehalten/ und dieselbst auch begraben) Bischoff Hildemasus von Orthusen/ hiesiger Stiffts Kirche jum besten/ einen solchen Ablas ertheitet;

TOs frater Hildemarus de Saldere, Dei & Apostolice sedis gra-1 tià Episcopus Orthusensis, gerentes in Pontificalibus vices Reverendi in Christo Patris ac Domini, Dni Johannis Episcopi Verdensis, omnibus & singulis presentia visuris & audituris salutem. & finceram in Domino caritatem. Cupientes quoslibet Christi fideles modis congruis & Deo placitis ad pietatis & devotionis opera fideliter invitare, omnibus vere penitentibus confessis & contritis, qui corpus Dominicum & facram unctionem fecuti fuerint, orationesque suas, de & ad Ecclesiam Bb. App. Petri & Pauli in Bardewick ea hora devote dixerint, totiens, quotiens hoc fecerint, 40 dies indulgentiarum & unam Carenam, de omnipotentis Dei misericordia & Bb. Petri & Pauli Apostolorum ancedictorum suffragiis confif, de injunctis eis penitentiis pro peccatis eorundem in Domino misericorditer relaxamus. In cujus rei testimonium sigillum noftrum presentibus est appensum. Datum Aano Domini M. CCC, LXXXVI. ipfo die S. Viti martyris gloriofi.

S. 22. Etwan um diese Zeits oder nicht lange bernacht haben die Telbamentarii des vorhin mehrermeldten Vicarii, Johannis Edendorps, von desselben Berlassenschaft welche dasur des Legatoris memoriens neht unterschiedlichen heiligen Festen jährlich alle hier eiledriren lassen sollten. Aus solcher allignation ist einiger Massen die damablige Form hiesiges Gottesbienstes im Padstum zu

erfeben; barum wir felbige anbero fegen wollen :

secundum ritum Eccl. Bard. unam marcam ministrabit. Idem ipfe Thesaurarius I. marcam denar. Luneb. distribuendam in primis vesperis & missa equaliter pro festo S.Helpradi martyris in duplicibus festivando. Et ipse Thesaurarius Ecclesie cantanti in organis us num folidum, videl. fex in vesperis & fex in milla, ut major fervetur solennitas, singulis annis expagabit. Idem etiam Thesaurarius pro festo S. Anne, matris S. Marie virginis, matris Domini postri [Esu Christi, in duplicibus & solenniter peragendo viginti folidos in vesperis & in missa, ac cantanti in organis 1. folidum & calcantibus etiam in organis unum folidum modo premisso dividendos erogabit. Etiam ut festum omnium Sanctorum cum processione singulis annis perpetuo solenniter peragatur, dictus Thesaurarius annuatim in dicto festo unam Marcam distributori consolationum porriget existentibus in processione finita. Sequentia infra missam distribuenda. Item prefatus Thesaurarius, preter illam candelam, quam de prato, quod dicitur Ottenboge, in corona pedente in choro Bardov, perpetuo fovere debet, dues etiam alias candelas in eadem corona, pro falute anime dicti Johannis de Edendorpe defuncti, perpetuis temporibus conservabit.

S. 23. Man siehet jugleich aus diesem Documento, daß schon zu der Zeits und also lange vor der reparation, welche erst im Aussgange des solgenden seculi mit hiesiger Stiffts-Rieche vorgenommens auff dem Chor derselben eine solche grosse Krones wie ison gehangen. Und da auch der Orgel allhier gedacht wird und der Musics welche vermittelst derselben gemachet, so werden hiersdurch abermahl diesenige wiederlegets welche mennens daß die Stiffts-Kirche bis auff die Zeits da sie im solgenden seculo re-

noviret/ mehrentheils ode und mufte gelegen.

1389

S. 24. Als nun auch endlich der langwierige Streit zwischen denen Sachstischen Herren und Herhogs Magni Torquati Sohnen/ wegen der succession im Lande Luneburg/ durch die Sebeliche Berbindung bender Haufer/ gehoben / indem Berhogs Magni Torquati bende Alteste Pringen des Chur-Fürsten von Sachsen zwo Böchter geehlichet/ so sind eine Australie von dern auch allhier zu Bardewick einige Zusammenkunste gehalt ten worden/ da. man sich/ wegen der von diesem und jenem/ weht renden Ewistes erwiesenen-Bartenkichseit/ beralichen.

Schomak. Chron. MSt. ad b. ann.

1392

S. 25. Da nun Serhog Bernhardus und Herhog Henricus, als rechtmäßige Landes Herven/ foldergestalt zum ruhigen Beschie heifiges Fürstentyums getommen/ baben sie denen gesammsten Præsaren/ und asso auch hiesigem Suffte/ auff ihre Privilez gia 1392 nechtfolgende Constrmation guddigst ertheilet/ welche noch allhier verhanden und in Nieder Sachsischer Sprache von Wort zu Wort also lautet:

... E Bernd und hinrick van Godes Gnaden hertogen tho Brunswick und tho Luneborg. Befennet apenbar in deffen "Breve/dat we angefehn hebbet mannigerlen Unfall/ Befchmerinage unde Schaden/den alle Eloftere/Stichte/ Bodeshufe in unfer 3. Derfchop Luneborg belegen / mannig Sahr geleden hebbet / alfo . Dat derfelven Clofter en grot Dehl Des de Lange nenesweges ber-"den konnen/ wenne we fe dar nicht gnedigen annebetrachten wol-Des begehre we Gode the Ehren / unfer Gehl the Galig-"feit/ unde umme Forftl, Dobget unde Boldat willen / Defulven "Clofter/Stichte unde Godeshufe/in fodanen Stucken/dar fe by beaffahn moghet/ civiabende the beforgende alfe dat fe Befchmes gringe/ Sewalt unde Unrechts van alsweme verhaven fun/und dat ,de/de in Cloftern / Stichten und Godeshufen tho Godesdenfte "fcbicket fon/ Gode defto forder denen mogben, unde bor unfe Del-"dern/ unfe Borfahren / bor une unde unfe Berichop Limeborg/ "Bod tho ewighen Enden Defto trumlifer bidden. Umme duffer "borfdreven Gate willen, be uns abdelifen und rebelifen bartho bemeabet, fo ftehdighe me unde abevet/unde vullbordet, unde vor-,met mit rechter Betenheit, unde mit Rade unde Bullbort uns "fes trumen Rades / unfer Manne unde unfer Stede/mit Rrafft "Deffes Brebes/ mit gudem Billen unde mit wolberadenem Mo-"de/ allen Pralaten/ Preftern/ Paphent / Eloftern / Stichten unde "Godeshufen in unfer Berfchop Luneburg wohnhafftig unde beles "gen/unde of allen andern Grichten/ Paphenten unde Godeshufen/ "De in derfulven unfer Berichop Erve/But edder Rente hebbet/unde sehrer jeweliten befundern/ mat Achte edder Orden fe fin/alle ehre Privilegia und Breve / nach allem ehrem Lude / bon weme fe de aghenftlif edderwerlit bebbet, unde alle ehre Rechtiafeit/ Krubeit/ .. Snade und Borheit, und alle ehre Sud/wo dat benomet fo/unde "ban weme unde wur fe dar in Steden unde Schloten/ Wichbel-

den / Dorvern unde allerweghene anderet in unfer vorschreven "Derfchop Luneborg hebbet/edder in thofamenden Enden bebbens . De werdet, also dat we, unfe Erven unde Rakamlinge, fe fament junde enen jeweliken befundern dar truweliken unde roweliken by alaten unde ganglifen in aller Fryheit bybeholden, unde gegen als sipeme vordeghedingen und beschirmen willet unde schullet / wur we dat vermöghet / mit Beholtniffe an alle ehres gheuft unde meltlifen Rechtes und aller Privilegia unde Brevel de fe van allen Junfen Borfahren unde ban uns unde mit ganden und guden un-"fer vorschreven Berschop sament edder befundern hebbet; Unde ,we enschullet noch enwillet des nehmanden ftaden edder ghunnen/ "de fe in jeniger der vorschreven Stucke beschwares hindere edder "vorunrechtesedder an ehren Berfonen en ehren Eudensedder ehrer "jeniges Bud fe anvehrdigejedder jene woß vorfulffwoldighe / bins "dere edder beschwere. Schede ehn edder den ehren bar en baben gan fick fulven edder an ehren Gude van jemand jenich Schade "edder Unnoghe/ dar my en nenes Wandels umme bulven/fo mode ,ten fe gheuftlikes Rechtes ane unfe myte bruken tho ehrer unde ehe ,res Gudes Beschermung / unde tho Erhalinge ehres Schadens. ,, We schullet of unde willet alle Ebbetes Proveste unde andere "Pralaten unde Paphent in unfer vorschreven Berschop / De ehre "Capittele unde Convente endrachtigen fefet, edder van ehren Lebns beren belehnet find edder merdet, trumelicken porderen unde por-"bidden, unde der borbenomden fenen en ehren fruen Robren, Lenamaren edder genen nenewos hindern edder hindern laten mur .tve en dat mit Beschede mogbet belven mehren na ehren Rade. "De hebbet uns unfe Ammechtlude unde Mann vor wahr anabes "richtet/ umme Derberge unde Denft ber Cloftere unfer Derfchon/ "de uns Denftes pleghet / wo me dat geholden bebbe / by feliaber "Dadteniffe unfer Borfahren Bertogen Otten und Bertogen , Wilhelmus Enden / dar wille wo uns unde unfe Ammechtludes "Boghede unde Dener/ unde unfe Mann fchullet fict of ghenblis "fen also darna richten/dat noch we enwillet/ noch je enschullet nes ine fromde Forften- noch Dehabedinges Dagbe/edder Sammes "linge uvve de Clofterhove/edder in ehre Dorpe edder Bud leggen: Dedde me aver Rrieg van unfer Berichop weghenes edder umme unfer Underdahnen Bescherming willen / legbede me denn Same melinae

"melinge in ehre Dorpe edder Budi da fcholde an de Gatei de ive mit den unfen in unfer Sperfchop guneburg hebbet/ nich rohren/ , doch wolle we dat maken alse we gnedelikes mogbet, alse me dat by der vorschrevenen Korften Enden of beft abeholden, unde unfe "eghenen Berberghe uppe de Clofterhaven wille me/ unde unfe 2lm= "mechtlude / Boghede unde Denere fchullet den Cloftern fo "boghetif maten/dat fe des wol ghemefen unde buftandich bliven Defulven Clofter enschullet of uns noch unfen 21m-"mechtliden edder Bogheden mit ehren 2Bagbenen tho fenerlen 1. Vowstwerfe/ coder Burmerfe/ noch tho fofensholte porde denen/ alfe fe by der vorbenomden Forften Tyden of ny gevloghen bebbet. Unde funderghen in der Erne schulle wir ehre 2Baghenes "Savedenftes vordreghen, alfe dat of by derfulven Forften Tuben shefft wohntlit gheivesen. Banne we aver hervardet/tho velde "ligget/edder unfe Stote bumet/ unde mende unfe leger overtudt/ Jar pleabet uns Defilben Cloftere Denftes tho mit ehren Baabe nen/ unde tho anders nenen Stucken/ unde de Underfaten unde "Lude der Cloftere, de uns denet unde Berberge pleabet, alfe verfchreven ist find une noch unfen Ummechtluden edder Bogbeden nenerlen Bede Denftes noch Berberghe pflichtet. "Forst unser verschreven Derschop Luneborg erft entfangt the vor= gfande / fo ghifft-deme Forften en jewellt Clofter ene Bheftlite " Provende/ des ghelit ghifft me of den Forften ene Provende/wenn , se echte Browen nehmet, unde nicht mehr, unde umme andere nes ner Gafe willen/vor weme fe nah der Clofter Befette/Bohnheit ,unde Rechte denne biddet. Unde weme we der Provende welche "gheret/ den wille my benohmen in unfem Breve. .de Provende iemande/den Rovere enschullet de Eloftere nene wus genpfangen/und de Berfoper ichall de Provende verluftig wefen/ junde de Bede um der Provende vor enen andern schall medder atho une famen. De andern Cloftere / de bi der vorschrevenen "Forften Enden alfodanes Denftes unfer Berfchop nich geploghen "bebbet/odder alfodane Provende nick gegheven hebbet/ de schullen wo unde willet wo bo derfulben Frybeit ruwelicken unde ewiglis ten labten. Alle dufe vorschreven Stucke unde en jewelit bes ... fundern lave my Bernd unde Sinrif / Hertogen tho Brunswick unde Luneborg porbenomet / por uns unde unfe Erven und Ma-.. fam=

3, kamlinge in guben Truwen/den vorbenomden allen und ehrer feswellten besündern ghentslifen unde unvordraken tho holdender spünder allerley List. Unde wy hebbet tho grötern Loven alle de 3, vorservedene Stude unde unser Truweloffte mit wolderadenen Mode witslifen unde mit gudem Willen/ mit upgerichteten Vinzogern unde mit stahnenden Eden/in Tegenwerdigkeit unser vorseren Prälaten/ Manne unde Nathlüde geschworen iho den Hilber unde wy lavet unde stattlüde geschworen iho den Hilber unde wy lavet unde stattlüde geschworen iho den Hilber unde wy lavet unde sode Vord drütten hundert Jahr/ dazzigen/ unde wy lavet unde negeutigsten Jahre. In Suite Matthei Allewald Wolfen Upfels und Evangelisten/ under unser unser "Jughesighele/derve tho ewigher Vekentnisse und Orkunde aller ihorichrebenen Stücke unde enes jeweliken besündern tho dessen

S. 26. Aus dieser Fürstl. Consirmation erhellet abermahlt was ben dem Statuto de anno 1381 bemerckett daß durch diet wes gen der Succession allhiertenststandene Broublent den Stifftern und Clöstern damahls viel Schade geschehent und selbige zum Sheil sanklich darüber ruiniret. Bie denn sonderlicht nehft andern Pralatentas Stifft Bardewick obgedachter massen nicht nur vielfältigt bald dieser bald jener Partentocheniert mussen; sondern selbiges auch endlich durch den großen Brandt welchen gedachte Rrieges Flamme allhier erregett abermahl verwüster wors

den.

S. 27. 3m felbigen 1392sten Jahrehat Otto, Bifchoff ju Berben/ Die von Theodorico Lenoldi in voriger Zeit fundirte Vi-

cariam Valerii & Ægidii auff folgende Beife confirmiret:

OTTO Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis universis & singulis presentia visuris seu audituris salutem in Domino sempiternam. Ad perpetuam reimemoriam. Ne acta intempore cum tempore labantur, necesse est, ut authentice scripture testimonio roborentur. Nobis igitur ad regimen Ecclesse, nostre Verdensis disponente Domino assumptis, ut ecclesiastica beneficia per ipsorum Patronos fundata & bonis suis dotata, nondum tamen per Predecessores nostros confirmata, nostra autoritate ordinaria confirmarentur & perpetua subsisterent, sicut esse debebant, ipsorum Predecessorum nostrorum vestigiis, & presertim Johannis felicis memorie

morie immediati Predecessoris nostri inherendo statuentibus pro tempore venerabilium virorum, Dominorum Johannis Oem, Decani totiusque Capituli Ecclesie Bard. nostre Diec. statuto nostro parere volentium extitit humiliter fupplicatum, ut quondam beneficium. per honorabilem virum Dn. Theodoricum Lenoldum de Luneborch. Scholasticum Ecclesie S. Marie Erford. Mogunt. Diec. in Capella B. Marie virginis sità in cemiterio SS. Petri & Pauli App. Eccles. Bard. sub vocabulo & invocatione Valerii Episcopi & Egidii Abbatis noviter fundatum & reditibus competentibus dotatum, prout hec & alia instrumento publico ipsius Vicarie fundationis desuper confecto. plenius continentur, nos autoritate ordinaria confirmare & approbare ac in titulum eccleliastici beneficii erigere dignaremur. igitur corum piis supplicationibus annuentes, prius tamen instrumento fundationis hujusmodi diligenter examinato, receptaque de omnibus contentis in dicto instrumento informatione pleniori, servatis aliàs de jure servandis, dictum beneficium ecclesiasticum secundum omnem sue fundationis modum, in dicto loco, juxta fundatoris desiderium & sub invocatione & vocabulo SS. Valerii & Egidii perpetuum manendum, autoritate nostra ordinaria confirmamus, approbamus & in titulum beneficialem erigimus, volențes & decernentes, ut hujusmodi beneficium fic per nos confirmatum perpetuitati subjaceat, ac bona, quibus dotatum extitit, libertatibus ecclesiasticis & - - - acut cetera bona beneficialia, gaudeant perpetuo in futurum. Jus verò presentandi ad ipsum beneficium, cum vacaverit, dummodo presentandus ad ipsum sit actu Sacerdos, vel aliàs talis, quod infra annum à tempore presentationis computandum. cessantibus legitimis impedimentis, valeat ad sacerdotium promoveri, dicto ipsius beneficii fundatori ac personis in dicto instrumento fundationis expressis, ex gratia & favore singulari presentibus donandum & refervandum. Nulli ergo hominum liceat hanc pagellam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem contrarium fecerit, execrationis sententiam, trium tamen dierum commonitione premissa, incurrere volumus exipso. Da. tum in caftro nostro Rodenborg, Anno Domini M. CCC. LXXXXII. duodecimo die mensis Martii, majori nostro sigillo presentibus appenfo.

S. 28. Diefer Bischoff Otto hat in eben demfelben Jahre Rr auch

auch hiefigem Stiffte einen Ablaß verliehen/vermittelst welches fie für den Dom / ingleichen Johannis und Willhadi Rirche / einige Mittelluu dererselben reparation sammlen möchten. Der Inhalt

deffelben ift diefer:

TTO Dei & Apostolice fedis gratia Episcopus Verdensis univerlis & lingulis presentia visuris seu audituris salutem & finceram in Domino charitatem. Cupientes Domini corporis atque facre unctionis mysteria mysticis honorare muneribus atque Christifidelium animos ad corundem facramentorum majorem reverentiam. eisdem donis invitare, omnibus vere penitentibus, confessis & contritis, qui predicta Sacramenta de & ad Ecclesias Sanctorum Petri & Pauli, Johannis Baptifte, nec non & S. Wilhadi in Bardewick secuti fuerint, & orationes suas devote dixerint, vel etiam ad ftructuras, vel etiam clenodia predictis Ecclesiis necessaria manus adjutrices porrexerint, totiens, quotiens hoc fecerint, quadraginta dies indulgentiasum & unam carenam de omnipotentis Dei misericordia & Bb. predictorum App. Petri & Pauli suffragiis confis, de injunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus in Domino, voventes nihilominus, ut & Reverendus in Christo Pater & Dominus, Dns Albertus, S. Bre. mensis Ecclesie Archiepiscopus ibidem ad predicta Sacramenta suam largitatem exhibere dignetur indulgentiarum. Datum Buxtehudis fub anno Domini M. CCC. XCII. in die S. Swiberti Episcopi & confessoris, Patroni nostri gloriosi, nostro sub sigillo appenso.

S. 29. Diefer Bifchoffift Berboge Magni Torquati Cohnt und derer damable regirenden Berkogen zu Braunschiveig und Lus neburg/ Friderici, Bernhardi und Henrici,jungfter Bruder gemefen. Bon demfelben halten einige / daß er von 1388 bif zu diefent 1392ften Jahre und alfo nur 4 Jahr befagtem Stiffte Berben fürgestanden / und darauff Ert. Bifdoff ju Bremen geworden. Undere feben es noch 2 Jahr weiter hinaus/nemlich big 1394 / ift aber bendes irrig. Denn gleichwie Wolterus in Dem Chronico Bremenli ausdrucklich meldete daß der vorige Erge Bifchoff ju Bremen Albertus allererft 1395 gefforben; alfo jeuget ein induleum, weldes Henricus Episcopus Iponensis, des Ottonis Vicarius, hiefigem Stiffte ertheilet/ daß Otto in felbigem Jahre noch wurcflich / obwohl abwesend, Bischoff ju Berden gewesen. Golder Ablag ift abermahl den obgedachten dreven Rirchen zu aute verlieben / und lautet/ wie folget: Nos

Lohmey. Tab. Geneal. Tab. XLIII. Meibom. Tom.II. Rer. Germ.p.69 Os frarer Henricus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Ipo nenfis, gerentes in Pontificalibus vices Reverendi in Christo Patris ac Domini, Dni Ottonis Episcopi Verdensis, universis & singulis presentia visuris & audituris salutem & sinceram in Domino charitatem. Cupientes quoslibet Christi sideles modis congruis & Deo placitis ad pietatis & devotionis opera fideliter invitare, omnibus vere penitentibus confessis & contritis qui manus per eleemosynas ad ftructuram Ecclesiarum S. Petri, Johannis Baptiste, nec non Wilhadi in Bardowik porrexerint adjutrices, vel etiam, qui corpus Dominicum & sacram unctionem ad infirmes secuti fuerint, suasque orationes de & ad easdem devote dixerint, totiens, quotiens hoc fecerint, 40 dies indulgentiarum & unam carenam de omnipotentis Dei misericordia & Bb. App. Petri & Pauli suffragiis confis, de injunctis eis penitentiis pro peccatis corundem misericorditer in Domino relaxamus. In cujus rei testimonium figillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini M. CCC. XCV. die Dominico, quo cantatur Reminiscere. 10. 10. 10. 11. 11. 14. 19 10 11

S. 30. Ale Bifchoff Otto ju Berden immittelft 1395 jum Bremifchen Ert. Bifthum beruffen, und ber Dabft Bonifacius IIX Theodoricum de Niem wiederum dem Stiffte Berden vors gefebett hat in deffelben Abwesenheit der Abt ju St. Dichaelis

in Luneburg/ Oldaricus genannt/ ale des Bifchoffe Vicarius, Die . obgedachte Vicariam Valerii & Ægidii, 1397 d. 17 Octobris, auffs neue allhier confirmiret. Und' gwar / weil ermelbeter Abt in Der confirmation fich Vicarium Domini Theodorici in remotis agentis nennet/ ift daraus ju schliessen/ daß dieser Bifchoff icon damable muffe nach Rom gegangen fenn. Denn/ wie die Beschichte berichten/ iftes ihm febr nabe gangen/ daß Otto/ als er Ers. Bifchoff ju Bremen geworden/daß Berdifche Schlof Roden burg in feiner Bewalt behalten, und hat deswegen nicht nur fchwes re Procelle geführet/ fondernift auch endlich in eigener Berfon nach Rom gereifet. Doch als er gefehen/daß er wider feinen Begener/ der ihm an Macht überlegen/ nichts vermochte / foll er/nach einiger Bericht, fein Bifthum religniret und fremmillig davon gezogen fenn. Dagegen aber Cranzius melbet/er babe fich mit feiner Defftigfeit in diefem Streit ben feinen Unterthanen dermaßen verhaffet gemacht daß fie dadurch bewogen, ben dem Pabft heimlich um feine translation und Berordnung eines andern Bifchoffes/anguhalten.

Rr 2

1398

1400

Seperaffo von hier jum Pabit nach Roin gefordert/ ber ihm das Stifft Cambray in Brabant gegeben und einen andern/ nemlich Hearicum de Vechta, an feine Stelle gefehet.

S. 31. 1398 consentirete Das Stifft / Daß Johannes Molnick, Vicarius Altaris III Regum primus, seinen Plat, den er zu der Zeit alligier an der Steinstraffe gehabt/ bebauen modite. Der consensus bestehet in folgenden Worten:

Os Gerardus de Hitzacker Decanus, Hermannus Schomaker, Johannes Hofering, Johannes Ole & Hermannus Schermbeke, Canonici Eccl. Bard. Verd. Diec. Capitulum reprefentantes, per prefentes recognoscimus, quod justis & legitimis eausis nos moventibus, annuimus, quod Johannes Mölnick, Vicarius altaris trium Regum in nostra Ecclesia, & sui successores, ipsus altaris predicti Vicarii, aream inter domum Alberti Wever & aream S. Fabiani stam & jacentem, que in platea lapidea terminatur, colere & in ea edificia pro suo commodo edificare poterunt, reservato nobis census trium solidorum, den. Luneb. qui nobis ad prebendas nostras singulis annis in festo Martini solvi ab olim conseverunt, quem censum idem Vicarius & sui successores a modo in dicto termino nobis solvere tenebuntur. In cuju rei testimonium sigillum nostri Capituli, quo utimur ad causa, prefentibus scientes est appensum. Anno Domini M. CCC. XCVIII. In die S. Michaelis Archangeli.

\$. 32 1400 hat es dieser Orten eine so wohlseile Zeit gegebent daß allhier und zu Luneburg eine Ruhe um 4 f. und ein Schaff um 4 Orever gekauffet worden.

S. 33. Im 1402 Jahre! am Tage Stephanis früh Morsgenesischer Decanus Gerhardus de Hitzacker mit Tode abgegangens worauff auch die abwesende Canonici, und unter denenselben nahmenlich Sifridus de Urden, der zugleich Canonicus zu Lübeck wars und daselbst residirete zu der Wahl eines neuen Decani convocivets auffalt und Weise, wie folget:

Honorabili viro Dn. Mag. Sifrido de Urden, Canonico Ecclefie Lubecenfis.

Sincera falute premissa, Venerande Domine & Amice. Ad notitiam vestram tenore presentium proh dolor! dedicamus, quod Dns Gerhardus de Hitzacker, Decanus noster, die beati Stephani, circa pulsum matutinum, diem suum clausit extremum, & ideo nobis & Eccle-

fic

fie nostre futuri Decani electio est necessaria. Quapropter vos Capituli Ecclesie nostre nomine rogamus attentius & hortamur, & mihilominus sub debito sidei Ecclesie nostre presitie & peremtorie citamus, ut seria quarta post sestum Circumcisionis Domini, que est 4 Jan. in. Ecclesia nostra presentiam vestram personalem exhibere curetis, ad electionem futuri Decani, Spiritus S. gratia annuente, celebrandam, aut vota vestra & voluntatem Procuratori vestro per literas patentes vestras aut instrumenta publica intimantes, nos enimalios Concanonicos nostros absentes per similes literas ad terminum citavimus & vocavimus supra distum, ad distamelectionem celebrandam, & cum hoc vobis intimantes, in on veneritis aut vota vestra rescripseritis, ad electionem supra distam, prout de jure poterimus, procedemus, In. Christo valete. Datum Bardowik tq. 1402 d. Johannis Evangeliste, sub sigillo Capituli nostri, quo utimur ad causas.

Hermannus Schomaker, Senior & Capitulum Eccl. Bard.

S. 34. Nachdem der Bahl Zag heran gefommen/ welscher war der 15 Februarii 1403/ haben die Canonici per viam. Compromissi ihren damahligen Seniorem, Hermannum Schomaker, zu einem Decano erwählets wie davon nechstfolgendes Instrumentum aussilhtlichen Bericht giebt:

TN Nomine Domini, Amen. Anno Nativitatis Domini 1402 indict. IX. d. 1c. Febr. hors tertiarum vel quali, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris ac Domini nostri, Dni Bonifacii, divina providentia Pape IX anno 14 honorabiles Dnn. Hermannus Schomaker, Johannes Ole, Hermannus Scharmbek, Canonici Ecclesie Bardovic. in mei Notarii Publici & testium subscriptorum presentia , Capitulariter pro electione Decani ejusdem. Ecclesie, ut dixerunt, congregati, prehabitis quibusdam protestationibus, dixerunt, ipsos ad hujusmodi electionis negotium processuros per viam compromissi, sicque dicti Hermannus, Johannes & Hermannus, ipsorum nec non honorabilium Domino. rum, Hinrici de Winhusen, Sifridi de Urden, nec non Ludolphi de Munster, Prepositi in Mariensee, itidem Canonicorum nominibus, quorum ipfi vel eorum alter voces ad hujusmodi electionem per patentes literas & instrumenta publica, ut narrarunt, habuerunt Dir 3

in honorabilem Dn. Johannem Olen ibidem Canonicum unanimiter compromittebant, sibique presenti & post deliberationem prehabitam hujusmodi onus compromissi acceptandi, dederunt plenam potestatem, vice sua & totius Capituli ipsum Decenum eligendi & Ecclefie ipsorum de Decano providendi interventione solennis stipulationis de observatione hujusmodi compromissi. Qui quidem Das sohannes modicum ad partem secedens, & diligenti prehabita deliberatione, ad locum capitularem reversus, vice & nomine sui & totius Capituli in commendabilem virum Dn. Hermannum Schomaker, ibidem Canonicum presentem, votum suum duxit dirigendum, ac eum solenniter & publice, invocato ad hoc Dei nomine, in Decanum Ecclesie Bardev. procedendo elegit, & providit de eodem, expresse protestando, quod per illam electionem & provisionem nulli in jure suo derogaret. Qui quidem Hermannus, post deliberationem per eum de hoc habitam, electioni predicte de persona sua facte humiliter consensit, super quibus requisitus presens conscripsi publicum instrumentum. Acta funt hec in Capella S. Marie fuper cemiterio Ecclesie Bardovicensis. Anno, indictione, mense, hora & Pontificatu, quibus supra. Presentibus honorabilibus & discretis viris, DnoHermanno bon Dem Brocke/Ecclefie S. Johannis in Luneborch. Jacobo Kannegeter, Ecclesie Verdensis, Gerhardo Ohem, Ecclesie S. Nicolai Bardov. perpetuis Vicariis, & Jacobo Rhoden, Presbytero Eccl. Verdensis, ad premissa rogatis testibus. Et ego Wilkinus Cutent, Clericus Bremensis Diec. Publicus autoritate imperiali Notarius, predictis omnibus & fingulis, una cum dictis testibus, interfui, eaque hic fieri vidi & audivi. Ideò hoc presens publicum instrumentum signo & nomine meo solitis signatum exinde confeci, requisitus in fidem premissorum.

S. 37. Diefer neue Decanus hat fo fort mit gefamtem Capitulo hiefige Stiffte Statuta ju andern und ju verbeffern vorgenommen. Belde reformirete Statuta der Berdifche Bifchoff Conradus Sol-

tow, auff Begehren confirmiret/ wie folget:

Onradus Soltow Ecclefie Verdensis Episcopus universis & singulis Christi fidelibus salutem in Domino. Etsi quorumlibet justis petitionibus attendere benigne nos deceat, illorum tamen rationabiles preces ad exauditionum gratiam nos precipue condecet admit-

tere.

tere, quos nobis pure dilectionis nexus consolidabat. Hine est. quod accedentes ad nostram presentiam venerabiles & circumspecti viria Hermannus Schomaker Decanus & Nicolaus Cratze, Ecclefie Bardov. Canonici nostre Diec, nomine Capituli Ecclesie ipsius significaverunt. qualiter pro statu Ecclesie predicte nonnulla statuta & ordinationes noviter probe & salubriter statuerunt, supplicantes nobis, ut hujusmodi statuta & ordinationes confirmare & approbare dignaremur. Nos igitur considerantes fidem ipsorum puram & dilectionem sinceram, quam ad nos hactenus gesserunt & ad presens gerunt, accepta. grata & utilia servitia nobis impenderunt, ipsorum precamina patulis auribus haurientes, maxime, quod non fint inconsona rationi, predicta statuta & ordinationes ad ipsorum omnium petitionem confirmamus & per presentes approbamus. Ut ego hujusmodi statutorum & ordinationum confirmationi & approbationi indubitata fides debeat adhiberi, presentes literas ex certa scientia sigilli nostri appensione jusfimus communiti. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noffre ratificationis & confirmationis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis a. hoc attentare presumserit, penam excommunicationis & anathematis, & nostre ultionis acrimoniam non immerito potest formidare. Datum in castro nostro Rodenborg noftre Diec. Anno 1403 die Dominica 1.'Aprilis,

5. 36. Diefe Confirmation ju Diodenburg abgegeben/befraffe Cranz. Metiget daß Diefer Bifchoff endlich das Schloß Robenburg/ wornach trop. 1. X. fich feine benden Antecessores bergeblich bemühet/wiederbefommen. Biewohl aber Crantzius fonft auff ihn nicht gar gut ju fprechen/ fo 1. XI. Capi a wird doch ben andern fo wohl feine fonderbare Gelehrfamfeit/ als Vie. Epife. auch feine vortreffliche Rlugheit fehr geruhmet. Bie er denn uns Verdent, ter andern ein Buch de Sancta & individua divini trinique Numinis majeftate foll gefchrieben/ und darinn die Lehre Johannis Suffen gar ftattlich defendiret haben. Da er aber besmegen ben bem Babit angeflaget als ein Reger/ habe er fich in des Pabftes und aller Car-Dinglen Begenwart mit einer angenehmen und gierlichen Rede ders maffen verantwortet/ daß manihn von der Beschuldigung fren palfren laffen muffen. Bleichwie er nun aus der Stadt guneburg burtig war/alfo hat er auch dafelbft ju Ct. Dichaelis feine Begrabnife Stelle mit diefer Auffichrifft erhalten :

Anno 1407 d. 11. menfis Januarii obiit Reverendus in Christo

Pater

MStr.

1405

Pater ac Dominus M. Conradus de Soltow, Verdensis Ecclesie Epi-

scopus, Theologie Doctor, cujus anima requiescat in pace.

Dieser Bischoff Conradus hat auch in gedachtem Jahr die Galli nebst dem Capitulo Verdensi und dem zu St. Andrea in Berden hies gem Stifft Bardewick und der gangen Clerisen des Stiffts Berden versetet den Zehenden zu Solshusen und Bodenstorp für 600 March Lübl. davon iedoch alle Jahr solten 50 abgeschlagen werden/mit welchem Gelde er einige Stiffts Güter wieder eingelostet/so auff schwerere conditiones an andere versetet waren.

6. 37. 1405 hat Beinrich von dem Berge dem Stiffte biete felbft einen Meyerhoff ju Bogelfen, und noch einen Dof zu Mechter

fen verkauffet. Der Rauff-Brieffift diefer:

2By Hinrick von dem Berge, und Diederick fin Sone Knape bekennet avenbar in duffen Breve / vor alfe meme/dat my mit bull bordte unfer Erven hebben vorkofft und vorkopen und uplathen gegenwardigen in duffen Breve vor 80 Marcf Luneborger Denninge/ be uns genglicken bethalet/ und in uns und unfer Erven mit Bruckelcken gekamen find, den Erfamen Serren, Sr. Sermen Schomacker, Decken und dem ganten Capitel the Bardowick unse twe Hove tho Bogelsen de in einen gelecht sin dar de De riger nu uppmahnet / de uns plecht tho geben 43 Marcf Pens ninge/ und acht Roder Holtes tho St. Michaelis Dage/und unfe Sof tho Mechtersen/ dar Hennecke Sorcken nu uppe wohnets De uns plecht tho geben ein Schock Eper und ein Botter tho Dofgen und 4 Foder Soltes tho St. Michaelis Dage alle Idhrlickes/ mit allerlen Mitt-und Thobehoringe/ Bede und Bers ren Denft, in aller Wife, alfe uns dat angeervet und my bethe bert beseten bebbet, und wo schollet und willen ene des rechte mahrende Wefen, frey egen Gudes vor alle den jennen, de vor recht kamen willen/ wan und worene des Behof ist und so dat von uns efchet und dat vorschreben But/ moget fe bor frey eigen But mit eigendomlicken Rechten tho emigen Diden besittens Alle vorschreben edder mede don und lathen/ mat fe willen. Stucke famt und besonderen tonen wy hinrick und Diederick fin Sone vorbenamt, vor uns, unfere Erven, dem vorschreven Decken und Cavitel the Bardewick, und eren Nakominlingen, edder dem jenen/ de duffen Brieff hefft mit eren 2Billen in auden Treuen Treuen/ftede/vaft und unvorbracten tho holbende/ fonder alle Lifter und des tho Befentniffe hebbe my unfe Ingefigele wittlicken gehand get an duffen Breff. Geven na Gabes Borth 1405; bes achten

Dages na G. Michaelis.

Gelbigen Jahres hat hiefiges Capitulum ber Rirche gum besten ein Statutum gemachet / und amat ad obviandum Ecclesia periculis & dispendiis, quibus tam graviter onerata extitit & oppresla, & ex quibus divinus amplectendus cultus diminuitur desiderabia lique clericali Statui à Laicis qui Clericis semper oppido sunt infestit. communiter detrahitur. Davon feiner folte exemt und befrevet fenn/ cujuscunque gradus; flatus, conditionis, mebiliraris aut præcminentiz exiltat. Borque fo mobi pon Derer Stifftis-Derfonen/als der Kirchen damabligem Buftande zu urtheilen. in meries, for

S. 38. 3m folgendem 1406ten Sahr/ in profesto Purificationis Maria, hat vorgedachter Bifchoff Conradus die Berordnung gemachet/ Dafi/da bifhero in Abmelenheit Des T hefaurarii die Thefaurie, und mithin die Rirche/ biel Ochaden erlitten / binfuro Decaaus und Capitulum in folden Rallen Die Thelauriam burd femand anbers/ber gegenwartig, folten vermalten, und felbigen bas bans deputirte falarium genieffen laffen. Golche Berordming ift noch datiret in caftro Rodenborch. Alle aber nachgebende auff Michailie deffelbigen Jahrs obiges Statutum von ihm confirmiret und Diefe Berordnung Daben auffs neue wiederholet worden/bat er fich an Luneburg in curia fue Episcopali auffgehalten. Golte nun bem alfo fenn was Crantzius melbet, daß diefer Bifchoff das von ihm Metrop. I.XI. recuperirte castrum Rodenborch felbst wieder verseket/muste es als lererft in dem letten halben Jahre feines Lebens gefchehen fenn; massen er bald hierauff/ nemlich 1407 d. 11. Jan. nach Anzeige feis

ner obangeführten Grabfchrifft/ Todes verblichen. S. 39. 3m istgedachten Jahre hat Jacobus de Ponte, Vica-

rius Valerii & Agidii, su feinem beneficio ein Sauf und aream bers ebret : dafür ihm und feiner Familie von den Successoribus jahrlich follen memorien celebriret werden. Der Rath ju gunebura

bat bieruber ein Atteftatum in folder Form ertbeilet :

Os Consules civicatis Luneborch, Albertus de Molendino, Otto Garlop, Nicolaus Garlop, Nicolaus Sankenstede, Henricus Bere, Johannes filius Nicolai de Molendino, Ludolphus Töbing, Ludolphus (38

1406

dolphus de Wynfen, Johannes Rese, Hartwicus de Molendino, Gotfridus de Tzarstede & Johannes Schelpeper, protestamur in his scriptis, quod Dns Jacobus de Ponte, perpetuus Vicarius altaris Bb. Valerii & Egidii in Capella B. Marie Virginis in cemiterio Ecclesse S. Petri & Pauli Bard. pia motus intentione, ad dictam fuam Vicariam dedit & allignavit domum suam, curiam & aream cum omnibus earum pertinentiis, quas ipse in Bardewik emerat & construxed rat, adeandem Vicariam perpetuo pertinendas, tali tamen conditione adjecta, quod suus in eadem Vicaria pro tempore successor, ejusdemque Vicarie possessor singulis annis de eadem domo & suis pertinentiis supra scriptis pro memoria dicti Jacobi quatuor marcarum zeditus in quelibet festo Michaelis Archangeli exponet & persolvet, quorum redituum una marca pro Jacobi de Ponte & Lucie ejus uxoris,parentum Dni Jacobi supra dicti memoria perpetua celebranda, in quolibet festo beati Viti martyris, in choro dicte Ecclesie S. Petri & Pauli Bard. inter Canonicos & Vicarios ibidem tunc prefensentes distribuetur, secundum consuetudinem ejusdem Ecclesie. Secunde marce reditus pro ipsius Dai Jacobi memoria in anniverfario ipfius similiter in choro dice Ecclesie, ipso die B. Jacobi Apostoli, pro eo, quod fiat circuitus Ecclefie seu cemiterii & cantetur Sequentia: Celi enarrant &c. ad missam tune presentibus pro confolatione distribuentur. Quarte vero marce reditus Vicarius pro tempore ad altare S. Barbare Virg. in Capella S. Lamberti in Luneborg pro memoria dicti Dni Jacobi in singulis suis missis facienda toller & fibi inburfabit. Poterit etjam supra dice Vicarie possessor dictos IV marcarum reditus pro LX marcis Luneb. den. reemere, quandocunque videtur sibi expedire, reemptione hujusmodi per medium annum preintimata, facta quoque dicta reemptione totiens, quotiens cum illis LX marcis per Consules nostre civitatis tunc temporis cum scitu consensu & consilio Vicarii pretacte Vicarie in Bardewik & Testamentariorum predicti Dni Jacobi, alii IV marearum reditus. quam primum id fieri poterit, ad ufum fupra dictum reemantur; ita quod voluntas sepe dicti Dni Jacobi semper maneat inconcussa. Datum anno Domini M. CCCC. VII. ipso die B. Albiani martyris, noftre civitatis sub sigillo in testimonium omnium premissorum prefentibus appenfo.

S. 40. Des Jahres hiernechst ift die Elmenow so hoch ge-

tvachsen/daß sie Bardewick einiger Orten überschweimmet/und das Wasser big anden Dom gestanden; worauff ein hauter Frost erzfolget/ der 3 Monat beständig angehalten/daß dahero damahls viel Bieh/ so wohl von Katte/als Dunger/ allbier gestorben.

S. 41. Im Jahr 1410 hat Werner vom Berge / Hansen Sohn die von seinem Bater und Vorfahren an hiesiges Stifft gesthehene Verkauffung ihrer Gitter ju Bogelsen Mechtersen Athmissen/Vrietling und Wittorsf ausst seprelichste und bestänzigste ratificiret/und sich aller Ansprache an dieselben/für sich und feine Erben/auss ervoge Zeiten begeben. Das Documentum sautet alse:

Ch Barner von dem Berge Knave/ Sankes Sone/ dem SOtt gnedig forbetenne apenbar in duffein Brebe bor alle den jeffen/de ene feben edder boren legen/dat 3ct mit Willen unde Bullborde alle miner Erven, de nu fin, edder moch gebaren mers Den mogen, und alle van dem Berge mit wollbergenem Dobe gewillforet und gevullbordet hebbes alle de Brevesde mine Ofterens min Bader und min Broder gegeven bebben / up dat erbe frepe Buttalfe up einen Soff the Ochtmiffen / bar nu Beine Radefen uppe manet/einen Sofftho Briedtlinge/einen Soff tho Bittorpi den mu Meinete Ratbrock hefft, dat fe dem Dekene und Capittels herren tho Bardemickitho Ervefove und tho emigen Diden portofft hebben/ 3ct noch mine Erven vorschreven/ enbeholdet uns dar nenerlen Thofprate mehr annernoch Recht/Richte/ Ruttober Thobehoringer und both dest und bebbet gedan eine rechte Borticht tho etvigen Tiden/alfe de Breve Daraver gegeven uthwisen / de oct in vuller Rrafft und Macht bliven und wefen schollen. 2Bere bat ene Dar jennia Anfprate edder hinder anschege, von mi edder minen Erven, fo fchal 3cf edder mine porfchreven Erven, des Bubes ere rechte mahrende wesen/ manne/ wor und wo dicke fe dat von uns efchet ebder efchen latet, vor alle den jenen, be vor Recht famen wit-Let, och fo willfore und vullborde Ich, und mine vorschreven Erven, alle de Breve/de min Bader hinrich von dem Berge / Diebericks Cone/ deme GOtt Gnade geven hefft, up Dat Gut/ dat be den por? fchreven Defene und Capittel-Herren tho Bardowifa, alie un de Echove the Bogelfen/der Bergers Cone, und einen Soff the Dech terfen/ dar Gord uppe mabnet / hadde/ vor frev Erffguth vorfoffe S8 2 hefft/

befftithe emigen Tiden trewelifen the befittender 3ch noch mine Ers pen enbeholden uns in porfcbrevener Biefe bar nenerlen & hofpras te anne noch Recht noch Richter Rutt edder Chobehoringe / und wie dath des och ene rechte Borticht tho emigen Tiden. Mile duffe porschreven Stucke sammend und ein iflick befundere lane ich vorbenomede Warner van dem Berge por mie und mine Erben por fcbreben dem porfcbreben Decfene und Capittel herren the Bars Domige tho emigen Tiben ftede und fast tho bolben an auten Tres men/funder alle Lifte genglifen unborbracten/des tho groter 2Bil fenheit und Orkunde so hebbe 3ck min Ingesegel mit Willen ges benget laten tho duffen Breve. Beven tho Lunebora nab Bades Borth 1410. Alban.

1413

1418

S. 42. 3men Sahre bernach befannte fich ber Convent in Phis ne/dem Capitulo allbier mit 6 Guß Galbes von ber Gulbe zu Lunes burg verpflichtet zu fepn. Das Documentum lautet folgender Beftalt :

SE Ch Ser Sinrick Bravest/ Mechtild Priorin unde de gans Rie Convent des Rlofters tho Lune bekennen avenbar in "Duffem Breve/ bat my plichtig find tho gevende dem Decken junde dem Capittel tho Bardewick uht unfer vordern 2Bechs Juann/ belegen in dem Sufe the Berardinge up der Gulten the "Luneborg alle Rahr tho St. Martens Dage, fok Guß Goltes, .de fe van uns in Dorjahren uht alle unfein Gube geefchet beb-Bo och de vorschreven Decken unde Cavittel jenige ans "der olde Breve funden, de upve de fof Guf Goltes fprecken, De schollen deger unde alle machtlok mefen unde bliven. "tho Bekenntniß bebbe win unfe Ingesegele an duffen Breve ,gehenget/de gegeven is tho Lune/ na Bades Bort 1413 Des neas aften Dages na Twolfften.

S. 43. Machdem ichon vor diefer Zeit ftatt ber gerfallenen Stevhani Rirche auff Derfelben Rirchhofe ein Oratorium auff. gerichtet / hat Hinricus Bilchoff ju Berben, als er vernommens Daß felbiges fleißig befuchet wurde/ein Privilegium und Indultum ers theilet/ daß daselbft mochte alle Keper-und Berckel . Tage/ befons bers an Stephani Reft, bon einem Priefter Meffe gehalten,und bas Bold durch eine Gloche jum Gotterdienft dahin beruffen werden, bif endlich eine ordentliche Capelle allda gebauet, und folche mit eis

nem

nem bejonderem Rectore berfehen wurde. Die Borte Des Privi-

Os Henricus DEI & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis universis & singulis Christi fidelibus presentibus & posteris in uno Salutari salutem. Noveritis, quod, ut accepimus, nonnulli utriusque sexus homines quoddam oratorium nostri & aliorum, quorum interelle credebatur, procuratione, voluntate & consensu in laudem & honorem S. Stephani, dudum dicte Ecclesie Patroni, & relevamen animarum corporum quondam ibi sepultorum erexerunt ac construxerunt, ad quod devotio populi Christiani non parum crevit & cottidie crescit, qui vota ipsorum & cujuslibet ipforum orationibus, eleemofynis & aliis ibidem in laudem. & honorem S. Stephani perficiunt. Nos v. Henricus Episcopus attendentes, quod crescente devotione populi, crescere debet cultus divinus & augeri, volentes dictum locum, propter devotionem specialem, quam gerimus ad S. Stephanum, specialibus favoribus prosequi, & singulari affectu decorare & magnificare, cum secundum canonicas sanctiones, canonum & legum pias voluntates Episcopali studio decens sit adimplere, & in omnibus piis voluntatibus sit per locorum Episcopos providendum. Quapropter autoritate nostra ordinaria, motu proprio, mere & purè propter devotionis & dicti cemiterii reformationis & conservationis instantias, ut in dicto oratorio, in altari portatili sed consecrato, donec loco oratorii, de Capella & ipfius vero Rectore provideatur, quilibet ideneus sacerdos, causa devotionis, ibidem missam ac missas legendo vel cantando celebrare affectans, quolibet die festivo & non festivo, & presertim in diebus Stephani, hujusmodi oratorii patroni, divinum officium exercere & complere, campanaque haberi & publice ante divinum officium pulsari, nec non populus Christianus inibi convenire & divina officia audire possit & valeat, prefentium tenore gratiose indulgemus & plenam elargimur facultatem. Insuper omnibus & singulis Christi fidelibus, utriusque. fexus hom nibus, oratorium & cemiterium devote vilitantibusaç pro animabus corporum ibidem sepultorum orantibus, manus suas adjutrices ad firuduram ac aliis ad eam necessariis porrigentibus, totiens quotiens, autoritate nostra, qua confili sumus, unam. Carenam & 40 dies indulgentiarum vere confellis & contritis gratio-S8 3

fe indulgemus, & de injuncta eis penitentia in Domino misericorditer relaxamus. In quorum omnium & singulorum sidem &
testimonium premissorum, presentes literas sieri & nostri sigilli
appensione justimus communiri. Datumanno Domini M. CCCC,
XVIII, mensis Maji decima die.

S. 44. Der Fundator dieses Oratorii scheinet Claus Graus roche ein Burger aus Lüneburg, oder dessen Borsahren, gewesen zu seyn; Zumahl er nebst dem Bischoffe, mit dem Stiffte, wegen des daselbst gefallenen Opffers, zu freiten angefangen. Denn da das Stifft, vermöge der Statutorum, selbiges für ihre Personen prætendiret, haben jene solches nicht wollen zugeben, bis die Sache im Anschafte des folgenden 1419ten Jahres durch den Prior des Klosters St. Michaelis und den Rath der Stadt Lüneburg vermittelt und entscheben, wie nechstfolgender Vergleich mit mehrem besaat:

, Wifden dem Chrwerdigen in Bade Badere und Beren/ Ses Bren Sinrice/Bifchope the Berden, und Clauefe Grauroche, Borgern the Luneborg, af ene Giden, unde den Ehrfamen Seren, Defene unde Capittele tho Barbewick, af andere Giden, umb els gre Schelinge unde Ewidracht by tho Dohndes de under benfulven Darthien gemefen is van bes buwenden Bedehufes wegene uppe St. Stevhans Rerchafe tho Bardewich hebbe mu Boldemin ban Wenden Prior tho S. Michael, und Borgermeister und Rathe manne tho Luneborg/ vermiddelft In. Alberte van der Molen/ "Ruter/unfer Stadt Borgermeiftere/den my bon unfer wegen dars atho fchickenden, alfe Schedeslude van benden vorbenomden Dars Athien/mit den Erfamen Luden/ Beren Johan Schelvevere und "Frederit Sogeherten/ de von dem vorbenomten Seren Bifchore "bifundern in duffer Gate of gemechtiget weren / famentlifen frundtlifen gedegedinget/in duffer nabfchreven 2Gufe: Tho dem gerften hebbe my gedegedinget/ bat dat vorfchreven Bedehus/ alfe "dat nu begrepen unde buwet is/ schall fabnde blyven/ unde wat in Bortiben betteher tho barin geoffert is/ fchall man antworten mit anden Schloten deffulven Bedehufes, enem Schwornen, den de borfdreven Defene unde Capittel the Bardewicf Dartho fcbictens bewerden/tho entpfangende/ und de fchall dat vorschreven Offer "antivorden/halff dem borfchreven Defene und Capittel tho Bars "bewich und de ander Selffte beholden tho Behoff des vorfdreve Men

1 . 1

inen Bedehufes Burve, und wat von Rlenoden in dem porfcbreven . Bedehufe is/ fchall bar of inne bliven. Borth mehr wat dar in bem .Block Des vorschreven Bedehuses in thokamenden Enden acoffert sunde gebracht werd in Benninge / in waffe ebber worane bat ful "bat fchallme of antworden bemiennen / ben be Decken unde bat . Cavittel porfcbreven bartho fchicfet hefft, tho entufangende, De Belffte by bein Capittele, unde de andere Belffte by bes porfdires . ben Bedehuses Bume the blivende. Bere aver, bat iemand ets stoas geven wolde, unde geve was by levende nah finem Dode ubt sfinem Ecftamente tho bein Buwe des vorschreven Bedehuses abat fchall allene by dem Burve bliven, unde tho dem Burve aefehe gret werden. Borth mehr wolde jemand bat vorschel. Bedehus anders edder groter buwen/ be fchall dat dohn nah Rade unde mit Willen und Bullbord bes vorfchr. Decfens unde Cavittels .tho Bardewich: 2Bolde of iemand en Lebn edder ene Vicarie in adat porfdreven Bedehus leggen/fo fchall dat bu dem Rade tho Lis neborg unde uns Schedesluden Borbeth fahn, was die Lehnwagren des Lebns edder der Vicarie mefen fchall. Duffe porfdres . bene frundtlife Degedinge bebbe my vorbenomte Boldemin von Benden Prior, unde Borgermeifter unde Rademanne tho Lus. neborg gedegebinget, alfe vorschreven is, von der vorben. benden Darthien unde aller derjennen megen/ de dar mas mede tho dohns "De gehatt hebben/ bat alle Unwille und Schelinge/de van des vor-Afchreven Bedehufes wegen wente hertho geweft fun / hirmede bus Dat is gebegebinget nah Gabes Bort legt wefen schullen. Bertein hundert Jahr/barnah in dem negenteiendem Jare / Des andern Dages nah nien Jahrs Dage, unde des the Befantniffe . bebbe my unfe Ingefegele witliten gehenget beten an Defe .. Schrifft.

figer Orten mit einer groffen procession und Umtragung des Sacraments beginnen zu fenren. Bestalt der Burgermeister zu Lübech/ Jordan Perschow, auff dem Concilio zu Costnie/ woselbst er damalisgewesen/soldes gesehen/und es zu Lübeck zuerst angerichtet/ welches

nachmable andere nachgemachet.

5. 46. 1430 hat Reinecke von der Seude hiefigem Stiffte einen Meyerhoff ju Pattensen verkauffet. Folgenden Jahrs bauete Sr.

Sr. Hinrich Lange/Burgermeister in Luneburg/als Vorsteher des Hoses au St. Nicolai/allhier zu Bardewick die so genannte Schleus se und den Meyerhoff dabep. Dier Jahr hernach ließ er die Nicolai/Rirche gank neu ausstehen/und am Sonntage Vocem jucunditatis wenhen. Verlegete aber hiernechst/wegen des Uberlauffs/soden armenleuten geschaher die Rirchwenhe auf den Sonntag nach Martini aus dem Sommer in den Winter. Das Rirchweche auf der Sebäude kostet dazumahl 700 March/ und die guldene Taffel auff dem hohen Ultar daselbste so aus Tage allumtionis Maria 1437 das

bin gesehet worden/ 107 March 8 ft.

9. 47. Um diese Zeit hat Gevert Grönehagen/ Bürger zu Luneburg/von denenkandes Herren/Octone und Friderico, das Gericht
und Bogten über Bardewick gehabt; wie solches aus verschiedenen Documentis von 1439 erhellet. Also hater selbigen Jahrs ersitich/ des Sonntages vor Mitsasten/consimiret eine Berschreibung
von 4 Marck jährt. Kente/ welche Heyen Glögen/ zu Bardewick
wohnhasstig/an dus Kloster zum Heitigen- Shal verkausset/woebe,
als Zeugen gewesen die Ehrsamen/ Ditmer Westphal/ Albert
Coltow/ Hans Nendorpe/ Rathmanner des Fleckens Bardewick.
Gliechergestalt ist am Tage Thomægedachten Jahres von ihme bestäriget die Berschreibung 24 ß. jährt. Nente aus Hermen Hossen
undes Erbe zu Brietling/ ad memorias Hrn. Hermanni Scharme
becks/Canonici/ woselbst er sich Hosvetmann der Vogedyecho
Bardewick nemeet.

S. 48. Im Jahr 1440 ward das Bruder und Schwester-Hauß auff St. Nicolai Hoff durch obbemeideten Burgermeister, in Luneburg/ Heinrich Langen/ ausgebauet. Auch ließ derselbige Damahls einen Relch a 27 March/und eine guldene monstrance

207 March verfertigen.

S. 49. Zweene Canonici hiefiges Stifftes M. Johannes und M. Luderus Kolkhagen, waren mit consens des Capituli wom Bischoff zu Hidesheim auf das Concilium zu Balel versandt. Nachdem nun foldes Concilium zwar 1431 schon angegangen/dennoch aber noch lange nach dieser Zeit gedauret/ daß die Canonici dahero über Beit und Ordre ausgeblieben/ und ihnen deswegen/vermöge der Statutorum, die Revenuen-Gelder eingegogen/ hat der Bischoff Magnus folgende intercessionales für sie an hiefiges Stifft abgehen lase sen:

Magnus

Magnus Dei gratia Episcopus Hildesiensis, favorosa falutatione premissa.

Rame/lebe besundern/wie don juwe witlik/alse ji lichte vor"Ender Kolchagen van unser unde unses Stichtes wegen lange
"Sydt her gewest sin in dem hilligen Concilio tho Basel/bidde we "suve mit gankem Flite/ dat ji ene geven und volgen laten willen "sore provente unde Rente/ detvile se in dem Concilio gewessen sin "in aller Wyse/e effte se in den proventen de Cydt over geseten hed-"den/ so dat lükerliken dewisen de Breve des Concilii, de daraver "gegeven sind/ und an juw gebracht worden, dat se dersusven Sind-"de des Concilii unde unser Bede hirmede tegen juwe genethem "mille wy unde se gerne verschulden unde verdenen. Datum Stup-"wold) ipso die Johannis Bapeiske, nostro sub sigillo. Anno 1441.

Venerabilibus Dominis, Seniori, Canonicis & Capitulo

..

99

Ecclesie Bardevicensis, nobis in Christo

fincere dilectis &c.

S. co. Beil in Diefer Muffichrifft Des Decani nicht gebacht wird/ muß deffen Stelle Damable vaciret/ oder der Conradus Apenborch, von welchem man fonft biernechft querft Rachricht findett absent gemesen fenn. 3mar gebenchet auch Wolterus eines Conradi Abbenborche/ Der etwa um Diefe Beit erftlich mit bem Erte Bis Schoffe von Bremen, damable auch Abte ju Luneburg, nach Rurnberg jum Rapfer, und bernach fur fich nach Rom jum Dabit gereis Beil aber derfelbe nur Archidiaconus in Modefforv und Canonicus Lubecensis genannt mird/ fan baburch hiefiger Decanus nicht verstanden werden. Um so viel weniger/ weil der Archidiaco. nus Abbenborch (nicht zwar / wie Wolterus irrig berichtet/ 1438/ and mar ju Rom/als er dafelbit megen conservirung feines Archidiaconatus negotiret; fondern ju gunebura / mo feine Grabftelle annoch verhanden/) allbereit 1441 d. 6. Aprilis geftorben. Da bingegen hiefiger Decanus Des Rahmens / nicht nur 1442 bas Dom-Berren-Saus auff der Bardewicker Straffe in Lunebura bon Eggert Rrufen gekauffet/ fondern auch/ nach Unzeige verschies bener Documenten/ noch bif 1448 gelebet. Das Grab des ge-Dachten Archidiaconi ift annoch zu Luneburg in der Johannis- Rire de auffm Chor bor dem boben Altar ju feben / und bat folgende In-

Inscription: Anno Domini 144, ota die Mens. Apr. obiit Venerabilis Dns Mgr. Conradus Abbenborch, quondam Archidiaconus in Modestorp, Canonicus Lubicens. nec non hujus Ecclesie Plebanus, cujus anima requiescat in pace.

Chron, MSt. Yerd, p.113.114

1441

S. Fr. Gleichergeftalt hatte Sr. Johannes Gerdaw, Prapo-Situs Bardovicensis & Canonicus Verdensis, gedachtem Concilio, ohne 3meifel nomine des hiefigen Stiffts/bengewohnet / welchem. auch wegen feines langen Auffenbleibens Capitulum Verdense nicht nur feine Prebende ganter acht Jahr lang auffgezogen / fondern auch dar einen andern/nemlich Warner von Anel / ihres damabe ligen Bifchoffe, Johannis von Anel/ Bettern, an feine Stelle ges fetet/ worüber ein groffer Streit entstanden. Gelbigen bat ber Rath in Luneburg 1441 Montags poft Letare alfo veralichen/daß Sr. Johannes Gerdaw ben feiner Drobften und Prabenden ju Ber-Den verbleiben, und des Bischoffs Better, Warner von 2mel, Das pon absteben und cediren folte. Bep diesem Bertrage fennd ge mefen Br. Ludolph Abt ju S. Michanl, Berr Deter Abt ju Bran-Denburg/und Johann Christiani, herr Andreas Drobft ju Debr-Den/ Cord Abbenborch, Archidiaconus ju Modestory/ Bertram ju Ebbedfidry/Dietrich Brobit ju Lune/Johann von Minden Pfarrs

1445

wend Sode hat gleichwohl Warner von Anel ihm succediret.

5. 72. Mehrgedachter Bürgermeister Lange bauete 1445 an der hiesigen Nicolai Kirche eine neue Gerbekammer um 262 Marck; kaussete von den Juraten zu S. Johannis in Lüneburg ein Warck; kausset in diese Kirche für 180 Marck; ließ auch ein verguldet silbernes Crucisix machen/so man des Sountages um den Hoff gestragen/welches aekommen über 21 Marck.

Nach herrn Johann Gerda-

herr ju S. Johannis in Luneburg.

1448

1450

S. 53. Als voretweinter Decanus, Conradus Apenborch, ettwa 1448 verstorben/ift demselbigen Leonhardus Lange gefolget / der auch zugleich Prapositus in Lüneburg war. Es lässet sich aber wiedertum anschen/ daß entweder vor gedachten Leonhardi Langen Antritt das Decanat eine Zeitlang vacant geweien/ oder der Seniodes abwesenden Decanai Stelle vertreten habe; weil jener nicht zu Bardewick/ sondern bey der Prapositur in Lüneburg residiret. Sesstalt man unter andern sindet/ daß im Jahr 1450 der damablige Senior, Georgius Bolte, in einem Statuto, welches das Capitulum

unter

unter feiner direction gemachet/ fich Vice-Decanus gefchrieben.

S. 74. Nachdem auch endlich die Maciani Kirche bep der Brücke wieder gebauet/ hat das Capitulum für solche bep dem Bisschoff zu Berden Johanne um ein Privilegium angehalten; der selbiges 1465 auff seinem Schloß Rodenburg/ (welches er mit 11000 Gulden von demjenigen redimiret/ welchem es verpfandet worden/) in folgender Korm ertheilet:

Oannes Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, dilectis nobis in Christo venerabilibus Dominis, Decano & Capi-Utulo Ecclesie Bb. Petri & Pauli Apostolorum Bardovicensis nostre Diec. salutem & sinceram in Domino caritatem. Peritionibus vestris devotis inclinati, vobis, ut Capellam in honorem Sanctorum, Valerii Confessoris & Mariani Martyris, prope pontem, ubi communis est transitus per flumen Elmenow, infra oppidum Bardewick, in loco congruo & honesto ibidem fundare & fundatam de bonis & reditibus competentibus dotare, qua dotata Sacerdoti discreto committere & conferre valeatis, tenore presentium concedimus facul-Et omnibus Christi fidelibus dictam Capellam devote visicantibus & ibidem corum orationes admittentibus, manusque adjutrices pro conservatione ejusdem Capellæ porrigentibus, quadraginta dies indulgentiarum de injunctis eis penitentiis, in Domino misericorditer relazamus. In cujus rei testimonium presentes literas sigilli nostri jussimus & fecimus appensione communiri. tum Rodenborg Anno Domini 1465. ipsa die Crispini & Crispimiani.

## Bas vierdte Bapitel/

Was sich von 1470 biß auff die Zeit der Reformation ben dem Stiffte Bardewick zugetragen.

S. I.

Achdem Herhog Fridericus, mit dem Zunahmen der Andachtiges noch ben seinen Leb-Zeiten seinem Sohn Bernhardo, gewesenem Administratori zu Hilbesheims die Regierung 1478 übergebens und in das Franciscus mer Eloster zu Zelle gegangen; dieser aber noch vor

1470

des Baters Tode 1464 ohne Erben verstorben; ift darauff der ambere Sohn/ Octo der Sieghaffte/ allhier zur Regirung gekommen. Bon selbigem ist 1470 hiefigem Capitulo ein Privilegium auff alle anerkauffte Buter und Gerechtigkeit/ um daben beständig zu blebben/ ertheilet/ welches also lautet:

20 Pan Gades Gnaden Bo Otto the Brunswif und Lunebotg Sergog/ befennen apenbar in dufem unfem Breve vor uns aund unfe Erben und Rafomelinge/dat moum Gabes willen und Junfer Galigkeit, den Erfamen Beren Deten und ganbem Capits stel tho Barbewict, unfen leven andachtigen und befundern um des "willen, dat fe dem leven Sade defto frodeliter denen, und den defto Aflitiger vor unfere Delderen und Borfahren Geelen bidden mo agen/ alle Rope und Berpandinge/ De ehre Borfahren/ Capittelse "Deren/Vicarii effte andere Lethmate Der genannten Rerten/edder of fe felbit famt ebber befunders por datum buffes Brebes mit Junfen und unfer Berichop Mannen gedahn und angedahn und der "Guber/fo mente bertho in brufenden meren gehat bebben/und Des sulven unfer Berichop Mannen gemefen fin / und mo be geheten , hebben edder heten/ dartho fe unfer Berfchop Bullbord behoveden geffte behoven/ uhtgescheiden der Grevinge Buder/de mp fo de uns , berleddingende/borlehnet hebben, und andere nene / dat ivp folfe "Berfore und Berpantnif bestediget und bevulborden de alfe afülffft jegenwerdigen in duffen fulven Breve, glio dat folle Buder nu fort mehr tho emigen Enden by der genannten Rerten/immaaten alfe fe bartho verfofft und vorvendet fpn/fcholten bliven/ fo be "fchedeliken doch, wat up Wedderkop gekofft, edder schlichts verpendet is/ moge wedderfopen efte lofen nah Lude der Breve dara-"ber gegeben. Und weret / bat uns unde unfern Rafomelingen gefte Erven der vorberorden Buder / melche verleddingenden bers "mittelft Dode derjennen/de fe ene vertofft effte versettet hebben/ , fo enschollen und enwillen my/noch fe uns der annehmen / unders "winden/ anmabten/ effte underwinden laten/ wu en bedden obne "den fodane Gold effte Beld / da fe vor vorfofft edder vorpendet meren/erften Deger und all entrichtet und gegeben/ weren fe bar aver erffliten the verfofft, fo fchollen fe erfflifen by der genannten "Rerten bliven/ funder unfe/ unfer Erven effte jemandes van unfer "effte ehrer wegen Sinder und Infage. Des tho forder Orfunde und

Jund Bekenntniffe bebbe my unfer Ingefegel witliken an buffen Brev gehenget beten. Da Chrifti Bott 1470. Letare.

S. 2. Um Diefe Beit/ findet man in einer alten Binf . Berfchreibung/daß allhier ju Bardewick Gerr Johann von Obberensbufen/Ritter/und Sinrit Dageford/ Knape/ Des Rleckens Saupt

mann und Borfteber gemefen.

S. 3. 1473 bat bochgedachter Bergog Friderich ber Andachtis ge/ Der Gerechtigfeit an Des hiefigen Capitule Meverhoffe ju Gid. bing/ Radebect/ Barichamy und Nahrendorff, als bie fo genannten Greving-Guter, welche ihm fein Gobn, Bertog Otto/nach Uns jeige des ad annum 1470 angeführten Brieffes, porbehalten, fol

gender Bestalt renunciret:

, APAn Gades Gnaden Bo Frederif de Delderet tho Brunswif und Luneborg Sertogen/befennen avenbar in duffem uns Jem Breve, vor uns, unfe Erven, Rabkomelinge und alsweme, "Dabdem de Chrfamen, unfe leven Undachtigen und befundern, "Dat Cavittel tho Bardewick itlite Bubere, nemlit einem Softho Bodingge, einem Sof tho Radebef, ein tho Barsfampe, und ein 3tho Narendorp/ lange Jahr in rouwelifen weren/ und mit ber "Brevingen/ mabndages unfer Berichop Mannen Rret barumme gehatt hebben / und doch by alsodanen Sofen vorbenomet mit "rechte gebleven fpn/ barenbaven den unfe Gelige Gon/ Herkog "Otto milder Gedachtniß / ungetwifelt der Gafe und Sobe Beles genheit nicht underrichtet / defulben mit itliten anderen Bu-Dern/ nach Dode ber leften Grevingen/ Reineten Soltgreven/ bo "finem Dener tho enem Erben Man-Lehne habbe gelehnet/ be ben of nun funder Lives Man-Erven verftorven. Man deromegen alle Rechtigkeit derfulven Sove mit den Soven/ wenn unfe Ser-,fchup by des vorgedachten unfes Gones Regiments Eyden bar melfe an gehatt hedden, wedder an uns weren gefamen und "gefallen; angefehen nu folle Older rouweliten Befittinge der borbenomden Seren van Bardemit an fulven Soven lange Rabre .. gehatt/ bebben my ohn/ por uns/ unfe Erpen/ Dafamelinge und als wem fo dan Rechtiafeit und Ansvrake, de my daran hebben moch sten/ mildigliten umme Bades willen gegeven/ und geven ohn de alfo liegenwerdigen in duffem unfem Breve, de alfo tho ewigen . Enden ftedes by ohne und ohren Makamelinge the blivende, fun-Et 3 "ber

"ber unfer Erven und Nakamelingen/offte iemandes von un "fer oder ohrer wegen Sinder oder Insage. Def tho Bekantiffe "bebben wy duffen unfem Brev mit unfen bekanntliken Ingesegel "willfen bevestet heten tho etwiger Gedachtniffe. Na Christi un "fes heren Gebord Vertein Junderr und im 73sten Jahre/am Dange Lamberti.

1474

S. 4. Folgenden 1474sten Jahres ist Luderus Sanckenstede, Canonicus allhier/ am 2 Sage Novembris gestorben/ welcher in die Damahls allhier befindliche Bibliothecam unterschiedliche Bucher verehret.

1475

S. 5. Nachbem Siffridus Berchmann, Johannes Wansleven und Henricus Dyle, Vicarii residentes; imgleichen Hermannus Dalenborg, Cancellarius Episcopi Verdensis und Johannes Elver, Vicarii absentes, ein Corpus panum für die residirende Vicarios angeriche tett ift solche Berordnung so wohl von dem Berdischen Bischoff

als hiefigem Capitulo in folgendem Diplomate ratificiret :

Artholdus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis u-Universis & singulis Christi sidelibus, utriusque status hominibus, hujusmodi nostras literas visuris, audituris & inspecturis, presentibus & futuris, salutem in Domino sempiternam & presentibus firmiter. inhærere: Labente enim tempore hominum, hujusmodi actiones simul cum tempore labuntur, atque mortalium, ipfis de medio sublatis, à posteriore memoria evanescunt. Necesse igitur est, ut ea, que rite aguntur, scripti testimonio proveherentur. Sane venerabile Capitu. lum Ecclesie Bb. App. Petri & Pauli Bardov. nostre Diec, nuper indemnitati venerabilium virorum, Dominorum universorum Vicariorum perpetuorum ejusdem Ecclesie pie consulere & provida circumspectione providere volentes, inter cetera salubre quoddam statutum. a fingulis Vicariis in receptionis tempore jurandum edidit. Itaque nobis a suis patentibus literis sigillo dicti Capituli communitum, tam pro fui, quam Vicariorum memoratorum partibus presentari fecit huiusmodi tenore:

Nos Henricus de Molendino Senior & Vice Decanus, Henricus Erpensen Thesaurarius, Ericus Gyse, Wulfardus Wittik, &c. Canonici Bardov. Ecclesie ap. eandem actu residentes & Capitulum ejusdem Ecclesie facientes & representantes, universis & singulis Ecclesie nostreVicariis, aliisque quibuscunque personis, quas infra scriptum.

tangit

tangit negotium seu tangere poterit in futurum, quibuscunque nominibus, aut quacunque prefulgeant dignitate, salutem in Domino sempiternam & totius boni incrementum. Sane intra mentis nostre arcana revolventes, ac etiam maturos tractatus capitulariter habentes, comperimus prefatam nostram Ecclesiam Predecessorum & aliorum nostrorum piorum Christi fidelium munificentia & largitate sumtuofiffime & opulentissime, non folum in edificiis, sed etiam in Prebendis & perpetuis Vicariis fore & elle fundatam, dotatam & instauratam. adeo ut in eodem numero copioso sint & existant perpetue Vicarie atque Vicarii, quodque etiam in precedentibus annis multi ex dictis perpetuis Vicariis apud ipsam Ecclesiam residebant, sed heu causante. controversiarum turbine, que non solum nos Ecclesiamq; nostram, verum etiam multos alios harum partium beneficiatos affecerant adeo. ut reditus dictarum perpetuarum Vicariarum satis sint diminuti. Quos quidem reditus aliquantulum, prout utilitati personarum expedire videmus, augeri cupimus, ideoque humili supplicatione honorabilium virorum, Dni Siffridi Berchmann, Johannis Wansleven Not. & Henrici Gyfen junioris, actu apud dictam. Ecclesiam residentium, nec non Hermanni Dalenborg & Johannis Elver, apud eandem de proximo residere volentium, ejusdem Ecclesie Vicariorum, quorum quilibet ad usum & utilitatem infra dicendam jam 4 Marcf Luneb. contribuerat, favorabilitor inclinati, presenti irrefragabili statuto in perpetuum valituro statuimus & ordinamus, quod deinceps & in antea quilibet, quacunque autoritate recipiendus, in dicta nostra Ecclesia. perpetuus Vicarius tempore receptionis fue, dum statuta Ecclesie noftre, prout moris est, juravit, & in manibus Dni Decani Ecclesie noftre, aut ejus locum tenentis ad fancta Dei Evangelia, ractis per eum. scripturis S, sanctis, jurabit quod pro refectione sustentationeque residentium Vicariorum ap. eandem Ecclesiam infra tempus in statutis ejusdem Eccl. expressum, quo Vinales sive statuta solvere debeat, sibi prefixum, etiam 4 Marcf Luneb. den. ut prefertur, pro augmento panum inter ipsos Vicarios residentes erogandorum, prout inibi moris est, sub pena perjurii solvere efficacirer debeat & teneatur. per statuimus & ordinamus, quod si quis ex antiquis Vicariis & jam. ante hujusmodi statuti nostri supplicationem receptus Vicarius ad residentiam personalem venerit, & hujusmodi panum erogationis particeps elle voluerit, fimiles 4 Marcf pro uso premisso erogabit, alioquin

quin erogatione premissa carebit. Presens quoque nostrum ultimum statutum ad officiantes nostre Ecclesse pro tempore existentes, dum id petierint, & hujusmodi panibus participes esse voluerint, extendi, nec eis, dummodo hujusmodi 4 Marcs solverint, a Vicariis premissa den negari debere volumus atque mandamus. Datum & actum apud Ecclessam nostram, in loco capitulari. Sub anno 1475. ind, 8. die solves, 5. Jan. Capituli nostri sub sigilo presentibus impresso.

Post quarum, statuti quidem premissi, literarum presentationem & receptionem per nos factam, fuit nobis pro prefatorum, Capituli & perpetuorum Vicariorum Ecclesie memorate parte humiliter supplicarum, quatenus hujusmodi statuto, per nos rite & debita maturitatio. ne, ipso quoque quod in evidentem utilitatem Ecclesie & prefatorum perpetuorum Vicariorum tenderet, comperto, illud autoritate nostra ordinaria confirmare & approbare, nostrumque decretum & autoritatem interponere dignaremur. Nos igitur Bertholdus Episcopus memoratus, precibus prefatorum Dominorum de Capitulo & Vicariorum, presertim prefati Dn. & M. Hermanni Dalenborg, Cancellarii noftri & fidelis in Christo nobis sincere dilecti, favorabiliter inclinati, attendentes quoque exPastoris & officii nostri debito, nos eo amplius ad benevolentie nostre, favoris assidui studium pariter & consensum. prebenda ese adstrictos, quo per id utilitati subditorum nostrorum. conspicimus salubriter provideri. Igitur dicto statuto de & cum confilio nostrorum mature & debite recensito, eo quod ad evidentem utilitatem prefatorum Ecclesie & perpetuorum Vicariorum tenderecompertum, autoritate nostra ordinaria illud duximus confirmandum & approbandum, prout illud tenore presentium, Dei nomine, confirmamus & approbamus, nostrumque decretum ordinarium interponimus, hujusmodi presentes nostras literas desuper cernentes & decernentes, sub perjurii quoque pena illud perpetuis temporibus, ab omnibus & singulis, quos illud quomodolibet contingere & concernere poterit, inviolabiliter precipimus & mandamus observari. autem hujusmodistatuti per nos confirmati transgressor temerarius repertus fuerit, Capitulo Eccl. memorate tenore presentium serio damus in mandatis, qt. adversus temerariam transgressionem ad declarationem perjurii beneficiique privationem, prout rite fuerit faciendum, procedat, seque & dictum statutum defendat & tueatur. Datum & actum Rodenborg, die Jovis. d. 19, mentis Jan. 1475. Ind. 8. nostro figillo presentibus subimpresso. 5. 6.

S. 6. Um diese Zeit war noch allhier Decanus der obgedachte Leonhardus Lange, welcher ermeldeter Massen zugleich die Prapositur in Lunedurg verwaltetet und dahero auch in der Stadt seine Wohnung hatte. Da nun selbiger nichts destoweniger von hiese gem Stiffte die vollige Jebung geniessen woltes gleich als ober gegenwartig ware, auch deshalber ein Indultum erlanget hattet hat Nahl Sixtus solches, als dem Stiffte schald und prajudicislicht

1478/ durch nachfolgende Bullam annulliret : .

Olxtus Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili fratri, Episcopo Lubecensi, salutem & Apostolicam benedictionem. Apostolice sedis providentia nonnunquam per eam seu literarum obtentu concella revocat & immutat, prout personarum ac locorum & temporum qualitate pensata ac svadentibus rationabilibus causis, id conspicit falubriter expedire, Dudum siquidem dilecto filio Leonhardo Langen, Preposito S. Johannis Luneb. in Eccl. Verd. ut quoad subsisteret in di-&a Ecclesia, vel altera beneficiorum suorum residendo, fru dus, reditus & proventus Decanatus & Canonicatus & Prebende Ecclesie S . Petri & Pauli oppidi Bardov. Verdenf. Diec. quos tum obtinebat, cum eaintegritate, quotidianis duntaxat distributionibus exceptis, qua illos perciperet, fi in eadem Ecclesia Bardev. personaliter resideret, percipere libere & licite valeat, & ad residendum in eadem Ecclesia Bard. mi. nime teneretur, nec ad id a quoquem invitus coarctari posset, per alias noftras concessimus prout in illis plenius continetur; & deinde ficut exhibita nobis nuper pro parte Venerabilis fratris nostri Bertholdi, Episcopi Verdensis & dilectorum filiprum, Henrici de Molendino Senioris & Vice-Decani, Henrici Erpensen, Erici Ghysen, Hermanni de Molendino, Gotfridi Fluwerk & Johannis Witik, Canonicorum. dicte Ecclesie Bard. Capitulum ejusdem Ecclesie nune representantium, petitio continebat; Prefatus Leonhardus earum literarum vigore eosdem Canonicos & Capitulum, ut prefatis literis & processibus Super eis habitis juxta earum tenorem arque formam, in omnibus & per omnia sub execrationis, suspensionis, aliisque in eis contentis clausulis, intra certum expressum terminum parerent & obedirent, requisivit; ipsique Canonici & Capitulum dictis literis, metu penarum in illis ac processibus super iis habitis ac hujusmodi contentarum ducti, per le seu corum procuratores legitimos, parere se velle, responderunt, salva tamen in premissis predicte sedis plenaria examinatione; Eadem

Eadem petitio subjungebat : Dicta Ecclesia Bardevicensis, que olim-Cathedralis Ecclesia & multis civibus frequentata fuit, ita nunc vastafa & eversa sit, ut pro majore sui parte deserta & deplorabilis facta existat, & prefatum oppidum paucissimis quibusdam incolis rufalibus & hortulanis incolitur, sed nec quibusdam muris cingitur, nec portis clauditur, quin potius die noctuque undique pateat ingressus: In ipla quoque Ecclesia Bardev, que una de antiquioribus totius Germanie. Ecclefiis, a discipulis B. Petri Principis Apostolorum, sub titulo & tenore ejusdem S. Petri & Coapostoli sui S. Pauli insignis fundata & consecrata, ut fide digne tradunt historie, extiterat, hodie propter oppidi & Ecclefie hujusmodi indefensionem, vix aut difficulter haberi possint aliqui Presbyteri, qui in ea resideant & divina officia inibi perfolvant, quia quotidianis hostium incursionibus ac latronum clandeffinis terrentur infidiis, adeo, quod Canonici dicte Ecclefie & beneficiatiin cadem quotidie res suas & supellectilia quotidianis corum ufibus necessaria a domibus corum ad dictam Ecclesiam, propter securitatem, imponere cogantur: quodque, si predicta concessio, quoad perceptionem fructuum, redituum & proventuum hujusmodi, in di-Ri Leonhardi Decani absentia, ipsi Leonhardo, qui de jure in eadem Ecclesia personaliter residere debet & tenetur, facta, suum sortiretur. effectum, fere omnes Canonici ejusdem Ecclefie Bardev. & beneficiati in eadem pro simili habenda concessione laborarent, & tandem in. dicta Ecclesia nullus cultus divinus perageretur, quod profecto scandalum non modicum in populo generaret. Quare pro predictorum Episcopi & Capituli asserntium, quod Capitulum hujusmodi Canonicis ipsius Ecclesie Bardov, etiam apud candem Ecclesiam non residentibus, absque prefate sedis simili concessione de aliquibus fructibus, reditibus & proventibus corum Canonicatuum & prebendarum. respondeat, nobis humiliter fuit supplicatum, ut, ne divinus in predicta Ecclesia Bardev, cultus ad nihilum redigarur, sed hujusmodi incommodis obvietur, & aliorum ad fimilia impetranda aditus precludatur: indultum hujusmodi dicto Leonhardo factum revocare, nec non causam, si qua contra dictum Capitulum commissa sit, cum inde fecutis, ad nos advocare, nec non litem desuper penitus extingvere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur statum caufe bujusmodi presentibus pro expresso habentes, ipsamque causam ad nos harum serie advocantes, & litem predictam penitus extingventes; &c

aliis premissis nobis expositis certam noticiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, Fraternitati tue per Apostolica scriptamandavimo, quatenus vocatis, dictoLeonhardo & aliis, qui fuerint evocandi, de premissis omnibus & singulis ac corum circumstantiis universis, de autoritate nostra informes, & si per informationem hujusmodi ita esse repereris, indultum dicto Leonhardo factum hujusmodi & inde secuta quecunque, dummodo idem Leonhardus in Romana curia non refideat, eadem autoritate nostra revocare procures. non obstantibus premissis ac constitutionibus & ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome apud S. Anne incarnationis Dominice 1478 12 Cal. Jul. Pontifica-

tus nostri anno septimo:

S. 7. In diefem Diplomate find unterfchiedliche remarques, fo wohl von dem Alter bieffaer Rirche, ale dem blubenden Buffande Ber Stadt Bardewick por derfelben Berftorung. Doch nachden felbige fchon zu feiner Zeit bemercfet und angeführet/ mollen wir vor ito nur diefes daraus beobachten/ daß die Straffen = Rauber/ wobon Serhog Bernhardusund beffen Bruder Serhog Otto/ Desive Buneing gen der Gieghaffte genannt/ ju ihrer Zeit das Land hier berum ge Chron. faubert/nach ihrem Absterben/unter der Regierung des alten Bers neb. p. 434. Boas Friderici, fich wiederum muffen gefammlet und unter andern auch hiefige Begend fehr beunruhiget haben. Beftalt Die Canonici, nach Ungeige angeführten Diplomatis, bafür auch in ihren Saufern nicht ficher gewesen/ fondern allen Saufrath/ auch beffen fie ju ihrem taglichen Bebrauch benothiget, in Die Rirche bringen und Dafelbit vermahren muffen. Bielleicht inga auch wohl folde Uns ficherheit diefes Orts von den Bickifchen troublen entftanden fenn/ maffen felbige eben um diefe Zeit/ nemlich 1475/ und alfo 3 Jahr Schomak. vor Derhogs Friederichs Tode ihren Unfang genomen/und allererft Chron. ad hos 1483 ganblich bengeleget.

annos.

S. R. Der Decanus acquiescirete in Des Dabites obangeführ tem Ausspruche nicht; fonbern/ um die Cache in die Lange ju gies benjundes benen Canonicis fchwer zu machen/wircfete er zu Rom Defibalber auffs neue eine Commission aus. Aber auch in Diefer Untersuchung verlohr er/und ward noch dazu/ wegen des Schadens/ welchen er mit folder Weitlauffrigfeit der Rirche und benen Canoaicis perurfachet/mit einer Straffe von 100 Gold:Gulden beleget.

llu 2

1479 1480

S. 9. Anno 1479 hat Lutte Wenig bem Stiffte ein Meyers But ju Pattenfen verfauffet. Des hiernechft folgenden 148often Sahre ift hinter Freftorff ju erft der fo genannte Gungels Brunn entfprungen/welchen Derr Friderich Lefeberg/Superintendens zu Eus ne/in einem befonderen Eractatlein befchrieben, und Bilbelm Schwan/Rupfferstecher in Luneburg 1647 im Rupffer, nebst der Stadt Lineburg prælentiret bat.

1481

5.10.1481 bat das Capitulum ein Statutum gemachet/daß fo mobil Die Vicarii, als Canonici der Rirche/ jur hochftbenothigten Sulffe/ ihs res erften Stahrs Debung überlaffen folten, meldes Dabit Sixtus fol-

gender maffen confirmiret :

Clatus Episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memo-Romani Pontificis, quem Pastor ille celestis & Episcopus animarum Ecclesiis pretulit universise providentia circumspecta circa ftatum Ecclesiarum, earundem & personarum in eis divino cultui infistentium, prout locorum & temporum qualitas exigit & utilitas persuader, ea disponit & ordinat, que Ecclessis & personis eisdem. conspicit expedire. Sane sicut accepimus in Statutis Ecclesie S.S. Petri & Pauli Apostolorum Bardov. Verd. Diec. inter alia cavetur expresse, quod cum aliquis Canonicus ipsius Ecclesie ad majorem. Prebendam in eadem Ecclesia de novo recipitur, fructus primi anni ejusdem Prebende pro reparatione ejusdem Ecclesie ad illius firucturam edificiorum applicantur, & ficut nobis exhibita pro parte dile-Aorum filiorum, Capituli ejusdem Ecclesie continebat, olim ipsa Ecclesia Cathedralis & admodum insignis, ac, ut publice fame habet assertio, illa a quodam discipulo S. Petri ad honorem & sub vocabulo ejusdem S. Petri & sui Coapostoli Pauli constructa ac edificata, & civitas Bardevicensis olim pluribus civibus referta fuit, & causantibus sinistris eventibus, civitas & Ecclesia ipsa pro majori partedeferta & desolata extitit, illiusque Canonici & perpetui beneficiati apud illam tute & commode residere non valent; & si statueretur, quod quilibet Vicarius dicte Ecclefie, qui ad Vicariam in ea pro tempore vacantem admitteretur, similiter fructus primi anni Vicarie sibi affignate in ejusdem Ecclefie fabricam converteret & applicarer. & fua edificia aliquantulum meliùs reformari & restaurari possent, ipsique Canonici & beneficiati apud Ecclesiam hujusmodi cum tempore tutius & commoditis residere valerent, & id profecto cederet ad

honorem Dei & divini cultus augmentum. Quare pro parte dile-Storum filiorum Capituli nobis humiliter fuit supplicatum, quod enjuslibet Vicarie dicte Ecclesie pro tempore vacantis fructus primi anni in ipfius Ecclefie fabricam convertantur & applicentur, flatuere ac alias in premissis opportune providere, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos itaque, qui quarumlibet Ecclessarum. salubrem directionem intensis desideriis affectamus . huinsmodi Supplicationibus inclinati, Apostolica autoritate statuimus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus cujuslibet Vicarie dicte Ecclesie protempore vacantis fructus primi anni in ipsius Ecclesie fabricam convertendi perpetuo applicentur, non obstantibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis, ac premisso, ut alirs statutis & consvetudinibus dicte Ecclesie, etiam juramento, confirmatio ne Apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri statuti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Bb. Petri & Pauli App. ejus se noverit in-Datum Rome ap. S. Petrum. Anno Incarn. Domin. 1481. 12. Cal. Sept. Pontificatus nostri anno decimo.

9. 11. Nachdem auch die Vicarii nicht nur besagter Krieges-Unruhe halber sondern auch aus andern und zuweilen unersheblichen Ursachen/sich ie länger ie mehr von der Kirchen absentiet, und ihre benesies am andern Orten verzehret war schon in den ältesten Stiffts-Stavutis solchen Absentibus, der Kirche zum bestensels me Belds-Straffe ausferleget. Beil nun die Vicarii um diese Zeit sich solchem Statuto, bey ihrer vielkältigen Abwesenheitsnicht gemäß bezeigeten hat das Capitulum um desselben Consirmation ben dem Babite angehalten welcher solche auch darauf in solgender Bulla

ertbeilet:

Sixtus Episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex, cui singularum orbis Ecclesiarum cura
& follicitudo generalis à Domino commissa est, ut in its dem Eccle
sis Altissimus benedicatur & divini cultus continuum suscipiant incrementum, ac persone in eis pro ipsius cultus augmento deputate,
debitum in eis exhibeant famulatum, attendere & his, quæ propterea
rite sacta sunt, cum ab eo petitur, libenter partes sue constrantionis
11 u 2 adii-

adjicere consvevit. Sane, sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum, Decani & Capituli Ecclefie Sanctorum Petri & Pauli Bard. Verd. Diec. petitio continebat; Olim tunc Episcopus, Decanus & Capitulum dice Ecclesie attende considerantes, quod Vicerii dicte Ecclesse multoties ab illa se absentabant, etiam absque causa necessaria', & quod propter illorum absentiam. Ecclesia ipsa destituta remanebat officiis divinis & detrimentum patiebatur non modicum, ac volentes, quantum in eis erat, ne ipsa Ecclesia divinis diutius destituta remaneret officiis, salubriter providere statuerunt, & ordinaverunt: Quod Vicarii dicte Ecclefie, qui ex nunc deinceps ab eadem Ecclesia se absentarent, & apud cam non residerent, quatuordecim marcarum monete Lub. pro fabrica & structura ipsius Ecclesie pena mulctarentur, & ad illam solvendam tenerentur, & ipla pena in fabricam & structuras dice Ecclesie converteretur, statutumg; hujusmoditg. rationabile & honefrum, divinique cultus in Ecclesia adjumentum ab eo tempore, de cujus contrario memoria non existit, per Vicarios ipsius Ecclesie pro tempore existentes observatum & in corum receptione juramento firmarum. fuit; sed a pauco tempore citra nonnulli Vicarii dicte Ecclesie, non obstante statuto hujusmodi & illius observantia, nec non juramentis per cos de observandis statutis ejusdem Ecclesie, & presertim. residentià hujusmodi, prestitis, se absentare non formidarunt, prout nec formidant de presenti; Et sicut eadem petitio subjungebat, si statutum hujusmodi autoritate Apostolica confirmaretur, profecto illud observaretur inconcusse, & ex hoc majoris roboris obtineret firmitatem, cultusque predictus in eadem Ecclesia augeretur, & multis Vicariis vagandi occasio subtraheretur. Quare pro parte dictorum Decani & Capituli nobis fuit humiliter supplicatum, ut statutum hujusmodi, pro illius subsistentia firmiori, confirmare & approbare, ac aliàs in premissis opportune providere, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, qui quarumlibet Ecclesiarum venustatem, & in illis cultus divini augmentum intensis desideriis affecta. mus, hujusmodi supplicationibus inclinati, statutum hujusmodi pro illius subsistentia firmiori autoritate Apostolica confirmamus & approbamus & illi Apostolice confirmationis robut adjicimus, & nihilominus pro potioris cautele suffragio, eadem. autoritate de novo perpetuò statuimus & ordinamus, quod deinceps nullus ex Vicariis dicte Ecclesie, abilla, etiam pro necessaria causa, absque absque licentia dictorum Decani & Capituli, se absentare presumat, sub penà predictà, fabrice & structuris hujusmodi applicandà, non obstantibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis & aliis ejusdem Ecclesie statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis, adjectionis, statuti & ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumferit, indignationem omnipotentis Dei ac Bb. Petri & Pauli, Appeius se noverit incursurum. Datum Brachiam Sverin. Diec. Anno strianno undecimo.

§. 12. Wegen selbiger Sache ist von diesem Pahft auch an die Decanos zu Hamburg und Hildesheim/um hiesigem Stiffte/so mohl in execution als publication istangeführter Bulla, benzutreten

auff diefe Beife referibiret :

Olxtus Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Hildesheimensis Dac B. Marie Hamburgensis, Verd. Diec. Ecclesiarum Decanis salutem & Apostolicam benedictionem. Hodie a nobis litere emanarunt tenoris subsequentis: Sixtus Episcopus, servus servorumDei &c. ut supra. Quocirca discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel alter vestrum, per vos, vel alium, seu alios, omnia & singula predicta, quotiens & quando opus fuerit, folenniter publicantes, ac Decano & Capitulo prefatis, in premissis oportune defensionis afsistentes presidio, statutum hujusmodi in dicta Ecclesia, per dictos Vicarios perpetuo faciatis autoritate vestra inviolabiliter observari, ac omnes & fingulos dicte Ecclefie Vicarios, qui ab illa, etiam pro necessaria causa, absque licentia Decani & Capituli hujusmodi se absentare. presumserit, pena predicta cadem autoritate mulctetis, & cam fabrice & strudure dice Ecclesie simili autoritate applicare curetis. Non obstantibus omnibus, que in dictis literis non obstare volumus, contrariis quibuscunque, aut si Vicariis predictis vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede Apostolica indultum existat, quod interdici, suspendivel excommunicari, aut aliqua pena mulctari non possint, per literas Apostolicas non facientes plenam & expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, Datum Brachiam

chiam Sver. Diec. Anno Incarnat. Domin. 1481. 17. Calend. Octobr. Pontificatus nostri anno undecimo.

1483

S. 13. Im Sahr 1483 ift der offtgedachte Decanus Leonhardus Lange verftorben/ und ju guneburg/ allmo er refidiret/ und Prapolitus gewefen/ in der St. Johannis-Rirche/ Nordwerte in einer nach feinem Rabmen genannten Cavelle, bearaben, dafelbit man auch feinen Leich-Stein annoch mit folgender/ wiewohl nunmehro verftummelter/ Grab - Schrifft findet: Anno Domini M. CCCC. LXXXIII, die XXI Februarii obiit venerabilis Dominus Leonhardus Lange.

1486

S. 14. 1486 hat hiefiges Stifft in dem fo genannten Altem Lande/ im Rirch- Spiel Safelwerder/ ein But mit Saufe/ Sofes Bohrti Scheune/ Bergeni und allem Zubehor, auch mehr als 7 Studenlandes/von Bailef Langebef/Burgermeifter in Burtebuder für 11000 Marck gekaufft; welches aber/wie hiernechft folgen wird dem Rlofter Bertfelde wieder überlaffen worden.

1487

8. 15. Leonhardo Langen succedirete im Decanat Der Damah lige Senior, Henricus de Erpensen, welcher endlich jumege gebracht/ Doff Die Vicaria Maria Virginis, fo ben dem hohen Altar in der Cas pelle auff des Doms Rirchhofe gestifftet/ dem Deconatui bestandig incorporiret worden. Goldhes ift 1487 bom Pabft Innocentio VIII permittelft nechftfolgender Bulla gefchehen:

Nnocentius Episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ad ea ex injuncto nobis desuper Apostolice servitutis

officio libenter intendimus, per que dignitaribus, illas pro tempore obtinentibus personis Ecclesiasticis, dum expedit, de oportuno provisionis auxilio succurratur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Henrici Erpensen, Decani Ecclesie S. S. Petri & Pauli oppidi Bard. Verd. Diec. petitio continebat: Quod alias venerabili fratri nostro Bartholdo, tunc Episcopo Verdensi, nunc vero ipsius Ecclesie pera. g. ab, init. petuo Administori in spiritualibus & remporalibus, per sedem Apostolicam deputato & Hildesemensi Episcopo pro parte quondam Leonhardi Langen, tunc ipfius Ecclefie S. S. Petri & Pauli Decani expolito, quod fructus, reditus & proventus Decanatus ejusdem Ecclesie S.S. Petri & Pauli adco tenues & exiles existebant, quod Decanus dice Ecclesie S. S. Petri & Pauli protempore existens onera eidem Decanatui incumbentia commode supportare non poterat. Idem Bar-

Conf. Cranz.

tholdus

tholdus Episcopus quondam Hermanno Ducker, nunc Canonico Ecclesie B. Marie in Hamborg, Brem. Diec. suis literis dedit in mandatis, ut de premillis & aliis dicto Bartholdo Episcopo tunc expositis se. diligenter informaret, & fi per informationes hujusmodi reperiret.veritate fulciri, perpetuam fine cura Vicariam ad altare Marie in Capella. B. Marie dicti oppidi, que ad collationem Decani dicte Ecclefie S. S. Petri & Pauli pro tempore existentis pertinebat, prefato Decanatui. perpetuo uniret, annecteret & incorporaret, prout in eisdem literis dicitur plenius contineri, & ad quarum executionem, illarum forma servata, dicus Hermannus Canonicus procedens, cum per diligentem informationem desuper habitam reperisset, predicta veritate fulciri, Vicariam predictam prefato Decanatui autoritate ordinaria fibi in ea. parte comilla in perpetuum univit, annexuit, & incorporavit, prefa-. tusque Leonhardus unionis, annexionis & incorporationis hujusmodi vigore, possessionem ejusdem Vicarie, tunc certo modo vacantis, affecutus dum vixit, & deinde dictus Henricus, cui de Decanatu hujusmodi per obitum dicti Leonhardi extra Romanam curiam defuncti vacante Canonice provisum fuit, per multos annos tenuerunt & pollederunt, prout iple Henricus tenet & possidet de presenti. tem, sicut cadem petitio subjungebat, ab aliquibus de juribus hujus modi unionis helitetur, pro parte tam ejusdem Henrici, quam Capituli ejusdem Ecclefie S. S. Petri & Pauli, afferentium, quod Vicarie quatuor. Decanatus vero predictorum similiter quatuor marcarum argenti fructus, reditus & proventus, secundum communem existimationem, valorem annuum non excedunt; nobis fuit humiliter supplicatum, ut Vicariam predictam eidem Decanatui pro ipsius Decani, apud ipsam Ecclesiam pro tempore residentis, sustentatione & onerum sibi incumbentium subportatione de novo perpetuo unire, annectere & incorporare, aliaque in premissis opportune providere de benignitate. Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus, auod in unionibus commissio semper fieret ad partes vocatis, quarum intereffet, prefatos Hinricum & Capitulum & corum fingulos a quibuscunque execrationis, suspensionis & interdicti aliisque ecclesiasticis censuris & penis, à jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum haram serie absolventes & absolutos fo-Nec non vorum & ultimum dicte Vicarie vacarionis re censentes. Ær modum

modum presentibus pro expresso habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Vicariam predictam, quovis modo & ex cujuscunque persona, seu per liberam refignationem cujusvis de illa extra dictam curiam, etiam coram Notario publico & testibus sponte factam vacer, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio juxta Lateran. statuta Concilii ad sedem Apostolicam legitime devoluta, ipsaque Vicaria dispositioni Apostolice specialiter reservata existat, & super ea inter aliquos lis, cujus flatum presentibus haberi voluimus pro expres. fo, pendeat indecifa, dummodo tempore dato presentium non fit in. ca alicui specialiter jus quesitum, cum omnibus juribus & pertinentiis suis eidem Decanatui autoritate Apostolica tenore presentium de novo perpetuo unimus, annestimus, incorporamus. Itaque liceat eidem Henrico & pro tempore existenti dicte Ecclesie Sa S. Petri & Pauli Decano, per se vel per alium seu alios, corporalem possessionem Vicarie jurium & pertinentiarum predictarum propria autoritate apprehendere & perpetuo obtinere, illiusque fructus, reditus & proventus in fuos & Vicarie & Decanatus predictorum usus & utilitatem convertere, Diecesani loci & cujusvis alterius licentia super hoc minime Non obstantibus voluntate nostra predicta, aut felicis recordationis Bonifacii Pape VIII. Predecessoris nostri, & aliis Apostolicis constitutionibus, nec non dicte Ecclesie S. S. Petri & Pauli juramento, confirmatione Apostolica, vel quacunque firmitate alia roboratis statutis & comvetudinibus contrariis quibuscunque, aut fi aliqui fuper provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis ecclessasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel Legatorum ejus literas impetraverint, etiamli per eas ad inhibitionem, refervationem & decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem literas & processus habitos per easdem & inde secuta quecunque ad dictam Vicariam volumus non extendi. Sed nullum per hoe eis quoad affecutionem beneficiorum aliorum prejudicium generari, & quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis & literis Apostolicis generalibus & specialibus, quorum tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat, quomodolibet vel differri, & de qua cujusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis, provisio quedam, vicaria ipsadebitis propterea non fraudetur obsequiis, sed illius congrue supportentur onera consveta. Nos enim ex nunc irritum decernimus & inane,

Vid. fupr. ad ann. 11276. de fundat. hujus Vicar. inane, li fecus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigeritattentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc. paginam nostre absolutionis, unionis, annexionis, incorporationis, voluntatis & decreti infringere, vel ei aulu temerario contraire. quis autem hoc attentare presumserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Bb. Petri & Pauli App. ejus fe noverit incursurum. Datum. Rome apud S. Petrum. Anno incarn. Dominice 1487 Quinto Nonas Marrii, Pontificarus nostri anno IV.

S. 16. In den dreuen Rabren/ 1485/86 und 87 ift die gante Dom-Rirche/über deren baufalligen Zustand nunmehro über bun-Dert Rahr febr geflaget, und vielfaltig, wie felbiger zu belffen, deliberiret worden/ gang um und um ftattlich renoviret und verbeffert. Und mar / nachdem erstlich Aimo 85 die gefammten Kirch-Mauren von unten bif oben repariret/ find darauff im folgenden 86iten Sabre inmendia auff dem Chor/ Der Canonicorum und Vicariorum Stuble mit feinem funftlichem Schniswercf verfertiget. 3m dritten Sabre ift eine neue Orgel/wie auch aufferhalb an Der Rirche eine Cavelle/gebauet/welche man insgemein Die Westwerts gunoch verhandene Stephani : Capelle ju fenn vermennet. Denn wiewohl Derfelben fcon 1365 gedacht wird, daß fie von dem Berdifchen Le. gato fchon gewenhet; fo halt man doch febr vermuthlicht daß ben Dem porhabenden Bau der Thurme, welche auff diefe Capelle fich guten Theile mit grunden/ das Fundament/ wo nicht gar neu gemacht, boch wenigstens wohl aufgebestert und befestiget sen.

S. 17. Man fonte aber durch folche Cavelle, fo allhier um diefe Zeit gebauet/ fast füglicher das fo genannte Leichen- Sauf/ worus ber iso die Capitul = Stube/ verstehen/ nachdem der Augenschein giebt/ daß folches Bebaude nicht von Anfang, wenigstens in ifiger Form und Groffe, an die Rirche gebauet. Denn wie das Rirchen-Gebaude über der Thure an der Rorder : Ceite 2 Racher mit Renftern bat; alfo fiehet man/ daß dergleichen auch ehemahls über der Thure an der Guder-Geite gewelen, und daß folche Renfter erft in folgenden Zeiten + und alfo obne allem Zweiffel / Da das Leichen-Sauf allda angebauet/ wieder zugemauret. 2Bann nun der Capelle hinter dem Thurm, obgedachter Maffen, ichon über 120 Sahr por diefer Zeit gedacht wird, fo ift vermuthlicher, daß folche schon Damable, ju Befestigung der alten Churme/gebauet, und burch die ju obbenannterZeit neuserbaueteCapelle beffer Diejenige ju verstehen fenswelche aus angeführeten indiciis, mit dem Kirchens Gebäude

nicht eines Alters fenn fan.

S. 18. Alls solchergestalt die Kirche in besagten dreven Jahren wiederum repariret und ausgezieret, hat man hiernechst die uralten beyden Churmer-Spiken ihrer Baufalligkeit halber herunter genommen, und stat deren die istigen wieder auffgeführet. Doch wegen der Kirchen damahligen schlechten Zustandes haben sie den nen vorigen lange nicht gleich gennachet werden können; als welche ohne allem Zweisel dem grossen ausehnlichen Kirchen-Gebäude proportioniret, und also fast nochmahl so hoch, als gegenwärtige gewesen.

5. 19. Unterbeffen find diese neue Thurme damahls doch nicht wie isos mit Schndeln sondern mit Bley gedecket wordent wie solches die alten Bersel so nebst obbeschriebenen Archen-Baues auch der Auffrichtung dieser benden Spiken ausdrücklich gedenckent mit deutlichen Worten anzeigen. Selbige sind noch ander Oftseite des so genannten Lectorii der Herren Canonicorum in hiesiger

Rirche zu lefen und lauten/ wie folget:

Milleni quadringent octuagint quoque quinto Per gyrum templi muros constat renovatos. Anno post alio fundata vides nova stalla. Organa post anno pariterque capella secundo. Quatuor hec tribus his annis completa tenebis. Turribus inde ratis mox plumbi pondere tectis.

\$. 20. Immittelst hat obgemeldeter Pahst Innocentius VIII.
anno 1489 dren hiesige Vicarien/als S. Wilhadi und Johannis Baptifiz, die vor dem Parochiz gewesen/ ingleichen Johannis Evangelifiz, in der Eapellen Mariz Virginis auff des Doms Ritchhose beles
gen/der fructur zu Commenden incorporiret.

S. 21. 1490 hat der damablige Decanus, Henricus Erpensen, in der üttgedachten Capellen Maria Virginis in honorem XIV. Auxiliatorum eine Vicariam fundiret / welche das Capitulum auff diese

Weife confirmiret :

Universit & singulis Christi sidelibus presentes literas inspecturis visuris pariter & audituris. Nos Ericus Ghise Senior, Wulfardus Witik, Gotfridus Fluwerk, Henricus Pravest & Luderus Wenich, Canonici

Canonici totumque Capitulum Eccl. Bb. Petri & Pauli Bard. Verdenf. Diec. devotas humilesque in Domino orationes. Noverit universitas vestra, quod nuper, videl. die & loco infra scripto in nostra infraque scriptorum testium presentia personaliter constitutus Venerabilis vir. Dns Henricus de Erpensen, prefate nostre Ecclesie Decanus, in sue & paremum, suorum animarum salutem ac divini cultus ampliationem, donatione perpetua & irrevocabili contulit, dedit & affignavit ad perpetuam Vicariam, in honorem XIV Auxiliatorum videl. Georgii, Blasii, Erasmi, Panthaleonis, Viti, Christophori, Dionysii, Cyriaci, Achatii, Eustachii, Egidii, Margarete, Barbare & Catharine, ad summum altare Capelle B. Marie Virg, fite in cemiterio dicte nostre Ecclefie per ipfum Decanum presentib. erectam, fundatam & instauratamie bona infra scripta, videl 27 Marcf redituum perpetuorum Eub. monete, quos annuatim apud nos habuit & haber, de quibus 27 Marce Thefaurarius nostre Ecclesie annuatim habebit 3 Marcf pro fomento luminis lampadis ardentis ante imaginem Salvatoris bajulantis crucem in postra Ecclesia, relique vero 24 Marcf perpetuo ad eandem. Vicariam pertinebunt. Idem dedit & allignavit ad eandem Vicariam iterum 10 Marcf perpetuos reditus prefate monete, etiam apud nos annuatim existentes & curiam & domum suas, quas inter Canonicales curias Domini Rabadi Bremer Canonici & quondam p. m. Henrici de Mölen, dum viveret, ettam Canonici & Senioris nostre Ecclefie, retro turrim ejusdem Ecclefie, versus occidentalem partem situatas, secundum tenorem literarum desuper specialiter confectarum, videl. quodultime predicte 10 Marcf cum curia & domo prefata ad providam mulierem Metteken Schelen, ipsius Dni Decani famulami, quoad vixerit, pertinebunt. Post ejus vero mortem ad prefatam Vicariam omne, quod proveniet de solutione curie & domus, quas inhabitat, cum quo perpetui reditus ad eandem Vicariam per suos Testamentarios funt emendi. Jus vero presentandi ad eandem Vicariam. post ipsum Dnum Decanum pertinebit ad Testamentarios suos pro tempore existentes conjunctim, qui si non concordaverint, a majori parte presentatus preferetur. Quibus Testamentariis defunctis jus presentandi ad discretum virum Hermannum Schelen oppidanum oppidi Luneb & heredes suos de genere masculino, usque ad secundam generationem spectabit. Et de post collatio ejusdem Vicarie ad Capitulum prefate nostre Ecclesie redibit perpetuo permansura. Ita. Ær 3 tamen,

tamen, quod eadem Vicaria personis idoneis semper conferatur, qui achu in facerdorio fint constituti. Et hic cum aliis Vicariis secundum. consvetudinem prefate Ecclefie obediat ac choro deserviat in divinis, personalemque residentiam apud eandem Ecclesiam faciat, alias provisio irrita sit & inanis & nulla, particepsque more aliorum Vicariorum, confolationum & quotidianarum distributionum ejusdem Eccle. sie existat. Tres quoque missas in hebdomade celebret, quod si die Dominicali officio missam non celebraverit, seu alia non occurrant, de quibus celebret, festa sanctorum, ex tunc primam missam de SS. Trimitate, secundam pro defunctis celebrabit, tertiam vero sabbatis diebus semper de beata virgine Maria cantabit. Quod si absque causa. legitima neglexerit, duos denarios pauperibus, dummodo frequenter id non fiat, dabit pro neglecto, alias secundum ipsum Decanum rationabiliter emendabit. Etiam si in prefata B. Marie Virginis Capella, hora ejusdem Virginis Marie, uti speratur, cantari contigerit, dictus Vicarius unus de ipsis Presbyteris cantantibus existere debet. omnia & fingula premissa nos Senior & Capitulum prefati approbavimus & ratificavimus, approbamus; & ratificamus, & perpetue firmitatis robur obtinere voluimus & volumus per presentes. rei testimonium has nostras liceras desuper sieri, & per Notarium publ. scribamque nostrum infra scriptum subscribi & publicari mandavimus, nostrique sigilli justimus & fecimus appensione communiri. Datum & actumBardewik in supra dicta B. Marievirginis Capella, Anno a nat. Dom. M. CCCC. XC. die v. Jovis, quinta mensis Augusti, mane hora tertiarum, nobis inibi capitulariter congregatis. ibidem discretis viris, Johanne vam Spanne/ Campanario & Joanne Rectore parvulorum Schole supradicte nostre Ecclesie, testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis. Et ego Johannes Wissels, Clericus Mind. Diec. publ. S. Imp. autoritate Notarius, prefatique Capituli & coram eo scriba, quia &c.

S. 22. Um diese Beit ift von Johanne Wansleven, Vicario Marix virginis zu Lubect und S. Trinitatis allhier zu Bardewick/mofelbit er auch relidiret hat/ und 1493/ im Augusto gestorben ift/ das hiefige Xenodochium oder Armen-Sauf/der Zeilige Weift genannt/für etliche alte Frauens gestifftet; wogu 1500 ein Camplauff der Su

der Marsch allhier belegen/ verehret worden.

S. 23. Bu Ausgange Diefes Seculi bat Der Cardinal Raymundus

dus Legatus de Latere, im Rahmen Dabftes Alexandri VI. allhier in Teutschland durch seine Commissarien laffen ein Jubilaum publiciren und zu dero Behuff bin und wieder Bullas Indulgentiales que Dierauff ift er in eigener Verson furnemlich an die Derter gezogen / wo Streit und Rrieg obhanden, daß er die Unemigen vergleichen/und zwifden denfelben Friede ftifften mochte. Wie er denn auch/ nach Cranzii Bericht/ Das Difeverstandniff fo Metrop. I. XIZ. um felbige Zeit zwischen dem Ronige von Dennemarch und ber Stadt Lubect entftanden, und daher ein ichmerer und gefährlicher Rrieg beforget worden/ gang glucflich bengeleget; nachdem er borberof in den benachbarten Orten Gott um Gesegnung foldes Borbabens fleifig anruffen laffen. Conft ift er ferner nach Bremen/ Stade/ Hamburg/ Luneburg und Braunsweig gefommen/ und hat nahmentlich zu Luneburg 1502 am Conntage Palmarum auff Ct. Johannis Rirch-Sofe offentlich Meffe gehalten; woben Schomak. Der Abt von St. Michaelis dafelbit/ und der Abt von Scharnbeck Chronic. ad adliftiret und Die Valmen gewenhet.

Cap. 30.

S. 24. Als Diefer Dabitliche Legatus zu Samburg und Stade mar, find 1503 Dominica Vocem jucunditatis pon Stiffte an ihn gefandt Hartwicus Gutber, Marquardus Tanke, Michael Elbeke, Canonici, und Nicolaus Mingge/ Vicarius, melche 21b= geordnete er gar gnadig gehoret, und ihnen alle Stiffts- Privilegia nach Begehren confirmiret/ Darneben auch eine Bullam von feinem

Ablaf ertheilet, die also lautet:

Aimundus miseratione divina titulo S. Marie nove S. Romane Ecclesie Presbyter Cardinalis Barten ad universam Germaniam, Daniam, Sveciam, Norvegiam, Frisiam, Prussiam omnesque & singulas illarum provincias, civitates, terras & loca etiam facro Romano imperio in ipsa Germania-subjecta & eis adjacentia, Apostolice sedis de latere Legatus, universis & singulis presentes literas inspecturis salutem Notum facimus, quod fanctissimus in Christo Pater & Dominus noster Dns Alexander, divina providentia Papa Sextus, & modernus concessit omnibus & singulis utriusque sexus Christi sidelibus professione orthodoxe fidei contra Turcas ejusdem fidei inimicos juxta ordinationem nostram manus adjutrices porrigentibus ultra jubileum, & alias indulgentias gratias & facultates, quas Christi sideles obtinere poslunt, visitando Ecclesias per nos (aut Commissarios no. (tros)

1502 h. annum.

stros) deputandas, ac si visitassent Basilicas urbis tempore Jubilei, prout in literis Apostolicis desuper confectis plenius continentur, quatenus possit eligere confessorem idoneum secularem vel regularem, qui eis semel in vita ab omnibus & singulis peccatis, excessibus & crimini. bus & delicis etiam sedi Apostolice generaliter & specialiter refervatis, exceptis contentis in literis, que in die Cone Domini legi confveverint, absolutionem plenissimam impendet, ab aliis vero eidem sedi non reservatis (vita eis comite) totiens, quotiens absolvere, & in. mortis articulo, ac etiam totiens quotiens de corum morte dubitantis' (etiamfi tunc eos decedere non contingat) plenissimam omnium peccatorum remissionem eis impartiri valeat. Indulfit etiam Sanctiffimus Das noster motu suo proprio omnes & singulos Christi fideles hujusmodi ac eorum parentes & benefactores defunctos (qui cum caritate decesserunt) in omnibus precibus, suffragiis, missis, eleemosynis, jejuniis, orationibus, disciplinis & ceteris omnibus spiritualibus, que funt & fieri poterunt in tota universali sacro-sancta Christi ecclesia. militante (& omnibus membris ejusdem) in perpetuum participes fieri,& ne super premissis a quoquam vocari possit in dubium, voluit ipse fanctissimus Dominus noster, quod presentibus nostris literis tanta adhibeatur fides, quanta adhiberetur, fi fub bulla fua plumbea expedite forent, nec non ejusdem sub quibuscunque generalibus vel specialibus & similibus gratiis & facultatibus forsan emendandis, revocationibus & suspensionibus nullatenus comprehendi debere. devote in Christo Priorissa Heyligardis de Ducklage, Metta Griniken. Margaretha de Hellendorpe, Wöbbeke Dethardis, Catharina Meybomes, Lionegins Stenore, Ode de Hodenberge, Abel de Damme, Richel de Honhorst, Bele Kuters, Hilburgis Spade, Helene Papen, Mitta Kopmanns, Alheydis Hemelingen, Walburgis Tonnyes, Gerburgis Vischele, Helegardis deHude, Alheidis Ranzou, Metta Munkens Alheydis Marschalkes, GesekeHellen, Boitzke Kulen, Wemmel Wysen, Margaretha Marschalkes, Grethe de Hude, Elisabeth Schulten, Alhevdis Stenoven, ad ipsius fidei piam subventionem & defensionem juxta Summi Pontificis intentionem & nostram ordinationem, prout per presentes literas in hujusmodi testimonium a nobis traditas approbavimus, de suis bonis contulerint, ideo autoritate Apostolica nobis commilla iplis ut dictis gratiis & indulgentiis uti & gaudere polfint & valeant, concedimus pariter & indulgemus per presentes: Datum

Datum Bremis sub sigillo nostro ad hoc ordinato, die Sabbathi vicesimo secundo mensis Julii. Anno Domini M. CCCC, secundo.

Formula absolutionis in vita totiens quotiens.

Misereatur tui &c. Dns noster JEsus Christus per meritum sue pasfionis te absolvat au &oritate ejus & apostolica mihi in hac parte commissa & tibi concessa. Ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis in nomine Patris & Filii & Spiritus S. Amen.

Formula absolutionis & plenissime remissionis semel in vita & etiam

in uno mortis articulo vel verifimili.

Miscreatur tui &c. Dominus noster Jesus Christus, per meritum sue passionis te absolvat, & ego auctoritate ipsius & Apostolica mihi hac in parte concessa Te absolvo primo ab omni sententia excommunicationis majoris vel minoris, si quam incurristi, deindeab omnibus peccatis tuis contritis, confessis & oblitis, conferendo tibi plenissimam omnium peccatorum remissionem, remistendo tibi penas purgatorii, inque tum claves sancte matris Ecclesie se extendunt in nomine Patris, Filii & Spiritus S. Amen.

Alber bem hat er auch gleichfals von Lubect aus dem Prepolito gu Et. Johannis in Luneburg die gemachte Berordnung mit den Vi-

carien bestätiget.

S. 25. Das Gut/welches hiesiges Stifft/obgedachter Massen 1486 im Alten-Lande für 11000 Marck erkausset/ hatte einer/ Garlest Schulte genannt/wegen einiger Gerechtigkeit/die erdaran zu haben prætendiret/etliche Jahre gewaltthätig deciniert. Als sich nundas Stifft dessalls mit ihm einlassen mussen ister endlich in dem 1505ten Jahre durch Gerichtliche Erkantnis des Gutes entsester und dassen Expirel mit aller Frenheit und Gerechtigkeit/auch Gütern/ Zubehdrund Haustrath/restituiret und überantwortet.

S. 26. In dem 151rten und einigen folgenden Jahren ift Johannes lieken, Canonicus Bardovicenlis, des Berdischen Bischoffs Officialis und Vicarius in Spiritualibus gewesen/ wie das

von unter andern folgendes Diploma zeuget:

Ohannes Iseken Bardovicensis Canonicus Reverendique Verdensis Episcopi in spiritualibus Vicatius, ejusque curie causarum Officialis generalis. Universis & singulis Dominis Abbatibus, Prioribus, Prepositis, Decanis, Archidiaconis, Scholasticis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Sacristis, tam Cathedralium quam Collegiata.

1509

rum Canonic, parochialiumque Ecclesiarum Rectoribus seu locotementibus eorundem, Plebanis, viceplebanis, cetetisque Presbyteris,
quibuscunque in & per districtum officiatus nostri, ubilibet constitutis, presentibus requisitis, salutem in Domino. Noveritis, quod ex
speciali commissione Domini nostri Reverendissimi nobis saca Vobis
& vestrum cuilibet de annuali procuratione simplici colligenda anni decimi jam transactivices nostras more predecessorum nostrorum
eommittendum duximus & committimus per presentes, volentes, ut
eandem collectam, quam primum poteritis, nobis presentare curetis.
Inobedientes & solvere non curantes censura Ecclesiastica nostra vice
compellantes. Datum Luneburg in Curia Episcopali Verdensi. Anno Domini 15 11 die 8 M. Martii Officiatus nostri sigillo subimpresso.

Ad mandatum prefati Venerabilis DniVicarii & Officialis
proprium.

Thomas Koppen, Notarius scripsi & subscripsi.

Diefes vornehme Officium haben noch verschiedene andere hiesige Stiffts Bersonen verwaltet/unter andern M. Arnoldus Bulle, Canonicus, und Johannes Havikhorst, Vicarius Bardovicensis, welche zur Beit der Religions-Reformation gelebet haben.

S. 27. Biewohl nun das Stifft, wie furt juvor beruhrett wiederum jum Besit des Gutes im Alten-Lande gefommen: ift es doch darinn von ihren Misgonstigen sehr verunruhiget, und hat ie langer ie mehrlingelegenheit deffalls erleiden muffen. Wodurch das Capitulum endlich bewogen worden, sothanes Gut im Jahr 1516

dem Aloster Hertefeld für 1075 Marcf wiederum auff-



## Bas fünsste Lapitel/ Von der Religions - Reformation ben dem Stiffte Bardewick.

S. I.

M dieselbige Zeitsals die jungen Herren Herhöges Herhog Otto und Herhog Ernstson ihrem Herrn Baten Herhog Heinrich die Regierung übernommen von die Predigt des reinen Evangesii durch den Dienst D. Martini Lutheri nicht nur in Ober Sachsen erschollen son-

dern es begunte felbige nunmehr auch an unterschiedenen Orten in Dieder-Sachsen/und den benachbarten Rordischen Reis chen/ befandt zu werden. Beil nun Berkog Ernft in feiner ?u. gend am Chur- Gachfischen Sofe von dem loblichen Churfurften Friderico Dem meifen, als feiner Fr. Mutter Bruder, erzogen / und ben folder Gelegenheit auff der Bittenbergifden Universitat Lutherum felbit gehoret, ift er ber reinen Lebre Bottlichen Bortes fo fort geneigt gewesen, um fo viel mehr, als ihm felbige noch dazu von bochgedachtem Churfurften, der mit feinet Autoritat viel ben ibm galt, nachbrudlich recommendiret warb. Wie benn auch ber ditere Bruder/ Derkon Otto/der eben damable/ale Lutherus 152 t fich zu 2Boring verantivortet, allda mit zugegen gewesen/famt bem jungifen Bruder Francisco Octone ihm hierinn gustimmete/und als fo pon ihnen insgesamt einmuthig beschloffen murde / bas Dabfts thurn in ihren ganden abzuschaffen, und ftatt deffen die reine Evans gelifche Religion wieder einzuführen.

§. 2. Und zwar solte solche Religions Aenderung zusörderst allhier ben dem Stiffte gemacht werden; denn es hielten hochgedachte Herren dasur/ wenn die Evangelische Religionin hiesgere Riche/als ihrem altesten Stiffte/erft augenommen/ daß selbige alsdem micht nur in dem gangen hieher gehörigen Sprengel und ben andern des Stiffts Unterthauen/ sondern auch in die übrigen Stiffter/Closter und Pfart-Kirchen des Kürstenthums Lünedurg (als ben velchen allen das Stifft Bardewick in sonderlicher Acht ung war) desto eher und leichter wurde einzusühren seyn. In solcher Absicht forderten sie/ so viel man noch Nachricht sie-

Py 2

Detr

Det/im Ausgange des 1524ten Rahres Die gefamten Stiffts Derfonen zu erft nach Winfen por ficht mit folgendem Schreiben:

,,20 Dn & Ottes Gnaden Otto und Ernft/ Gebrudere / Berkos gen ju Brunswicf und Luneburg/ Unfern gonftigen Bruf stopor. Wurdige und Achtbare/ leve und gerrume / 2Bo bebben mit jum tho reden/ daran und unferm Burftendohm mercflich It demnach Unfe ernstliche und anadige Gefinanen/ up fchierfunfftigen Dinftage nach Trium Regum by uns stho Binfen milt erschienen / jume Vicarien / Commendiften und anderes fo inUnfer und jumer Rerfen belehnet fund, famtlict mits bringen/und jume herren nicht daran bindern laten. Daran ageschicht thoverlag und ernftlige Meynung/ Gyn in Gnaden stho erkennen geneigt. Datum Belle/ Middeweckens nach Nati-

vitatis Christi, Anno 1524.

S. 3. Nun erschienen gwar auff folche citation getviffe De-Aber/wie es gebet / wenn ein belles Licht in ein finfteres Gemach gebracht wird / daß folches schwachen Augen mehr bes schwerlich als annehmlich ift und daber sich offters dafür mehr verbergen, als zu demfelben naben; Alfo gieng es auch bier, da das Licht des seligmachenden Evangelii denen fürgehalten mard/welche in mehr als Egyptischer Kinsterniß des Dabstischen Aberglaubens ftecfeten. Denn da fie bernahmen/baf man ihnen ihren bifeberigen Bottesdienft / als in den meiften Stucken dem flaren Borte & Ottes juwider/widerrathen / und ftatt deffen die Lehre des reinen Evangelii nach der Predigt Lutheri recommendiren woltes fennd fie darüber fast bestürket und haben inståndigst gebeten/ fie ben ihrer alten/ und ihrer Meynung nach/ nunmehro über 1000 Jahr in biefigem Stiffte bergebrachten Religion ju laffent und denfalls feine Neuerung ju machen.

Noch mehr aber wurden fie von der Lutherischen Religion abgefchrecket von ihrem damahligen Ordinario, herrn herhog Chri-Rophoro, Erg. Bifchoffe ju Bremen und Administratore ju Derben/welcher ein enffriger Davist/und daber der Evangelischen Lehre fo feind mar/daß er ben derfelben Einbruch fich mit aller Macht dars Chron. Verd. mider febete. Bestalt er auch in diesem 1525ten Jahre/Montags nach Jubilare, mit allen Pralaten und gefamter Clerifen des Stiffts Minden und Berden einen fcbrifftlichen Vact, fo von allen unter-

MSeum ad

1 10 0

forie-

fcbrieben und verfiegelt mard/ machte/daß fie beständig ben ihrem ale ten Glauben bleiben, einer ben andern Daben fchuben, But und Blut dafür auffieben, und dagegen der einbrechenden Lutherifchen Reberen/wie fie es nannten/ gemaltig feuren/ und nach allem Ber-

mogen dampiffen belffen molten.

S. 4. Dagegen wolte bochgebachte hieffge anabige Landes Berrichafft in Diefer Religions : Sache gar feine Strenge brau chen/ fondern trachteten Diefelbe durch Uberzeugung der Bewiffen nach gerade in der Bute auszuführen, und gaben definegen hiefigen Stiffts- Derfonen Raum und Zeit genug/ fich eines beffern zu be-Biewohl folde Lindigfeit fast migbrauchet / und nach nichts mehr getrachtet und gearbeitet ward, als der angeprießenen Predigt Des Evangeli allerlen Sinderung zu machen. auch viele dafür halten/ daß der alte Derbog Sinrich Unno 1527 Chronicon bon biefigen Landes Bralaten eben zu dem Ende beimlich aus Luneburg-Franctreich juruct beruffen / daß er die Religions Dieformation MSt. Jacobi ftoren und hintertreiben mochte.

Schomakeri adh.a.

S. 5. Es hat aber Derhog Ernft/als er/nach Abtheilung feines altern Bruders Octonis, Unno 1527 die Regierung allem übernommen/ feinen Beren Bater bergeftalt begutiget/ Daf er in diefem Werche freve Sand behalten. Doch/als er aus folchem Beainnen auch wohl geschen / daß biefige Stiftts-Versonen für fich fetbit fo bald nicht ju Beranderung ihres Pabitifchen Gottesbienftes resolviren murden / hat er fie im folgendem 28ten Jahre am Donnerstage nach Oftern abermahl nach 2Binfen gefordert / um nochmablen autliche remonstrat on zu thun. Darauff murben ameene Canonici, Rahmene Michael Elebeck und Wilkinus Fis feber abgeschieft; als felbige aber für das Stadtlein Binfen besags ten Sages tamen/entstund eine Reuersbrunft Darinn/ dadurch ber gange Ort/bif auffs Schlof/Rirche und Elufter/eingeafchert/ und alfo diefe Lage: Gagung berbindert mard.

6. Immittelft ließ Dernog Ernft durch Evangelische Theo-Logos die grobeste und unleidlichste Diffbrauche Babillicher Relis gion Articulweife in ein Buch verfaffen, und felbe daneben mit Flaren Sprüchen beiliger Schrifft miderlegen/welches unter die Gemeinen der Pfarrer und Prediger biefiges Burftenthums folte vertheilet/und bif jur volligen Reformation barnach gelehret werben.

> 79 D 3 Belch

Beld Articule Buch 1629 auff Oftern den verfammleten Lands Standen communiciret/ und fonderlich von den Pralaten/als G. Fürftl. Durcht, geiftlichen Rathen begehret mard, daffelbe binnen Biertel Tabres oder fo viel Zeit dazu nothig erachtet murde borbero zu examiniren/ fich mit andern Belehrten darüber zu berathfragen/ und/fo darinn etwas der Beil. Schrifft entaegen/S. Rurftl. Durchl. foldes anmeigen/ welche es/ nach Befinden / Der Gebuhr andern und verbeffern laffen tvolte. Dun unterftunden fich gwar einige Pralaten/ wider folch Articul = Buch einige Exceptiones, marum fie foldes nicht approbiren fonten / fürzubringen; immittelft fiel Doch/ auff grundliche remonstration, ber übrigen gesamten gandese Stande Schluß dahin aus/ daß forthin im aanten Lande/fo wohl in Stifftern und Cloftern, als andern Vfarren, die Dabstifche Migbrauche folten abgefchaffet/und dagegen Sottes allein feliamas chendes Wort rein und lauter gelehret / auch die beiligen Sacras menta nach Chrifti Einfegung administriret werben.

S. 7. Solchen Abschied ward in den Pfarrelehnen S. F. Durcht. hefort gemäß verfahren/also das dasselbst durch Berkundigung des reinen Wortes GOttes die abergläubische Eeremonien ie länger ie mehr abgestellet wurden / iedennoch alles vernümstig und bescheidentlich/ nach der von S. Fürstl. Durcht. hierüber verssalsten Ordnung. Aber in den Stiffern und Elöstern wolte es noch nicht so fort/ und zwar was sonderlich hiesiges Stiffe betrifft/ ward darinn auch zwar bald nach Ostern mit dem Messenheiten und dem Messenheiten seingehalten/gestalt Gosmannus Sandes, Commendista S. Johannis und domahliger Cantor, Feria III post Pascha zulest more Papistico soll eine Messe celebriret haben; Aber daneben that man der Predigt des Bangelii so gar keine Forderungsdaß man es vielnerer

noch beimlich zu bampffen fuchete.

S. 8. Als der Herhog foldes bif auff Johannis ein gank Biertel-Jahr/nicht ohne sonderliche Empfindung / in vergeblicher Hoffnung der erwünschten Besterung / angesehen / ward er endlich Rathes aus hoher Landes Obrigkeitlicher Pflicht selbst gügutretem und dassenige auch in Stifftern und Elostern dermahlen zu bewerckstelligen/was die Pralaten/ vermöge lesten Lands Tages Abschiedes zu ihm schuldig gewesen/ bif daher aber aus Furcht für ihren Geistlichen Obern anstehen lassen, ja wohl gar dagegen gehans

belt. Rabin alfo feinen Cantler, Marschall , und etliche andere vornehme Bediente, wie auch einige Evangelische Theologen ju fich, und wa in deren Begleitung am Conntage nach Johannis Baptifte von Winfen an der Lube hieher nach Bardewick / allwo er ankam/ Da die Canonici eben in der Rirche waren / und ibre fo ge= nannte Tertiam fungen. Worauff der Cantler Johannes Forfter/ und der Marfchall Wilkinius Klenkel, fofort auff Sochfürftl. Befehl in die Rirche giengen, und traten der eine durch die eine/der andere durch die andere Thure jugleich auffs Chor zu den Canonicis, die bennoch in ihrem Besange fortsubren. Alls fie eine Beile jugeboret/ gieng endlich der Marschall bingu / schlug mit der Sand auff des Cantoris Buch/ fo mitten auffm Chor bor denfelben auff einem Pulpet lag, und gab damit zu verfteben, die Berfammlung folte mit ihrem Gefang inne balten. Sierauff fieng ber Marfchall an: 2Bo is de Defen? Giner bon den Canonicis antwortete: De Deten is nich bier/ da ftet de Senior, fo gyb obm wat wilt. Da wandte er fich jum Seniore, welcher Conradus Coneverding bief und fragte: Berr wer beft jum fingen beten? Der antwors tete: Berr/wer heft id uns verbaden? Und hiermit giengen die Canonici ohne meitere Wortivechselung nach einander vom Chor durch die Gaeriften nach Saufe.

S. 9. Immittelft fam Bertog Ernft in bober Verfon felbft in die Kirche, und hatte ben fich nebit dem Ober-Sauvemann 900 bann Safelborft, den fürtrefflichen Theologum, Matthæum Gynderich, von welchem Chytraus ruhmet/daß er und Henricus Boc- Saton. I. XI. cius und Martinus Oudermarck Das gante Fürstenthum Lunchurg reformiret, und lief durch denselben gegen die anwesende Bemeines meil es doch Conntag mar/eine febr bewegliche und nachdrückliche Rede von der bochnothigen Religions-Reformation halten. 2018 Die Bergen der Buborer hierdurch mercflich gerühret / wurde den wiederberuffenen Canonicis von G. F. D. eigener hohen Perfon zugeredet, und fie aller landes Baterlichen Sulde und Gnade verfichert, falls fie dem Evangelio geborchen, und fich demfeiben nicht ferner halsfrarrig widerfeten wurden. Beftalt fie auch nicht ibnen jum Schrecken oder einiges lend jugufigen/gefommen/fondern pon der Religion / ale einer ihrer Seelen Geligkeit betreffenden Sache nochmabls durch gegenwertigen gelehrten und gottseligen

adh.a.

Predis

Prediger deutliche remondration thun zu laffen den fie befinegen boren/folgen/ und zu ihrem lehrer annehmen mochten.

S. 10. hiermit nahm der Bergog feinen Abidbied/und lief nebst Marthao Gynderich auch den Darichall/Cankler und Ober-Saurtmann ben den Canonicis, melche Diefelbe burch vielfaltige. grundliche Borftellung und inftandiges Anbalten endlich fo meit gewonnen/ daß fie refolvirten/Mattheum Gynderich jum Dredis ger in ihrer Stiffts-Rirche angunehmen/ und aus ihrem Ererio gu-Calariren, jedoch mit dem Borbehalt, daß fie den Chor fur fich bes balten und ihre biffher gewöhnliche horas, wiewohl ohne Deffer Darauff continuiren wolten. Alle folde resolution por hertog Ernft gebracht / ift er bor erft damit friedlich gemefen/und/ nache bem er bom Capitulo mit einigen Erfrischungen beehret, und Matthæus Gynderich instruiret / fo fort in biefiger gangen Inspection mit Ginführung Chrift-Lutherifcher Prediger fortutfahren / ift er pon bier zuerft/wie es icheinet/ auff Scharnebeck gegangen/geftalt man finderdaß der dafige Abt Hinricus Radbrock eben um Diefe Beit Bertog Ernefto Die Bermaltung feines Cloftere auffaetras geninie aus dem Schein ethelleti fo gedachter Derkog barauff ertheilet/welcher alfo lautet :

On Bottes Gnaden/2By Ernft Hertog ju Brunswick und ,, Euneburg/befennen apenbar vor uns/ unfe Erven/ Rafoms Rachdem de werdige/ Unfe Rath und leve ges men und alswem. strume/ Der Hinrich/ Abt thom Scharnbeck / uth beweglifen und . redlicken Orfafen de Bermaltung fines Umtes und Administrastion bemeldten Cloftere fremvillig und unbenddiget affgetredent .und und beimgeftellet : Dat wy denfulven mit temelter und nothe sturfftiger Underholdung de End fince levens verforgen und uns "derholden willen: Och de Provener, de fich by dat Clofter gefofft, nober fuft dorch Bede und Armoth willen daby famen fon/ gelifer ageftalt nah Bermoge und Inholt orer Berfchrivung bliven laten/ nunde beholden. Alles getrulicf und ohne Gefehrde. Tho Ur-. funde hebbe my unfe Furstlife Injegel offentlich an duffen Breb Rah Christi Bort im vofften bundert und nes "beten bangen. gentwintigsten Jahr / Donnerdages nach Petri und Pauli Apo-.ftolorum.

Bermoge foldes Bergleiche ift gedachter Abt für feine Per-

fon lebenslana mit Leib-Renten verforget/daben er fich der Dredigt des Evangelii befliffen, und herman Vrallen Tochter in Luneburg, wohin er fich auff den Scharnebecker Soff ju mohnen begeben, ge-Bon feinen Conventualen murbe Johannes Marquard jum Scharnebecke andere anderwerts ju Predigern bestellet; einiget ale Ludolphus Wolcermann, gemefener Prior, und Ludolphus Simonis, fepnd mit einigen biernechft allbier ju Bardewick erledigten Præbenden verfeben/etliche fennd bin und wieder ju Cuftern beftellet mie benn auch biefiger erfter Lutherifcher Cufter/Mabinens Balthafar Grote, aus dem Scharnbectifchen Elofter genommen.

S. 11. Allem Unfebennach ift der Berkog bon Scharnebeck nach dem Clofter Oldenftadt ben Ulben gezogen / inmaffen nicht lange hiernechstenenilich am 8ten Julii/war der Sonnabend nach Kiliani, der dafige Abt eben fo/wie der jum Scharnebect/fein Clofter mit allen feinen pertinentien/Intraden un Hufffunfften/dem Derbog fremwillig übergeben. Der Abt bat Heino geheiffen; Die Conventualen fennd gewefen: Johann Lubect Prior, Otto Muller/ Ruchenmeifter / Bartholomaus Grancfenmeifter / Hermannus, Rellermeister/ Johannes Desmann/ Arnoldus, Johannes Luneburg/

Johannes à Dassel, Albert a Tzarstede.

S. 12. Bon Oldenstadt bat fich der Berbog jurucke nach Euneburg gewandt/ von da er am 12 Julii das Clofter Luhn befuchet/ Deffen Prapolitus, Johannes Lorbehr / G. Rurftl. Durchl. Diefes Clofter gleichfalls refignirte. Borauff Johann Safelborft zu des Closters Procuratore und Hieronymus Enckhusen, ein im Pabstthum gemefener Prior, nachdem er fich jur Evangelifchen Religion befennet/jum Prediger bestellet ward. Diefer Prediger bat den Ruben/baf er/nebft unferm Mattheo Gynderich , Die Burger aus Luneburg/als fie fleißig in ihre Predigten beraus gekommen / jur Liebe der Evangelischen Religion und derfelben Annehmung zuerst bemogen habe.

hierauff hat fich der hertog nach dem Clofter 3: S. 13. fenhagen gewandt / als von welchem Orte er am 15 Julii an die Stadt Luneburg gefchrieben, und auch derfelben/die von ihm auffm Lande angestellete Religions Reformation un zu dero Behuff verfals Sete Rirchen Ordnung an ihrem Orte zu introduciren/recommendi-Bleichergestalt ließ er auch dem Closter S. Michaelis dafelbft 3:

einen

einen gedruckten Rathichlag, wie er genannt wird, bon ihrem Clos fter-Leben infinuiren/und als fie hierauff excipiendo geantwortet/ febrieb G. Fireft Durcht, folgenden Sabres im Martio an gedache tes Clofter einen fehr beweglichen Brieff, woraus wir nicht un Fonnen/ etwas allbier anguführen/weil es von dem fonderlichen En fer und Sorgfalt für Die Wohlfart ber Unterthanen, fo Diefem theuren Landes-Bater bengemobnet und zu der Religions- Hendes rung getrieben, ein gar nachdrucklich Zeugnif giebet: Wenn wir ench fremd/und euer Sorg unbeladen maren/ fchreibt er / lieffen wir es fabren und auch wenig anfechten / wer verdurbe / der perburbe; Tim aber in Gottlichen unferm Amte eure Befabe und Derderb zu marnen maren und mehren / über temeine Derwandniff wir auch ein Vaterlich Zern und treue Liebe antethan haben/ euer als-leiblicher naturlichen Rinder bochs ffens Verstandes und Vermittens zu pfletten / laft uns folche paterliche Meignng/ereuer Wille und feetiglich Anliegen nicht ruben von den Dingen/die wir euer Leibes und Ehren- Woble fare nunlich achten/ und gur Scelen Seliateit notbig ers Fennen.

S. 14. Ben fo redlicher und preifmurdiger intention mufte Diefer Gottfelige Berhog bennoch bin und wieder viel Sinderung und Biderfpruch leiden / und fehlete es daran auch allhier benm Stiffte Bardewick nicht, welches doch eben nicht fo fehr den das mabligen Stiffts = Berfonen / als ihrem geiftlichen Obern / bem porgedachten Ers Bischoffe ju Bremen und Administratori ju Berden / Bergogen Christophoro benjumeffen. Denn da felbis ger von der allhier vorgenommenen Religions , Reformation vers nommen/ febrieb er nicht allein wider Bergog Ernften felbft faft hart fondern gebot auch dabeneben dem Decano, Seniori un gantem Capitulo ben schweren und hoben ponen, ihm von feiner geiftlichen Jurisdiction und Gerechtsamen an hiefigem Stiffte nicht bas allergerinafte zu vergeben. Da nun Die gesammte Gingepfarrte fich fcon zur Evangelischen Religion bekandten / Serbog Ernft auch feine Pavistische Berrschafft über die Rirchen seines Landes langer Die Canonici aber es fir eine febr fcmere Sache bielten/ihrem biftherigen Beifflichen Obern fofort allen Geborfam auffgutundigen, um fo viel mehr, weil ihrer viele auch anderer Orteny

ten/wo das Pabsitihum noch florirte/ und deffalls keine sonderliche Gefallr zu besorgen stunde/ Prabenden hatten/ die sie damahls / als man eben noch nicht wuste/wie die Sachen lauffen wurden / nicht gerne in die Schange schlagen wolten/ fo kunte ben so gestalten Sachen saft nichts anders/als Beitlaufftigkeit und Berfall in Streit

und Irrung/baraus entfteben.

- S. 15. Wehrender folder Zeit haben die meisten Stifftes Versonen sich von hier absentiret/ausser etliche wenigen/so sich sofort zum Evangelio deschret/ unter welchen sonderlich der Canonicus Wilkinus Fischer bekandt ist / und der Commendista Johannis Baptistæ, Gosmannus Tunder, welcher der erste Lutherische Diaconus und also herr Matchæi Gynderiche Collega gesvorden/auch zugleich die Schule/bis zur Zeit des Vertrages/ mit derwaltet. Bevor sie sich aber getrennet/haben Bartholdus Thürrize Decanus, Conradus Schneverding Senior, Hartwicus Gutbier, Michael Elebek, Albertus Klint, Leonhardus Schult, Wilkinus Fischer, Canonici und der Vicarius Johannes Bode, nebst des Stiffts Brieffichassten der Kirchem Clenodia und Geräthe inventiret/worven man nachsolgende Specisication sindet:
  - I berguldet Creus.

1 filbern Marien-Bilb.

r Corallen-Creuk mit einem gulben Ring.

I filbern Petri-Bild.

I filbern Pauli-Bild.

s verguldete Monstrang von Volcmar de Rethen gefchenctet.

I pergulbet Ereus ad frationem Crucis.

I Monftrang cum dentibus.

I Creus:Pacifical.

I Creus.

1 Bevrauch-Fag.

2 Ampullen.

4 fleine Pacifical-Creugen.

I groß Span um die Chor-Rappen.

- I Gpan vom Decano Erpenlen geschencket.
- 1 Span vom Decano Hikacker geschencket.
  1 Span vom Decano Lote geschencket.
- . Crone Maria.

I Erone Christi pueri.

I beschlagen Schrein mit Golbe.

1 befchlagen Evangelien-Buch.

I Knopff und eine Robre.

1 Reld Simonis & Judz.

Mariani.

Bartholomæi.

Stephani.

Viti.

Viti nochmahl.

Trium Regum 1.

Trium Regum 2.

Matthæi & Johann. in Capella.

Omnium Apostolorum.

Laurentii.

Mariæ.

Coff. & Damiani.

XIV. Auxiliatorum.

Stephani ben der Sude.

I groß Relch fummi Altaris.

fummi Altaris nochmabl.

fummi Altaris nochmahl.

fummi Altaris nochmahl.

summi Altaris nochmahl.

Ein Relch Omnium Sanctorum 1. & 2.

Trinitatis.

Wilhadi.

Johannis Baptifiæ.

Fabiani in Capella.

Johannis Evangelistæ ejusdem Capellæ.

Valerii & Ægidii.

Corporis Christi.

Angelorum.

Catharina & Nicolai.

Crucis.

S. 16. Zwar hat der Rath der benachbarten Stadt Luneburg/ weil unterschiedliche Stadt - Rinder damahls im Stiffte waren/ ihm ihm sehr angelegen seynlassen solche Mishelligkeit durch gutliche Unterhandelung zuheben. Go hat man auch an Seiten der gnad digsten Landes Derrichafft sich hierzu gar nicht ungeneigt finden lassen, und zu dero Behuff gewisse Arricul / felbige den Canonicis fürzuhalten / übersandt ; doch ehe noch über solche Arricul gehandelt ward erfuhr solches der Ers-Bischoff und weil er gemercket daß der Rath zu künedurg diese Handelung in ihrer Stadt fürzus nehmen gewisset/schrieb er an denselben auff folgende Weise:

. APOn Bottes Gnaden Christoph/ Ert Bifchoff zu Bremen/ Administrator Des Stiffts Behrden / Bergog ju Brauns ,fchweig und Luneburg/Unfern gunftigen Willen zuborn. Chrfame "lieben getreuen. Wir werden warhafftig berichtet/bag ber Soche agebohrne Rurft unfer lieber Better / herr Ernft / herkog ju Braunschweig und Luneburg/ E. wurdig Capitul ju Bardewick auber alt Berfommen und Bebrauch mit etlichen unleidlichen Ars "ticuln und andern ju beschweren vorhaben foll. Go dann Rom. Rapferl, Majeftat/ unfer alleranadiafter Bert / auch Churfurften .. und Gemeine Des Beil. Rom. Reiche Stande/uff Dem jur aften "Dieiche Lag zu Speper und dem nachfolgenden zu Regenfourg .gehalten/ fich famtlich entschlossen und vereiniget/ bag man einen nieden geiftliches und weltlichen Standes ben dem Geinen unbeschweret und unvorgewaltiget folte bleiben laffen / auch über alt "Derfommen und Gebrauch weiter nichts zu attentiren und voraunehmen/und Wir denn auch ohne dem die Unfern ungerne einis ger Beife und dermaffen befchweret feben, Uns auch berhalben als dem Ordinario Infeben zu haben gebuhret / fo begehren wir .. autlichen aneuch wollend ein wurdig Cavitul obbemeldt über fo agegebene Abschied, alt Berkommen und Bebrauch feinesweges "befchweren/ fondern fie ben dem ihren/wie von altere herfommen/ "geruhig bleiben/ und/ fo viel an euch/ handhaben und fchuten/ pollen wir une der Billigfeit nach ju euch wohl verfehen, und er-. fennens (wie dem alfo geschicht) in allen Gnaden gern. Datum. "Vorde am Frentag nach Viti.

S. 17. Da der Ersi Bischoff die vorhabende gutliche Unterhandelung solchergestalt gestöret/ machete er die Sache gleich darauff den 20 Augusti ben Rapserl. Cammer klagbar/und erhielt auch aus selbiger am 4 Odobris ein mandatum manutenentia. Doch/

da

Sleid. I. VIII. de statu Relig. & Imp. fol. 90.

da schonvorher den 23ten Junii felbigen Jahres ju Rurnberg ein Religions-Friede auffgerichtet/der dem 22ten Lugufti von Ranfert. Majeftat ratificiret / barinn unter andern ausdrucklich enthalten: Es follen alle gerichtliche Gathen, fo der Religion halber angefangen/bif auff einen andern Reiche-Sag/ Da Diefe Gache abgethan wurde, eingestellet, und forthin wider die Protestirende feine furges nomen werden/im Fall aber dawider etwas gefchehe/baffelbe nichtia fenn; fo vermochte folches Mandatum wider Bergog Ernft nichts. Weil denn ben fo geftalten Sachen ben Ranferl. Cammer Damals feine Bulffe fo bald ju gewarten / war man auff Ers-Bifchoffl. Seiten auff andere Mittel bedacht, und trachtete das Stifft Bats Dewick gar aus Berkog Ernftens Bebiete ju giehen/und in eine Das piftifche Derrichafft ju transferiren. 2Bie benn auch mit Approbation des Rom. Ctuble endlich die resolution wurdlich gefaffet wurde, das Stifft Bardewick mit dem Stiffte Berden zu vereis nigen, und folte in folder Bereinigung jenes mit diefem die alternation und legale Rieffung aller beneficien und Intraden haben / und fennd vermoge folcher Union die Canonici Bardovicenfes unter Den Verdensibus in folgender Ordnung gefebet:

Dn. Gotfridus Berfte/ Præpolitus Verdenlis.

Dn. Bartholdus Boldewin Præpositus Bardovicensis.

Dn. Heino de Mandelsloh, Dec. Verden.

Dn. Bartholdus Thurize Dec. Bardov.

Dn. Theodoricus de Berften/ Sen. Verd.

Dn. Conradus Sneverding Sen. Bard.

Dn. Conradus de Mandesloh. Can. Verd.

Dn. Mauritius Witte Can. Bard.

Dn. Michael de Mandelsloh, Can. Verd.

Dn. Rudolphus Schulte, Can. Bard.

Dn. Antonius de Mandesloh Can. Verd,

Dn. Bartholdus Wittik Can. Bard.

Dn. Joh. de Alden Canon. Verd.

Dn. Arnoldus Bulle Can. Bardov.

Dn. Johannes Mönikhusen Can. Verd.

Dn. Rutherus Holste Can. Bardov.

S. 18. Diese Union war im Ausgang des 1534 Jahrs behandelt, und selte hiernechst im Ansang folgenden Jahres vollzogen

mer:

werden/ gestalt auch hiefiges Stiffts Deputirte dazu nach Berben perlanget murben. Doch waren fie allhier eben nicht alle Damit eins/ weil fie wohl mercfeten/ daß dadurch das Stifft Bardewich, es bliebe Davistisch oder murde reformiret/ murde ruinirt merden. Weil denn dem Rath ju Luneburg die translation des Stiffte Bars Dewick Dekwegen auch gleich anfangs miffallen, und fich Daber Ders felben fo fort, als fie auff die Bahn gebracht, moglichft widerfeket, fo bat er nicht nachgelaffen, ehe das Instrumentum Unionis pon ben Bardovicentibus unterfiegelt wurde/ deffalls nochmable nachbructs Infonderheit hat der damablige Serr liche Borftellung zu thun. Burgermeifter von Daffel hierben fehr viel gethan/ geftalt berfelbe auch endlich mit deutl. remonstration un ernftlicher Burede einige gus neb. Dazumahl gegenwertige Canonicos Dahin bewogen / Daf fie 1536 den 13 May folder vorgehabten Union in der Thum- herren Saufe für Notario und Beugen offentlich renunciret. Das Inftrumentum renunciationis, weil darinn die Urfachen/fo fie das zu bewogen, enthalten, bieber feben, felbiges lautet von Wort zu. Wort alfo:

TN nomine Domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat & sit notum. Quod anno a nativitate Domini millesimo, quingentesimo, trigesimo quinto, indictione octava, die vero decima tertia, menfis Maji, Pontificatus fanctissimi in Christo Patris & domini nostri, Domini Pauli, divina providentia Pape tertii, anno ejus primo, in mei Notarii Publici testiumque infra scriptorum. presentia personalier constituti Venerabiles honorabilesque viri, Domini M. Conradus Sneverding Senior, pro fe ac nomine procuratorio providorum Dominorum Andree Snyder, & Theodorici Dufters hope/ Johannes Lehmannus, pro se ac nomine Dni Hermanni Meier, Bartholdus Wittik, Johannes Bodeker, prose ac nomine Domini Conradi thon Belbe/ & Bernhardus deMonte, majoribus & respective mediis prebendis prebendati Canonici. Nec non Johannes Wiffels, & Johannes Bode pro se atque etiam nomine Theodorici Done, minori prebenda' prebendati Canonici. Balthafarus Dodenfen, Ludolphus Ottenstede, & Johannes Grebenizze, Vicarii perpetui Ecclesie BB. Petri & Pauli Bard. Verd. Diec. principales principaliter pro fe iplis ac nomine omnium & fingulorum aliorum preexpressorum, per organum prelibati Dni M. Conradi Sneverding Senioris Canonici propo-

proposuerunt, allegarunt & dixerunt: quatenus ante certos dies Capitulum Verdense ad eos destinasset nonnullas Verd. & Bardov. Ecclefiarum unionis literas, petens , ur reddite litere per Venerabile Capitulum predicte Ecclesie Bardov. sigillari & corroborari possent, & quia unio, uti asseruit, debet fieri absque damno & prejudicio cujuscunque, dicta quoque unio Verdensis vergit in totalem annihilationem non solum prefate Ecclesie Bardovicensis, verum etiam in deftructionem & defolationem omnium edificiorum tam templi,quam. habitationum Canonicorum ibidem, & maxime prejudicat mediis prebendis prebendatis Canonicis. Quare in hujusmodi & in ea forma, qua Verdenses miserunt, nullatenus velle consentire dixerunt, sed eandem totis corum viribus, quantum poterunt, impugnare contendunt. De quo palam, publice & expresse protestati fuerunt & quilibet corum in forma prolixori protestatus. De & super quibus omnibus & singulis premissis supra dicti Domini, Senior ceterique Canonici & Vicarii principales me Notarium publicum infra scriptum debite requisiverunt, quatemus ipsis desuper conficerem atque darem unum vel plura publicum vel publica instrumentum & instrumenta, tot quot forent necessaria. Acta sunt hec Luneborgi ibidem in domo communi predicti venerabilis Capituli Bardovicentis fub anno, indictione die & mense predd. aliisque supra significatis, presentibus honerabili & providis Viris Nicolao Wellendorp', Presbytero Ecclesie D. Johannis Baptiste Luneb. dicte Verd. Diec. perpetuo Vicario, & Antonio Corden, ejusdem Verd. Diec. laico, testibus ad premissa vocatis, habitis, pariferque rogatis. Et ego Otto Hermanni, Clericus Slefv. Diec. publicus facra Apostolica autoritate Notarius, quia hujusmodi allegationi, propositioni, protestationi, omnibusque aliis & fingulis, dum fic, ut premittitur, fierent, dicerentur & agerentur, una cum prenominatis tellibus presens interfui, caque sic fieri vidi & audivi ac in notam sumsi, exquo presens publicum instrumentum manu propria conscriptum confeci, subscripsi, & in hanc publicam formam. Quare signo, nomine & cognomine meis solitis & consvetis fignavi, in fidem & testimonium omnium & singulorum premissorum rogatus & requisitus.

5. 19. Alfo wurde das Inftrumentum unionis unbesiegelt zuruct gesandt/welches die Verdenles, die das Stifft Barbewick ihrer Einbildung nach schon so gut als in Handen hatten/ sehr empfunden/ und und die Bardovicenses fast mit Bewalt ju Bollgiehung Diefer Union mingen wollen. Huch der hiefige Canonicus Ratherus Holfte alle seine Rraffte daran gewandt/ weil er jugleich Prapositus Des Stiffte Andrez ju Berden war/ und alfo ben der Union fein fonders lich interesse hatte baber er auch foldbes confilium zu erft auffs Tapet gebracht. Aber die Ubrige blieben mehrentheils ben poriger refolution, und wolten dahero gedachtem Canonico Holften, wie auch Dem Decano Bartholdo Thurizen, Der fich auch fcon Dabin ju refidiren begeben/ ihre præfentien dabin nicht abfolgen laffen/ obnacachtet Der Era = Bifchoff Christophorus Desfalk nachfolgendes barres

Schreiben an fie ergeben laffen:

Hristophorus von Gottes Gnaden/ Ert = Bischoff ju Bremen/ Administrator ju Berden/ Bergog ju Braunsmeig und "Luneburg. Unfern gnabigen Billen juvor/ Burdige/ liebe/ ans .. Dachtige. Wir fennd durch unfer murdiges Thum-Cavitul ju Berden berichtet/ nachdem euer Dechand, er/ Barthold Thurize. .un Radtten Solfte ihre prælentien zu unfer Thum-Rizchen zu Ber-"Den nach vermoge Chriahmen gesetten Union verdienet und auffachoben/ derohalben auch himvieder Die præfentien überiusenden . bende ichrifftlich und mundlich anreden und fordern baben lafs afen/ welches ihnen bigber gewegert und unfruchtbar verblieben ift. , Beil ihr denn beruhrte Union wurcflich angenommen, und bewil aliget barum efchen und citiren wir euch in Rrafft felbiaer eurer Bemilligung als eure ordentliche Obrigkeit von Rechtswegen, ben . bochftem Behorlam/und fub poena excommunicationis barauff ces "bietend eruftlich und wollen / daß ihr ben gegemmertigen unters "Capituls Boten fo thane præfentien überfendet, und gedachten eus ren Dechand feine Aufffunffte und emolumenta ganglich folgen lafget/ auff das andere Untoft und Procef/ fo foriten daraus entites ,hen wolt/von unnothen fenn und verbleiben mochte. "niehrgemelbtem euren Dechand dem Churigen rechtmäßige Ur-. fachen/worum zu befagen/und er gleichfals wiederum zu thun ver-.mennet/ deff erbeut er fich auff uns/ und obgemeldt unfer Capitul Belch Recht und aller Billigfeit machtig. . Belch Rechts-Erbieten sibr nach Bermanbtnif mit Recht nicht ausschlagen fonnet/ begehe ren darum ernftlich/ daß ihr gegen offtermeldten Thurizen hieruber mit unbilligen arreft neben anderer Befchwerung abftehet und 21aa .ent= genthaltet/ und folch euer benderfeite Grrung vor Une jur Berhogrung kommen laffet, aledenn wir fo anadia zusehen und verfügen mollen damit niemand über Recht beschweret, und fich zu betlas .gen baben foll/denn mo ihr und in dem entacaen feben murdet/batsten wir abzunehmen/ daß wir euren Dechand auff fein Rechtes Ers bieten nicht verstoffen fonten. Und wek ihr des allenthalben ges meigts begehren wir nunmehr euer schrifffliche zuverläßige Unts port ben gegenwertigen. Datum Berden/ ben 13 Octobris 1535.

-. Auch werden wir von vorgemeldtem Unfern Cavitul verftandiget/ mie eurer Mitt-Berren drep follen appelliret haben, die wir doch nirgend in graviret/vieliveniger Urfach dazu gegeben/ bemnach uns phieruber gur Bertleinerung in folder appellation freventlich beafdmaben/ bas wir zu feiner Zeit gedulden und anschen muffent . weil wir doch nie, auch noch nicht, andere gefinnet fenn denn eine "Union jumachen, und jufammen jufeben, die Gottlich redlich und . billig ift/ nach Rath der Rechts-Gelehrten/und wenn ihr des nochs ,mahle/ in Rrafft euer Bewilligung gefinnet fend/ wollen wir auch anach Rath der Rechtsgelehrten darinn fortfahren/und ob nun die ,appellantes in foldbergeftalt ihr gofft und End molten bergeffen/des ein unbillig un ungehorfam Ausfincht fuchen/wollen Bir euch an-Dere hiermit des fculdigen Behorfams erinnert haben, und Uns .aanslich verfeben/ daß ihr Uns und unfer Cavitul in folden nicht "berachten werdet/ sondern/ was gottlich redlich und billigist, annehmen/ wie ihr denn hiever von euch gefaget und geschrieben has bet. Datum ut fupra.

S. 20. Doch bekamen die ju Berden bald hierauff fonft fo viel zu thun/ daß fie Diefer Bardewickischen Stiffts-Sache darüber bergeffen muften. Denn/da der Erts Bifchoff eben um diefe Beit XIV. Sax.pm. anfangen wolte/ Die ju groffe Frenheit der Berdifchen Clerifen einzuschranden; diese aber fich ihme widersekete/ward er dadurch bewogen / Die Stadt Berden mit einer ftarcken Guarnifon gu bes legen/ und eine Bestung darinn ju bauen / damit er feine Stifftes Perfonen befto beffer im Zaum balten tonte. Worauff fich die Canonici, Der eine hie/ der andere dorthin/fo gut er gefimt/ mit der Rlucht falviret / Die Sache aber ben Rapferl, Cammer anbangia gemacht, und mit dem Ers-Bischoff big 1541 einen febr fchweren

Chetraus 1. 361.164. Chron Verd. in Vita Chri-Roybori.

Pro-

Process geführet da fie endlich miber ihn victorifret und erhaltene Daf Die Beftung wiederum rafiret werden muffen. Diefe From blen/wie fie dem Berdifchen Capitulo insgemein die Unions-Ges Dancken mit bem Stiffte Bardewick aus dem Ginne gebracht als fo ift fonderlich der Erb-Bifchoff Darüber fo migberanuat morden Daß er fich biernechft auch nicht einmabl gern ben feiner Rirche ju Berden auffgehalten.

S. 21. 3m folgenden 15 36ten Jahres da Dabft Paulus III. Das Concilium nach Mantua ausgeschrieben, ift auch von hier Episcopus Bardovicensis Dahin citiret. Das Dabftliche Diploma. meldes noch in originali berhanden/ ift oben im gebenden Capitul Des erften Theils angeführet auch die Muthmassung / mober es mag gefommen fenny daß folde Citation an hiefiges Stifft ergan-

gen/daneben angezeiget morden.

S. 22. Diefe Berdifche Troublen hat man an Geiten Sochft. Regirung/mie auch des Rathe Der Stadtenchurg/für eine aute Bes legenbeit gehalte/ Die dem Erb-Bischoffe bifber anbangende Stiffts-Derfonen nunmehr von demfelben endl, einmal gant abzuziehen/un bollig jum Behorfam bes Evangelii ju bringen. 2Bie nun ju bero Behuff anforderft durch den alten In. Canbler/ Derr Johann Forftern/hiernechst auch durch Deputirte des Nathe der Stadt Lunes burg unterschiedlichellnterhandelung gepflogenift man endlich von Reit ju Beit in ben inehreften und vornehmften Buncten jur Ginia feit fommen. Und damit den noch übrigen dubiis auch mochte abs geholffen werden/hat man von benden Theilen resolviret / foldbe an Die Reichs-Chursund Rurften und Stande gelangen zu laffen und/mas felbige darinn erkennen murden/für genehm ju halten/und gebuhrliche Folge ju leiften. Demnach ift auff dem Gurften Eag/ Sleid 1 ve Der 1538 auff Oculi ju Braunschweig gehalten / Die Gache Den de Statu Rel. perfammleten Standen fcbrifftlich porgetragen / auch nach reiffer & Imperii. Berathichlagung Dermaffen vermittelt/ Daf nunmehre aller Streit Seckendorfi achoben/ und die langftermunichte Ginigfeit ganglich getroffen ju Luther. 1. 111 Aber mas gefchach? ber Ert Bifchoff Christophorus, der fich um diefe Cache fonft in einigen Jahren gar nicht befummert/bat/ auff erhaltene Nachricht vom ibigen Buftand Derfelben/ fich ibrer, über alles Bermuthen/auffe enfrigfte wieder angenoms men. Bestalt er nicht nur juforderft an hiefige Capitulares und

Maa 2

den

ben Rath zu guneburg ber gepflogenen Sandelung balber febr bart rescribiret, sondern auch den Proceis an Rapferl. Cammer, der, wie chaedacht/einige Sahr ftille gelegen / auffe neue wieder angefangen und foldergestalt die Canonicos von ihren friedfertigen Bes bancken wiederum auff eine andere Mennung gebracht.

Sleid. I. c. Seckend. I.c. 5 355. n.7. Seft. XVIII. 5.69. D. 13.

6. 23. Dagegen nahmen die Epangelische Ginigungs-Berwandten fich Berkog Ernsts treulich an/ und defendirten/ nicht als lein ibn und andere durch das bamablige parthepitche Cammers Bericht ladireteidurch offentliche Schrifft / fondern fie brachten auch folgenden 15 39ften Jahrs auff dem Reichs Zag ju Franchfurth abermabl einen Anstand des Cammer = Berichts / wiewohl nur bif auff nechftfunfftigen Reichs ? aa/ zu mege. beiette Derkog Ernit unterschiedlich allbie erledigte Prabenden mit Christ-Lutherischen Canonicis und Vicariis, und brach auch im folgenden 1540ften Sahre die ben der Brucke bigher gestandene Mariani-Cavelle ab/ weil mit den allda vermahrten Reliquien des Mariani noch allezeit unleidliche Abgotteren getrieben murbe. Pavisten wurden hierüber so empfindlicht daß sie ernstlich anbiels ten/ dem Cammer - Berichte feine Erfantnig nicht weiter zu bemmen/ und proceftirte infonderheit der Erg. Bifchoff Christophorus, Daß er nicht wider die gesamte Ginigungs-Bermandten/ fondern als lein wider Derkog Ernft/ ratione des Stiffts Bardewich fich eingelaffen, in welchet Sache man boch endlich die Acha fur beichlofe fen annehmen / und von Rechts wegen darinnen erkennen laffen folte.

Sleid | c.libr. Seekend, I. c. Add.I.lit.U.X.

S. 24. Die protestirende Stande fuchten gwar/fo mobl burch XIII. ab initio. eigene Befandten als den furnehmen Rapferl, Ministrum Gravanellam, Dem fie die Sache bestmoglichst recommendiret/folches zu Es fuhr aber dennoch das Cammer-Berichte wiebintertreiben. der fortjund erfandte 1540 den 16 April in der Bardewickischen Stiffts-Sache wider Bertog Ernften. Er febrete fich zwar bieran noch nicht; als aber darauff der Schluß des Sagenauischen. Reiches Zages im- Junio Dabin ausfiel / es folte dem Rapferlichen Cammer-Berichte gang freve Sand wiederum gelaffen werden/ und die Protestirende dazumahl dagegen überall nicht gehöret murden/ fo erfolgete den 22 Octobris wider Derkog Ernft ein abermahlines poenal mandat.

Sleid I.c.

5.25 .-

S. 25. Doch fam auch foldes nicht zur execution, weil im folgenden 1541 ften Jahr abermahl zu Regenspurg ein Reichs Lag gehalten ward/ der für die Evangelischen favorabler war/und blieb

allo die Stiffts-Onche noch in ftatu quo.

S. 26. Immittelft aber maren auch nunmehro die meiften/fo an hiefigem Stiffte dem Erts-Bifchoffe fur andern angehangen/ theils gestorben, theils batten ihre Prabenden felbft frempillig refigniret/baburch denn ber widrig gefinnete Sauffen endlich giemlich Beil man denn folches abermabl fur eine aute Beles genheit hieltes die gutliche Sandlung zu reaffumiren, ift bem danias vide profee. ligen jungen Zellischen Canbler/ Srn. Balthafar Rlammer, einem Operum Lati-Mann/der dem Baterlande in Damabligen fchweren Zeiten/auch-norum Urbafonft/febr nubliche Dienfte gethan/ Die Gache auffgetragen. 2Bors ni Rhegii. auff derfelbe 1643 die Stiffts Deputite auff den 8 April nach Ulben beschieden/woselbst fie sich auch aftiret/und des Derrn Cante lers Bortrag gehoret e jedoch nur ad referendum angenommen/ weil man noch erwartete/was auff dem Reiche Zage / fo in felbigem Rabre im Iunio zu Durnberg gehalten werden folte / fur ein Schluß erfolgen murde. Mun mar folder ben Protestirenden amar nicht favorabel, iedoch/da fiche ansehen lieft / Die Davistische Liga murde, das Stifft ben dem Dabitthum zu erhalten / Bemalt gebrauchen / welche Bergog Ernft mit Bewalt wurde vertreiben muffen, und dabero zu befürchten ftunde, daß das Stifft in folchem Bedrangeres fiele wie es wolle, mochte gar ju Grunde gerichtet werden/ feund die mehreften Stiffts Derfonen Dadurch fo viel frafftiger jum gutlichen Bergleich bewogen, Dabero fie nunmehr von felbst geneigt gemesen / über die zu Ulgen neulich geschehene Ginis gungs-Puncte mit obgedachtem On. Cantler allda zu tractiren, der fich dazu gleichfalls willig finden laffen/nur daß er/wegen für= . gefallener Berhinderung / fie nach Meding kommen beiffen / wie Diefes nebft andern Umftanden aus, folgenden feinem Schreiben erbellet :

Eine freundliche Dienste zuvor. Wurdige und Achtbares gunftige Gerren und gute Freunde. Wiewohl ich willig gewossen, morgen der Handelung mit euch zu Ulten zu gewarten; So senn doch Geschäffte fürgefallens die mich daram verhinderns und mich erforderns morgen zeitig zu Medingen anzukommen.

Maa 3

Dieweil ich aber der Sachen zu der Ehre Wottes und guter Einigskeit gerne abgeholffen sehen woltes und aber vielleicht in kurgen eine ziemliche Zeit verweilen michte; So will ich freundlich gebeten has bent Jhr wollet morgen den Mittewochen gegen Abend oder zie uff den Donnerstag des Worgens zu acht Uhrens ben mir zu Meding ankommens und der Handelung wie morgen zu Ulgen sollte besches hen seyn gewartens verhoffentlichs der Allmächtige wird Gnade zur Einigkeit verleihen. Und soll auch Eiver zu zusuff und zuspfolden Tag an eiver Gewarben erstrecket seyns und Ehristlich und wohl gehalten werden. Solches habe ich euch nicht mögen verhaltens und bin euch freundlich zu dienen willig. Datum Olsbertsläch Anno Domini 43.

Balthafar Klammer/

Dem Burdigen und Achtbaren herren Seniori und Capitul des Stiffts Bardewick / Meinen gunftigen herren und guten Freunden.

S. 27. In dieset Conseronce, in welcher Johannes Lutterloht Zöllner in Lüneburg, dem herrn Caniller Klammer assistiert, hat man durch Gottes Gnade sich endlich in allen Puncten vereinigen und ift daher beschlossen, am Donnerstage nach bevorstehenden Galli daselbst wiederum zusammen zu kommen, und das, was hie verabredet, durch einen bundigen Recess zu vollenziehen. Es has ben zwar einige dem Pabstihum noch anhangende nicht gesepret, solchen Bertrag, wo nicht zu storen, doch wenigstens zu widerrathen indem sie eine Warnungs. Schrifft ausgehen lassen, words

onp. XXXIII, ber fie nachfolgende Borte Sprachs gesetet:

Filio & mulieri, fratri & amico non des potestatem super te in vita tua, & non dederis alii possessionem tuam, ne forte pœniteat te, & depreceris pro illis, dum adhuc superes & adspiras, nonimmutabit te omnis caro. Melius est enim, ut filii te rogent, quam te respicere in manus filiorum tuorum. In omnibus operibus tuis precellens esto.

Doch hat man sich an Stiffte Seiten nicht daran gekehret / sondern abgeredeter maffen auff die bestimmte Zeit die Deputite nach Meding gesandt/welche damable waren: M. Arnoldus Bulle, Ra-

therus

therus Holste, Johannes Grebeniss und M. Henricus Lampe. Rurftl. Durchl. Bertog Ernft, fo in bober Verson auch dabin famenAbatten ben fich obgedachten jungen Deren Cantler Rlammer/ den alten Berrn Canbler Johannem Forfter/den Ober- Sauptmann Berrn Johann Safelhorft, und Sr. Matthæum Gynderich Paftorem und Superintendentem hiefelbit. Da ift endlich bas Stifft Bardewick mit dem anadiasten Landes - Derrn beraestalt ausgefobnet/dak alle Unanad und Unwille/ fo fich bikhern mischen benben Vartheven enthalten/grundlich auffgehoben/und G. Rurftliche Durcht. Die Stiffte- Versonen bor ihre liebe getreue ju balten / fie fchuten/fchirmen und vertheidigen/ gleich andern Gr. Rurftlichen Durchl. Unterthanen, anadia verfprochen, und Dagegen Capitulares Bardovicenses wieder angelobet/ Ge. Fürstl. Durchl, für ihren gnadigften Landes - Rurften/ Patronum und Derrn zu erfeit nen und ju halten/ auch Gr. Fürftl. Durchlauchtigkeit ju thun/ mas getreuen Unterthanen gebühret und wohl anftebet. Infonderheit folten und wolten fie das Papiftifche Rirchen - Regiment famt der Religion ben ihrem Stiffte nunmehr ganglich abichaffen, mie viel ihr in ihrem Gewiffen überzeuget/die Evangelische Religion annehmen/ die aber dazu noch feine Reigung batten / felbige boch nicht laftern noch hindern/ 20: 20.

S.28. Go bald nun hieruber ein Recels errichtet/haben der alte Cantler Forfter I.U.L. und Johan Safelborft/Rath und Sauptman m Binfen/fich nach Barbewick/und mit obgedachten Canonicis am Sonntage nach Martini in die Rirche verfüget, und Dabin die gange Bemeine an eine/ und die Stiffts-Unterthanen an die andere Seite gestellet. Da denn der alte Cangler Forfter/wie er ein bortrefflicher Redner marieine stattliche Oration gehalten/worin er vors erfte Bott gedanctet/daf er der Canonicorum Berben jum Evangelio gelenctet/ nachbero allen Eingepfarreten gratulitet / baf fie nunmehro von Stiffts Seiten die Wiedereinführung der Pabfil. Irrthumer nicht weiter zu beforgen; und fonderlich die Stiffts - Unterthanen ihrer bifberigen Pflicht und Dienste erlaffen / weil fie nun wiederum in ihrer ordentlichen Gutsherren Gewalt maren ; Geftalt er ihnen biermit zugleich im Rahmen G. Rurftl. Durcht. anzudeuten/ daß fie hinfiro den Stiffs-herren/gleich wie vorbin gefchehen/allen Beborfam und Dienste erweisen solten; und hat endlich damit bes folio[=

schlossen/daß er hiermit alle Canonicos und Vicarios, auch was dem Stiffte anhängig sepn möchte/ im Nahmen St. Fürstl. In. restituiren / und Krafft dieses ihnen die völlige possession aller ihrer Rechte/ Güter/Sitten und Sebräuche/ was nicht in dem neulich aufgerichteten Recess verändert/ es hätte Nahmen wie es wollet wieder eingeräumet haben wolter nelches alles daß es auf Sürstl. In. Befehl gescher/Er/nebst anwesendem Herrn Haupt mann/hiermit öffentlich bezeugete. Durch diesen Acum solennem ist also/nach langwierigem Jammer/Mühr und Elend/ das Stifft wiederum zur Nuhe/ und nach gerade etwas zum alten Flor gesommen.

## Bas sechste Bapitel/

## Von den Geschichten nach der Reformation, bif auff iesige Zeit.

S. I.

Achdem die Stiffts-Herren sich auff istgebachte Weis se mit der Landes-Herrschafft auff Martini völlig ausgeschnets haben selbige darauff mehrentheils allhiet zu residiren wieder angesangens auch die Lutherischen Kirchen-Bediente die erfolgete Weybnachten wurck-

fich felbft falariret. Nicht weniger fennd die Rirchenund Schul-Gebaude im Fruthling des nechsten 1544ften Jahres

pon ibnen zu repariren fürgenommen.

\$. 2. Bas die Kirche betrifft/ hat man damahls die 4 Pfeiler Bestwerts an die Capelle/ woraust die benden Thurmer ruhen/anmauren / und das Kirchen Dach an der Border Seite neu maschen lassen. Inwendig in der Kirche ist die Cangel ausseine andere Grelle/ und ein neuer Senger gesetzt auch die Capitul-Stube über dem leichen Hause wiederum in guten Stand gedracht. Die Schusle ist neu gegründet/ und neue Fenster/ Tische Bancke/ wie auch ein neuer Ofen darinn gesetzt. Das Steinthor für dem Thum Joss wie auch die 3 Schlag-Baume/ womit derselbe vor Zeiten/ als noch keine Passeg darüber gegangen/ geschlossen sewesen/ sind zu der Zeit alleichermassen verneuet.

15,44

S. 2. Da auch in ftebender Arruna der Diaconus Golmannus Tunder allem Unfeben nach Die Schule mit vermalten muffen, fo ward diefelbe auff Oftern diefes i 5 44ften Jahres mit einem befonderm Rectore bestellet. Diefer ift von Wittenberg bierber beruffen, und bat Hinricus Rotarius geheiffen, melder einen Bruder, Mahmens Bernhard Rademacher, gehabt, fo hiernechst Burger und Barbierer in Luneburg worden. Auff Oftern Des folgenden 1545 Ren Sabres betam er Casparum Bornemann und als felber ents weder bald verftorben/ oder von hier gezogen/ Connabends nach Mauritii, Berewardum Stoffregen jum Schul Befellen, wie es Die alten Register nennen/ von welchem Stoffregen in hiefiger Rirche noch ein Epitaphium fürhanden/ fo hiernechft an geborigem Orte mird angeführet merben.

S. 4. 1546 mard in der Stiffts Rirche in der Mauer furm Chor das Schrancfwercf gemacht/und auch die Reparirung der Vi-

ti-Rinche bon Stiffts wegen furgenommen.

S. 5. 3m Ausgang Deffelbigen Jahres fam Graff Boll vid, Chron. rath von Mansfeld mit 17 Fabnlein Infanterie und 6 Fabnlein Verd. MSt. ad Cavallerie von jenfeit der Elbe in Bardewick, und fiel fo mohl dem Stiffte als andern Einwohnern febr beschwerlich. Dauptmann ju Winfen/ Bans Schulenburg/ burch green feiner Burger ichon Die vorige Dacht das Stifft dafür warnen laffen/mar fofort ein expresser an ben Statthalter und Regirung fpediret/burch Deren Berfugung man folder Bafte bier bald wieder log gewor-Bedachter Graf hatte diefes Bold von Derkog Sinrich in Mecklenburg übernommen / der fich damit wider feinen Better/ Bergog Burgen/ geruftet/aus Rurcht / daß ihm felbiger ins Land fallen mochte / nachgebende aber / ale Diefer mit seinem Bolcf für Maadeburg gewaen/ bat er folde Manufchafft an den Grafen von Mansfeld mit der condition überlaffen/daß er es auff erheischendem Rall wieder befommen fonte.

S. 6. 1552 ift ber Berr Statthalter mit den Rurftl. Ratben bier gewesen / und haben einige Articul Des 1543 errichteten Receffus theils erlautert / theils limitiret. Im felbigen Jahre ift Erts-Bifchoffe Christophori Rrieges-Bolcf von Berden bier durch gefommen/ und forder burch das Land Luneburg / Stifft Bildes: beim und Berbogs Erichen Land nach Beffen und Francfurt ge-2366 gangen.

1545

1546

gangen. Zu Ausgang dieset Jahres hat Johannes Nacke unter den Canonicis, nach getroffener Einigkeit/wie es scheinet/zu erst sich in den Shestand gegeben/ indem man findet/ daß er sich desfalls mit den übrigen Stiffts-Herren ausdrücklich vorhero berathfraget/ ob ers nemlich auch mit gutem Gewissen thun/ auch in seinem Shestande ben völliger Hebung seiner Præbende gelassen und geschützt merden könte?

S. 7. 1553. Im Anfang des Monats Junii haben sich Marggraffen Albrechts von Brandenburg 3 neu an der Elbe gewors bene Regimenter allhier zu Bardewick zusamen gezogen/und sennd durch die 3 Obersten/Christoph von Warbergen, Andreas Packemohr und Wilhelm von Wallertom von hier nach Berden gesühret/ von dannen sie alle Victualien mit sich weggenommen/ und den Canonicis des hohen Stiffts 1000 Athlir, abgepresset. Auch haben um selbige Zeit 5 Fähnlein Eavallerie und 20 Fahnen Infanterie Aranchischer Bolster albier 2 Nachtsager gehabt.

S. 8. 1555. ift hier herum in der Reu-Jahrs Racht ein so hefftiger Sturm gewesen/daß alle Kirchen-Gebande zu Bardewick davon Schaden erlitten/ und beswegen im solgenden Sommer repariret werden musseln. Doch/weil die kleinen Kirchen nunmechnach der Reformation nicht alle so viel mehr gebrauchet wurden/ hat man von seldigen das Gebrechliche nur weggenommen/ und nahmentlich zu Wilhadi das Pfortgen oder Leichen-Jaust/ zu Fa-

biani aber die Spige des Thurms abgebrochen.

S. 9. Den 18 Maji 1756 foderte Hernog Frank Otto/ so nunmehro die Regirung angetreten/ alle Prælaten nach Ulgen/ und wurde von Stiffts wegen der Decanus Hinricus von Senden mit dem Cavonico Johanne Nacken dahin geschietet. Gedachter Decanus verehighete sich den 1 Augusti 1556 mit Jürgen Töbings Bochter in Lüneburg/ und brachte auch die Stiffts Schend Meyer ausf den Medingschen Hösen zu Bogelsen wiederum zu. ihrer Pflicht/ nachdem sie von Zeit der Restirution dis hieher sich nicht als le dazu völlig wieder begnemet hatten.

S. 10. 1578 war allhier Franciscus Sparus, ein Ronigs. Sparistifcher Officier, und gieng mit einer groffen Esquadron neuer in hier figer Gegend geworbenen Neuter durch das Stifft Berden in die

Diederlande.

S. 11. Im Jahr 1561 nach Pfingsten ist die Orgel allbier bon Jacob Scherer/Orgelmacher in Hamburg/zu repariren fürgenommen/ und das Jahr darauff auch in gutem Stande wieder geliefert/so gekoster 150 Rthlr. Zwen Jahr darauff hat ein Meister aus Luneburg eine neue Cankel für 60 Marck gemachet.

S. 12. 1572 fiel auff Allerheiligen Abend allhie ein groffer Schnee, welcher 17 Wochen lag, und währete der Frost noch ferner bif Mentag. Im felbigen Jahre ist die Viti Kirche wiederum etwas ausgeheffert, und auch auff dem Shurm ein neu Ereus ge-

fețet.

S. 13. Zwey Jahre hiernechst war in hiefiger Gegend zum öfftern ein gar hefftiger Sturm / wodurch unter andern einsmahls auff einem Sonntage zu Lineburg der Anopsf von S. Lamberti Zhurm Spise auff das Kirchen Gewölbe geworffen ward / als die Leute eben in der Bormittags-Predigt waren/welche M. Paulus Kalenus hielte.

S. 14. Im 1578sten Jahre handelten die Winser mit hiests gem Stiffte-Struckurario und Pastore um die alte Johannis-Kirs che/die sie abbrechen/und ihren Thurm damit bauen wolten. Dies fes und voriges Jahrhat das Dom-Capitul 240 Marck Türcken-

Steuer erleget.

S. 15. 1579 hat ein Provener von Nicolai Hoff Hintich Dithmer von Wittorff ben der Medebete ermordet / deswegen er folgenden Jahrs den 8 Januarii ju Lüneburg decollirei worden. Es ift auff der Stelle/wo folche Mordthat geschehen/ein Ereuß gestan-

Den/ fo aber nunmehro fchon langft verfallen.

S. 16. 1581 den 17 Augusti ließ Ihro Kanferl. Majest, hies sigem Dom-Capitul durch Balthasar von Rostis für Hermanno von der Beck preces primarias eröffnen; Worausf sich die Capitularen entschuldiget/daß sie auff solche preces für sich nichts resolviren könten/ sondern selbige zuvor ihrer Landes Herrschaft und dem Bischoff zu Verden/ als ihrer Kirchen hohen Pacconis, notificiren müsten/ indem der Bischoff inch 2 Pradenden/ Ihro Fürstl. Sin. aber die im mense Papali erledigte zu vergeben hätten /- denen sie nicht vorgreissen dürssten.

S. 17. 1582 wurden die Pfeiler an der Stiffts Rirche repaziret/ und das Leichen- hauß an der Fabiani Rirche/fo der Wind nies Vid. Przfat.

Metropol. e-

dit. Bafil. Introd. in his

flor. Eccl.

Cherfon.

Cymbr.

Introduct, in Historiam

Eccl. Univer-

fal.

Dergeriffen/vollig abgebrochen. Uberdem ift der Dom 1583 auch mit neuen Renftern gegieret / worzu ber Bifchoff zu Berden ba-

mable ein gantes Rach verebret.

S. 18. 1587 galt allhier der Goffling Rocken 2 March 8 f. der Bifvel Beriten se March, es fam aber der Coffina Rocken folgenden Jahres wiederum auff 17 f. In felbigem 1588 3abr ift allbier gefforben und begraben der Bellifche Cankler loachimus Möller, J. U. D. ein fürtrefflicher gelehrter Mann / welcher Cranzii Metropolin zu erft ediret. Zwar giebtihn Mollerus, und aus deffelben Berichte der fel. Sr. D. Sagittarius auch für einen Præpolieum Bardevicenfem an; es weiß aber bavon die Stiffte Matricul fo mes nig als feine Brabfchrifft, die biernechft foll angeführet werden. Belder grithum vielleicht baber entstanden, weil er zweene Gobs ne gehabt/ fo Die Prapolitur hiefiges Stiffts / wiewohl abwesend/ permaltet/ bak alfo ber Bater ihr Dauß bewohnet/ und/ ba er ben folder Gelegenheit allhier gestorben und begraben/ auswertige dafür gehalten/baß er felbft Præpolitus gemefen.

S. 19. Zwey Jahr hiernechst wurde das Rirchen : Bewolber wie auch der eine Rirch - Thurnt nach Morden repariret. den Thurm Bau betrifft / ift zu deffen Andencken nachfolgende.

Schrifft in den Knopff geleget worden:

Sille man fchref nah Chrifti unfere Beren und Galiamafere Sebord Koffteinhundert und negentig Jahr/by Regerung des Dorchlüchtigen/Hochgebornen Forften und Gerrn/Berrn Wilhelmi des Jungern/ Bertogen tho Brunswick und Luneboraic. hefft De Chriburdige herr Hieronymus Dufterhop Canonicus und Stru-Aurarius duffer Dom-Rerchen/up Befehl'enes gangen Chrwurdis gen Dom-Capitule/buffen Toren repareren laten, und fond allhie by der Kercken in residentia gewesen hiernach geschrevene Verfonen:

Das. Wilhelmus von Cleve, der Rechten Doctor, und Defen tho Bardewick und Ramesloh.

Dns. Henricus Herbers, Senior.

Dns. Henricus ab Einen, Subsenior.

Dns. Bartholdus Laffers, Thefaurarius.

Das. Hieronymus Dusterhop, Structurarius.

Das.Jo-

Dns. Johannes Kulemann,

Dns. Christophorus Sneverding.

Dns. Georgius Rasche.

Canonici.

Dns. Joachimus bon ber Molen/

Dns. M. Georgius Bonsack, Superintendens & Canonicus hujus Ecclesia obiit in praterito anno, cujus locus & officiumhoc tempore vacat.

Dns. Melchior Hildebrand, Sacellarius.

Dns. Lucas Lossius, Rector Scholz.

Dns. Berwardus Stoffregen, Vicarius & Cantor Scholz.

Dns. Hartwicus Grote, Vicarius.

Dns. Hinricus Nacke, Vicarius.

Dns. Jacobus Rikmann, Vicarius.

Dns. M. Johannes Seger, Vicarius.

Dns. Jacobus Mahrendorff/ Organista.
Johannes Macke, Custos Ecclesiz.

De allmächtige Bott wolle hochgemelten Forsten unde alle duffer Kercken Berwandten samt ehren Rakamen by wahrem Erkentnis sinies billigen Worts reiner Lehre und rechtem Gebruf der hoch wurdigen Sacramente/ok by glucklicher Regerung und Wohlstande gnadiglich beschütten und erholdenium sines leben Sohnes Efu Christi unsers enigen Erlösers willen. Amen.

5. 20. Im folgenden Jahre ward die Kirche inwendig gemahlet, auff dem Leichen Hause ein neuer Giebel gesehet, und zugleich die Schrifft von dem Alter und Berstorung dieses Ortes,
mit den neben stehenden Bildern,wieder illuminiret. In der Viei Kirche ist damahls der Chor auch neu gebauet. Funff Jahre hiernechst ward für der Herren Chor in der Stiffts-Kirche ein neu Panel mit Sittern gemachet, und daran die 4 Evangelisten und 12 As
postel, in deren Mitte der Herr Christus stehet, gemahlet, worunter die Nahmen und Wapen der damahligen Canonicorum, wiewohl nur mit den ersten Buchstaben, in solgender Ordnung zu
teben:

Doct. Wilhelmus à Cleve, Dec. Zellenfis.

D. Christianus Herberus, Canon. Sen. Zell.

D. Henricus von Einem, Subs. Luneb.

D. Bartholdus Laffers, Can. Burf. Lun.

266 3

D. Hie-

1691

1596

- D. Hieronymus Dusterhop, Can. Struct. Lun.
- D. Christophorus Sneverding, Can. Lun.
- D. Joachimus de Molendino, Can. Lun. D. Henricus Elers, Sup. Past. Canon. Ulz.
- D. Henricus Borchholt, Canon. Lun.
- D. Johannes Danckwers, Canon. Luneb.
- D. Melchior Hildebrandt, Eccles. Ulz.

Diese Nahmen stehen vor dem Chor her Westwerts. In dem Winckel an der Suder Seite stehen in dem lesten Fache diese Buchstaden und Zahlen: M.H. U.E. B. Ao. O. 26. Et.64. M.39.
I.D. D. P. M. E. Weis nun die Register anmercken, daß so wohl dieses als anderes Mahlwerck in der Kirche von damahlgem Diacono Melchiore Hildebrand gemacht stehe wöhnen folche Buchstaden und Zahlen auff ihn folgender Weise stüglich gedeutet werden; Melchior Hildebrand, Ulzensis, Ecclesiastes Bardevicensis, Anno ordinatus 26. Etatis 64. Ministerii 39. id Deo dieavit publica memoria ergo. Wieden solchen folche Nachricht mit seinem Curriculo vita, so viel man davon in seinen andern monumentis Nachricht sindet, genau überein kömmt.

S. 21. 1600, den 3 Septembr. begehrte Philippus Sigismundus, Dux Br. & Luneb. und postulirter Bischoff zu Berden von hiesigem Stiffte ein Donum gratuitum, so ihm aber nach eingelpotetem Rath von Fürst. Regirung deswegen abgeschlagen wurder weil diese Stifft seit der Reformation, damahls schon in 60 Jahren dem Römischen Stull und daher rührender Jurisdiction eximitet, und solche summinisch durch des H. Kim. Reichs Abschied bes

ftatiget.

S. 22. 1602, den 24 Decembr. ist hiesiger Stiffts Decanus Herr Johannes Witte durch folgenden traurigen Zufall um sein Leben gekommen. Es war derselbe an ermeldtem Tages als heiligen Christ-Albend hie gewesen, und hatte den horis vespertinis mit bengewohnetsals er nun gegen Abend wieder von hier nach Edstorff gerittens und da er an die Gerdau gekommens es schon finster gewesen, war selbige von Wasser unvermuthlich so hoch auffgesschwollens das ihn der Strom im Durchreiten überwältiget, und da ihm niemand zu Husser gekommens er darum unssommen mussen.

S. 23.

S. 23. 1604. wurde die Stiffts Schule repariret/ und unter andern 73 neue Fenster darinn gemacht. Auch ist der Bardewischer so genanntes Zippelhauß in Hamburg damahls neu gemachts worüber sich der Rath zu Hamburg und Bardewick mit einander verglichen auff Art und Weise/wie folget:

2014 wiffen/nachdem das Zippelhauß / darinn die Bardewicker ihr Ablager und Rahrung bor langer Beit in Diefer guten Stadt Samburg gehabt/wegen augenscheinlichen Mangels bermaffen verfallen/ daßes mit nicht geringen Roften aus Dem gemeis nen But erbauet werben muffen. Daß Demnach ein Ehrfamer Rath ju Barbewick / Damit es beren Unterthanen nicht aus ben Sanden fommen mochte / durch die Chrfame und weife Serren -Ludte Mate und Hieronymum Bestermann / Ratheverwandte Dafelbit, hierzu insonderheit bevollmachtiget abgefertiget, mit eines Erbaren Rathe Deputirten allhier vor fich und ihre Nachkommen fich beständiglich verglichen und vertragen haben / daß ermeldter Rath ju Bardewick und ihre Dachkommen jahrlich und iedes Sahr besondern hundert und geben Marcf freves Geldes iabrlich bure in den 8 Tagen Michaelis Archangeli ohne einigen ferneren Bergug oder Abfürgung in gutem groben gangbaren Gilber Bel De den verordneten 8 Dannern allhier ju hamburg in der Came meren entrichten follen und wollen, davon die erfte Sure auff dato Diefes Briefes anfteben, und auff funfftigen Michaelis des 160sten Sabres perfallen, und aledenn von einem Ehrfamen Rath zu Bar-Demick oder ihren Successoren erleget werden foll / doch das anges reate Bippelhaus aus dem gemeinen But hinfuro in baulichem 2Befen foll erhalten / auch von den Bardewickern aufferhalb folder Sure ferner nichts gefodert / noch in fie gedrungen werden. Uhrkunde Der Warheit feyn Diefer Briefe given gleiches Lautes mit einer Sand gefchrieben/ und durch das Wort Warbeit von einans Der geschnitten, beren einer, fo bem Rathe zu Bardewick zugestels let/ mit der Stadt Samburg anhangendem Giegel befestiget. Umter den andern hat gedachter Rath ju Bardewick bor fich und ihre Erben ihr gewöhnlich Infiegel wiffentlich laffen bengen. Befcheben in der Stadt Samburg in den 8 Tagen Michaelis Archangeli, im

Bahr na Chrifti unfere lieben SEren Beburt Gin taufend Geches bunbert und vier.

 $\binom{L.S.}{H.}$   $\binom{L.S.}{B.}$ 

S. 24. 1607, ist mischen S. Juritl. Durchl. Herkog Ernst dem Jüngern und dem hiesigem Dom-Capitul einiger Præbenden wie auch der Stifftes-Curien halber recellirer. Fünst Jahre hiers nechst hat der Struckurarius Georg Rasch den Chor der Stifftes-Riche/wie auch den Shurm gegen Süden/repariren /und darauff einen neuen Flügel sehn lassen, in dessen, Knopff jum Andencken folgende Schrift geleget worden:

ANO à nativitate Domini & Salvatoris nostri Jesu Christi iona Romani imperii interregno, sub regimine Rever. & Illustr. Principis & Domini Christiani Episcopi Mindensis, Ducis Brunsv. & Luneb. Reverendum Capitulum Collegiatæ Ecclesæ Bardevicensis hanc turrim vetustate corruptam reparati, renovari & instaurari fectir, cum apud eandem Ecclessam sequentes Canonici & Vicarii in residentia erant:

Canonici.

D. Guilielmus Clericus, J. U. D. Decanus.

D. Georgius Rasche, Senior Structurarius.

M. Henricus Elers, Pastor & Superintendens.

D. Johannes Danckwers, Bursarius.

D. Henricus Wirfeld

D. Fridericus Bolte.

D. Guilielmus Sprenger. Canonici.

D. Franciscus à Dassel.

Ministri & Vicarii:

D. Melchior Hildebrand, Sacellanus.

D. Jacobus Rhebarg, Vicarius XIV Auxiliatorum & Rector
Scholz.

D. Berwardus Stoffregen, Vicarius Mariæ Virg. Cantor.

D. Hinricus Nacke, Vic. Stephani, Notar. Capituli.

D. Jacobus Rikmann, O. Apostolorum.

M. Johannes Seger, Succentor, Vic. Joh. Evangel.

D. Henricus Matthiz, Vicar. Corporis Christi.

D. Daniel

D. Daniel Jordans, Vicar. Valer. & Ægidii. Johannes Berkentin, Organista & Custos. Joh. I. v. I.

In Principio erat verbum, & verbum erat apud Deum, & Deus

erat verbum, & hoc erat in principio apud Deum...

S. 25. In selbigem 1612ten Jahre hat der Bungeles Brunsnen hinter Frestorff abermahl seine heilsame Krafft geausstert und senn durch deffen Brauch in diesem und folgendem 13ten Jahr auffs neue viele preshaffte vermittest Gottlichen Segens curiret. Der damahlige Superintendens zur Lühnes Fridericus Lesebergs welcher ben solchem Brunnen um diese Zeit den Gottesdienst verswelcher hat darvon einen aussuhrlichen warhassten Bericht gesschrieben.

S. 26. In ermeldetem 1613ten Jahre ift in hiefiger Stiffts-Rirche bon dem General-Superintendent, Johanne Arnde, villeiret/ und bon dem Structurario Georg Rafchen die Cauffe mit einem neuen Deckel/ ingleichen die Sacriften mit neuen Renftern gezieret

worden.

§. 27. Als die Hamburger 1617 im Monat Julio 2 groffe Schiffe mit vielen Steinen beladen und gefüllet/ den Abbruch des Ufers benim Zollenspieler daselbst zu verhüten/in die Stbe versenket, und soldens weder mit der Fürftl. Wittwen zu Winsen/ noch des regierenden Landes-Herrn Herhog Christians Bewilligung geschen/ist darauff den 30 Julii allhier/wie anderwerts/ verboten/ den Hamburgern/Hols/Wieh/R. zuzuschren/ wie auch das Hamburger Wier von dar bieberzu bolen.

S. 28. 1616 ift hiesiger Orten ein gelinder/ ja gar kein Winster getvesen/ indem nicht is viel Eiß gefroren/ das eine Rrabe hatte hatten mögen; darauff im Fruhjahr 1617 um Lichtmeßen schon blaue Biolen herfür gekommen/ der Hagedorn und die Rosensbusche ausgeschlagen, die Kirschbaume Knospen gewonnen/ und allbereit den 16 Febr. Froschleich zu sehen gewonnen/ und allbereit den 16 Febr. Froschleich zu sehen gewonen/ und ift ein gut

fruchtbar Jahr erfolget.

§. 29. 1625 ben 10 Februarii entstund aus dem Rord Deften ein erschrecklicher Sturmsvelcher an vielen Orten/ sonderlich an der Oit-Sees groffe Uberschweimmung nind daher entstehenden Schaden verursachet. Also ist unter andernzu Travemunde

Ecc

durch das Wasser das Bollwerck weggerissen; in Vor-Pommern das Städtlein Bard halb / und die Dasower-Brücke in Mecklenburg gans darauff gegangen. Den 26 Februarit, als es mit gleicher Zestigkeit aus dem Süde-Westen gestürmet / ist sonderlich zu Hamburg und Glückstadt grosse Norh gewesen. Bie es nun sonst heistet: Aque multe, populi multi: Biele Wasser bedeuten viele Bolser; so ist solches zu dieser Zeit auch hier in Nieder-Sachsen wahr geworden/ indem bald darauff das Land mit so vielen mächtigen Krieges-Heeren als mit einer Fluth übersschwisch das Seinige auch davon ersahren/ darum wir nicht umbin können/ die vornehmsten Durchzüge/ und die verursachen. Brands und andere Schaden zu bemereten.

S. 30. Und givar ift solches schon im Ausgange des obgedachsten 1625sten Jahres angegangen/ indem Graf Ernst von Mannsefeld am 29 Novemb. mit 28 Fahnen zu Fuß/ 500 Wagen und visen Keutern hier durch Bardewick über die Brücke nach der Elberund von dannen nach Möllen actogen/ welches dennoch allbier das

mable ohne Schaden abgegangen.

S. 31. Den 12 Januarii 1626 ist des Koniges von Dannemarct Niederlandisches Regiment unter dem Obersten Wohlraht Neuhoff allhier gekommen/ welcher sein Quartier ben dem Stiffte genommen. Wiewohl nun die Dom-Herren ihre Hauser schon verlassen und nach Lunedurg sich reterret/ muste dennoch der Canonicus, in dessen Hause er sich logiret/ ihm aus der Stadt alle nothige Verpflegung shun/ und beym Abzuge noch einen silbern Pocal zur Discretion zugeben. Solcher Abzug geschahe am 7 Februarii daer von hier nach der Dassower-Brücke gieng/ und der Oberste Lohaus mit einem starcken Regiment zu Fuß wieder in Bardewickrückte/ so aber nach 2 Tagen wieder abmarschirete.

§. 32. Den 17 Aprilis kam der Danische Obrister Ewalt: Kruse mit 4000 zu Fusse und 10 Seiner Geschüte hieher. Wieswohl nun selbiger nicht langer denn eine Nacht hie fille lag / ward doch sofort durch Umvorsichtigkeit seiner Leute des Decani Pferde-Etall angegünder, worinn zugleich & Konigliche Artillerie-Verde.

mit verbrannten.

S. 33. Den 5 Julii hat Marggraff George Willhelm/ Ad-

ministrator von Halle/ mit 2000 zu Fusse und 6 Cornet Reuter in Bardewick Quartier genommen/ und ist den 7 wieder auffgebrog den. Damahls hat ein Canonicus 14 Mann/ und theils noch Weiber darzu inne gehabt. Den Sten dieses sepnd ihm nachgezogen 1000 Stuck Rinds Wieh/2000 Schafe/2 Heerden Schweine/ die dem Korn allbier großen Schaden gestan.

S. 34. Nachdem die Danen von den Kapserl. ben Lutter am Barenberg den 17 Augusti geschlagen / haben siezu Bleckede über die Elbe eine Schiff Brucke gemacht; und als solche den 15 September fertig/sennd erstlich etliche Reuter über hiefige Brucke in Bardewick gesallen die über 40 Pferde und viele Ochsen vom Pflug weggenommen. Die Fleckens-Leute sauter invor die Sturm-Glocke/ und wolten ihnen mit gesamter Hand solchen Naub wieder abjagen/ es seynd aber bald darauff 1000 Königliche Neuter den vorigen zu Hillse gerbutmen/ welche 3 Personen allhier erschossen/ und 10 verwundet. Diese Troublen haben die Stiffts-Personen/ so den vorigen Frühling aus Lüneburg wieder heraus gesommen/ abermahl dahin stüchtend gemacht.

§. 37. Den 16 Septembr. sennd serner angekommen i Cornet Reuter und 2 Fahnen Fuß-Bolcks. Den 20 dieses sennd noch in die 8 Cornet mit 100 Pferden unter dem Obersten Philipp Reinhard/Grasen von Solms/ allhier eingefallen/welche Thurn/Fenster und Schäppe saft in allen Häusern eingeschlagen/und was sie erhasset/weggeraubet. Folgenden Tages seind abermahlets siche 1000 Mann durchmarschiret/ und 7 Cornet darunter liegen blieben.

§, 36. Den 22 ejusdem seine nochmahls etliche 100 Neuter angesommen/so unter dem Obersten Conrad Nell alles / was die vorigen nochübrig gelassen/völlig weggenommen. Wie denn auch durch Bervahrtosung / oder vielnicht vorseslicher Bosheit derselben/eine grosse Feuersbrunkt mit hestigem Erurm aus dem Osten in Woris Bogedts hause am Marcke entstanden/ dadurch noch unterschiediche andere Hauser als Jürgen Gribanen/Clas Macken des ältern/Hans Nikemanns/Hans Gerken/Hans Meyers des Inngerin Jürgen Stedings/ Lübbe Fullmanns / Fissen Wittwen/ Melchior Stedings/ und am Dom die Custercy/biaconat, der Canonicorum Johann Dankwerts und Georg Bergers

Curien und Scheune/Holkhauser und Scheunen gank weggebrant. Ebenmäßig sennd den 7 Octobr. Claus Wigele/ Jacob Lübberste den/ Martin Groten/Peter Steins/ Sonnies Albeiten/ Hans Heiben mains/ Jacob Charsten Korns. und Peter Gories Hauser im Bauch auffgegangen/ da die Reuter muthwillig Feuer hinein ges schoffen, und selben nicht gestatten wollen. Nach Bereichung die sein gleichten und selben ges schoffen, und beiser und Schoffen nicht gestatten wollen. Nach Bereichung die sein gleichten die Bullen und gestatten wollen.

fen gezogen.

S. 37. Den 9 Octobr. hat man den Danischen Reutern 100 Rihle. gegeben/ daß sie die Kirche/ dahin die Leute ihr noch erübrigstes wenige salviret/ nicht ausgeplündert; worzu die Gemeine 90. und das Stifft 10 Rihle. contribuiret. Die Canonici aber haben noch über dem den Rhein-Grafie von Solmstden Obersten Rellywie auch dessen Felds Prediger insonderheit beschenket/ um den Dom zu verschonen/welches doch/ als bald solgen wird/ wenig oder gar nichts geholssen; auch ist der Felds-Prediger/ aller erwiesenen Wohlthaten ohngeachtet/ beym Abzuge gar mit zwegen des Capis

tuls Rutichen bavon gezogen.

S. 38. Alle Die Ronial. Danifchen 1627 ben 19 Maji über Die Elbe gefeket/und Blefede berannt/ dafelbst aber von dem Commendanten Albano Brandenstein juruck gewiesen; fennd von derfelben Reuteren abermabl ben 21 dito etliche in Barbewick eingefallen/und haben viele Pferde von da weggenommen. 2m folgen-Den 15 Junii aber in der Nacht vom Sonnabend auff den Sonn tag haben fie des Canonici Georgii Ruhden/des Pastoris und Superintendentis Triccii, und 45 Saufer im Flecken ( Die Scheunen und andere Meben - Bebaude ungerechnet) muthwillig eingeaschert, und foll ein Luneb. von Adel, des Geschlechte von Dannenberg/damahle mit hieran und über gewesen fenn. Den 21 dito ift gleichfals am Stifft das Kenodochium, und im Rlecken die Bogten in Brand geftecfet. Und nachdem ichon am 16ten hujus Dionys, Adendorff/Ludersbufen/und Brakeangegundet; fennd am gedachten 21ften Lage ferner Gomfenstädte/Rottorff/ Sandorff/ Borftel/Hope/Stocken/Mover/Plegenberg/Bollenberg/Lafrinnei auff dem Sau/Rondorffi Bulfffeni Palborg/ Baritedei Bangendorff mit der Schafferen/Vattenfen famt der Rirche und dem Pfarrhause / Winfen an der Lube famt dem Rath = Saufe und Thurm! Shurm/ Drenhusen big an der Marschachter Kirche gant abge-

S. 39. Den i Julii ist General Silly mit der gangen Rapferl. Armee in hiesiger Gegend angekommen, hat sein Lager in der Briedtlinger Heyde und um Scharnbeck auffgeschlagen, er selbst aber sein Lager zu Briedtling genommen. Seine Obersten seynd gewesen:

Thomaso Cerboni über 6000 ju Sug.

Dovelitich über 700 Croaten.

Sugmann über 1000 ju Pferde.

Schönberg über 1200 Curafier. Rannenberg über 1000 ju Pferde.

Cronenberg über 1000 zu Pferde.

Rudolph Maximilian Berhog zu Niedersachsen über 1000 zu Pferde.

Reinacker über 3000 gu Fuß.

Billy Leib-Regiment und andere mehr.

S. 40. Den 20 Julii brach Diefer General mit feiner Urmee wieder auff, und gieng nach Brafe nach der Ronigl. Schange und Schiff-Brucke / lief ben 26 dito ben Blekede auch eine Schiff-Brucke schlagen, und fofort 2000 ju Ruf hinuber fegen, welc., en über 4 Eage Die Cavallerie folgete. Als er aber im Ausgang bes Augusti fein Quartier ju Boisenburg und Lauenburg genommens feund die Oberften Schonberg und Eronenberg wieder hieher nach Bardewick guruck fommen/und haben in 2 Lagen/ Die fie allhier ftille gelegen/mit Berfutterung und Abdreschung des nunmehro eingeerndten Rorns groffen Schaden gethan. Bleichfalls fennd Den 30 Octobr. in Die 3000 Mann ohne Rahnlein/fo ins Grifft Bres men in die Quartiere gegangen/ und den 1 Novembr. abermahl fo viel mit Rablein von der Elbe juruch hierdurch gefommen / fo alles verzehrett den Leuten die Rleider vom Leibe gezogent und alles wege Richt geringern Schaden hat Diefer Ort erlitten von Dem Rurftenbergischen und Reinackerifchem Regiment, fo ben 17 dito von der Elbe hierdurch nach Winfen/und fo ferner nach Buxtehude marchiret.

S. 41. 1628 ben 4 Martii ift Rudolph Maximilian, Herhog ju Niedersachsen/mit 2 Regimentern zu Roß und Fuß von der Sibe Ecc 2 hierbierdurch gurucke fommen/und bat groffen Schaden gethan. fepnd auch den 17 dito von dem Dappenheimischen Regiment in die 1000 Ju Ruf nach Stade jum Beneral Billy/un Den 18 Julii 3 Cornet Croaten gleichfalls allhier durchmarschiret; auch den 6 Novembr. 100 Mann ju Dferde und Rug hiefelbit angefommen. S. 42. Und gwar/was fonderlich den Schaden/ fo am Dom allein in den 3 Jahren 26/27 und 28 gefchehen/ betrifft/ findet man Dapon folgende Specification; Inder Dom Rirche: Die Orgel der Ufeiffen Spoliiret/ und dermaffen gernichtet / daß fie 400 Tithl. ju repariren gefoftet Der Gottes-Raften entzwen gefchlagen/und der Borrath famt den Rlingebeuteln/wie auch einigen jum Altar gehörigen Gachen/ 40 Rithl. meggeraubet/fo auffe menigfte gefchatet Doch an Riften/Fenftern und Schappen in der Rirche und auff der Schule Schade gefchehen 20 Dithl. Diefes haben Ranferliche gethan. ... Die Danifchen haben abgebrannt : Des Superitendenten Triccii erst neuerbauetes Sauf / so mit Be bauden und Zaunen gefchaget 1000 Rithl. Das Diaconat mit Scheunen und Baunen soo Rithl. soo Ditbl. Des Cufters neues Sauf mit Scheune und Zaunen Des Cantoris Souf und Scheune 400 Ditbl. Des Organiften Scheune und Baune abgebrannt / Das Saus aber 150 Rithl. verwüstet Die Schlachdume um ben Dom niebergehauen und berbrannt co Dithi. An Viti Rirche Schade geschehen 50 Ritbl. Solchen Schaden haben die Danen gethan, da man ihnen doch megen ber Lirche gedachter maffen allein gezahlet 100 Rthl. Noch dem Oberften und Reld- Drediger 36 Dithl. Der Feld- Prediger hat 2 Rutichen weggenommen 60 Rithl. Uber dem haben Die Stiffte-Berren an ihrem proper eigenem

Der Superintendens Triccius . 300 Athl.
Der Præpolitus, dem das halbe Hauß abgebrannt/ hat foldjes ælimiret . 250 Athl.
Der

eingebuffet :

| Der Decanus hat Schaden gelitten an Fenftern/Bauf    |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| brandtem Pferde Stall.                               | 150 Dithl.    |
| Der Senior fein Hauf im Feuer verlohren, fo weit m   |               |
| wesen als                                            | 500 Rthl.     |
| Moch an Mobilien und Dehlen                          | 150 Nithl.    |
| Dhnangesehen er dem Quartiermeister vorher verehr    | et 12 Rthl.   |
| Friedrich Bolte/Canonicus, an Bermuftung des Sau     | fes und Ber-  |
| brennung der Zaune Schaden gelitten                  | 200 Nithl.    |
| Ohnangesehen er dem Obersten Neuhoff einen Bech      | er verehret à |
|                                                      | 10 Mill.      |
| Bilhelm Sprenger/ Canonicus, für sein Hauf/darim     | n sie Wache   |
| gehalten/und alfo ftehen laffen muffen/ Brandfd      | abung geges   |
| ben .                                                | 100 Rithl.    |
| Georg Ruhde/ Canonicus, fein neu Sauf im Beuer b     | erlobren mit  |
| allen Neben-Gebäuden                                 | 1000 Dithl.   |
| Mobilien und Dehlen/fo mit verbrannt                 | 100 Rithl.    |
| Ohngeachtet er dem Obersten Neuhoff vorhero be       | rebret einen  |
| Becher                                               | 12 Rtbf.      |
| Georg Berger/Canonicus, gant abgebrannt              | 800 Dithl.    |
| Un Mobilien verlohren                                | 30 Rthl.      |
| Brandanus Ropfe/ Canonicus, Scheune und Baune eing   | rebuffet/auch |
| am Sause viel Schaden erlitten                       | 300 Rthl.     |
| Christianus Bolte/ Can. am Saufe Schaden gelitten    | 100 Rthl.     |
| Vicarius Fabiani fein Sauf und Baune verlohren       | 400 Rthl.     |
| Vicarius Laurentii fein Sauf und Baune verlobren     | 400 Riths.    |
| Vic. III. Reg. 2dus fem Sauf und Baune verlohren     | 200 Nthl.     |
| Vicar, Nicol. & Cathar. gang abgebrannt              | 350. Rthl.    |
| Vicar. Corp. Christi halb abgebrannt                 | 180 Rithl.    |
| Vicar. O. Apostolorum an Fenstern und Zaunen Schai   | nan gelitten  |
| Vient of information and State Colyan                | 80 Rths.      |
| Der Diaconus an feinen eigenen Butern eingebuffet    | 375 Rith!     |
| Des vorigen Diaconi Bittive                          | 40 Rithl.     |
| Des vorigen Superintend Bittive                      |               |
|                                                      | 300 Mithl.    |
| Des Vicarii Jordans Bittive                          | 175 Mthl.     |
| Des Custers Berefenthins Schade an seinem Eigenthu   | 1112353(11)1. |
| Un den durch diese Troublen ruinirten Stiffte Menern | भार विक ध्वः  |
| pitul allem in diefen 3 Jahren ju furg fomen über    |               |
|                                                      | S. 43.        |

S. 43. Wiewohl nun 1629 zwischen Kapferl. Maj. und dem Konige von Sannemarck zu Lübeck der Friede geschlossen ist dens nich dadurch des Elendes hier so wenig als anderer Orten ein Ende worden. Dem da das gesammte Friedlandische Bolck aus Holtein und Jutland wieder zurück gekommen/gieng selbiges mehren theils durch Bardewick/und hausete daselhstübel. Und zwar ist das mahls zuerst gekomen der Oberste Wangeter/der mit 3000 Mann Fußvolck den 18 und 19 Junii allhie stille gelegen/alles in den Hofen auffgerissen/und die Leute geschlagen/auch sonst übel tractiert. Alls aber selbige am 20ten died auffgebrochen/synd sofort 3000 Mothe töcke unter dem Grasen von Nassau wieder herein gerücket / welchen ma 21sten ein Regiment Reuterzunter dem Obersten Scharssenberg/ und am 22sten ein Holsteinisch Regiment zu Juß ges solget.

S. 44. Den 7 Julii ift das Friedlandifche Leib-Regiment ju Buß mit 4 Stucken bierber getomen/und eine Dacht liegen blieben. Bon dato bif den 13 dito fennd ; Regimenter an der Elbe fteben blieben, welche taglich muffen aus guneburg provianeiret werden. Bie fie aber immittelft parten-weife berum geftreiffet , alfo fennd ihrer etliche auch am 12ten einsdem bieber nach Barbemick gefoms men/und haben den Superinc. Triccium, und Fürftl. Amts-Boat Beter Benben (Die andern Berfonen/befonders am Stifft/batten fich fast alle absentiret) wie auch S. Nicolai Soff ausgeplundert! und fonft viel Raub und Muthwillen ausgeübet. Um folgendem Tage ift des Torquedo Conti Regiment ju Rug auff Bardewick ju gefommen, und dafelbit liegen blieben, Die Artillerie aber über 12 Stude/für welche theils 12 Pferde/ (weil man der Brucke ju Barbewick nicht trauen wollen) fennd mit nicht als 70 Wagen durch die Stadt Luneburg, und war durch das Luner - und Bardes wicker-Thor geführet; wehrender welcher Zeit die Burgerichafft Deffelben Tages ift auch das neue Gachfte in armis gestanden. fche Regiment zu Ruf durch Bardewick marchiret, fo zu Bogelfen und Mechtersen liegen blieben, und von dannen nach Amelinabaus fen gegangen / andere fennd hier porben auff Meding ju gezogen. Damit nun hiefige Stiffte-Rirche von durchmarfdirenden Troup. pen nicht noch weiter mochte beschädiget werden, hat das Capitul

Den

den General-Profos unter General Silly mit einer Berehrung das hin vermoche daß er die Rirche in Schut genommen.

S. 45. 1630 hat der Structurarius Georgius Rhude auff. E. Capitule Befehl die Orgel in hiesiger Stiffts Kirche wieder bauen lassen/so vorgedachter massen 400 Athl. gekostet/ welche aus der Structur bezohlet; Der damahlige Seniorsohannes Danckwerts aber hat sie auff seine Unkosten vermahlen lassen/wie hiervon die laseription, so annoch an der Orgel zu lesen/ mit solgenden Worten zeuget:

Anno Domini 1630 hac structa sunt organa Georgio Rhudea Canonico Subseniore & Structurario,

Worunter jur Rechten Diefe Berfe fteben:

Fregerat hæc ausis immanibus organa Mavors Musica, vesana concutiente manu.

Clericus ordo novisStructuræ farciit illa Expensis, Fauni pro face laude Dei.

Bur Lincken :

Ultérius propriis picturæ fecit & auro Dancwerdus Senior Janus habere jubar. Grata Deo resonare diu quo cantica pergant, Sint tuta a cunctis tota, quod opto, malis.

Sant unten zeiget fich die Jahr-Bahl in folgendem Spruche : ConClatte Deo In fan Cevarlo elvs In fono In ChorDis &

organo & CVnCto fpIrItV. Pfalm. 150.

Diese neue Orgel hat der damahlige Superintendens M. Cafparus Triccius Dom. IV. Adventus mit einer Predigt aus Pf. KCVIII. v. 6.7. inauguriret. In selbigem Jahre ift von gedachtem Structurario auch das abgebrandte Kenodochium wieder gebauet, wie hiers von solgende desielben Aufsichtifft ebenmaßig zeuget: Georgio Rhudenio Structurario 1620.

S. 46. Den 7den Octobris dieses 1630sten Jahrsist Obrisster Reinacker mit 3000 Mann zu Fuß durch Bardervick über die Brücke nach Scharnbeck gegangen/Franz Carl Herhog zu Nieder-Sachsen zu verfolgen/ bey welchem Durchzuge man allhier Salvagvardie gehabt. Alls nun diese 3000 Mann Neuhaus erobert/und gedachten Herhog zu Nageburg aussmod mann duffgehoben/ sind sie mit selbigem wieder zurück hierdurch gekommen/und haben zu Witschaft.

District to Coools

torffübernachtet. Den 26 die find 680 Mann aus commandirete Bolcker vom Anhaltischen und Walischen Regiment unter Capitain Francisco deMont Sandalo allhier angekommen/und 2 Nachte liegen blieben/so aber keinen geoffen Schaden gethan. Gleichfals sind am 29sten hujus hier durch 600 Mann auff Ramesloh, und am x Novemb. abermacht 150 nuit 2 Stücken Geschüßen einzkerisch und

Comargifth Bold auff Rageburg jugegangen.

S. 47. 1631 den 12 Sept. find 300 Mann Ranferliche bon Stade unter Cavitain Mondhausen bierdurch nach Blefede ac zogen/ und haben felbiges proviantiret; morauff fie ben 16den wieder durch diefen Weg guruck gekommen. Den 19 dito bat ber Schwedische Oberfte Daniel Battalus bon Lanenburg fommend Ludersbufen eingenommen und befestiget. Um Tage Michaelis fennd 400 Ranferliche unter Oberft : Lieutenant Stapeler bierdurch pach Blefede gegangen, es abermabl zu proviantiren, Die ben 1 Odobr. wieder guruct gefommen. Den ig hujus ift der Rapferliche Oberfter Wachtmeifter Pirmont, fo in Roftock gelegen/mit 2000 ju Ruffe und 200 Schwedischen Reutern/ fo ibn convoirets bier gekommen und über Racht geblieben, welche die Zaune verbrandt. Den goften dito ift Oberfter Comargo nachdem er Bles fede proviantiret / mit 1500 ju Rug und 5 Compagnien Reuter bierdurch nach Stade ins Stifft Bremen gezogen. Go fennd auch am 3 Nov. die 200 Schwedische Convove wieder hierdurch zuruck gegangen.

S. 45. 1632 den 17 und 18 Januarii fennd in die 6000 Mann Schwedische Juß-Bolcker unter Commando des Feld Marschalls Arsalii Todt in Bardewick gekommen/ welche die Zaune ganstich verbrandt/ und alles Heu und Stroh verfüttert. Den Oberst Lieuenant Weißmeyer hat der Canonicus, dessen Wohnung er zu seinen Quartier genommen/aus der Stadt mit allem / was er verlanget/versorgen mussen. Der Feld Marschall ist zu Lüneburg den Se. Fürst. Durcht. Derhogsevers ansfin Klosker gewesen/und das übrige Volck zur Witter bier zu Bardewick geblieden/ haben Albert einquartier. Die hier zu Bardewick geblieden/ haben Albert Stedings Haus/und Hinrich Dithmers Scheune in Brand gestectet und sennd bennd den 2 Februarii von her nach Burtebud geaangen.

S. 49. Den 3 Aprilis ift Bergog Frang Carl von Lauenburg

mit 800 zu Pferde und mehr als 1000 zu Fusse angesommen/ und bif auff den 15ten hier fille gelegen. Selbigen Tages gieng Graf Papenheim mit etlich 1000 Mann hier vorden nach Stade um selbige Stadt/ die Schweden blocquiret/ zu entsegen/ und drohete Der Stadt Lünedurg sehr/ worüber auch hiesiges Ortes so grosses Schrecken entstanden/daß alles/was fort zudringen/nach Damburg geschaftet worden.

S. 50. Den 6 Maji ist des Obersten Pithan Obrist-Lieutenant Ju Juß Adam Hodiewodi ein Bohmischer Frenhert hierher gekommen/ und diss den 19 liegen blieden/ welches Bolck viel von hier mitzgenommumen. Den 12 hujus sennd 8 Compagnien Schotten alls hier einquarkret/ von welchen einer in Eord Garven Dach geschoften/ und dadurch das Haus in Brand gestecket. Den 14 die sennd 2 Soldaten/ se ein Magdlein genothzuchtiget/enthauptet.

S. 51. Den 19 Junii ift Berkog Frank Carls von Lauenburg Bolck/ das ju Ochtmiffen / Repenstedes Bittorff Rottorff und Handorff & Wochen gelegens wieder auffgebrochen, und also der Weg nach Luneburgs welchen fast kein Mensch für sie sicher reifen

Fonnen/ wieder fren worden.

Ý

P.

48.00

S. 52. Den 28 Septemb. hat E.F. D. Herhog Christian als regierender kandes herr um Abwendungder kandes verderblischen Krieges Pressuren eine Buß Bet umd Fast Lages Ordnung publiciren lassen in welcher in den 3 nechtsolgenden Monaten drep unterschiedliche Buß Bet und Fast Lage auf gewisse Tage als der erste ausst Mittwochen des 7 folgenden Monats Nov. der and der ausst den Mittwoch den 5 Decembris selbigen Jahres der dritte ausst den Mittwoch den 2 Jan. des solgenden Jahres bestimmt worden.

5. 53. Diese Ordnung hat Herhog Augustus im solgenden 1635sten Jahrwiederholets und damahlen auff den Mittwochen nach Reminiscere den 25 Febr. einen allgemeinen Buß Betsund Fast-Tag verordnets auch in angehengtem Postscripto besohlens daß in allen ihren Städten Flecken und Obrstern zu mehrer Erweckung Christlicher Andacht nach gehaltener vormittäglicher Handacht nach gehaltener vormittäglicher Handscripto dereigt an den Sonntagens wenn die Communion und alle andere Eeremonien völlig verrichtets auch Collect und der Segen gesprodens der Cuttes die Bets Glocke schlagen mussen. Da denn der Rafter

Paftor fürm Altar, und die gange Gemeine in der Rirche gekniet, und das bekandte Kirchen Bebet: Erhalt uns HENR ben deinem Wort/fein andachtig/ deutlich und langfam gebetet/ und nach den Worten: Geleit uns ins Leben ic. dieser Versicul mit einzuverleis ben verordnet: Ach HENR/laß dir befohlen senn die armen bestrübten Christen dein ic. auff welche Weise auch hiernechst in den

Schulen muffen gebetet werden.

6.54. In felbigem 1635 ften Tahr fennd der Oberfter Mold und Major Cappun allhier gelegen/ welche Die Leute febr gepreffet. Die 8 Regimenter Overre Dieuter, fo Diefen Commer um Ebstorff, 21 melinahausen und Medina fich auffgehalten, baben biefigen Gin wohnern auch groffen Schrecken eingejaget. 3m Berbft famen pon General Banniers Armee der Oberfter Winter/Berberftein Stammer und Borbufch, und quartireten fich mit ihren 4 Regimentern Ruß-Bolcf im Umt Winfen ein. Nach Bardewick kamen pon des Obetiten Ctammers Leuten 2 Compagnien/es gaben die Dom- Derren aber dem Dberften/ihre Saufer zu befrepen, co Ribl. Doch als den 11 Octobr. Der General felbit bier anlangeter nahm er deffen ohngeachtet fein Saupt : Quartier in einer Canonicat-Curia, blieb aber nicht langer als 2 Lage/ da er mit der ganten 21: mee und grobem Gefchus/das er mit führete/von hier nach Atlenbura gieng/und dafelbft alles Fahrzeug verbrandte/weil er von den Cadis fischen verfolget mard. Gleichwohl fennd 12 Sachfische Regis menter ju Vferd ihm bif bieber gefolget/von welchen abermahl viere hier in Bardewick gerücket, die übrigen um Luneburg liegen blies Die hier einquartirte fennd/ als fie den 19 Octobr. getoms men/ den 22ten wieder nach Scharnbeck auffgebrochen | von welchen Bolckern ein Lieutenant zu Ludershufen erschoffen / ber in hiefiger Rirche begraben worden. Diernechst feund Luneburgis fche und Schwedische Bolcker allbier durch einander gelegen/und ift / nachdem der Friede den 20. Maji diefes Jahr ju Prage ge fchloffen, in diesem Lande elende Zeit geworden / indem die Leute bermaffen mitgenommen / daß fich feiner mit den Pferden durffen berfur magen, daß daber das Land felbiges Sahr unbestellet liegen blieben.

§. 55. 1636 den 12 Augusti haben sich die Schwedischen Generals Bannier und Lesle mit ihren beyden Armeen in 20000 Mann

Mann farct ben Luneburg conjungiret. Bannier von der Sas tenburg fommend / hat fich ben dem Gult Ebor gelagert; Lesle von diefer Geite ben dem Bardewicker Thor/da fie fich gleich verschanket, und in der Nacht vom Connabend auff den Conntag aum Sturm fertig gemachet. Lesle batte zu der Zeit fein Saupte Quartier ju Bardewick in einer Canonicat-Curia, die fcbier barus ber in Brand gerathen. Alls nun die Stadt Luneburg mit Bannier den 14 dito foldergestalt accordiret/daß fie ibm den Ralchbera eingeräumet, und ein Regiment zu Ruß und 500 zu Pferde und den Oberften Stammer jum Commendanten eingenommen / bas. ben die Pralaten von der Ritterschafft und Beamte, fo in der Stadt gewesen/ dem Bannier pro protectione & Salvaguardia geben mus fen 4000 Rithlr. worzu hiefigen Stiffts contingent 120 Rithl. ge-Noch hat das Dom- Capitul dem Burftorfischen Major Christian Gelle unter lesle pro Salvaguardia in Bardewick ben 10 Sept. Geld und Wein verebret.

S. 56. Alls hiernechst 1637 im Monat Septembr. S. Fürstl. Durchl. Berkog George mit Bulffe der Rapferl. Sachsischen und Brandenburgischen Bolcker sich der Stadt Lüneburg wieder bes machtiget/ seynd General Rliging mit dem Stade/ und Oberster Arnheim mit seinem Regiment abermahl in Bardewick eingerüs

efet, und dafelbft etliche Tage ftille gelegen.

S. 57. 1638 den 30 Junii ift Matthias Groß : Derkog bon Florens mit 7 Regimentern aus dem Stifft Bremen burch Bar-Dewick nach Dannenberg und die Schiff-Brucke ben Domit wieder guruck gegangen / nicht ohne diefes Ortes groffen Schaden wie benn auch damable Berendt Dithmers Saus abgebrannt ift. Den 9 Ochobr. felbigen Jahres fennd die Schweden von der Elbe ber hier ins Land gefallen, und haben unter andern Rete ausgeplundert/ fo allhier groffen Schrecken verursachet. In selbigem Sahr hat hiefiger regierender landes Derr Bergog Friderich borbin etliche mabl berührte Bet- Tages Ordnung alfo wiederholet/ Dag nebit den Unno 1629 angeordneten Monat und Wochentlis chen Beiftunden alle viertel Sahr ordinair, und zwarrecht auff die Quatember- Lager fo lange die bochbefchwerliche Rrieges - Unruhe und andere gemeine Land. Straffen und Plagen mahreten/die abs fonderliche Buf: Bet- und Raft- Tage folten gefeuret werden. Uns ter benen folte ber Char-oder ftille Frentag ein perpetuirlicher und DDD 3 immer=

immermahrender Buf-Bet- und Faft- Lag fenn/ und wenn andere mit Auffhorung des Krieges wurden eingeftellet werden/ diefer

ftets bleiben.

S. 78. Als dem Bannier sein Anschlag bey Regenspurg nicht gelungen/und er darauff 1641 zu Halberstadt/sonder Zweisfel vom Gifft / das ihm auff dem Panquet zu Hildesheim berges bracht/gestorben/ ift seine Leiche unter andern auch hier auff Barsdewick zu geführet/ und auff dem Kirchhoff niederzeszet worden. Bey welcher gewesen 16 Trabanten in schwarz gekleidet / ein Marggraff von Baden-Durlach / ein Graff Orenstiern / z sjunge Bannier/und viele andere Bornehme; mehr als 250 Keutet / ein Eonvoye von 2 Compagnien Reuter/ und 1 Compagnie Orenstein gener/ so alle hier in Bardewickvom 24sten Junii dis den 27sten gestegen/und mit Abmephung der Grasung grossen Schaden gethan, Bon hier seynd sie über Boigenburg nach Stralsund gegangen.

S. c 9. Machdem Die Schweden unter Pfuhls / Wittenbergers/Wrangels, und Konigsmarcks Commando Die Rayferl. bes Wolffenbuttel geschlagen/ift am 4 Septembris obgedachten Jahr res hier berum ein groffer Aufflauff geworden/ indem die Schwes Difche Partepen von der Aller ber ftarcf geftreiffet/und alles wegges raubet/man auch nicht anders gemennet / als daß fich bevde Ars meen/bendes die Ranferl. und Schwedische/ gant herunter gieben/ und Luneburg auffe neue murde belagert werden/ babero alles von hiefigem Stiffte nach Samburg geflüchtet. Wie denn auch noch felbigen Tages/als man um 10 Uhr hier abgefahren/ um 12 Uhr bes jungen Kragensteins Regiment fich schon ju Barbewick einlos giret/ und bif auff den 7den liegen geblieben. 3mmittelft ift bas lette Schiffifo am 4ten von hier gefahren/ Abends um 6 Uhr bon 6 Reutern ben Oldershufen angesprenget, und niehr benn 300 Rithl. Daraus geraubet worden. Go ift damahle auch das gange Uint Winfen/ und Stifft Berben bif Olden-Clofter bin/ gant ausgeplundert.

S. 60. 1643 den 23 Martii sepnd der Oberster Lieutenant von Lobe und Majeur Ketler mit 8 Compagnien zu Pferde und 4 zu Fuß wieder hierdurch nach der Elbe gezogen/ welche hiesigen Fleckense Leuten/ sonderlich in ihren Garten/grossen Schaden gethan. Als die Rapserliche im folgenden 1644sten Jahr nach Eroberung der

Laufnis

Laußnis den Torstensohn biß in Solstein verfolgeten / undvon dannen den 20sten Augusti unter dem General Gallas zu Lauenburg die Schiff Brucke zurücke passireten in die 15000. Man ftarck/sennd hiesige Einwohner abermahl in groffer Gefahr und Schrecken ges wesen. Doch sennd sie damahls unbeschädiget blieben/ indem die Urmee ben der Elbe auff Gark/Bleked/Dahlenburg und so weiter/

und also Bardewick vorben gegangen.

S. 61. 1645 den 6 Febr. fam der Schwedische Beneral Majeur Ronigsmarck mit einer Armee von 9 big 10000 Mann von Etine/wo er übernachtet/ hie durch Bardewick/und gieng auff Vattenfen/Ramesloh und Burtehude/ mofur die Canonici ihre Ramilien . wieder nach Luneburg brachten. Diefen feund im Martio und A-Underej als Oberfter Bulow Burchtorff und prili viele gefolget. Steinbock/fennd im April hier durch und ju Altenburg über die Elbe gegangen, und im Septemb. wieder hierher guruck und ins Stifft Bremen marchiret. Den 2 Octobris aber baben fich die Bulom= fchen wieder guruck ins Umt Winfen gezogen/und hat von denfelben Capitain Veterfen allhier zu Bardewick Quartier genommen, welcher die Leute fehr beschweret. Gein Oberfter lag ju Golbhufen, mit welchem er den 15 Nov. auffgebrochen und nach Bekendorff gegangen.

§. 62. 1646 den 21 Julii sennd 2000 Schweden unter dem Obersten de la Garde nach Bardewick gekommen, so auff der Iterunarsch campiret, und dis den 24sten, da sie nach der Wester aufsgebrochen, von hier proviantiret worden. Den zien Augusti des solgenden Jahrs ist wiederum ein Regiment Schwedischer Bölder
1500 Man starck unterm Obersten Glatstein von der Elbe auff hiesige
Ofter Marsch gezogen, und eine Nacht daselbst geruhet, welchen
denn abermahl von hiesigen Sinwohnern proviant verschaffet werden nuffen. Den zien Novembr. kamen esliche Schwedische
Rittmeister und andere Officierer ins hiesige Fürstenithum, und
legten auff alle destelben Aemter eine große Schabung, wie sie denn
insonderheit von dem Amte Winsen bey 18000 Nthl. expresset
vorzu auch das Stifft 100 herschießen mussen. Mit solchem Naw

be giengen fie den 26 Decembr. wiederum ihres Weges.

S. 63. In ermelbetem 1647sten Jahr hat der Gesund Brumnen hinter Frestorff nicht allein seine vorige Krafft wieder bekommen men/ sondern es sennd auch noch 2 andere daneben entsprungen/ davon einer insonderheit den Augen sehr dienlich gewesen. Das
Wasser dieser Brunnen ist mehrentheils temperirter Natur an Ses
schmack und Geruch besunden/ hell und klar wie ein Erystall/ mehr
spiritualisch als corporalisch/ und nicht faul worden. Man hat sur
gewiß berichtet/ daß allein in diesem einem Jahr durch Göttlichen
Segen vermittelst dieses Brunnens über 50 Menschen groß und
klein von allerhand Gebrechen gesund worden, wosür eine össentliche
Danes sagung geschehen/ und seynd damahls 2 Trink = Brunnen/
1 Bade-Brunn/ 1 Augen-Brunn/ und 1 Lapir = Brunn an selbis
gem Orte gewesen.

S. 64. 1648 ben 13 Febr. in der Nacht vom Sonntag Eto mihi auff den Montag ift aus dem West Sudwesten ein erschrecklischer Sturm entstanden/welcher/wie erzu Hamburg früh Morgens um 3. Uhr den Catharinen Shurmi ohn einen Menschen zu beschädigen/abgeworssen; also hat er auch aus der Suder-Spike hiesiger Stiffes-Kirche einen Aercker gehoben/und auff das nebenstehende Schul-Gebäude verseset, daße ein dessieben Dache steen blieben. Gleicherzsestalt ist von solchem Sturm das Leichen-Jaus abgedes cket/ und sonstein grosse Anzahl Haufer sehr beschädiget/ auch in der Nachbarschafft zum Borstel und Brietling esliche gang umges

fehret worden.

1649

1650

S. 65. Als im Ausgange vorigen Jahres erstich zwischen Kanserl. Majest. und der Kron Schweden der Friede geschlossen, sennb darauff 1649 viele Schwedische Bolter durch Bardemick über die Elbe zurüch gegangen/nahmentlich Oberster Penge/ Oberster Kruse/Major Lowenhaubt/ Graf Königsmarck; und im folgenden Ief-oftem Jahre Seneral Major Steinbock is theils in Niensburg/Minden und an andern Orten bishero in Besahung gelegen. Den isten Augusti lehtgedachten Jahres ist allhier/ wie im ganken Lande ein solennes Danck Fest gehalten für erlangten Frieden/ tvelcher endlich nach langwierigem Kriegen und vielfältigen Bersherungen Teutschlandes durch Unterhandelung vieler hoher Postentaten Gesandtenzu Münster und Osnabrügge zwischen alle bishero im Römischen Reiche streitenden Partenen glücklich in diesem 165 osten Jahr getrosse vort gann ert ist erklätet ALIX.v. 31.

So hatte nun die Semeine Kriede durch gann Audag und Galida

und

und Samaria / und bauete fich/ und wandelte in der Furcht des Herrn/ und ward erfullet mit Eroft des Heiligen Beiftes.

S. 66. 1651 den 11 Maji hat sich allhier ein Goldschmieds Geselle Nahmens N. Feuers aus Melancholie erstochen. Den 14 Augusti ist in einem Vicariat-Jause am Dom ein Knablein von 7 Jahren/ als es allein im Hause gewesen/ von gottlosen mörderischen Beuten ben hellem Tage im Gesichte und Jaupte elendiglich zers schnitten und zustschen/ und insonderheit die Junge dermassen beschädiget/ daß es bald davon gestorben. Es haben zwar die Zimmerleute/welche an dem Hause neben über gearbeitet/um selbis ge Tages/Zeit 3 abgedanckte Goldaten für dem Hause gesehen/ die deswegen auffgesucht/ und zur gefänglichen Hasse gesehen/ voeil man sie aber nicht überführen können/ sennd sie wieder fren geskommen / und ist also der Thater nicht offenbar noch gestraffet vorden.

S. 67. 1652 vom 14 Martii bif den 27 Maji hat es hiefelbst nicht geregnet/ und als den 3 Maji eine strenge Kalte eingefallen/ daß es starckes Euß gefroren/ ist eine grose Hise und Ourre ersols get/wovon alle Obst-Bluthe verdorret. In selbigem Jahre ist die Oom-Kirche ganh ausgeweisset/ wozu der damahlige Decanus herr Henricus Langebeck, J. U. D. und Fürstl. Braunschw. Lüs

neb. Cangler 50 Rthlr. verehret.

S. 68. 1653 den 28 Maji ist allhie wie im ganken Lande der vom damahligen General-Superintend Herrn Michaele Walchero in kurke einfaltige und deutliche Fragen gesetzte Catechismus Lutheri auff gnadigsten Beschl S. Jochsurst. Durchl. Christian Ludewigs in die Rirchen und Schulen introduciret/ auch zugleich eine musliche Schul Drdnung publiciret. Welches Christlöbliche Wert der Gottseligkeitwie est noch bistigig Zeit zu so vieler 1000 Seelen erwigen Wohlfart gedener; also gebühret diesem löblichen Regenten billig dafür ein unsterblicher Nachruhm.

S. 69. 1654 den 14 Martii ift ihtgebachte Jochfl. Durchl. mit 3 Cornet Reutern und 500 Mann ju Fuß/ woben auch einige Wolffenburtelische/ hieher kommen/ und nachdem sie in der Bogten übernachtet/ ist sie folgenden Tages fruh Morgens von hier ben Albeinburg über die Elbe nach Stintchenburg gegangen/ um Herhog Christians ju Mecklenburg Volck allda zu zerftreuen. Ju diesem

Ece

und

und einigen folgenden Jahren seind wegen der Beemischen Unrube und blocquade auch viele Schwedische Bolcker hierdurch palliret.

S. 70. Im Sommer obgedachten 1654sten Jahres ist in der Dom-Kirche von Meister Johann Regsen aus Lünedurg die isige Cangel verseriget. Sie hat gekostet 375 Kthl. und das Mahlwerck/ welches Meister Martin Turschla des folgenden 1655 sten Jahres daran gemachet/180 Kthl. Hierzu hatte Henricus Sietmann/ hiesigen Stissts weisand Canonicus, schon 1638 in seinem Testament 100 Kthl. legiret/ worzu der dannahige Amsts Wogt allhier/Herr Peter Weyhe/mod 100 Kthl. verehret/ wespwegen ihrer bevode Nahmen und Wapen nehst Meldung ihrer Legatorum unter den Canonicis, sozu der Zeit allhier bey der Kirche residiret/in solgender Ordnung unter dieser Cangel gesehen und gelesen werden:

H. Henrieus Langebeck, J. U. D. Decanus.

H. M. David. Scharfius, Superint.

H. Georg Rhude, Sen.

H. Georg. Berger, Subs.

H. Henricus Sitemann dd. 100. Rthl.

H. Brandanus Köpke.

H. Wilhelmus Danckwert.

H. Lucas Fabian.

H. Christian Franz Karsstede.

H. Peter Weihe, F. B. L. Amptsvogt. dd. 100 Rthl.

Es hat sich aber ben Errichtung dieser neuen Cankel begeben / daß/ als gedachter Rehte am to Augusti ernichten Jahres die Eroppe derschen zurechte sügen/und wie sie stehen solte/ weisen wollen / er ben dem Herrn Superint. Scharsto, der ihm damahls eben zur Seiten gestanden/niedergesuncken/und ohne einigen Laut oder Geberde ensigt Lodes verblichen.

S. 71. 1657 den 7 Septembram Mittwochen nach dem 23 Sonntage mach Trinitatis ward hier/wie im gangen Lande/ein extraordinair allgemeiner Buß-Bet-wind Juf-Eag um Abverdum der sich ereignenden Krieges-und Pest-Geschten. In der Bormittags-Predigt warzum Sert vervordnet der XLVI Platm. Rachmittage Num. XVI. vont 44sten Vers bis zu Ende. Etwan

un

um diese Zeit ist auff des damahligen Superintendentent herrn M. David Scharfi, Beranstaltung die Kirche mit neuen Stuhlen regulizets und da vorhin die Frauens am Stiffte hin und wieder in der Kirche zerstreuete Stande gehabt haben sie damahls den Platsfür der Canhel bensammen bekommen vo vorhin die Schul-Collegen mit den Schulern ihr Pulper gehabt, welche von der Zeit an auffe Chor translocitet seynd.

S. 72. 1660 Dom. XXII. p. Trinitatis ift hier/ wie im gansten Purftenthum/ wegen bes in ben Nordischen Neichen und unster benen intereslirenden Potentaten wiederbrachten Friedens ein solennes Danct - Fest gesepert worden / an welchem der CXX.

Dfalm jum Tert erflaret worden.

S. 73. 1663 ward wegen des Turcken-Arieges und Streiffens der Tartarn am 18 Nov. ein groffer Buß-Bet-und Fast-Tag celebriret. Desgleichen geschahe 3 Jahr hiernechst am 17 Odobris, wegen der in der Nachbarschafft abermahl entstandenen Arieges-Troublen zwischen der Stadt Bremen/und Gr. Königl. Maj. von Schweden.

S. 74. 1673 hat Se. Hoch Fürstl. Durchl. Hertog Georg Wilhelm/ unfer Gnabigster Fürst und Herridas gange Fach Fenster hinter dem hohen Altar in hiesiger Stiffts Rirche verehrets woben 1675 das Dom-Capitulzu Hamburg das Fach zur reche

ten Sand baneben geschendet.

S. 75. 1680 und 1681 hat herr Christianus Shlers der Zeit Structurarius auff Rev. Espituli Berordnung nicht nur die gebrechlichen Pfeiler auswendig an der Kirche repariren / sondern auch beyde Shurme neu decken / und mit neuen Fahnen und Merckern zieren lassen/zu dessen Andencken der damahisse Superinendens herr M. David Scharsius ein Carmen verfertiget/welches zugleich aller zu der Zeit beym Stifft residirenden Canonicorum, und anderer Stifftes Verwandten Nahmen enthalten/so in den einen Knopsf geleget worden.

S. 76. 1683 verehrete Herr M. Johannes Weftphal, hiefiges Stifftes Canonicus und Prediger/ eine filberne Bein-Kanne/auff dem Altar zu gebrauchen. Folgenden 1684sten Jahres ließ obgedachter herr Superiatendens auffm Chor gegen Norden / gleich neben der Sacriften über/ein gant Fach Fenster neu machen/worinn Ece 2

sein wie auch seiner benden Chefrauen Nahmen und Wapen noch ju sehen. Wie denn auch bald hiernechst die letztere Shefraus Fr. Anna Gerckens den Altar mit Gittern umgebens auch für demselben verschiedene lange Bancke für die Communicanten verfertis gen lassen. Gleichfals ziereten ihre bende Frauen Schwestern die Fr. Wittische und Fr. Wrielische aus hamburg den großen Altar mit einer neuen blauen Lasten Decke. Um selbige Zeit wurden die wegen anscheinender Vest-Arten St. wieder angestellete wöchentliche Verstunden wegen deskerfolgeten Frankössischen und Lürcken-Artenes balben continuiret.

S. 77. In obgedachten 1684stem Jahr war eine so groffe Durres daß so wenig hier als anderer Orten die Garten-Früchte zu ihrer Bollkommenheit und Reisse gelangen könnens worauff die Ruhr und andere bose Kranckheiten auch hiesiges Ortes ersols

get.

S. 78, 1589 Dom. VIII. p. Trinitatis wurde hier/wie auch im gangen Fürstenthum/wegen des zwischen der Kron Dannemarck und dem Hergog von Hollstein den 29 Julii zu Altona durch Bers mittelung der Braunschweig. Luneburgs. und anderer vornehs men Herren und Potentaten getroffenen Bergleiches ein solenpes

Danck-Feft gehalten.

S. 79. 1693 acht Tage nach Offern am Sonntage Qualimodogeniti wurde allhier zu Bardewick und in der ganken darzu
gehörigen Inspection die Confirmation oder Firmung der Kinder/so
zum erstennahl zum heiligen Abendinahl gehen/ introduciretr und
verrichtete selbige zu derZeit zum erstenmahl/da z Zinder confirmitet wurden/der Jerrsuperintendens heinrich Ludolff Benthem/auch
wird damit alljährlich am obenbenannten Sonntage fortgefahren/
also/ daß kein Kind ohne vorhergegangener Confirmation zum heiligen Abendmahl geiassen wird.

S. 80. 1694 hat der Struckurarivs Herr Johann Hinrich Hecht auff Rev. Capituli Berordnung hiefige Stiffte Rirche von Oftern dis Johannis gang neu decken/ und diernechst von Johannis dis Michaelis inwendig das Scruckle überall ausbessern/ und darauff die Rirche gang ausweissen lassen. Im Ausgang sebis gen Jahres ist auch der Chor die ausst 3 Kachen/io noch gut gewesen/ überall mit neuen Kenstern gegieret/worzu der Rath in Luneburg/

Das

das Sulffmeister Collegium daselhst und gegenwartiger hiesiger Superintendens herr Benthemiein ieder ein ganges Fach, die übrigen Canonici und Vicarii aber nur gewisse Stucke verehret. Gleiche sals hat des Structurarii Bruder herr Joachimus Sigismundus hecht Medicina Doctor und Practicus in Luneburg neben dem Chor gegen Suden ein ganges Fach geschencket. Hiernechst haben auch einige Einwohner im Flecken vorn in der Kirche angesangen einige Facher neu machen zu lassen. In diesem Jahr wurden am Sonntage Quasimoodogeniti 37 Kinder constrmiret.

S. 81. 1695 hat der in Viti und darauff folgenden Nacht eine gefallene Frost auch hiefiges Ortes so wohl an Garten und Baumen als Feld-Fruchten groffen Schaden gethan. Die, Confirmation vor dem heiligen Wendmahl wurde in diesem Jahr 29 Kindern, und im folgenden 1696sten Jahre am Sonntage Quasimodogeniti

34 Rindern ertheilet.

S. 82. 1697 ward das neue Zellische Gesangbuch/ welches dem Sannoverischen conformiret/ in hiefiger Stifits Rirche am Neuen-Jahrs Lage eingeführet. Dieses Jahr geschahe die Conformation der Kinder am andern Sonntage nach Oftern/ und wur-

den ihrer 31 eingefegnet.

S. 83. 1698 wurden given folenne Danck : Refte wegen bes mit dem Ronige von Franckreich und dem Turcken zu Rogwick und Carlowis gefchloffene Friedens celebriret. Das erfte am Neuen-Jahrs Tagel da jum Tert erflaretward Pf. CXLVII. v.12-15. Das Andere Dom. XVII. p. Trinitatis, da Pf. LX. c. 6. verordnet war. hiernechft geschahe auch am 4ten Conntage nach Epiphanias, war der 3ofte Januarii, allhier in der Stiffes : Rirche eine Dancffagung wegen Sochfel. Ablebens des Bottfeligen Churfurftens Ernefti Augusti ju hannover, und ward darauff vier Wochen taglich von 12 bif i Uhr geläutet/ mit der Orgel und anderer Inftrumental-Mufic aber big auff das Teft ber Simmelfahrt Chrifti inne gehalten. Bon Rindern murden am ConntageQualimodogeniti 38 confirmi-Im felbigen Jahr, als so wohl Commer-als Winter-Saat wegen der vielen Raffe und unbeständigen Winters gar schlecht gewachsen/ fam auch hie der Simbte Rocken von 16 Gr. erftlich auff einen Ribl. hiernechst auff's Ort, und im folgenden Frubling gar auff I Dithl. 16 Gr. ja mar offters nicht um Beld zu bekommen. Gee 2 DesDeswegen murde nicht nur das Land gesperret, und die Aussuhr an Korn, Mehl, Brodt, Bohnen, Grüge und dergleichen Felde Früchet ben groffer Gelde ja gar Leibes Straffe verboten, sondern dane ben auch das Brandwein-brennen ganglich gehemmet, und deswegen alle Rolben von der Obrigkeit so lange/big es besser Zeiten wurden, in Verwahrung genommen. Solche Theurung wehrete

2 Jahr.

S. 84. 1699 am Neuen : Jahrs Tage ward auch in hiefiger Stiffts-Rirche/wie im ganken Lande/ auff Berordnung des Hochsfürftl. Consistorii GOTT herhlich gedancket/ daß S. Hochfürftl. Durchl. U. Gnadigster Fürst und Derr Horhog Georg Wilhelm damahls das 75ste Jahr ihres preißivurdigsten Alters und 50ste Jahr ihrer höchstrühmlichten glücklichen Regirung durch des Allershöchsten Gnade erlebet/ und um folder Göttlichen Gnade fernere Continuation derselbe ernstlich und inbrunftig von allen redlichen Patrioten angeruffen. In diesem Jahre wurden 29 Kinder confirmiret.

S. 85. 1700 giengen wegen bes in Sollftein swiften ber Rron Dannemarcf und dem Bergog von Sollftein abermahl ges fabrlich anscheinenden Rrieges/ in den Ofter - Fepertagen verfchies Dene Schwedische Trouppen hier durch Bardewick nach dem Stift Berden zu. Gine Elquadron, welche bes Abende am erften Revers tag anmarchiret fam/blieb in hiefiger Bardewichifchen Bogten bif an den gten Fepertag ftille liegen, und hatte der Oberfte Lieutes nant/ ber Die Elgnadron commandirete/ allhier ju Barbewick auff Dem Berge in Ludtte Maten Saufe fein Quartier, mobin des folgenden andern Ofter-Revertages fich die gante Elquadron verfamms lete, und in dem Graf = Sofe befagten Saufes ihren Gottesdienft unter fregen himmel in Schwedischer Gprache (weil es National-Bolder maren) febr andachtig hielte. Bestalt nicht nur die Bemeinen/ fondern auch alle fo wohl hohe als niedrige Officierer ben als Ien Bebeten, Die fie vor, zwischen und nach der Predigt unterschiede lich verrichteten/ allezeit fnieten/ auch mehrentheils ihre Bucher hats ten/ worans fie nicht nur fleißig mit fungen/ fondern auch in webrenber Predigt das Evangelium/ worüber geprediget ward, ftets für Augen hatten. Dabeneben fie fo gute Disciplin gehalten/ daß die Coldaten taum das Bers gehabt/ die von ihren Wirthen ihnen frens freywillig angebotene Gaben anzunehmen. Als aber durch GOstes Gnade und Bermittelung unterschiedlicher hoher Votentaten/und zwar sonderlich des Churs und Fürstlichen Hauses Braunschweig und Lünedurg den 17. Augusti desselben Jahres zwischen beyden freitenden Partepen zu Traventhal ein gutlich accommodement getroffen worden/ ift deßsalls in hiesigem gangen Fürstenthum und also auch hier zu Bardewick ein solennes Danck-gest Dom. XIII. p. Trinitatis eelebritet.

Desselben Jahres gerieth das liebe Korn wegen des vorigen bequemen Herbstes und gelinden Winters wiederum durch des Alsterhöchsten Segen dermassen/ daß allhier der Rocken von vorges dachtem hohen Preiß etwa um Barholomzi auff 10 Gr. der Weiße von 1 Kthl. 10 Gr. auff 14—16 Gr. der Buchweiße von 18 Gr. nach gerade bis auff 4½ Gr. der Haber von 14 bis auff 5 a 4 Gr. gefallen. Daher den so wohl das Land wiederum geöffnetsals auch das bishere verbotene Brandtweinsbrennen frey gegeben/und dero Beshuff die Brandtwein Kolben von der Obrigkeit wieder extradiret worden. Dieses Jahr wurdensam Sonntage Quasimodogeniti

26 Rinder confirmiret.

S. 86. 1701 gegen den Fruhling ward megen des im vorigen Nahr in Sollftein gethanen Rrieges-Buges durchs gante Land eine Ropffiteuer ausgeschrieben, morgu auch hiefiges Stifft fein Contingent contribuiret. Rachdem auch ein gang gelinder Winter gemelen/folgete ein fehr kaltes und trochnes Fruh-gahr. Denn nicht nur den 31 Martii ein fo hefftiger Froft einfiel daß die Elbe und, Au im vollen Gife giengen/ fondern auch noch hiernechft im April etliche mabl viel und tieffer Ochnee fiel. 3a am Connabend in der Pfinastwoche/ welcher der 21 Maji mar/ fror es noch hart Eig/ und ward alfo difmahl bas Sprichwort: Pfingften auffin Life in der That mahr. Weil nunben und nach folder Ralte eine bestandige Durre anhielt/ war um Bfinaften weder Laub noch Graf/und wurs den daher die Rirchen allhier diefes Jahr für Johannis nicht mit Mapen gegieret. Gleichwohl ift noch eine giemliche Ernote erfols get/ indem der Roggen noch unter einem halben Thaler/der Beibe 15 Gr. Die Gerfte 10 Gr. gegolte/nur daß der Buchweite/ Saber und Erbfen fehr zurucke geblieben/hingegen dasUngeziefer in der groffen Durre fich bergeftalt gehauffet / daß bafur fast fein Blat auff den Bin Baumeitinoch ein Rohl-Kraut im den Garten blieben. Den 230 aberis, welcher der 22ste Sonntag nach Trinitatis war/ giengen die Danischen Tronppen/ welche der König von Engelland und die Staaten von holland übernommen/ zum Theil auch hier durch Bardewick/ und blieb der Stad von Jerrn Obrist Uterwischen Regiment sammt 2 Compagnien Reuter allhier eine Nacht beliegen. Worauff in der Woche noch eine Compagnie folgete/ die insgesamt von Engellandischen und Hollandischen Commissaris geführet wurden/ was sie verzehreten/ ehe die Voller noch hiesiges Terain betreten/schon bey dem Hoch Fürstl. Amte Winsen bezahlet batten.

S. 87. Den 11 Decembris, war der andere Advents-Sonntagi ward in hiefiger Thum - Kirche für die durch eine Danisch-Schoffe schoffe lavasion im vorigen 1700 Jahr ruiniste Unterthanen des Umts Meinersen colligiret. Dieses Jahr geschahe die Confirmation der Kinder anzweien Sonntagen. Zu erst Domin. Quasmodogeniti, da ihrer 18 confirmitet wurden. Zum andernmahl Dom. 2. p. Tri-

nit. Da man noch ihrer 12 einfegnete.

S. 88. 1702 maren der Januarius und Februarius fo gelinder Daß es fast überall nicht fror. Dagegen regnete es viel und donnerte barben unterschiedliche mahl. Unter andern lieffen fich bierfelbit Den & Februarii, melder ber ste Conntag nach Epiph. unter Der Bormittage Predigt etliche Donnerschlage horen/ bavon einer Die Lamberti Rirche in Luneburg/ doch/ Gott Cob/ ohne Schaden ges Desgleichen donnerte es am 27 Februarii, war der Montag nach Quinquag, gegen Abend offt und viel; bagegen waren ber Monat Aprilis und Majus fo falt, baf es Die mehreften Rachte reiffete und fror/ ja den 7den und 8ten Maji fchnevete es fo febr/ daß die Sonne ben Schnee nicht verzehren mochte. Desaleichen fror es in der Nacht vom Sonnabend auff den Sonntag Exaudi, welcher der 28ste Maji mar/ fo ftreng/ daß die Barten - Fruchte und Das Rorn dadurch viel Schaden litten, um fo viel mehr, weil es 4 2Bos den hiernechst in hiefiger Gegend überall nicht reonete. Conntage Qualimodogeniti wurden diefes Sabr 35 Rinder confirmirct.

S. 89. Am Sonntage Misericordias Domini, war der 30ste April. ward in hiesiger Stiffts. Kirche Gott öffentlich gedancker das

daß er die anscheinende Befahr der innerlichen Unruhe in biefigem Lande fo anadig abgewendet. 2in Conntage Exaudi, mar der 28 Maji, fam der Schwedische Obrifter Berr von Sorn mit einem Regiment Cavallerie aus dem Stifft Berden auff Bardewick gut blieb allhier 2 Nachte/ und gieng hiernechst durchs Mecklenburgis fche in Bommern. Ihm folgete ben folgenden Frentag am 2 Junii der Berr Obrift Lieutenant von Bungu mit Der Artilleriet fo in 18 Studen bestund, der aber gleich durchgiena, und fich ienseit der hiefigen Brucke forn in der Brietlinger Beyde lagertet und bif den erften Dfinaft- Tepertag dafelbft fteben blieb. Doch murde er mit feiner ben fich habenden Suice / fo in 60 Mann bes ftund/ immittelft aus biefigem Glecken verpfleget. Am Ausgana der Pfingst- 2Boche gieng auch der Berr Obrister Crassau mit einem Regiment Dragoner bierauff gunind lag eine Racht ftille. Der Amtmann von Mongburg/Berr von Cronbelm / führete alle Diese Bolcfer als Commillarius durch hiesiges Land.

\$. 90. Den 9 Julii, war der vierdte Sonntag nach Trinftatis, ward in hiesiger Stiffts-Rirche auffs neue ein Rrieges Bebet nach der Predigt zu beten angesangen wegen der Ruptur des Königes von Franctreich mit Kayferl. Majest. und dero hohen Bers ren Alliirten. Im Ausgang dieses 1702ten und Ansang des sols genden 1703ten Jahres laborirten in hiesiger Gemeine verschiedes ve Personen an dem malo hypochondriaco dermassen, daß theils daran sturben, theils daruber in lanawieriaes Elend geriethen.

1703 den 4 Sonntag p. Epiph. wurden in hiefiger Stifftse Rirche Avocatoria und Inhibitoria von der Cannel publiciret/ Vorzmittags wider die Crone Francfreich und den Duc de Anjou, Rache

mittags wider den Churfurften von Bavern.

§. 91. Auff Gregorii Tag und dren Tage darnach fiel eine schefftige Kalte ein/als ware es recht mitten im Winter/daher die Sonne/so doch gar helle schien/ dies Tage über nichts auffthauen Bonte. Dagegen stellete sich am Conntage Palmarum, welcher der iste April nach ein so liebtiches Frühlings Wutter ein/ daß man in vielen Jahren eine so angenehme Oster Zeit nicht denckenkunte. Und weil das bequeme Wetter/ da Regen und Sonsenschen ohne einige Nacht-Fröste immer abwechselten/ beständig continuirete/war auff Mentag nicht nur Laub und Brafzschern es begunte auch Aff

das Winter-Rorn ichon einzuschieffen/ welches hier zu gande mas felbames/un erfolgete bendes eine frube und von Gott reichlich gefegnete Ernote. Immittelft entstunden ben dem fo fruchtbaren Fruhlings- Wetter fehr fruhe gefahrliche Gewitter/unter andern eins am Connabend vor Jubilate.fo der 29te April mar/ Abends zwifchen 9 und 10 Uhr/wovon der St. Johannis Thurm in Luneburg/ ju os berft an der Spike, und zwar an dem Knopff, in Brand gefeket mor-Den/ welcher ganger 16 Stunden gewehret/und verurfachet/ daß der Knouff jufamit der eifern Stange / fo durch den Ropff gegangen/ berunter gefallen und zerschmettert. Doch ift durch Gottes sonders bare Gnade un Obrigkeitliche gute Unitalt diefe Reuersbrunft endlich alfo gestillet/ daß fie nicht weiter um fich gegriffen/auch tein Menfch Daben ju Schaden komment ohngeachtet man von Morgens um 4 Uhr bif ju Mittage um 12 Uhr unablaffig Daran gearbeitet. Der Schade ift noch selbigem Commer repariret, wie von dem allen Berr F. H. Oldecop, Archidiaconus ben Der Tohannis Rirche/ in feis ner hiervon gehaltenen Predigt/fo gedruckt ift/umftandlich berichtet. 21m Conntage Qualimodogeniti fennd Diefes Jahr allhier 32 Rindet confirmitet morden.

S. 92. Im Ausgang diefes Jahres/nemlich am 8 Decembris, war der Sonnabend vor dem andern Advents - Sonntagentstund fruh Morgens ein gar hefftiger Orcan, welcher allhier mie faft uberall, auch fehr groffen Schaden gethant indem faft fein Sauft tein Schornftein/feine Plancke noch Zaun davon unverlett geblies Infonderheit ift an hiefiger Superintendur Der hinterfte feinerne Biebel gant/ und das Dach fammt dem Sparrwerd über Die Helffte berunter geworffen, welches Vormittages zwischen 10 und 11 Uhr um dieselbige Zeit geschehen, als in guneburg die Spite pon Lamberti Rirchthurm bif auffe Mauerwerch durch eben dies fen hefftigen Sturm herunter gefturget wurde; Siefige Rirche ift Doch/ Bott Lob! nicht weiter beschädiget, als daß das Schauer über der Sunde-Glocke ruiniret, und daneben oben ins Dach ein Loch geriffen. 21cht Lage hiernechft vom Sonnabend auff den aten Advents-Countag war auch ein groffer Cturm/es hat aber derfelbe an diefem Ort nicht fonderlichen Schaden verurfachet.

S. 93 1704 wurden wegen todtlichen Intritte zweier Sochs Fürfil. Personen aus dem Sause Braunschweig und Luneburgs

nemlich

nemlich herhogs Rudolphi Augusti zu Wolffenbutte! und Frauen Elisabethe Juliane, herhogs Antonii Ulrici zu Wolffenbuttel Frau Gemahlin/vom Sonntage Invocavit bif auff den Sonntag Judica allhier/wie im gangen Lande/ täglich von 12 bif 1 Uhr die Glocken geläutet/ und dagegen in wehrender Zeit ben dem Gottes Dienst mit der Orgel und anderer Instrumental-Music so lange iffe gehalten.

Den 27 Martii kam die Leiche der verstorbenen Sheliebsten Herrn Ernst Andreas Kronhelms/Fürstl. Braunschweigluneburg. Amtmannszu Moydurg und Krieges-Commissari, von 4 Trauers Kutschen begleitet allhier durch/und/ nachdem die Svite eine Nacht hier stille gelegen/ giengen sie folgenden Frentags auss Danneberg zu/woselbst diese Leiche solte in des Herrn Amtmanns dassiges Erdsgegichtet werden. Der Jerr Amtmann logirete am Stifft ben dem Herrn Canonico Hechten/ die andern Trauer-Leute blieben in dem Wirths-Hause am Marckte/ ben der Leiche.

# Bas siebende Bapitel/

Berzeichniß der Verdischen Bischoffe mit ihren Elogiis, wie sie zu Berden im Thumauff dem Chor umher abgemahlet stehen:

 SWIBERTUS, Primus Episcopus Verdensis præficitur 786.

Hic primus teneræ fuit hac Ecclesiæ in ora, Pastor & hanc sancti collegit semine verbi, Ad sacra Saxonicam convertens dogmata gentem. Quæ tamen his sanctum paulo post expulit oris.

Swibertus ein recht frommer Chrift Der erst Bischoff gewesen ist/ Zuvor in Engelland Abt er war/ Auffe legt er ist vertrieben gar.

II. PATTO Abbas Scoticus.

Hic quoque percipiens ad Christum Saxonis oram Conversam, peregre Christi migravit amore,

Fff 2 Inter

Inter & has gentes, sacra verba sidemque docentem Verdensi Magnus præsecit Carolus ædi. Als dieser hort, daß Sachsen-Land Sich hab zum Ehristenthum gewandt; Kommt er dahin und Ehristum sehrt Aus Carls Befehl sich nicht beschwert.

III. TANCO, Abbas Scoticus.

Tertius hos sequitur TANCO, Scotus ordine Præsul Qui præcedentis vestigia sancha secutus Conobioque migrans ab codem, venit in istam Terram, Verdensis qua Præsulis auxit honorem. Aus vorgem Elosfer TANCO fommt In diese land der dritte frommt! Befehrt der "Denden mådhtig viel Mit Predigem bis jum Lebens-Ziel.

IV. NORTILA, constituitur ab Imperatore Ludovico 126.
Hunc sequitur Præsul solo de nomine notus
Nortila; Majorum sie res ignava vetustas
Neglezit, propriz nimis & Germania laudis
Contemtrix sprevit male posteritatis honores.
Es hat ohn Sweines biefer Mann
Gein Dingen anch genug gethan
Db man besonders sindet nicht
Was er gethan und ausgericht.

V. CEVILO, cl. 818-

Huic mox e vivis sublato Præsul ibidem Successit Cevil, tantum qui nomine templo Præsuit, hostilis propter malefacta cat Quæ nondum Christi suerat complexa salutem-Man hiese Wahmen sindt offeine.

Man dieses Nahmen findt affein/ Daß er soll Bischoff gewesen seyn. Er hat gelitten Biderstand In dem daß er Christum bekannt.

VI. COR

#### VI. CORTYLA, el. 829.

Sextus in hoc sequitur Cevilonem Cortyla coeta
Ex populo Anglorum veniens vel gente Scotorum,
Qui de Saxonico perhibentur sanguine creti,
Ergo viam merito hanc gentem docuere salutis.
Aus Schott oder aus Engelland
Rommt Cortyla jum Bischoffs Stand/
Beil die senna all von Sach sens Blut/
Christum er bislich sehren thut.

#### VII. ISINGERUS.

Tu quoque notus ades tantum de nomine Præsul Septimus in tali factus Successor honore, Cotera perversi retinens injuria secli Obruit indigna cœcæ caligine nochis. Bon diesem find man nichts geschrieben/ Daß er mas sonderlichs getrieben/ Belche in Bergessen ift gestellt Aus Einfalt da der schlechten Best.

#### VIII. HARRUCHUS.

Hic quoque Saxonicis Præsul Scotus appulit oris Comobio veniens ab eodem tertius Abbas, Quo Patto & Tanco, quos ob miracula claros Sanctorum retulit Præsul Romanus in album.

Ein Abt aus vorigem Clofter ift Diefer gekommen/ wie man lieft Der Patto und der Tanco bend Gewesen seint.

#### IX. HELIGANDUS, el. 833.

Me Diocessi Verdensi præfuit illo
Tempore, Gambrivia Præsul quo Ansgarus in urbe
Dicitur à Sancto Ludovico Cæsare factus
Cujus erat dicta facti spectator in urbe.
But Beit als S. Ansgarius

Zur Zeit ale S. Anigarius Zu Hamburg war ohn all Verdruß

Nom

Bom Rapfer Ludewig gefest/ Ward diefer hier Bifchoff gefchast.

X. ERLULPHUS, el. 860.
Decimus Erlulphus successir Episcopus urbis
Verdensis, sed quem magno cum Christicolarum
Agmine Normanni hic interfecere vagantes,
Relliquiz quorum positz retinentur in EPSTORP.

Diefer Bifchoff erschlagen ist/ Gleichwie mit ihm manch frommer Christ Ben Ebbekstorff;ur selben Zeit Bon den Nordmannen nicht ohn Lend.

XI. WALTHERUS, Dux Saxoniz el. 876.
Cum Scoti aut Angli multos huc usque per annos,
Istac officium gessitient Przsulis urbe
Hicex Saxonica primus regione fuisse
Fertur in hac sanctum qui gessit urbe decorem.
Die Schotten und Engessinder han
Bisher der Kirchen vorgestahn.
Nun fommt ein Sachse zu den Ebren

XII. WIGBERTUS, ab Imp. Ludovico constitutus 876.
Præsul hic ex Magni Widekindi stirpe creatus
Splendorum generis celebri pietate coruscum
Reddidit atque suum dedit hanc patrimonium in ædem
Cui quoque Ludovicus dederattunc multa Sacerdos.

Diefer von Widekindi Stamm Sein Ursprung und Geschlecht hernahm / Sein Haab und Gut der Kirchen schenckt Daben sie seiner heut gedenckt.

Dag er muß predigen Chrift den Seren.

XIII. BERNARIUS, constitutus ab Imp. Arnulpho 896. Sancta sub hoc multis Ecclesia Præsule rebus Succrevit, Latii per Regum Pontificumque Munera, qui promto confirmavere favore, Quicquid Verdensi poterat conducere templo. Die Kirch hat unter diesem sehr Genommen zu an Gut und Ehr Durch Pabst und Kapserliche Gabs Welchs ihr noch ist ein vester Stab.

XIV. ADELWARDUS, conft. ab Imp. Ottone l. 938.

Editus illustri genere & venerabilis zvo Sanctus ab Henrico fignatur hic Aucupe Przsul, Przsuit & populo magna pietate sacrato, Vandalicamque diu docuit sacra dogmata gentem.

Der Kanser Hinrich Bogler genannt Seht diesen zu den Bischoff Stand Seinm Amt er einen Gnügen that Den Wenden auch gepredigt hat.

XV. AMELUNGUS, constitutus ab Imp. Ottone 1.957.

Præsul Germanus fuit hac quoque frater in urbe Hermanni Billings celebris virtute perenni, Qui decus est meritus Magno sub Ortone Ducale Contulit ob fratrem huic etiam benefacta Cathedræ.

Ein groffes Lob hat diefer Mann Erlangt/ dieweil er vorgestahn Hat/ seiner Kirch sein Gut er ließ/ Bon Kanser Otto hatt ers prieß.

XVE BRUNO, const. ab Imp. Ottonel. 960.

Contulit iste suum facros patrimonium ad usus Comobiumque Uslen Mariz fundavit honore, Ex hoc Pontificem Romanum Tertius Otto Fecit, ut ejus ope acciperent Septemviri honores.

Das Clofter Ulfenthat er baum Bon feinm zu Ehren unfer Fraun. Bard Pabft von Kanfer Otto gemacht/ Belcher der Fürsten Chur auffbracht.

XVII. HERPO, const. ab Imp. Ottone l. 9652.
Hie mox Pontifici succedit Pszful in ista
Herpo Diccess, doctus vir, clarus acuto

Ingenio,

Ingenio, charus tribus atque Ottonibus aque Tertius & dedit huic cudenda jura moneta. Bernunfft und groffe hohe Runft Bracht diesem dreyer Otten Bunft!

Der lest ihn wurdigt Geld zu schlagen/ Welche nie geschen vor seinen Tagen.

XVIII. BERNARIUS II. conft, ab Imp. Henrico II. 1006.
Charus hic Henrico fuit ex virtute Secundo
Multa Diocesi cujus prece contulit iste
Rex jura, Imperio & sacro subjecic eandem
Huic decimam in Nendorff dedit idem Præsul & zdi.
Aus sonder Lieb gegen diesen Mann
Rayst Hinrich hat viel Guts gethan
Dem Stifft bracht solchs ins Reichs Gewalt
Nendorffer Zehend die Kirch frigt bald.

XIX. WIG GERUS conft. ab. Imp. Henrico II. 1013.

Hic vir magnificus fuit, & celebratus in orbe, Quem Rex Romanus multum Gonradus amavit, A quo prædiolum Romsleve accepit, & hujus Edificans urbis majorem reddidit ædem.

Der Kapfer Comrad liebet fehr Diefen Mann/ that ihm groß Ehr/ Davon Romsleven er bekam Am Bau die Kirche auch zunahm.

XX. DIETMARUS const. ab Imp. Conrado 1038.
Præfuit iste suo Præsul memorabilis ævo,
Prædictus ingenua cum simplicitate columbæ,
Et sapiente valens prudentum more Draconum,
Ut sic sacratos regeret prudenter honores.
Mit lob der Rirchen that vorstahn
Dieser ein schlechter frommer Mann
Esleich einer Zaubenn aber flug
2Bie eine Schlange recht mit Rug.

XXI. BRU-

XXI. BRUNO II. const. ab Imp. Henrico IV. 1057.

Vir bonus iste sacris bene præfuit, illo Cuncta licet variæ turbarunt tempore clades, Bella, fames, pestis totum crevere per orbem

Vandalus & terris valde tunc obfuit iftis. Diefer lebt wohl in feinem Stand

Biewohl das Unglud mancher Sand Ihn traff/als Kriege Peft/ Sunger groß/

Das Land die Benden machten blog.

XXII. SIGEBERTUS, conft. ab Imp. Henr. IV. 1059.

Hicfuit Henrico Quarto percharus & ipli Reginz Latii, quorum accepille favore Dicitur ancillz, quz claret nomine, sylvam Przdium & Hermanni, quod nomen & arcis habet.

Dem vierdten Kapfer Henrich zwar Diefer Mann lieb und angenehm war Auch andern/hat den Magde-Bald An fich bekommen dergeftalt.

XXIII. RICHBERTUS, conft. ab Imp. Henrico IV. 1060.

Hic genus ex celebri generofum stemmate ducens Dilexit clerum Benedicti regula Sancti Quem tunc rexit adhuc benefactaque multa probante Fratre Diocessi profuse contulit isti.

Diefer Mann hat die Clerifen

Seliebt und dem gestanden ben. Durch seines Bruders Willn und Rath

Dem Stiffte fehr viel gutes that.

XXIV. HARDEVICUS f. HERT WINUS conft. ab Imp. Henr. IV. 1085.

Iste Diœcesin sincere fertur amasse, Et studuisse facris vigilanti pestore pebus, Hinc Ridense dedit sacratos prædium ad usus Post multosque pie decessit ab orbe labores.

Ggg

Dem

Dem Stifft und Gottesdienst mit Fleiß. Stund dieser vor nicht unterließ/ Und gab das Nidisch Gut darzu/ Darnach starb er in guter Ruh.

· XXV. MASO, el. 1120 & ab Henr. V. confirmatus.

Maso Dioceesis signatur Episcopus hujus, Nec tamen hosce diu nec plene gessit honores, Præpositus sub quo Mindensis præmia solvens Plurima Verdensi donavit prædia templo.

Nicht langl auch vollkommen nicht Diefer fein Bischoffs-Amt verrichtl Ben diefes Zeit ein Probst zu Minden Gar mild sich diefer Kirch ließ finden.

XXVI. THIETMARUS II. el. 1123 incertæ originis & confiemationis.

Huic mox fuccessit Verdensi Præsul in aula Iste, cui longos prudenter præsuit annos. Contulit & decimas templo, mansosque benigne Auxir & optato fratrum stipendia frustu.

Dieser ein lange Zeit regieret Sein Kirchen/und blieb unverirret/ Gab Zehnden/und viel anders mehr/ Damit die Kirch verbessert war.

## XXVII. HERMANNUS, conft. circa 1152-

Hic fuit inlignis vir, quem Fridericus amavit
Czefar ob eximias prudenti in pectore dotes,
Rexit & utiliter Cathedram, quo indulta rogante,
Romana Præful in urbe-

Der Ränser Fridrich lieb gewann Bon Tugend wegen dieser Mann, Erhielt zu Rom durch, Pabstes Gifft, Das noch zum besten ist dem Stifft.

XXVIII.

XXVIII. HUGO el. 1170 confirm ab Imp. Frider. I. Hic quoque vir præstans, & amicus Cæsaris hujus . Verdensi Præsul præclare præstuitaulæ, Cumque Selingstadii Antistes de sinibus i psi Moviste ligem sub Judice Cæsare, vicit.

Dom gleichen Lob des Ranjers Frund Yuch dieser war zu aller Stund

Nuch diefer war zu aller Stund/ Bon Selingstädt ein Streit erregt/ Bewann/ und in Still bengelegt,

XXIX. TAMNO, el. 1189. confirm. ab împ. Frid. L.

Hicprius istius fuerat Camerarius adis, Præsul & hinc sacras rexit prudenter habenss. Donavit templo calicem, Marizque figuram Auream, & hac majus templum sacravit in urbaerst Edimter/ Discossi datnadi mat

Dieser ein Kelch schencket dar/ Ein golben Marien-Bild baneben/ Die groffe Kirch wenht er eben.

XXX. RODOLPHUS el. 1192 conf. ab Imp. Henr. VL

Cepit ab Henrico perplurima Casare dona Iste, quibus nostram regionem ornavit & auxit, Præfuit utiliter, Rodeburg construxit & arcem, Præfulis instituit Verdaque Vicarium in urbe...

Wom Rayfer Henrich Gaben groß Wendt dieser ans Stifft ohn Berdruß/ Baut Notenburg/ ein Bicaren Zu Verden auch fundiret fren.

XXXI. ISO, Comes de Welpa, el. 1205 conf. ab Impor.
Philippo.

Rexit hic affectu, vere bona sacra paterno, Multaque Diœcesi benefactaque præstitit isti, Et fuit hac autor sacri collegii in urbe Andreæ titulo, cui sacram struxit & ædem.

Ggg 2

Diefer

Diefer dem Stifft hat vorgestahn Bar wohl, und dem viel Buts gethan, St. Andreas Kirchen inder Stadt Fundirt er und gebauet hat.

XXXII. LUDERUS, el. 1231. conf. ab Imp. Frid. II.

Hic humilis, doctus, devotus Episcopus hujus Sedis erat, decimas tamen & sacra prædia adauxit, Cœnobium posuit quoque Schermbeccense, sub ipso Sed Comes à Welpa Verdensem diripit urbem. Gottesurchtig/schlecht und wohlgesuhrt

Gottsfürchtig/schlecht und wohlgelahrt War dieser/die Zehnden vermehrt/ Schermbeck das Closter er fundirt/ Der Graff von Welp Verden spoliirt.

XXXIII. GERHARDVS, el. 1252 conf. ab Imp. Conrado IV.

Cranzius hunc vere clerum testatur amasse, Et summo rebus studio invigilasse sacratis, Constituisse suo quoque plurima tempore, quorum Declarare sidem conscripta diplomata possunt.

Die Clerisen liebt dieser sehr/ Sein Thun stund alls zu GOttes Shr/ Berordnet viel ben seinem Lebn/ Davon die Brief noch Zeugniß gebn.

XXXIV. CONRADVS, postulatus 1267 Dux Br. & Luneb.

Me cum Bremensi excepit mox Præsule bellum, Hostili periit quo nostra Ecclessa slamma, Quam reparans primum lapidem mea dextera jecit, Tollere damna studens dederat quæ plurima bellum.

Diefr ein schweren Krieg fieng an Mit dem von Bremen/ da verbran Die Kirch zu Verden gar herniedet/ Ben ersten Stein legt er da wieder.

XXXV.

XXXV. FRIDERICVS de Honstedt, el. 1300 conf. ab Imp.
Alberto I.

Procero procerum virtutem corpore monstrans
Iste Diccesis forti bona robore texit
Bremenses contra, quos vi dejecit ab arce
Rubra, ope multa Ducis queis Luneburgensis ademit.
Dieser sich wie ein tapsfer Helb
Den von Bremen zuwider stellt/
Und von der Notenburg sie jagt/
Mit des von Lunburg Hulff ers wagt.

XXXVI. NICOLAUS de pileis el 1311 conf. ab Imp. Henr. Luzelb.

Iste vir insignis, quo vix prudentior alter Præfuit huic sedi, culturæ reddidit agros, Collegit nummos & prædia multa redemit, Pacificus, moriens multum dat fratribus auri.

Ein friedfamr und kluger Mann Bar diefer, ftund ihm alls wohl an, Geld fammlet er/löft Guter ein, Starb, und gabs dem Capitul fein.

XXXVII. JOHANNES à Pontifice obtrusus 1331.

Pontificis jussu Latii fit Episcopus hujus Sedis, at hanc tumido regionem pectore spernens Deserit & Romam rediens Gotfridum a Werpa Substituit, cum laude sacras qui rexit habenas Dieser Mann herbom Pabst gesandts

Beracht gar fpottifch diefes Land, Zog weg, Gottfried fubstituirt Bon Werpe, der gar mohl regiert.

XXXVIII. DANIEL intrusus à Pontifice 1347.

Præfuit hic primum placide, sed, lite coorta, Inter eum & clerum distractio dira secuta est, Sgg 3

Qua

Qua conflagravit pars urbis, cive ferente Suppetias clero, moriturque anathema Coloniz.

Diefer der zancket ungeheuer Mit feiner Elerifen ein Feuer/ Davon entstund/die Etadt verbrandte Zu Edun er starb mit groffer Schand.

XXXIX. RODOLPHUS II. Caroli IV. Cancell. el. 1366.

Iste diu sacram non rexitEpiscopus aulam, Qui prius ob docka sapientia munera mentis Caroli eratQuarti Vice-Cancellarius, atque Ter centum templo dedit huic in agone Rhenenses.

Erft Ranfer Carl des Bierdten war Diefer Bifchoff Vice-Cancellar, Regieret Furg/ die Rirch erwarb Drenhundert Gulben als er ftarb

XL. GERHARDUS II. Baro de monte. el. 1367.

Hic quoque non longum Verdensi præfuit ædi, Hildessam Antistes ad munera sacra vocatus, Et tamen interea ut Præsul Verdensis habere Jurequeat pisces effecit in amne Visurgi.

Ein kleine Zeit Diefer regiert/ Nach Silbesheim er wird vocirt/ Berschafft/ daß Berden fischen mag Im Wefer-Strom ben Nacht und Cag.

XLI. HENRICUS a Langelen Eques Luneb. el. 1367.

Præpositus fueram Lunensis, Episcopus inde Verdensis, minime solers in rebus agendis, Multa propinquorum studio fervente peregi, Magna Diœcesi nostræ quæ damna tulere.

Zu Lühnen Brobst/ Bischoff darnach Man mich des Stifftes Berden sach/ Welchem mein Freund viel Schaben thattal Besser sie das gelassen hatten.

XLII.

XLII. JOHANNES II. de Zesterflet el. 1380.

Hic ex Bremensi pulsus fuie urbe Decanus, Præsus & hicfactus prudens in rebus agendis, Distruxit Kedeburg, Rodeburg reparavit adeptum.

Aus Bremen ein Dechand vertrieben IlBisichoff hier gant klug geblieben/ Berstört Redenburg verbessert war Rodeburg wohl für die Rirche war.

XLIII. OTTO Dux Br. & Lun. el. 1388.

Hic confectavit templum cathedrale, profanum Quod fuerat multis annis, factusque Bremensis Præsulabit secum ex Roteburg perplurima sumens, Insuper hanc arcem retinens per quatuor annos.

Dieser den Thum hat consecrit! Darnach zu Bremen Bischoff wirds Beraubt Notenburg! ziehet hin! Behalt das Schloß 4 Jahr noch in.

XLIV. CONRADUSII. à Soltau Eques Luneb.

Doctoris titulo celebris Conradus in isto Præfuit utiliter templo, Rodeburgque recepit, De sancta scripsit Triade, accusatus ob illud Hæreseos, vicit, tenet hune Luneburga sepultum.

Als dieser zu dem Stand ift kommen/ Hat er Rotnburg wieder genommen. Man unrecht ihn ein Reger schalt, Luncburg fein Gebeine balt.

XLV. HENRICUS II Comes de Hoya el. 1407 à Pontifice non confirmatus.

Hic Comes Hoyensis suit, ut cum schismate lectus,
Sic sibi commissa etiam male rexit habenas,
Amisso Roteburg sine laude resignat honores,
Quam vivus liquit, rediit defunctus ad adem,
Mit Zwenspalt dieser ist erwehlts
Dicht wohl sich in seinm Stande halts

Berließ

Berließ die Rotenburg/ danct ab/ Zieht weg/ kommt tod ju Sauf ins Grab.

XLVI. JOHA NNES ab Asel, Decret Doctor per resign.
Antec. 1427.

Hic Decretorum Doctor, vir & impiger annos Præfuirutiliter multos Rodeburgque redemtum Muniit, hinc gessit quoque plurima bella coactus, Inde senex studio Alchimiæ deponit honores.

Diefer lebt wohl/mit groffer Sorg \* Kriegt er wieder die Notenburg/ Macht sie fest/ führt Krieg gezwungen. Treibt Alchimie, so wenig gelungen.

XLVII. BARTOLDUS de Landesberg const. 1470. Hic simul Hildesiz Przsiul Verdensis utramque Utiliter rexit cathedram, sacravit & à se Hoctemplum excultum, Roteburg decoravit & auxit Proventus aulz, studiorum & pacis amator.

Hildsheim und Berden allbend Hatt dieser innen auf ein Zeit/ Als er die Rirchen consecrirt Die Notenburg auch fein verziert.

XLVIII. CHRISTOPHORUS Dux Br. & Luneb. el. 1502.
Archiepiscopus hic Bremensis Præsul in ista
Urbe sit ad cathedram selectus utramque regendam,
Sed fortuna dato non adspiravit honori,
Damna Dioceesis quia tunc perplurima fecit.

Diefer ein Ert Bifchoff ju Bremen Erwehlt wird/ Berden auch ju nehmen/ Das Gluck die Ehr ihm gennte nicht/ Dem Stifft groß Schad ward jugericht.

XLIX. GEORGHIS Dux Br. & Luneb. el. 1558. Hic quoque Bremensis fuit Archiepiscopus Aula, Proxima Verdensis possedit climata terra, Et satis attento studio tractavit habenes. In tali senio dum consecravit honores. Bu Bremen/Minden und auch Berben Muft diefer Erseund Bifchoff werden/ Regiert mit Lob fein Land und Leut/

Des hat er Ruhm und Preif noch heut. NB. Ob Diefer Bifchoff (des vorigen Christophori Bruder) auch mar anfangs der Babstischen Religion jugethans hat er fich boch bald zur Lutherischen Lehre begeben/und benen Paftoribus im Stifft Berden concediret, ebeliche Beiber ju nehmen; auch den Laicis das heilige Nachtmahl in bender Gestalt zu reichen. Gein erfter Soff: Prediger ift gewesen Hinricus Buchus, deme er auch die Rirche St. Johannis in Berden conferirer

### L. EBERHARDVS ab Holle Ep. Lub. & Abbas Luneb. el. 1966.

Hic Luneburgensi factus de Abbate Lubecz Præsul Verdaicæ tractans simul urbis habenas, Pattorum fautor, promovie dogma Lutheri, Fundavitque scholam, tenet hunc Luneburga sepultum.

Bu Luneburg ein Abt er war,

Ward auch Bischoff ju Lubeck grare GOtte Wort und Dienr er liebt und ehrt;

Die Schul er ftifft/zu gunburg fterbt.

NB. Diefer Bifchoff Eberhardus ab Holle ließ fofort beu Antritt feis ner Regierung 1567 die Babftifche Meffe in der Thum-Kirche und gangem Stiffte Berden abschaffen/und die Augspurgifche Religion bin und wieder einführen, und eine Chriftlis 1573 ließ er eine allgemeis che Rirchen-Ordnung anrichten. ne Rirchen-Visitation im ganben Stiffte ergeben/ und Berrn David Haberinum zum erften Evangelischen Thum- Predis ger aus der Schule ju Minden vociren / Deffen Bater ift gewefen der berühmte Drediger Cafpar Huberinus ju Hugfpura. 1572 ließ er die Bemablbe aller Berdifchen Bifchoffe um das Chor feben mit den bifiber angeführten elogiis derfelben. 506 LL

LI. PHILIPPUS SIGISMUNDVS, Dux Br. & Lun. el. 1586. 1600 im Monat Sept. hat die Berdifche Clerifen Diesem Episcopo Das gewöhnliche charitativum subsidium entrichtet/ bamit fie aller andern Contributionen bagegen befrevet fenn mogten. Es ift auch daffelbe fub dato ben a Sept. von biefigem Stiffte Bardewick gefordert / aber nach eingeholetem Rath von Fürftl. Regierung abgefchlagen/weit diefes Stifft feit der Reformation in 60 Jahren dem Rom. Stuhl und daher ruhren-Der Jurisdiction eximiret, und folche Immunitat durch des heil. Rom. Reichs Abschied bestätiget. Er war fonft ein gottes fürchtiger frommer herr, und hatte jum Symbolo Pf. 34.v.10. Timenti Dominum non deerit ullum bonum. 1591 hat et ju erft die Nachmittags-und Catechismus-Predigten ff S. Johannis Rirchen/und 1595 im Thum angeordnet. er eine Lutherische Chriftliche Rirchen Dronung im Stifft Berden publiciren. Er führete barneben ein mafiges le ben/ war wohlthatig gegen die Armen/ liebete die Mufic/ und lebete mit iedermann friedlich. Starb 1623 ben 19 Martii ju Iburg im Stifft Ofnabrug/wo er auch Bifchoff war/und ward nach Berden gebracht, und daselbst den 26 Maji im Thum in dem Maufolzo, fo er ihm felbst 1594 schon auffin Chor bauen laffen/bengefetet.

Das achte Capitel/
Verzeichniß der Præbendatorum des Stiffts Bardewick/sovielman davon igonoch Nachricht findet.

# Præpoliti Bardevicenses fennt gemefen:

Redericus Diefe 3 haben nach einander Conradu vor der Berftdrung gelebet/Seculo XII. Iso gur Zeit der Berftdrung/und noch nach derselben. Johannes ist mit Runser Ottone
IV. 1209 in Italien gereiset.
Fridericus hat 1245 die Fundation des Closters Scharwbecks unterschrieben.
Hinricus ist zugleich Decanus zu
Berden

Berden gewesen/etwa gegen Ausgang des XIII. Seculi.

Johannes de Alten Deffen 1316 gedacht wird.

Christianus ist 1317 jugleich Præpositus ju Meding gemefen.

Johannes Gerdaw hat dem Concilio zu Basel von 1431 bis 1448 init bengewohnet.

Werner von Abel hat jur Zeit bes Pralaten Rrieges gelebet / und fich ju des Raths Parten gehalten.

Hermannus de Hagene hat 1379 bes Stiffes Statuta mit unterfchrieben.

Henricus Borcholt, Deffen 1483 gedacht wird.

Albertus Cori ift 1486 gefter-

Johannes Barum wird 1493 ges meldet.

Henricus Bocholt ift 1510 gts

ftorben.

Josehimus Tessentze, obiit 1910.
Bartholdus Boldewin, ist auch
Præpositus ju S. Andrea in
Berden gewesen/obiit 1939.

M. Henricus Lampe, obiit 1556 d. 30. Aprilis.

Ernestus Clammer fft in felbigem.

Fridericus Möller hat 1569 an feinen Bruder religniret.

Adolphus Möller, des vorigen Bruder (alle bepde des Cantslers Josephimi Mölleri Sohene) ist 1596 in Indien gesstorben.

Martinus Husmann, jugleich Vicarius Fabiani ob. 1627.

Georgius von Honstede obiit

Johannes Wilhelmus Hildebrand, obiit 1652. d. 13. Sept. nach bessen Sobe die Przpositureingezogen.

II.

# Decani Bardevicenses finden sich vom Anfang bis hieher.

Albertus hat 1158 felbst die Fundationem Decanatus unterschrieben.

Conradus wird 1200 gemeldet. Johannes obiit 1240, die Georgii. Hinricus, hat etwa um 127 f ges lebet.

Gunibertus hat 1284 dem

Stiffte fürgestanden. Hartmannus obiit 2300. die Bernhardi.

Nicolaus Bartholdi obiit 1303 in Cathedra Petri, ein Sohn Olberi civis Luneburgensis.

Harrvicus de Salina jugleich Præ. politus ju Meding ob, 1306.

5 bb 2

Hinri-

Hinricus hat 1311 gelebet. Alvericus de Danneberg obiit

1318-

Nicolaus Dycke ob. 1324 die Ludgeri, ein Gohn Johannis und Benedictæ aus Luneburg. Nicolaus de Molendino ob. 1342.

Dithmarus ab Holle, ob. 1353, d.

9 Jan.

Johannes Oem ob. 1393.

Gerhardus de Hitzacker ob. 1403 die Stephani, ein Gohn Gerhardi und Emergardis.

Hermannus Schomaker ob. 1406

die Georgii.

Johannes de Ulfen ob. 1419 d. 15 Aprilis.

M. Jacobus Lote obiit 1422 die Matthia.

M.Conradus Apenborg ob.1448-Nicolaus Holthusen ob. 1462. Leonhardus Lange ob. 1483-Hinrieus de Eppensen ob. 1493.

die Vincentii. Henricus Pravst ob. 1503. die 5.

Augusti-

Albertus Schranz, Decretalium Doctor, ob. 1518. die Pentecofics.

Bartholdus Thuritze ob. 1539. Hinricus Kistenbrugge J. U. D. augleich Canonicus ju Same burg und Schlefmig/ob.1544.

Hinricus à Senden J. U. D. ob. 1569. d. 26. Octobr.

Franciscus à Senden Hinrici. Bruder/ J. U. L. ob. 1578 d. 30 Iulir.

Wilhelmus à Cleve J. U. D. und Bellifcher Soff : Rath 1 obiit 1600 d. 7 Febr.

Johannes Witte J. U. D. ob. 1602 d.24 Dec.

Ericus Hedemann resig. die 16 Mart. 1607. war J. U.D. und Bellischer Doff: zugleich Rath.

Wilhelmus Clericus J. U. D. Rurftl. Rath ju Dannenberg und Allelfor des Doff : Des richts zu Zell.

Statius Borcholt J. U. D. hat 1618

religniret.

Gerhardus Becker J. U. D. obiit 1623'd.23 Octobr.

Goswinus Merkelbach J. U. D.: Comes Palatinus Cal. Bers go as Augusti, postulirten Bis fchoffe ju Rateburg/Cants fer / hat refigniret d. 18 Maji 1627.

Johannes à Drebber J. U. D. Sets goge Wilhelmi jur Sarburg Cantler/ farb dafelbft 1648. d. 13 Maji im 59ften Jahre feis nes Alters.

Antonius Affelmann J. U. D. Fürffl. Braunfchweige Lunes burgifcher Cantler ju Belle/ ftarb dafelbft 1651 d.5 Martii Nachmittags um 2 Uhr.

Henricus Langenbeck J. U. D. Rurftl. Braunfchweig-Lune. burg. Canpler ju Bell / ftarb 1669 im Decembr.

Theo-

Theodoricus Konerding, Philofophiz & Medicinz Doctor,
Chur-Brandenb.und Dochfl.
Braunschweig & Lüneburgis
scher Rath und Leib-Medicus,
starb 1684 den 30 Julii.

Munmehro stehet hiesigem lobt. Dome Etifft als Decamus vor der Wohlgeborne und Sochwurdige Derr/Herr Wipert Ludewig Fabricius, Hochst. Braunschweig : Lüneburgis scheimster Hath und Bice : Canksler, dessen vortreffliche Bers dienster in wohl um hiesiges Einsterland, der allgewaltige Bott mit langem Leben und allem andern hocherspressen Bohlergehen allergnas digt fronen wolle!

ш.

Seniores Capituli Bardovicenses, die sich ausbrucklich asso, wie auch zum Theil Vice-Decanos genannt / weil sie in absentia Decani dessen Stelle vertreten.

Henricus Greving ob. 1323.

Johannes Oleob: 1411 d. 28. Maji.
Ditericus Elver ob. 1415.
Georgius Bolte hat gelebet 1442.
Johannes Elver ob. 1448.

Johannes Winebüttel ob. 1457.
die Annz.

die Annæ. Sanderus Springintgut ob. 1456. Henricus de Molendino ob. 1490. Ericus Ghyfe ob. 1497. Luderus Wenich ob. 1510 d. 14 Maji.

M. Conradus Sneverding obiit

M. Meuritius Witte jugleich Canonicus Lubecenfis, hat refigniret 1544.

M. Arnoldus Bulle ob. 1548.

Theodoricus Düfterhop ob. 1575-Antonius Heschusen ob. 1577. · Christianus Herberus ob. 16. Bartholdus Luffert ob. 1617. Georgius Rasche ob. 1616. M. Henricus Chlers/jugleich Superintendens allhier ob. 1618. Johannes Danckwert ob, 1632. Georgius Rhude ob. 1670. Georgius Berger ob. 1678. Brandanus Kæpke ob. 1683. Christianus Chlere ob. 1693. Johann Justus Rethmeyer, ans iso noch Senior, welchen der Allerhochste dem Stiffte/wie auch den lieben Geinigen jum besten/ noch lange erhaltenmolle!

\$66 3

IV. Die

Johannes de Loh ob. 1471 d.21 lun. Henricus Stöterogge ob. 1474. d. 7. Junii. Luderus Sankenstede ob. eodem. anno d. 2. Nov. Wulferdus Wittik Deffen wird 1475 gedacht. Johannes Wittik, Rabordus Bremer. dieser wird 1490 gedacht. Nicolaus Graurock zugleich Przpolitus ju gune/ hat 1492 ges lebet. Gottfridus Fluwerck ob. 1493. Gerardus Oldewagen, Ludolphus Töbing, Iohannes Honering, haben zu Ausgang Des XV. Seculi gelebet. Hartwicus Gutbier, jugleich Canonicus ju Dfnabrugge/ ob. 1930 d. 25 Octobr. Marquardus Tanke. Hinricus Clodt Johannes Volze. haben ju Anfang des XVI den Seculi gelebet. Johannes Grashoff ob. 1508. Ludolph de Thinen J. U. L. ob. 1509. Thomas Werth relignavit 1500. Hinricus Elver ob. 1533. Nicolaus Franke resign. Michael Elebeke ob. 1531. Sanderus Remftede. Johannes Schulteref. 1512.

Johannes Illeken, ift des Bifchoffs au Berden Vicarius und Officialis principalis gemefen/refig. 1515. Minricus Schele ob. 1512. Egidius Schomaker refig. 1583. Nicolaus Tode ob. 1534. M. Johannes de Marnholt ref. 1514. Albertus Klynt ob. 1531.d. 19. Aug. Ludolphus Schulte ob. 1536. Wilkinus Fischer ob. 1535. Johannes Lehmann ob. 1536. Johannes Lathusen ob. 1536. Bartholdus Wittik ob. 1544. Hinricus Swarte ref. 1536. Andreas Snider ref. 1916. Ratherus Hoiste, jugleich DecanusS. Andrew ju Berben/rel 1544 Johannes Grebenizze ob. 1559. Johannes Bodeker ob. 1528. Otto Hermanni ob. 1561. Johannes Nacke. Hinricus Wackerhagen 1549-Johannes Dammann ref. 1567. Clemens Grote jugleich Decanus Hamburg. Christophorus ab Adensen ob. 1549. Otto Clammer ob. 1555. Jacobus Schomaker jugleich Prz. politus in Luneburg, der auch Das Chronicon Luneb. MStum verfertiget/ob. 1563. Wilhel-

\*Wilhelmus Megala, Derhoge Ernesti Confessoris Pringen/ und infonderheit des Helteiten Francisci Ottonis Informator. Ernestus Boccius/ allhier jugleich Superintendens, ob. 1569. d. 10. Maji. Henricus ab Einem ob. 1601. Henricus Borcholt J. U. D. ob. 1607. Henricus Wencelius ob. 1563. Ernestus Clammer. Jodocus Lemke 1570 feiner Præbende entfeget. Hieronymus Düsterhop ob. 1605. Johannes Kulemann ob. 1593. M. Henninges a Cleven, zugleich allhier Superintendens, ob. 1582. Christophorus Sneverding. ob. 1601. Statius Musseltin. ob. 1583. Joachimus de Molendino ob 1602 d. 7. Julii. M. Georgius Bonfack, zugleich alls hier Superintendens, ob 1508. . M. Henricus Elers, jugleich alls, hier Superint. ob. 1518. Fridericus Bolte ob. 1627. Hinricus Witfeld. ob. 1621. Johannes Scheleres. 1613. Wilhelmus Sprenger ob. 1627. Franciscus à Dassel. res. 1618. Jacobus à Deich. J. U. D. ob. 1611.

Joh. Wilh. Hillebrand. ref. 1622.

Joh. Blank ob. 1615. d. 21. Jan. Hermannus Autorf ref. 1613. Jacobus Autorf, Hermanni Brus Der ob. 1616, d. 7. Febr. Johannes Wolf ref. 1616. M. Christophorus Friccius, 1115 gleich Superint. allhier/ ob. 1640.d. g. Apr. Christophorus Mollner. Christianus Bolte resig 1633. Hinricus Sittmann ob. 1638. d. 8. Apr. Johannes Elers. Alexander Elver ref. 16 22. Chr. Berringfing ref. 1634. Joach. Dithiner ref. 1633. Wilhelmus Danckwert ob. 1667. Lucas Fabian ob. 1679. Johannes Rehtmener relig.1649. Johannes Benringfing ref 1649. Christian Franz Karstede ob. 1680. Wilhelmus à Wizendorff/allhier augleich Superint. ref. 1645. M. Johannes Heinichius, allhier auch zugleich Superintendens ref. 1650. Henricus Weihe ob. 1657. M. David Scharfius, allhier ;ugleich Superintendens, ob. 1691 d. 4 Dec. Johann Hermann Barfænius p. t. Sub Senior. M. Johannes Westphal, annoch der andere Prediger allbier. Joach. Barfænius relig. 1673. Johannes Hoppe ob. 1683. Sii

433 \* Vid. Urb. Rheg. Tom. I. Operum Lat. ChristiaChristianus Hinricus Bilderbeck res. 1680. Andreas Christoph, Jahns res. 1683. Bartholdus Rasn res. 1683. Johann Georg, Danckwert obiit 1693 d. 11 Junii. Johann H. Hecht, aniso Structurarius. D.H. Kæpke res. 1693. Johannes Winzer Bartholdus Rhude

residirende Canonici anigo.

Hinrich Ludolph Benthem, aning Superintendens all bier.
Franz. H. Deidhmann p. t. Canonicus absens.
Ludewig Julius Schrader ref. 1697.
Jerem. Christoph. Wilh. Lepper p. t. Can. absens.
Joh. Henr. Koneke resignitt 1702.
Henricus Wilhelmus Vasmar L. L. Studiosus p. t. Canon. absens.

### Die Vicarii fennt bif hieher befandt:

Iohannes Florentius Vicar. S. Fabiani hat 1330 gelebet. Henricus Puteus Vic. Sancta Crucis ob. 1325. Johannes de Turri, Deffen wird 1330 gedacht. Hinricus Hamburg V. S. Mariæ ob. 1339. Hinr. Hasenbalch Vic. S.Viti ob. Henricus Fabiani hat 1348 ges leber. Bertramus V. Wilhadi ob. 1365. Laurentius Rect. Eccl. Wilhadi. Helvicus Rect Eccl. S. Johannis obiit 1366. Johannes Vic. Nic. & Cathar. ob. 1376. Johannes de Edendorpe hat 1385 gelebet.

Albertus Witting Conradus Potstok Diefer Johannes Rade Job. Garlop. V. Nic.& wird Cath. L1376 Hermannus Schomagedacht. ker Vic. Nic.& Catharing. Amoldus de Bardowik ·Hinricus Pistoris V. 3 Reg.I.1379. Johannes de Ralevstorp. Vic. 3 Reg. IL 1379. Johannes Mölnik V. 3Reg. L. 1308.0 Matthias Cerdonis Plebanus & Officians ob. 1417. Johannes Kolkhagen 1427. Theodoricus Tater, Rector Eccles. S. Johannis 1428. Herbord de Odershusen 1429. Tacobus

Jacobus de Ponte 1440. Georgius de Sandow V. Corp. Christi ob. 1445 Johannes Winebuttel 1456. Sigfridus Bergmann Iohannes Premer biefer wird 1479 gebacht. Iohannes Wansleve Vic. Trinicaris allhier und augleich Vic. B. Virginis ju Lubect 1490. Iohannes Vogel. Arnoldus Loffe. Nicolaus de Baren. Hinr. Niebur. Petrus vam Hope, V. S. Viti. Tidericus Meyger. Dethardus de Doren. Nicolaus Bacchow. Henningus de Saldern. Johannes Osenbrügge. Johannes Fabri de Göttingen. Tidericus Meyneke. Ludoffus Bartholomzus Gotfridus Becker. Theodoricus Pril. Hermannus Grotejan. Hinr. Plote. Thomas Bisenhusen. Nicolaus Scherstede. Leonhardus Lange. Michael Makevis. Iohannes Grönenhagen. Albertus Hober. Hinricus Raven. Thidericus Schaper, tagleich Præ. pos. in Euhne. Bartholdus Weydemann.

Nicolaus Schermer 1 472 Albertus Wittorp. M. Middelmann, Præp. in Hamburg. Ernestus Aurifabri, Canon. Hildesh. Gotfridus Becker, Dec. Verd. Bartholdus Vriborg, Cant. Lub. Nicolaus Sneverding. Marquardus Stiten, Canon. Lub. Hinricus Brunow. Hermannus de Offa. Gerhardus Wunftorff. Wernerus Geverdes. Hinricus Dannenberg. Hinricus Kolkhagen. Johannes Roer-Hinricus Grauens. Fridericus Vette. Johannes Lembe. Theodorus int Westen, Plebanus in Handorp. Hinricus Georgii. Jacobus Wide. Ludolphus Sneverding. Johannes Elver. Hinticus Offa. Arnoldus Ekelen. Hermannus Dalenborg. Luderus Horneborg. Meinardus Nionkerke. Johannes Winholt. Johannes Havemester. Johannes Benappel. Laurentius Rosendal. Nicolaus de Molendino. Bartholdus Heitmann. Johan-9112

Johannes de Ulsen. Iohannes Bartholdi, Rector Eccl. Joh. Bapt.

Nicolaus Ebbecstorp. Johannes Elebeck. Johannes Mahler.

Johannes Kakeborn.

Henricus Stockfisch.

Johannes Lowenborg. Wilhelmus Huxter.

Johannes Cruivel.

Ditericus Kruse.

Johannes Robe.

Henricus Elebek.

Henricus Dyle. Diefe vorgefette ohne Jahr und Tag haben bon. 1442 biß zu Husgang des XVden

Seculi gelebet.

Ericus Gyle, Vic. B. Mariz, obiit 1518.

Nicolaus Schomaker.

Johannes Bremer, V. Fabiani, ref. 1503.

Boldewin Meding, Vic. Joh. Ev.

rel 1505. Joh. Settebroch/ Vic. Nic. & Ca-

thar. ob. 1535.

Hinricus Clodt, V.S. Crucis ob. 1505.

Joh. Sindorp V. O. Sanctorum, ref. 1106.

Joh. Hellingstede V.O. Angel.ob. 1520.

Gottfrid Zarstede V. 3 Reg. I. res.

Joh. Wiffel V. XIV Aux. ob. 1539.

Hinricus Zelse Vic. Val. & Æg. ob. 1522.

Theodoricus Gyle V. S. Fab. ref. 1501.

Theodoricus Schutte V.S. Trin. ob. 1525.

Albertus Varle V. O. Apost. res. 1518 .-

Joh. Sneverding V.O. Sand. I. ref. 1504.

Joh. Jacobi.

Joh. Graurok V. Nic. & Cath.

ref. 1604.

Conradus Hagen Vic. O. Ang. Hermannus Digelwisch V. S.Vi-

ti ob. 1503. . Michael Werkmeister.

Bartholdus de Landsperg. Joh Bode V. Joh. Ev. ob. 1541. Balthasar Dodensen ob. 1554.

Helmoldus Varendorp V. 3 Reg. ob. 1539.

Henricus Beller.

Ludolfus Schlichte V. S. Crucis ref. 1514.

Johannes Sartoris.

Hinricus Wolter. Ludolfus Eyken.

Joachimus Döring. Gerhardus de Wustrow.

Augustinus Koppe ob. 1530.Plebanus allhier.

Albertus Schranz Vic. O. Ap. ref. 1544.

Fridericus Purdian. V. O. Sanct. ob. 1550.

Ludolfus Ottenstede V. S. Cru-

cis,

cis, Plebanus allhier / ob. 1553. Timno Lofften V. Mar. Virg. ob. 1575.

Theodoricus Wulfhagen V. S. Viti ob. 1547.

Johannes Oltmann.

Hinr cus Genubbe.

Hartwicus Gutbier.

Theodoricus Elver ob. 1536.

Iodocus Hotlitter.

Theodoricus Schomaker. Arnoldus Bulle V. Trinitatis,und

zugleich Canonicus allhier/ob. 1548.

Johannes Tidemann V. Steph. rel. 1561.

Jacobus Schomaker V. B. Mariz ref. 1556. .

Johannes Havichorst, Officialis & Commissarius Verdensis Vic. Corp. Christi.res. 1541.

Andreas Snider Vic. Fab. ob.

Johannes Lutterloh. Vic. Andr. &

Barthol. ref. 1547. Hinricus von dem Brofe J. U. L.

V. O. Ang. ob. 1548. Hinricus Bock. V. Nic. & Cath. ob. 1550.

Andreas Goteflesch V. Laurentii ob. 1555.

Hinricus Lange V. O. Sanctorum ob. 1557.

Wilhelmus Schluter V. 3 Reg. ob. 1562.

Ludolfus Piperhoven V. XIV. Aux. ref. 1540.

Conradus Schimmelpennig Vic. XIV. Aux. ob. 1552.

Albertus Elver V. Corp. Chr. ob. 1570.

Rudolphus Roleves V. Joh. Ev. ob. 1548.

Conradus Rusick Vic. Fabiani ob.

Christ. Schranz. V. O. Acost Joschimus Lutterloh. Vic. Andr. & Barthol.

Wilhelmus Megala V. S. Viti sel. 1548-

Martinus Hulmann Vic. Fab. Hinricus Rotarius Vic. Trin. und jugleich Rector Schola allhier ob. 1555.

Colmus von der Beck V. S. Viti. 4es. 1549. it. V. Joh. Evang. ref. 1552.

Franciscus von Genden V. Angelorum.

Henricus Bruns Vic. S. Viti ob. 1576.

Wilhelmus Cleve V. Nic. & Cath. ob. 1576.

Balthafar Riddershufen V. O. Sanctorum.

Matthæus Ginderich Pastor und Superintendens allhier V. XIV. Aux. ob. 1558.

Johannes ab Eynem V. Joh.

Leonhardus Schlink V Crucis - -Ernestus ab Eynem V. Mariani . res. 1561.

> Hart-311 3

Hinricus hat 1311 gelebet. Alvericus de Danneberg obiit

1418-

Nicolaus Dycke ob. 1124 die Ludgeri, ein Cohn Johannis und Benedicta aus Luneburg.

Nicolaus de Molendino ob. 1342. Dithmarus ab Holle, ob. 1353. d.

9 Jan.

Johannes Oem ob. 1393.

Gerhardus de Hitzacker ob. 1403 die Stephani, ein Gohn Gerhardi und Emergardis.

Hermannus Schomaker ob. 1406

die Georgii.

Iohannes de Ulsen ob. 1419 d. 15 Aprilis.

M. Jacobus Lote obiit 1422 die Matthix.

M. Conradus Apenborg ob.1448. Nicolaus Holthusen ob. 1463. Leonhardus Lange ob. 1482. Hinricus de Eppensen ob. 1493.

die Vincentif.

Henricus Pravst ob. 1503. die 5. Augusti.

Albertus Schranz, Decretalium Doctor, ob. 1518. die Penteco-

Bartholdus Thuritze ob. 1539. Hinricus Kistenbrugge J. U. D. jugleich Canonicus ju Same burg und Schleftvig/ob.1544.

Hinricus à Senden J. U. D. ob. 1569. d. 26. Octobr.

Franciscus à Senden Hinrici. Bruder/ J. U. L. ob. 1578 d. 30 Julii.

Wilhelmus à Cleve J. U. D. und Zellischer Hoff-Rath, obiit 1600 d. 7 Febr.

Johannes Witte J. U. D. ob. 1602 d.24 Dec.

Eriens Hedemann resig. die 16 Mart. 1607. mar J. U.D. und augleich) Zellischer Doff= Rath.

Wilhelmus Clericus J. U. D. Kurftl. Rath zu Dannenberg und Affestor des Doff : Bes richts zu Zell.

Statius Borcholt J. U. D. hat 1618

refigniret.

Gerhardus Becker J. U. D. obiit 1623'd.23 Octobr.

Goswinus Merkelbach I. U. D. Comes Palatinus Czi. Bers Boas Augusti, postulirten Bis fcoffs zu Rateburg/Cants fer / hat refigniret d. 18 Maji 1623.

Johannes à Drebber J. U.D. Sers gogs Wilhelmi jur Sarburg Cangler, farb daselbst 1648. d. 13 Maji im 59ften Jahre feis nes Allters.

Antonius Affelmann J. U. D. Kurftl. Braunschweige Lunes burgifcher Cantler ju Belle/ starb daselbst 1651 d.5 Martii Nachmittags um 2 Uhr.

Henricus Langenbeck J. U. D. Rurftl. Braunschweig-Lunes. burg. Cangler ju Bell / ftarb 1669 im Decembr.

Theo-

Theodoricus Konerding, Philofophix & Medicinx Doctor, Chur-Brandenb.und Dochfl. Braunfdweig & Lüneburgi: fcher Nath und Leib-Medicus, ftarb 1684 den 30 Julii.

Runmehro stehet hiesigem ibbt. Dome Stifft als Decanus vor der Wohlgeborne und Hoche wurdige Herr/Herr Wipert Ludewig Fabricius, Jochst. Braunschweig = Luneburgisscher Hochbetrauter Geheimster Kath und Bice = Cangster beische worterstliche Berbeinfte so wohl um hiesiges Stifft als das gange werthe Baterland der allgewaltige Bott mit langem Leben und allem andern hochersprießlischen Zbohlergehen allergnäsdigt fronen wolle!

III.

Seniores Capituli Bardovicenses, die sich ausbrucklich alfo/, wie auch zum Theil Vice-Decanos genannt / weil sie in absentia Decani dessen Stelle vertreten.

Henricus Greving ob. 1323.
Johannes Oleob. 1411 d. 28. Maji.
Ditericus Elver ob. 1415.
Georgius Bolte hat gelebet 1442.
Johannes Elver ob. 1448.
Johannes Winebüttel ob. 1457.
die Annæ.

Sanderus Springintgut ob. 1456. Henricus de Molendino ob. 1490. Ericus Ghyfe ob. 1497. Luderus Wenich ob: 1510 d. 14 Maji.

M. Conradus Sneverding obiit

M. Mauritius Witte gugleich Canonicus Lubecenfis, hat refigniret 1544.

M. Arnoldus Bulle ob. 1548.

Theodoricus Düsterhop ob. 1575Antonius Heschusen ob. 1577Christianus Herberus ob. 16.
Bartholdus Lussert ob. 1616.
Bartholdus Lussert ob. 1616.
M. Henricus Chlers/jugseich Superintendens allhier ob. 1618.
Johannes Danckwert ob. 1632.
Georgius Rhide ob. 1670.
Georgius Berger ob. 1678.
Brandanus Kæpke ob. 1683.
Christianus Chlers ob. 1693.
Johann Justus Rethmeyer, ans 160 noch Senior, tvelchen der Allerbochste dem Estiffte/wie

No noch Senior, welchen der Allerhöchste dem Stiffte/wie auch den lieben Seinigen zum besten/ noch lange erhalten wolle!

\$66 3

IV. Die

IV.

Die übrige befindliche Capitulares majorum Præbendarum wie fie nach einander ins Stifft gekommen.

Volemarus ober Volewardus hat etwa ju Rapfere Lotharii Beis ten ju Lubece geprediget/ vers muthlich vom Bifchoff Vicelino dahin gefandt.

Vigardus Cuftos.

Bruno.

Conradus Scholz Mgr. Thidewigus.

Hinricus.

Borchardus.

Diese haben neben dem Decano und Præpolito die Fundationem Decanarus 1158unterschrieben.

Ricmarus hat um die Zeit ber Berftorung und noch nach derselben gelebet.

Jordanus Handorp, beffen wird eurs nach ber Berfterung gebacht: Ob. die Vincentii martyris,

Helmericus hat 1217 Bischoff Isonis Kauffbrieff als Zeuge mit unterschrieben.

Jacobus von Sandereines Burgere auskuneburg Sohni der kudtke geheissen, dessen wird 1276 gedacht.

Theodoricus de Sverin, hat 1298 gelebet.

Boda de Knesebeck, ist 1300 Cal. Jan. gestorben, Hogerus Canon. & Presbyter, ob. 1307 die invent. Crucis.

Henricus Sohtmester zugleich Præpositus in Lune ob. 1310 d. 21. Martii.

Ludolphus Grope ob. 1311. dies Hieronymi.

Everhard Bolting ob. 1314.d. 15.

Albertus dictus Przepolitus de Ebkestorp Canonicus Bard. &. Verd. ob. 1316. die Brigittz.

Bartholdus de Gamma ob. 1316 d. 22. Febr.

Christianus obiit 1317 circa annunc. Mariæ.

Wilekinus de Eilstede wird 1313 gedacht.

Fridericus de Halberstadt ob.

Wernerus de Monte ob. 1332d. 28. Sept.

Engelbertus de Meding jugleich Decanus in Braunschweig ob. eodemanno d. 9. April.

Badevicus Papenhogen, beffent wird 1343 gebucht.

Nicolaus Bartholdi, hat 1343 ges.-

Ludolphus Johannes Verlo de Stadio ob. 1346-die Petri & Pauli. Hermannus Petri hat um felbige

Zeit gelebet.

Theodo-

Theodoricus de Monte ob. 1347 Nicolaus Low. d. 3. Nov. Johannes de Hizackere. Johannes Lovenbor ob. 1370. Henricus de Legenich. Ludolphus jugleich Przpolitus ju Johannes Sack. Meding ob. 1355. Johannes Mölnik. M. Theodoricus Bromesauch aus Conradus de Bardowie. gleich Prepositus ju Meding loachimus Bulow. ob. 1356. d. f. Nov. Petrus Remke. Bartholdus Longus ob. 1358 d. Nicolaus de Odceme. 7. Octobr. Henricus Schomaker. Hermannus Niebur jugleich Prz. Nicolaus Cratze hat gelebet politusin Ebstorff job. 1365. 1403. d. 7. Julii. Sigfridus de Urden ob. 1408 Albertus de Molendino ob. co-Mittwoch nach Palmarum. demanno d. 13 Nov. Johannes Hösering Johannes de Molendino ob. co-Hermannus Schennbek dem anno. diefer wird 1 398 gedacht. Iohannes Wervelhoff ) haben Henricus de Winhusen (Præpofitus in Winhusen) hat 1421 Nicolaus Viscule Segeband de Monte ) gelebet. gelebet. Ludolphus de Münster ob. 1426 Otto Grope wird 1380 gemels Det. d. z. Maji. Nicolaus Haffeke Volcmarus de Rheten ob. 1431 Nicolaus Bromes die Severini. deren wird Joh. Weigergank 1381 ges M. Meinhardus Bernstede ob. Joh. Garlop dacht. Conradus Jacobi, HinricusSack ob.codem anno die Sviderus Eggemann fommt 1388 Stephani. M. Hermannus de Molendino ob. fùr. Hinricus Advocati ob. ann. - - 4. . 1437. die 7 dormientium. Calendas Martii. M. Johannes Kolkhagen Johannes Ulbrandus. Luderus Kolkhagen, Hermannus Przpolitus in Ebkefennd 1441 auffm Concilio ftorp & Ulfen. zu Balel gemefen. Bartholdus Juvenis Canonicus Bernhardus Hemelink ) haben M. Henricus Varendorp >1450 Subdiaconus. Henricus Elebeke. Iohannes Flore gelebet.

lohan-

Johannes de Loh ob. 1471 d.11 Henricus Stöterogge ob. 1474. d. 7. Junii. Luderus Sankenstede ob. eodem. anno d. 2. Nov. Wulferdus Wittik beffen wird 1475 gedacht. Johannes Wittik, Rabordus Bremer, dieser wird 1490 gedacht. Nicolaus Graurock zugleich Przpolitus ju Lune/ hat 1492 ges lebet. Gottfridus Fluwerck ob. 1493. Gerardus Oldewagen, Ludolphus Töbing, Johannes Honering, haben zu Ausgang des XV. Seculi gelebet. Hartwicus Gutbier, jugleich Canonicus ju Dfinabrugge/ ob. 1530 d. 25 Octobr. Marquardus Tanke. Hinricus Clodt Johannes Volze. haben zu Anfang des XVIden Seculi gelebet. Johannes Grashoff ob. 1508. Ludolph de Thinen J. U. L. ob. 1500. Thomas Werth relignavit 1500. Hinricus Elver ob. 1533.

Nicolaus Franke refign.

Sanderus Remstede.

Michael Elebeke ob. 1531.

Johannes Schulteref. 1512.

Johanneslifeken,ift des Bifchoffs au Berden Vicarius und Officialis principalis gemefen/refig. 1515. Minricus Schele ob. 1512. Egidius Schomaker relig. 1 che. Nicolaus Tode ob. 1534. M. Johannes de Marnholt ref. 1514. Albertus Klynt ob. 1531.d. 19. Ludolphus Schulte ob. 1536. Wilkinus Fischer ob. 1535. Johannes Lehmann ob. 1536. Johannes Lathusen ob. 1536. Bartholdus Wittik ob. 1544. Hinricus Swarte rel. 1536. Andreas Snider ref. 1 536. Ratherus Holfte, jugleich Decanus S. Andrez ju Berdenrel 1544 Johannes Grebenizze ob. 1559. Johannes Bodeker ob. 153%. Otto Hermanni ob. 1561. Johannes Nacke. Hinricus Wackerhagen 1549-Johannes Dammann ref. 1567. Clemens Grote jugleich Decanus Hamburg. Christophorus ab Adensen ob. 1549. Otto Clammer ob. 1555. Jacobus Schomaker jugleich Prz. politus in Luneburg/ ber auch Das Chronicon Luneb. MStum verfertiget/ob. 1563. Wilhel-

\* Vid. Urb.

Rheg. Tom. I.

Operum Lat.

\*Wilhelmus Megala, Serhogs Ernesti Confessoris Dringen/ und infonderheit des Helteften Francisci Ottonis Informator. Ernestus Boccius/ allhier jugleich Superintendens, ob. 1569. d. 10. Maji. Henricus ab Einem ob. 1601. Henricus Borcholt J. U. D. ob. 1607. Henricus Wencelius ob. 1563. Ernestus Clammer. Jodocus Lemke 1570 feiner Præbende entfeget. ·Hieronymus Düsterhop ob. 1605. Johannes Kulemann ob. 1593. M. Henninges a Cleven, jugleich allhier Superintendens, ob. 1582. Christophorus Sneverding. ob. 1601. Statius Musseltin. ob. 1583. loachimus de Molendino ob 1602 d. 7. Julii. M. Georgius Bonfack, zugleich alls hier Superintendens, ob 1598. . M. Henricus Elers, qualcich alls. hier Superint. ob. 1518. Fridericus Bolte ob. 1627. Hinricus Witfeld. ob. 1621. Johannes Scheleres. 1613. Wilhelmus Sprenger ob. 1627. Franciscus à Dassel. res. 1618. Jacobus à Deich. J. U. D. ob.

1611.

Joh. Wilh. Hillebrand. res. 1622.

Joh. Blank ob. 1615. d. 21. Jan. Hermannus Autorf ref. 1613. Jacobus Autorf, Hermanni Brus Der ob. 1616, d. 7. Febr. Johannes Wolf ref. 1616. M. Christophorus Friccius, 111: gleich Superint. allhier/ ob. 1640.d. 9. Apr. Christophorus Mollner. Christianus Bolte resig 1633. Hinricus Sittmann ob. 1638. d. 8. Apr. Johannes Elers. Alexander Elver ref. 1632. Chr. herringfing ref. 1634. Joach. Dithmer ref. 1633. Wilhelmus Danckwert ob. 1667. Lucas Fabian ob. 1679. Johannes Rehtmener relig.1649. Johannes Denringfing ref 1649. Christian Franz Karstede ob. 1680. Wilhelmus à Wizendorff all hier maleich Superint. ref. 1645. M. Johannes Heinichius, allhier auch zugleich Superintendens ref. 1650. Henricus Weihe ob. 1657. M. David Scharfius, allhier ;u aleid Superintendens, ob.1691 d. 4 Dec. Johann Hermann Barfænius p. t. Sub Senior. M. Johannes Westphal, annoch der andere Prediger allhier. Joach. Barfænius relig. 1673. Johannes Hoppe ob. 1683. Sii Christia-

The county Google

Christianus Hinricus Bilderbeck res. 1680. Andreas Christoph, Jahns res. 1683. Bartholdus Raan res. 1683. Johann Georg, Danckwert obiit 1693 d. 11 Junii. Johann H. Hecht, anigo Structurarius. D. H. Kæpke res. 1693. Johannes Winzer Bartholdus Rhude

relidirende Canonici anigo.

Hinrich Ludolph Benthem, aniso Superintendens allhier.

Franz. H. Deichmann p. t. Cannonicus absens.

Ludewig Julius Schrader ref.

Jerem. Christoph. Wilh. Lepper p. t. Can. absens.

Joh. Henr. Koneke resignist

Henricus Wilhelmus Vasmas L. L. Studiosus p. t. Canon. absens.

# Die Vicarii sennd bif hieher befandt:

Johannes Florentius Vicar. S. Fabiani hat 1330 gelebet. Henricus Puteus Vic. Sancta Crucis ob. 1325. Johannes de Turri, Deffen wird 1330 gedacht. Hinricus Hamburg V. S. Mariæ ob. 1329. Hinr. Hasenbalch Vic. S.Viti ob. Henricus Fabiani hat 1348 ges lebet. Bertramus V. Wilhadi ob. 1365. Laurentius Rect. Eccl. Wilhadi. Helvicus Rest Eccl. S. Johannis obiit 1366. Johannes Vic. Nic. & Cathar, ob. 1376. Iohannes de Edendorpe hat 1385 gelebet.

Albertus Witting
Conradus Potstok
Johannes Rade
Joh. Garbop, V. Nic.&
Cath.
Hermannus Schomaker Vic. Nic.& Catharinz.
Amoldus de Bardowik
Hinsicus Pistoris V. 3 Reg. I. 1379.
Lohannes de Ralevstorp. Vic.

Hinsicus Pistoris V. 3 Reg.I.1379. Johannes de Ralevstorp. Vic. 3 Reg. II. 1379. Johannes Mölnik V. 3 Reg. I.

Matthias Cerdonis Plebanus & Officians ob. 1417.

Johannes Kolkhagen 1427. Theodoricus Tater, Rector Eccles. S. Johannis 1428.

Herbord de Odershusen 1429.

Jacobus

Jacobus de Ponte 1440. Georgius de Sandow V. Corp. Christi ob. 1445. Johannes Winebuttel 1456. Sigfridus Bergmann Johannes Premer

biefer wird 1479 gebacht. Iohannes Wansleve Vic. Trinieatis allhier und zugleich Vic. B. Virginis ju Lubect 1490. Iohannes Vogel. Arnoldus Loffe. Nicolaus de Baren. Hinr. Niebur. Petrus vam Hope, V. S. Viti. Tidericus Meyger. Dethardus de Doren. Nicolaus Bacchow. Henningus de Saldera. Johannes Osenbrügge. Johannes Fabri de Göttingen. Tidericus Meyneke. Ludolfus Bartholomzus Gotfridus Becker. Theodoricus Pril. Hermannus Grotejan. Hinr. Plote. Thomas Bilenhulen. Nicolaus Scherstede. Leonhardus Lange. Michael Makevis. Johannes Grönenhagen. Albertus Hober. Hinricus Raven. Thidericus Schaper, jugleich Prapos. in Luhne. Bartholdus Weydemann.

Nicolaus Schermer 1 472 Albertus Wittorp. M. Middelmann, Præp. in Hamburg. Ernestus Aurifabri, Canon. Hildesh. Gotfridus Becker, Dec. Verd. Bartholdus Veiborg, Cant. Lub. Nicolaus Sneverding. Marquardus Stiten, Canon. Lub. Hinricus Brunow. Hermannus de Ofta. Gerhardus Wunftorff. Wernerus Geverdes. Hinricus Dannenberg. Hinricus Kolkhagen. Johannes Roer-Hinricus Grauens. Fridericus Vette. Johnance Lembe. Theodorus int Westen, Plebanus in Handorp. Hinricus Georgii. Jacobus Wide. Ludolphus Sneverding. Johannes Elver. Hinticus Ofta. Arnoldus Ekelen. Hermannus Dalenborg. Luderus Horneborg. Meinardus Nionkerke. Johannes Winholt. Iohannes Havemester. Johannes Benappel. Laurentius Rosendal. Nicolaus de Molendino. Bartholdus Heitmann. Johan-3112

Hinricus Zelse Vic. Val. & Æg. Johannes de Ulsen. Johannes Bartholdi, Rector Eccl. ob. 1522. Theodoricus Gyle V. S. Fab. rel. Joh. Bapt. Nicolaus Ebbecstorp. 1501. Theodoricus Schutte V.S. Trin. Johannes Elebeck. Johannes Mabler. ob. 1525. Albertus Varle V. O. Apost. res. Johannes Kakeborn. Henricus Stockfisch. 1518. Joh. Sneverding V.O. Sanct. I. Johannes Lowenborg. ref. 1504-Wilhelmus Huxter. Joh. Jacobi. Iohannes Erutvel. Joh. Graurok V. Nic. & Cath. Ditericus Kruse. ref. 1604. Johannes Rode. Conradus Hagen Vic. O. Ang. Henricus Elebek. Hermannus Minelwifth V. S.Vi-Henricus Dyle. Dick vorgesette ohne Jahr ti ob. 1503. und Tag haben von 1442 Michael Werkmeister. biß zu Alusgang des Xvden Bartholdus de Landsperg. Joh Bode V. Joh. Ev. ob. 1541. Seculi gelebet. Ericus Gyfe, Vic. B. Mariz, obiit Balthasar Dodensen ob. 1554. Helmoldus Varendorp V. 3 Reg. 1518. Nicolaus Schomaker. ob. 1539. Johannes Bremer, V. Fabiani, res. Henricus Seller. Ludolfus Schlichte V.S. Crucis IfOt. Boldewin Meding, Vic. Joh. Ev. ref. 1514. Johannes Sartoris. reC 1505. Joh. Gettebroch/ Vic. Nic. & Ca-Hinricus Wolter. thar. ob. 1535. Ludolfus Eyken. Hinricus Clodt, V.S. Crucis ob. Joachimus Döring. Gerhardus de Wustrow. 1505. Joh. Sindorp V. O. Sanctorum, Augustinus Koppe ob. 1530.Pleref. 1506. banus allhier. Joh. Hellingstede V.O. Angel.ob. Albertus Schranz Vic. O. Ap. ref. 1520. 1544. Gottfrid Zarstede V. 3 Reg. I. res. Fridericus Purdian. V. O. Sanct. ob. 1550. 1501. Joh. Wiffel V. XIV Aux. ob. 1539. Ludolfus Ottenstede V. S. Crucis, cis, Plebanus allhier / ob. 1553. Timno Lofften V. Mar, Virg. ob.

Theodoricus Wulfhagen V. S. Viti ob. 1547.

Johannes Oltmann.

Hinricus Schnubbe.

Hartwicus Gutbier.

Theodoricus Elver ob. 1536.

Jodocus Hotsitter.
Theodoricus Schomaker.

Arnoldus Bulle V. Trinitatis, und jugleich Canonicus allhier/ob. 1548

Johannes Tidemann V. Steph. ref. 1561.

Jacobus Schomaker V. B. Mariæ ref. 1556.

Johannes Havichorst, Officialis & Commissarius Verdensis Vic. Corp. Christistel. 1541.

Andreas Snider Vic. Fab. ob.

Johannes Lutterloh. Vic. Andr. & Barthol. ref. 1547. Hinricus pon Dem Brofe J. U. L.

V. O. Ang. ob. 1548.

Hinricus Bock. V. Nic. & Cath. ob. 1550.

Andreas Soteflesch V. Laurentii ob. 1555.

Hinricus Lange V. O. Sanctorum ob. 1557.

Wilhelmus Schluter V. 3 Reg. ob. 1562.

Ludolfus Biperhoven V. XIV. Aux. rel. 1540.

Conradus Schimmelpennig Vic. 1 XIV. Aux. ob. 1552.

Albertus Elver V. Corp. Chr. ob.

Rudolphus Roleves V. Joh. Ev. ob. 1548.

Conradus Rusick Vic. Fabiani ob.

Christ. Schranz, V. O. Apost Joschimus Lutterloh. Vic. Andr. & Barthol.

Withelmus Megala V. S. Viti ref.

Martinus Hulmann Vic. Fab. Hinricus Rotarius Vic. Trin. und zugleich Rector Scholæ allhier ob. 1555.

Cosmus von der Beck V.S. Vitires. 1549. it. V. Joh. Evangres. 1552.

Franciscus von Genden V. An-

Henricus Bruns Vic. S. Viti ob-

Wilhelmus Cleve V. Nic. & Cath. ob. 1576.

Balthafar Riddershufen V. O. Sanctorum.

Matthæus Ginderich Pastor und Superintendens allhier V. XIV. Aux. ob. 1558.

Johannes ab Eynem V. Joh.

Leonhardus Schlink V Crucis - - Ernestus ab Eynem V. Mariani . res. 1561.

Sii 3 Hart-

Henr. Puffer V. O. Sanct. II. ob. Hartwicus Grote Officians alls hier Vic. Laurentii - -£597. Fridericus Dife/ V.S. Viti obiit Nicolaus Stenmana Notarius Capituli V. Steph. - -163. Berwardus Stoffregen, Cantor Hinr. Matthix, V. Corp. Christi allhier Vic. B. Virginis ob. 1613. Cantor allhier ob. 1618. Wilhelmus Herberus, Vic. O. Theodorus pom Rohne V.O. San-Sanct. II. ob. 1661. Ctorum. Johannes Robervold V. Fabiani Ludolphus à Dassel V. Vel. & Eref. 1621. gid. ref. 1566. Gerhardus Grebenizze V. XIV. Ludolphus Laffert Vic. 3 Reg. IL. · Aux. ref. 1580. ref. 1604. Fridericus Diekmann V. Laur. Christoph. Tidemann Vic. Steph. ob. 1633. ob. 1562. Thomas ab Eynem V. Mariani ob. Daniel Jordans V. Val. & Egid. 1617. ob. 1627. Henr. Macte V. Steph. Zacharias Hillebrandt V. Andr. Henr. à Senden V. 3 Reg. 11. & Barth. ob. 1622. Fridericus Dehrigs V. 3 Reg. II. Franciscus à Cleven Organista alla hier V. Nic. & Cath. ob. 1586. ob. 4623. Bernh. Gregorii V. O. Ang. res. Wilh.Deichmanny.Nic.& Cath. ref. 1616. 1636. Joachimus à Luneborg V.S. Viti Georgius Danckwert Vic. Mariz &O. Apost. ob. 1670. ob. 1594. Albertus Junker J. U. D. V. Val. Balthafar Everfen Vic. XIV. Aux. & Egid. rel. 1603. ob. 1622. Joschimus Heshusen V. Corp. Christianus Wineken V. Joh. Erang. ref. 1619. Chr. ref. 1595. Wilh.von der Ohw = = Johannes Elers V. O. Sanct.rel. Jacobus Rhebarg, Rector Scholz 1-622. allhier V. XIV. Aux. ob. 1614. Leonhardus Elver V. Nic. & Jacobus Riekmann, Not. Cap. Cath. ob. 1640.

Vic.O. Ap. ob. 1626.

ref. 1613.

M. Johannes Seger, Cantor alle

Henricus Heberus V. O. Ang.

bier V. Joh. Evang. ref. 1615.

Joh.

Wilhelmus Bolte V. Marianiob.

Casparus Elers V. Corp. Chr. cb.

1623.

1413.

Joh. Er. Becker V. 3 Reg. I. ob. 1684. Wilh. Franc. Elers V. Joh. Ev. ref. 1626.

Joh. Rodetvold Jun. V. Fabiani ob. 1623.

Henr. Behrensohn V. Andr. & Barth. ob. 1626.

Joh. Danckwert Jun. V. Mariani ob. 1627.

Joh. Husmann V. Fabiani ob. 1644.

Georgius Barfænius V. 3 Reg. z. ref. 1627.

Hieronymus Rhiiden V. Andr. & Barthol. ob. 1662.

Christoph. Frid. Husmann V. Joh. Evang. ob. 1678.

Everh. Riekmann Vic. 3 Reg. II. ob. 1670.

Franciscus à Dassel Vic. Val. & Egid. ob. 1637.

Wilhelm. Henr. Sprenger Vic. Stephani & O. Angelorum.

Michael Geringer V. Mariani ob.

Ernestus Aug. Husmann Vic. S. Viti ob. 1659. Henricus Schönberg Vic. Corp.

Christi ob. 1676.

Petrus Rhuden V. Laurentii ob. 1669.

Hartwich Meineke V. O. Angelorum ref. 1652.

Bartholdus Rhüden J. U. D. V. Val. & Egid. & Fabiani obiit 1693.

Johannes Utrecht V. Nic. &

Cath. res. 1652. Johannes Berger V. Fabiani res.

1669. Christophorus Demelius, Cantoe allhier V. O. Sanct. ob. 1651.

Theodorus Danewert V. Viti ob.

Ludolphus Henr. Berger Vic. O. Sanct. ref. 1676.

Christianus Bernigerus, anfangs lich Schuls Rector, hernach Diaconus allhier / V. Nic. & Cath. ob. 1670.

Joh. Henr. Koepke J. U. D. V. Andr. & Barth. ob. 1684.

Adolphus Fridericus Schröder Paftor auff dem Ralchberge ju Euneburg Vic. O. Sanck. II. rel. 1669.

H. Wilhelmus Scharf S.S. Theol. Lic. Paftor und Superint, su Luhne V. S. Viti. ref. 1699. Caspar Friccius V. XIV. Auxil. ob.

1673.

David Jonathan Scharf J. U.D. Fürstl. Mecklenburgischer Doff: Gerichts: Advocatus zu Schwerin/V. Mariani refig. 1697.

Joachimus Reddeling Juris Practicus V. O. Sanct. II. obiit 1608.

Christian Petrus Fabian, Pastor jus Subemold V. Laurent. rel. 1688.

Barthold. Fridericus Kahrfiedt

Henr. Puffet V. O. Sanct. II. ob. Hartwicus Grote Officians alls hier Vic. Laurentii - -1597. Fridericus Mige/ V. S. Viti obüt Nicolaus Stenmana Notarius Capituli V. Steph. - -Berwardus Stoffregen, Cantor allhier Vic. B. Virginis ob. 1613. Theodorus pom Ryhne V.O. San-Corum. Ludolphus à Dassel V. Vei. & Egid. ref. 1566. Gerhardus Grebenizze V. XIV. · Aux. ref. 1580. Christoph. Tidemann Vic. Steph. ob. 1562. Thomas ab Eynem V. Mariani ob. 1617. Henr. Mache V. Steph. Henr. à Senden V. 3 Reg. 11. Franciscus à Cleven Organista alls hier V. Nic. & Cath. ob. 1586. Wilh Deichmanny Nic.& Cath. ref. 1616. Joachimus à Luneborg V.S. Viti ob. 1594. Albertus Junker J. U. D. V. Val. & Egid. rel. 1603. Joschimus Heshusen V. Corp. Chr. ref. 1595. Wilh.pon der Ohto = = Jacobus Rhebarg, Rector Scholz allhier V. XIV. Aux. ob. 1614. Jacobus Rickmann, Not. Cap.

Vic. O. Ap. ob. 1626.

rel. 1613.

1653. Hinr. Matthiz, V. Corp. Christi Cantor allhier ob. 1618. Wilhelmus Herberus, Vic. O. Sanct. II. ob. 1661. Johannes Diobewold V. Fabiani ref. 1621. Ludolphus Laffert Vic. 3 Reg. IL. ref. 1601. Fridericus Diekmann V. Laur. ob. 1633. Daniel fordans V. Val. & Egid. ob. 1627. Zacharias Hillebrandt V. Andr. & Barth. ob. 1622. Fridericus Dehrigs V. 3 Reg. II. ob. 4623. Bernh. Gregorii V. O. Ang. res. 1636. Georgius Danckwert Vic. Mariz &O. Apost.ob. 1670. Balthafar Everfen Vic. XIV. Aux. -ob. 1622. Christianus Wineken V. Joh. Evang. ref. 1619. Johannes Elers V. O. Sanct.rel. 1-622. Leonhardus Elver V. Nic. & Cath. ob. 1640. Wilhelmus Bolte V. Marianiob. M. Johannes Seger, Cantor alls 1623. Casparus Elers V. Corp. Chr. cb. bier V. Joh. Evang. ref. 1615. Henricus Heberus V. O. Ang. 1613.

Joh.Er.BeckerV.3 Reg.J.ob.1684. Wilh. Franc. Elers V. Joh. Ev. ref. 1626.

Joh. Rodewold Jun. V. Fabiani ob. 1623.

Henr. Behrensohn V. Andr. &c Barth. ob. 1626.

Joh. Danckwert Jun. V. Mariani ob. 1627.

Joh. Husmann V. Fabiani ob.

Georgius Barlænius V. 3 Reg. z. rel. 1617.

Hieronymus Rhuden V. Andr. & Barthol. ob. 1662.

Christoph. Frid. Husmann V. Joh. Evang. ob. 1678.

Everh. Riekmann Vic. 3 Reg. II. ob. 1670.

Franciscus à Dassel Vic. Val. & Egid. ob. 1637.

Wilhelm. Henr. Sprenger Vic. Stephani & O. Angelorum..

Michael Geringer V. Mariani ob. 1641.

Ernestus Aug. Husmann Vic. S. Viti ob. 1659.

Henrieus Schönberg Vie. Corp. Christi ob. 1676.

Petrus Rhuden V. Laurentii ob. 1669.

Hartwich Meineke V. O. Angelorum ref. 1652.

Bartholdus Rhüden J. U. D. V. Val. & Egid. & Fabiani obiit 1693.

Iohannes Utrecht V. Nic. &

Cath. res. 1652.

Johannes Berger V. Fabiani res. 1669.

Christophorus Demelius, Cantoe allhier V. O. Sanct. ob. 1651.

Theodorus Danewert V. Viti ob.

Ludolphus Henr. Berger Vic. O. Sanct. ref. 1676.

Christianus Bernigerus, anfangs lich Schuls Rector, hernach Diaconus allhier / V. Nic. & Cath. ob. 1670.

Joh. Henr. Koepke J. U. D. V. Andr. & Barth. ob. 1684.

Adolphus Fridericus Schröder Paftor auff dem Ralchberge zu Euneburg Vic. O. Sanck. II. res. 1669.

H. Wilhelmus Scharf S.S. Theol. Lic. Paftor und Superint. 3u Luhne V.S. Viti. ref. 1699.

Caspar Friccius V. XIV. Auxil. ob. 1673.

David Jonathan Scharf J. U. D. Fürstl. Mecklenburgischer Doff : Gerichts : Advocatus au Schwerin/V. Mariani refig. 1697.

Joachimus Reddeling Juris Practicus V. O. Sanct. II. obiit 1698.

Christian Petrus Fabian, Pastor ju Sudewold V. Laurens. ref. 1688.

Barthold. Fridericus Kahrstedt

Vicar. O. Apostolorum res. 1676.

Georgius Christiani , Fitrstl.

Braunschweig e Lineburgischer Cammermeister zu Bell/
V. Marix Virg. ob. 1684.

Henrich Christoph Heldberg, Fürstl. Braunschweigekunes burgischer Lehns Secret. ju Bell Vic. Nic. & Cath.

Johannes Rikmann Medic. Doctor in Euneburg Vicar. 3 Reg. II. ob. 1695-

Georgius Michael Backmeister— Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgischer Secretar. zu Hannover Vicar. XIV Auxil.

Henrich Conrad Kharsted Vic. O. Apostolorum.

Ludolph Barthold Busch Vic. O. Sanct. I. res. 1680.

Petrus Bartholdus Scharf, Pastor primarius 3118 Sona/ Vicar. Corp. Christi res. 1688.

Joh. Ernestus Hinrichs Vic. Steph. ob. 1693.

Theodorus Christiani Vic. Joh. Evang. Doctor Medic.

Ernestus Drallius Vic. O. Sanctorum I. ob. 1694.

Georgius Christiani Vic. Andr.

& Barthol. Medicinæ Candid. Christ. Ludwig Jahns Vic. Mariæ resig. 1702.

Henricus Ganse, Prediger in Luneburg jum heiligen Geist/ Vic. III. Reg. I.

Georg Henrich Heldberg Vicar. Laurentii.

Henr. Georg. Hobbæus Vicar.
Corp. Christia It. Mariani.

Christianus Christophorus Che lers Vic. Stephani.

Anton Georg. Heldberg, Fürftl.

Braunschweig & Lüneburgie
scher Doff-Nath zu Zelle Vic.
Fab. & Seb. res. 1695.

Georg Alexander Wittenhover Vic. Val. & Ægid.

Dieterich Wilhelm Rhetmeyer Vic. O. Sanct. I. ob. 1703. d. 25 Septembr. Hallis in studiis.

Joachim H. Hecht Vic. Fab. & Sebast.

Johann Georg Heldberg Vic. III Reg. II. Ludewig D. Barfænius Vic. O.

Sanctorum II.

David Scharfius Vic. S. Viti.

Johannes Frider. Deichmann, L. L. Studiofus, Vic. B. Mariz Virg.

10 ( 80 ) o ( 80 K

#### VI.

Don obgedachten Canonicis und Vicariis fennd Provifores des hiefigen Xenodochii gewefen.

1493 (Ericus Gyse Can. Senior ob. 1477.

d. 9 Jul. & Nicolaus de Molendino, Luneb. Vicarius ob. 1495.

electi (Joh. Willels, Vicarius S. Trinit. ob. 1539.

electi (Harrwicus Gueber, Canon. Subs. ob. 1530 d. 25 Octobe.

1503 Ericus Gyse, Vic. Mariæ Virg. ob. 1518.

(Theodoricus Schütte, Vic. Trin. & Cap. Not. ob. 1535.

1523 M. Arnoldus Bulle, Hagensis Can. Sen. ob. 1548.

[Johannes Grebensster, Can. Subs. ob. 1558 d. 15 Jul.

1550 d. 30 Sept. el. Otto Hermanni, Canon. Bard. & Vic. Luneb. refig. 1557.

1557 d. 8. Octobr. el. Jacobus Schomaker, Canon. Bard. & Præpol. Lun. ob. 1563 d. 3 Jan.

1563 M. Ernestus Bock, P. Can. & Superint. Bard. ob. 1569.

1569 M. Christophorus Schranz, Vicar. & Rector Scholz Bardew.

- D. Franciscus à Senden, Decanus Bard. ob. 1578 d. 30 Julii.

1578 M. Henningus à Cleven, P. Can. & Sup. Bard. ob. 1583. d.3 Septembr.

1583 Berwardus Stoffregen, Vicarius & Cantor Scholz relign.

- Christianus Herberus, Can. Sen. ob. 1603 d. 17 Nov.

1603 d. 2 Nov. Hieron. Dusterhop, Canon. & Structur. ob. 1605. d. 24. Apr.

1606 circa Pascha Bartholdus Lafferds, Can. Sen. ob. 1611.

1611 d. 19 Jun. Johannes Dankwert, Can. ob. 1632 d. 1 Octobr.

- Jacobus Rikmann, Vicar. ob. 1625.

1625 d. 28 Oct. Georgius Rhuden, Canon. Senior refign. 1532.

1632 d. 21 Dec. Henricus Sithmann, Can. ob. 1638. d. 8. April.

1638 d. 20 Apr. Georgius Rhude ad instantiam R. Cap. jum ans bern mahls ob. 1670 d. 15 Jan.

1641 d. 8 Apr. Lucas Fabian, Can. ob. 1679 d. 3 Aug.

1670 d. 12 Martii Christian Franz Karstede, Can. ob. 1680.

1677 d. 13 April. Johann. Juffus Rehtmepers Canon. refign. 1693 d. 2 Febr.

1693 d.2 Febr. Joh. Georg Danofivert/ Can. ob. codem anno d. 11
Junii.

1693 Joh. Justus Rehtmener/ ad instantiam Capituli jum andern mahl/refign. 1703.

2703 Bartholdus Rhüde, Georgii Nepos, Canon-

# Bas neundte Bapitel/ Vonden Bardewickischen Kirchen-Bedienten.

### Unter dem Pabsthum.

Or der Reformation Lutheri hatte die Stiffts-Kirche ihr ren Pledanum, und die gubrigen kleinen Kirchen / so viel oman Nachricht findetzihre Rectores, die doch auch offe ters Pledani genennet werden. Pledanus ist a plede, (von dem gemeinen Bolck) dem ein solcher die Sacraadministriet/genennet / und der Nathme Rectoris ist in

Vid. Lamb.l.2. Rerum Hamb. 81 444

alter Zeiten aus Demuth beliebet/weil man den Titul eines Paftoris, der nachgehends auffgefommen/ Chrifto allein reserviret. Der Plebanus an der Stiffts-Rirde hatte neben fid einen Organiften/ einen Succentorem, und einen Rectorem parvulorum ober Schulmeifter, die ordentlich die 4 Rirchen-Diener hieffen. Dierus ber aber waren noch 3 Officianten/ deftwegen alfo genannt/ weil fie Die Officia Der abmefenden Canonicorum und Vicariorum, mit Des fver/ Metten und anderer allhier im Pabstthum gewohnlichen horarum celebrirung, infonderheit aber mit der fast taglich von iedem ju haltenden Geelmeffen-Feyer / verrichten muffen; wie fie denn letterer Urfache halber ju Deutsch die Soh = Milien = Berren ae Die Rectores Der fleinen Rirchen hatten nur einen Campanarium neben fich/ dergleichen auch am Stifft mar / ber que gleich vom Capitul als curfor oder Bidell gebrauchet ward. Die fe Bedienungen wurden (ben Campanarium ausgenommen) von Den benm Stiffte gegenwartigen Vicariis verwaltet, wie Davon in Erzehlung der Vicariorum fich annoch einige Mercfmable findeni meginegen wir dieselbe allhier ju wiederholen fur unnothig balten.

H.

### Mach der Reformation Lutheri.

Mis jur Zeit ber Reformation Das Deff Dpffer auch allhier . ganglich abgeschaffet/ ift von Bertog Ernst verordnet/daß allein an Der Stiffts-Rirche fenn folten zween Brediger/ nemlich ein Paftor. Der zugleich tuchtig ein Superintendens zu fenn/ und ein Diaconus; ingleichen ein Schul-Rector, ein Cantor, gween Officianten ( Die Statt der abwesenden Canonicorum und Vicariorum mit Gingen/Beten und lefung der Bibel ben Gottesdienft in den horis mit per-Tichten hulffen, fo nunmehro Die Schul-Collegen mehrentheils us bernehmen) ein Organista, ein Custos. Die übrigen Rirchen fennd/ so lange fie gestanden/nicht anders / als ben Beerdigung der auff folche Kirch : Sofe gehörigen Leichen gebrauchet und weil felbige nach der Reformation von der Stiffts-Rirchen Bedienten ge-Schen/ haben felbige ben folder Belegenheit auch allda den Botteedlenft verrichtet. Es fennd aber folche Ministri pon Zeit der Reformation big hierher folgende:

### 1. Paftores und Superintendentes:

(1) Matthaus Gyndrig, ward / wie oben im 6ten Cavitel gedacht bon Bergog Ernften felbft hieher gebracht/un 1529 Dominica polt Johannis Baptistæ introduciret. Ift / nach Ungeige berschiedener alter Uhrfunden / ein beliebter und begabter Lehrer gemefen/der nebft biefiger Gemeine auch die Burger aus Lineburg, als fie ibn und den erften Lutherifchen Superincendenten ju gubne fleißig geboret/jur Erfenntnif und liebe ber Evangelischen Bahrheit gebracht. Wie er benn auch feiner grundlichen Belehrfamfeit balber bon bochgebachtem Bertog in Friefland gefandt/allda die Wiedertäuffer zu widerlegen/ so nach Anzeige feines Epitaphii nicht ohne Dus abgegangen. Urbanus Regius hat ihm und Hieronymo Enckhuylen zu Luhne und Lamberto Gemerano ju Ebstorff feine Erflarung bes 47ften Pfalms dedi- Vid. Tom. s. ciret/in welcher Dedication er Matthæus à Getuderick, Episcopus & 3:Oper.Lat. Bardevicensis genennet / wicer auch fonft hin und wieder in ben Urb. Regu. Briefen/ welche Urbanus Regius mit den Predigern in gineburg gewechselt, von demfelben als ein vertrauter und werther Freund Stf 2

Freund gegruffet wird. Er ist uxoratus, und noch nichtswie seine Nachsolger/ Canonicus, sondern nur Vicarius gewesen/ und hat unter andern Kindern auch einen Sohn/ Otto Ernst (ohne Zweisel nach dem damahls regierenden Landes-Herrn und des sein altesten Herrn Bruder) genannt/hinterlaffen/ dem der Hers hog eine Prædende im Stiffte Namesloh conferiret. Er stard 1558 auff Michaelis, und ist ihm von Luca Lossio eine Gradsschrift aeseket/ so unten wird anaesühret werden.

ad ann-1525.

(2) M. Erneftus Boccius von Bell/des Hinrici Boccii, toelches Chytraus gebencfet/ baf er nebft Martino Oudermarck und Matthao Gyndrig hiefiges Fürstenthum reformiret! Cohn/und fcon bon Anno 1549 allhier Canonieus. Che er aber hier Paftor und Superintendens morden/ift er nach Anzeige feiner von Lossio ihm gefesten Brabichrifft, fo biernechft furfommen wird, an der Michaelis- Coule in Luneburg Collega, und ferner in Phylliride ( so vielleicht Philiride heissen / und alfo Leinzig bedeuten foll /) als ein dafelbft bestellter Professor, Rector magnificus gemesen. Mard 1559 am Lage vinculorum Petri (d. 1 Augusti) von dem Bellifchen General-Superintendenten Mareino Oudermarck in Benfenn Francisci Sporcen/ Sauptmanus ju Binfen/ hier jum Superintendenten installiret. Und meil er eine Prabendam Canonicalem befagter maffen fcon 10 Sahr vorher gehabt / ift er nicht nur daben gelaffent fondern der gnadigfte Landes- herr hat folde auch hiernechst beständig der Superintendentur hiefiger Rirche gewiedmet. Er ftarb 1569 den 10 Maji ju Luneburg/ift aber dennoch allhier in der Stiffts Rirche und zwar gleich bor der Cantel begraben worden.

(3) M. Henningus a Cleve, Cellensis, des Zellischen Hoff-Predis gers/Wilhelmi à Cleven, dessen in der Historia Resormationis Cap. VI gedacht/Sohn/ward 1569 introduciret/ und stard 1582 um Michaelis. Der damahlige Superintendens zu Lühnel. Balthaser Dammann, hat ihm aus Rom. XIV, 8 die Leichen-Predigt gehaltens und ist ihm am nechsten Pseier bey der Eankel ein Epstaphium aussgerichtet/so annoch verhanden/ und wird unten angesühret werden. Rach Angelige desselben ist er nicht nur von vornehmer Freundschafti/sondern auch von ruhmlicher Gelehrsamkeit/voraus in Sprachen/ und deswegen so wohl der

Soferund auch sonft auswertig/ als hier bey seiner Bemeine fehr werth und beliebt gewesen. Gleichfals ift ihm auff seinem Grabstein vor der Cantel nebst dem Begrabnis M. Boccii eine Schrifft gestellet/ so aber groften Theils mit Stulen besetzund bahero nicht zu lesen ist.

(4.) M. Georgius Bohlack, foll worhin General-Superintendens mu Bell gewesen fenn. Erat allhier 1583 auff Often an/ und ftarb

1589 auff Johannis.

(5) Iohannes Spring, scheinet von Ebstorff hieher beruffen zu senn gestalt im Ausgang des 1590sten Jahrs so wohl sein Jaus. Berfon von dannen geholet. Er hat aber sein Amt ben hiesiger Kirche nicht viel über 2 Jahr verwaltet indem er auff Desten 1592 von BOtt schon wieder abgefordert wurde. Uber solches frühzeitige Absterden hat E.E. Dome Capitul hierselbst gegen die hinterlassen. Wittieber is aus Zell scheinet bürtig geswesen zu sehn großes Mitseiden bezeuget, und deshalben dersels ben in ihrem betrübten Zustande viel Gutes erwiesen.

(6) M. Henricus Ehlers von Ulhen. Ward 1592 von dem General Superintendenten M. Christophoro Filder introducitet, und starb 1618 als Canonicorum Senior. Seine Grabstelle, welche bey dem Pfeiler zur Rechten der Cangel sich sindet/ hat eisnen Leichenstein/ dessen Zusschleinfchrifft hiernechst wird angeführet werden. Sein Sohn Johannes Ehlers ist Prediger zu Gellersen, und ein Vater des sel. Herrn Canonici Senioris Christiani Ehlers gewesen/ welcher obaedachter massen 1693 d. 7. Julii vers

ftorben.

(7) M. Christophorus Friccius Häninghuls Luneburgicus. Bat schon ins 13 Jahr seines schwachen Baters Casparis Friccii Superintendenten ju Burchtorf Substitutus gemesen/da et 1618 hie; het vocitet/ und von dem General Superintendenten/Johanne-Arndt, jum Pastorn und Superintendenten der Bardewistischen Stiffts-Rirche introduciret mard. Wie er sich aber sonst insegemein in seinem Amt sehr redlich und treu gegen Gott und seiner Gemeine erwiesen/also hat er insonderheit in dem gesährlichen Krieges-Wesen/das ju seiner Zeit allhier gang überhand genommen/ gang merckliche Proben davon hinterlassen. Dennes jeugen verschiedene Rachrichten/das/da in solchen troublem sich

bie übrigen Stiffte Derfonen mit ber flucht nach eineburg/ Sams burg/ und fonft falviret/ er dennoch/ auch da ihm feine Wohnung mit allem bem feinigen verbrandt, allhier jur Stelle geblieben, und wie mit fleißigem Bebete ju Gott/ alfo auch mit beweglicher Borbitte ben ben hohen Krieges Bedieuten / Die obgedachter maffen mit vielen groffen Urmeen hauffig damahle bier durche gezogen/ theils auch Quartier genommen/ fich ohnermudet bemuhet/ hiefige Stiffts-Rirche fur den Brand/ der hier sonft fast alles fo wohl am Stifft als Flecken ruiniret/ ju conserviren. Bu dem Ende er taglich mit Frau/ Rindern und Gefinde auffden Rnien zu Gott geflehet/ und wo nicht taglich/ bennoch wochents lich 4 biß 5 mahl die Litanen andachtig gesungen. Undi daer nur allein hier gewesen / hat er mehrentheils aus feinen eis genen erübrigten Mitteln Salvagvardie ju mege gebracht / und foldergestalt durch GOTTES Gnade zu iedermanns Berwunderung den verderblichen ruin, fo fonft auch alle Rirchen auffm Lande allhier betroffen, von der Bardewickischen Stiffts = Rirche abgewendet. Sonft zeugen auch bon diefes Mannes Bottfeligkeit unterschiedliche geiftreiche Schrifften und Predigten/auch andere Schrifften/fo noch im Druck pon ihm verhanden/als da feund:

1) Lebens-und Sterbens-Buchlein, ober nuflicher Bericht von eines Christen leben und Sterben/nach Anleitung Philipp. I. 21. verfasset, und auff damahligen Zustand unsers Baterlandes

mithin gerichtet/ in & Theilen.

2) Musice Buchlein oder nuftlicher Bericht von dem Ursprungs Gebrauch und Erhaltung Christlicher Musics bestehend in 2 Predigtenscheren erste gehalten ben Einwenhung der neuen Orzgel zu Burchtorff 1615 Dom. X. p. Trinitatis über Ps. XCVIIL v. 6. die andere ben inauguration der neuen Orzgel hier zu Barzdewick 1630 Dom. IV. Adventus über Ps. CXLIX, 2. 3.

3) Sors Christianorum, oder die wahre Beschaffenheit des Zustandes rechter Christen bendes in und nach diesem Leben/ und wie sie sich dazu schiefen/ nach Anleitung Act. XIV, 22.

4) Hiltoria von Abrahams Alter/ Tode und Begrabnif aus Gen. XXV. ben Beerdigung Fris von Berge/ Haubtmanns ju Blekede/ geprediget.

1) Nelcit homo tempus fuum que Ecelef. IX, 12. ben Beerdigung eines jungen Befellen, der fich ju Zode gefallen, vorgeftellet.

6) Sterbens : Angft und Sterbens Dus aus Luc. II.29. feg. und Pf. IV. v. 9. ben Beerdigung Johannis Dancfwerte Cano. nici Senioris und deffen Chefrau in 2 Predigten gezeiget.

7) Enconia in 3 Rird-und Schul-Ginwenhunge Dredigten in 8. Er farb 1640 d. 9. Aprilis im 63 Jahr feines 2llters und ward ihm bonfohanne Pauli Superintendenten juguhne que Matth. XXV, 2 r. Die Leich- Bredigt gehalten. Ein vornehmer Canonicus, der mit ihm ju einer Beit gelebet, ba er feinen Sterbe . Lag bemerchet! giebt ihm Diefes Beugnif : Obiit vir pius, doctifimus, pacificus. inculpatæ vitæ.

(8) Wilhelmus Witzendorff, Medinga-Luneburgicus S.S. Theologia Licentiatus, mard 1640 bon damablige General-Superintendenten D. Michaele Walthero inftalliret, blieb aber nicht langer als bif ins 6te Jahr, indem er 1645 bon bier nach Raftenburg in Breuffen jur Præpolitur dafelbit beruffen ward/ ben welcher Berandes rung er ju Konigsberg in Doctorem Theologie promovirte. Bon seinen Schrifften ift uns bifther nicht mehr als seine Philofophia prima, ju Ronigsberg 1645 gedruckt/ bekandt worden.

(9) M. Johannes Heinichius Winhusa - Luneburgicus, hat seinen Wornahmen von dem Gottseligen J. Arnd, der ihn aus der Caufe fe gehoben, bekommen, und ist demselben auch Lebenslang wegen feiner guten Belehrfamfeit fehr lieb und wehrt gewesen. 2Bard von Rinteln/da er ein halb Jahr Professor Metaphysices und Ebrax lingux gewesen/ hierher beruffen / und auch bom fel. Berrn D. Michaele Walehero introduciret. Er empfand aber nach angetretenem Umt fo groffe Cowachheit des Saupte/ daß er fich darben ju fubliftiren nicht getrauete. Schlug defivegen Die ihm von Bergog Augusto ju Bolffenbuttel offerirte General. Superintendentur aus, und begab fich auch endlich 1650 bes hies figen Pastorats und Superintendentur, und nahm Professionem. Theologiæ primariam ju Minteln wieder an / ben welcher mutation er daselbst in Doctorem Theologia promovirete. cher function befand er fich fo viel beffer, daß er die bald hiernechft Dafelbft vacant geworbene General Superintendentur anjuneh: men ferner fein Bedencken trug. Die er denn bevde Hemter noch.

noch 21 Jahr mit gutem Ruhm verwaltet/ und feund daneben von ihm folgende Bucher geschrieben:

Institutiones Theologica.

Opus Historiz Ecclesiastico - Civilis.

Diefes Opus ist nur von ihm angefangen/aber nicht vollführet.
Borauff Emanuel Sostmannus, iho Prediger ben Petri und Pauli Kirchen in Danhig/in seinem Elego zielet so er auff Absterden dieses Theologi geschrieden/ da er aus dessen Eleu! Johannes Heniehius Sacra Theologia Doctor, Ein Academia Rintelens Professor primarius mit Betwechselung eines hin s solgendes Ausgramma gemacht: Doctrina Emoderato nomine clarus in ipse Historia Sacra auspieio barens, stere genis bis I Vid. Nov. Literat. 1702 Mens. Jun. p. 165.

De veritate Religionis Christianz liber.

(10) M. David Scharf, Hamburgensis. 3st 1650 d. 1 Sept. hichet beruffen/und Dom. XII. p. Trinitatis ebenmaffig von mehrgemel Deten fel. herrn D. Walthern jum Paftorn und Superintendenten hiefiger Stiffte-Rirche eingeführet. Diefer/ wie er ein Mann war, dem Gott nebft guter Belehrfamkeit und fchoner Beredtfamkeit auch fonderliche Rlugheit einen jeglichen zu erbaw en verliehen; also hat er mit solchen herrlichen Gaben GDET und feiner Bemeine ben beständiger Leibes-Befundheit und volls komenen Bemuths-Rrafften in Liebe und Friede ganger 41 Jahr fo treulich gedienet/ daß er ben feinem feligen Ableben/ welches am 4 Decembr. 1691 erfolgete/ nicht anders als ein liebreichet . Bater bon feinen Rindern/von biefiger Bemeine und ihm andertraueten und untergebenem Ministerio bedauret worden. dem aber/ daf die Berdienste diefes beliebten und belobten Lehrers noch in iedermanns gutem Andencken allhier fennd/ hat er auch verschiedene Leich-Predigten, nebst einigen andern erbaulis den Schrifften/im Druck hinterlaffen. Uns fennd davon fols gende befandt worden:

1) Beistreicher Bus-Beicht-und Communion-Schat; worben 300 Predigten: Lebens-Dampff und Sterbens-Kampff u-

ber Pfalm 39 v. r. und Ad. 15 v. 11 in 12mo.

2) Grundliche Erlauterung der Frag Stucke D. M. Lucheri für Diejenigen/bie jum Sacrament geben wollen/ in 8.

3) Dus

3) Das geiftliche Leben der Glaube muß geben/aus Gal. II,20, ben Beerdigung fel. herrn Secretarii heldbergen Cheliebsten vorgestellet.

4) Der Christen Streit und Seligkeit/aus Apoc. III, 5 ben Beserdigung des kleinen Sohnleins gedachten Geren Secretarii.

5) Die fluge Jugend/aus 2 Tim. III, 15. ben Beerdigung deffelben Serry Secretarii andern Sohnleins.

ben Herrn Secretariandern Gohnleins.

6) die geistliche Lebens & Rerhe aller Rechtglaubigen/ aus Joh. XI, 25. 26. über die Leiche fel. Statii Carptens / Predigers zu S. Dionys.

7) Funfffache Ehren-Pforte zum Eingang in das Allerheiligfte; aus 2 Tim. IV, 7. 8. 3t. Die ewige Erlöfung aller Chrifto im Leben treulich dienenden und auff Chriftum frolich sterbenden aus Luc. 11, 29-32 über fel. Herrn Canonici Ruhden und deffen Cheliebsten Leiche.

8) JEsus Christus der köftlichste Marien-Schaß und allers theureste Herhens-Theil/aus Pl LXXIII, 25. 26. ben Beers digung fel. Herrn Augustini Busmanns / Superinc. in Luhne/

Cheliebiten\_

9) Himmlischer Beldenberg ewiger und über alle massen wichtiger Berrlichkeit/ aus 2 Cor. IV, 17. 18. über die Leiche seligen Berrn Secretarii Beldbergens.

1. 10) 3Efus Chriftus Die einige und felige Himmels Leiter / aus 1 Tim I, 15 über die Leiche fel. Hern Francisci Eggelings/

Paftoris gu QBinfen.

11) Heilsame Lebens-Regul und Christliche Berordnung des Stiffts Bardewick / betreffend den gottfeligen Bandel der Stiffts Personen und den Gottesdienst aus Plalm. CXVI, 9.
3t. dreufaches Marien Reinod aus i Tim. I, 16. ben Beerdigung des sel. Canonici, Herrn Brandani Kæpken und dessen Eheliebsten.

12) Gottliche Gewiffens : Freudigkeit rechter glaubiger Chrisften/ aus Pl. CXXXIX, 23. 24. ben Beerdigung fel. herrn Pa-

ftoris Erytrophili ju Pattenfen.

Das Ende feines lebens war fast mercklich indem folches einsfiels als er eben das Kirchen-Jahr geendigerlund am lebten Sontage Trinitatis: Bom Todesam Dienstage Sarauff ben Beerstige Bernauff ben Beerstige Bernauff ben Begung

digung einer Leiche/ über die Worte Pauli: Ich habe Luft abguscheiden/ce, und am folgenden Frentage über den Abeud-Gefung geprediget/der sich also schliesset:

Hierauff geh ich nun hin jur Ruh/

Denn als er des nechsten Tages / als am Sonnabend für dem I. Abvent in der BesperBeichte gesessehrarer matt und franch zu Kause/und muste sich den ersten Advents-Sonntag auff sein Sterder Bette legen, als er ihm surgeseget hatte/ seiner Gemeine die Insicht ins ewige Leben aus dem Sonntags-Brangesio nach einem neuen Jahrgang fürzustellen. Daß er also sein Aeren kreptags durauff mit dem schönsten. Seine Also seiner merecklichen Zeit/eliglich beschlossen. Sein Serr Collega, Herr M. Johannes Weltphal, hat ihm aus 1 Joh. III, 2.3. die Leichen-Predigt gehalten/ daben der Stiffts-Schule Rector, Christianus Schlöpke, parentiret/ der auch hiernechst in währender vannen. die Predigtern mit verrichtet

cance die Predigten mit verrichtet.

(11) Henrich Ludolph Benthem, Cellensis, ift 1692 bon Dannen berg/ allmo er vorhin Archi-Diaconus gewesen/ hieher beruffen. Um Conntage für Johannis Beptifte, ber in gedachtem Sahre Der vierdte nach Trinitatis und 19 Junii, ward er nach abgelegter Prob : Predigt über das Sonntags : Evangelium von Gr. Soch Chriv. Serrn Francisco Cichfeld Dber Superintendenten ju Bell in Benfenn des Fürftl. Umtmanns von Binfen / Berrn Johann S. Roche/ der einmuthig juftimmenden Bemeine jum Paftorn, und denen aus der Bardewickifchen Inspection verfanmis leten Berren Dredigern jum Superintendenten fürgestellet. 2Bors auff er am folgenden neimdten Sonntage nach Trinitatis mit einer Angugs- Predigt aus Pfalm. CXXXII, v. 8.9. fein Aint ans trati welches er durch Gottes milben Segen annoch hiefelbit mit vieler Erbauung führet. Der Berdienfte und Schrifften Diefes Theologi mit mehren ju gedencken leidet feine Gegens mart nicht / darum wir iho weiter nichts/als diefen Bunfch him zu thun / daß Ihn der Allerhochfte Geiner Rirche und der getehrten Welt zu Nut und Auffnahme noch lange Jahr erhab ten molle!

#### II. Diaconi.

(1) Gosmannus Tunder, hvar in Papatu Officians, und Commendifta Johannis Baptiftæ gemefen; bequemete fich aber fofort / als Die Reformation angieng/ jur Evangelischen Religion/und mard alfo Marthai Gynderichs, noch ehe fich bas Capitul mit bem Landes Derrn vertrug erfter Lutherifcher Collega. Er farb 1548.

(2) Hinricus Nigidius, trat an 1551; Scheinet aber balb andere merte befordert zu fenn weil fcon im folgenden Rabre feines Succefforis gedacht wird. Denn daßer bier nicht geftorben/ift Daraus flar/ meil er hiernechft/als der Superintendens Gynderich Franck morden, für denfelben wieder allhier gevrediget, baraus Denn zugleich es fich ansehen laffet daßerin hiefiger Inspection. einen beffern Dienft bekommen.

(3) Conradus Lindemann, ward 1552 aus Solftein bieber beruf. fen/aber in bem- bald erfolgenden 1555 Rabr von GOtt wieder

abaefodert.

(4) M. Paulus Kalle, fam 1555 von Sandftadte hierher/ward aber 1570 wieder von hier nach guneburg jum Paftorn an Lamberti Rirchen beruffen/wie feine allda noch befindliche Brabfdrifft/fo biernechft foll angeführet werden/ foldes unter andern mit ans

zeiget.

(5) Melchior Hildebrand, mar ichon im vorigen Sahr ben vacantem Paftorat, Die Predigten mit verrichten ju helffen / angenoms Als deromegen das Diaconat daju entbloffet mard/vocirete ibn Rev. Capitulum fofort ju folcher Stelle. mablen konnen, und ift daber die Lirche fo wohl auswendia als immendig/ fo viel das Mahlwerck betrifft /damable von ihm auff Begehren repariret morden/ wie bavon oben ju feiner Beit mit mehrern Meldung gefchehen. Er ftarb 1618 im 64ften Rabre feines Alters/und 39 feines Predia-Amts.

(6) Johannes Rhan, trat 1618 am 26ten Aprilis angleich mit dem Superintendenten Friccio an / befam 1664 als ein emeritus eis nen Substitutum, und farb 1666 den 8 Februarii im 46ften Sabs

re feines Umtes.

(7) Christianus Berniggerus, Coslino Pomeranus, mar Vicarius Ni-E11 2 colai colai und Catharina, und diß 1664 der Stiffts Schule. Rector, da er anfänglich des Antecessoris Substitutus und nach dessen sein Ligem Tode 1666 sein völliger Successor ward. Er starb. Anno.

1670 den 9 Augusti.

(8) M Johannes Weltphal, Hamburgenlis, war schon vorlin hiesis ges Stiffts Canonicus, und ward 1670 à Rev. Capitulo jum Diaconat beruffens und den XXIII Sountag nach Trinitatis von Herrn M. Scharsio, seinem gewesenen sel. Eollegens als hiesigem Special-vuperintendenten dazu introduciret. Das er also hiesiger Gemeine nunmehro durch Gottes Gnade in das 31 Jahr gedienet. Der Allerhöchste stärfe ihn in seinem Altersund lasse in sen Ann noch lange mit Nus verwalten!

#### III. Rectores Scholæ:

(1) Hinricus Rotarius, Vicarius Trinitatis, trat an. 1543 auff Ofterniund flarb 1559 im Commer ju Calproedel...

(2) M. Christophorus Schranz, Vicarius O. Apostolorum, trat an

1560 und starb 1576.

(3) Ludolphus Viccius, trat an 1576/ bancfete aber im folgenden Stabreiba er Vicarius mard/wieder ab.

(4) Jacobus Rhebarg, trat 1577 auff Michaelis an; verließ aber auch/much erlangter Vicarie, das Rectorat 1584 auff eine ziemlis

che Zeit.

(7) Christophorus Bonsack, des Superintendenten Bonsacks Cohnimat vorhin Prediger zu Egestorff / als er fich aber ben solchem Dienst nicht erhalten kunte nahm erhiefiges voriende Rectorat so lange and bif er eine bestere Stelle bekam. Welches sofort im 1787sten Jahr geschaht da er zu Gellersen wiederum zum Prediger bestelle wurde.

(6) Lucas Lossius aus Luneburg / vielleicht des dasigen berühmten Con-Rectoris Lucæ Lossii Sohn / trat an: 1585 / und ftarb

1604.

(7) Jacobus Rhebarg, der 1584 bas Rectorat abgetreten ließ fich nun wiederum dazu bestellen und verwaltete es big 1614.

(8) Ernestus Mölen, Danneberga-Luneburgicus, trat an 1614/ und

starb 1648 d. 15 Febr.

(9) Isaacus Starck, Freiberga-Misnicus, trut un 1648 d. 26 Martii,

und jog 1653 nach Dreften / und mard dafelbst Chul Collega.

(10) Christianus Berniggerus, ward 1653 den 2 Julii Schul Re-Aor, 1664 des Diaconi Substitutus, und endlich deffelben volliger Successor.

(11) Georgius Domahus, Neo-Soltquella Marchicus, trat 1664 and und ftarb 1690 den 4 Aprilis.

(12) Christianus Schlöpke, Raceburgensis Saxo, trat 1691 ben 21 Aprilis an und ist vorigo noch Rector.

#### IV. Cantores:

(1) Casparus Bornemann, ward angenommen 1545 Dominica Mifericogdias Domini, fft aber noch im felbigem Jahr entweder ge-

ftorben/ oder bon bier gezogen.

(2) Berewardus Stoffregen Zetla-Saxo, trațan 1545 Sonnabends nach Mauritii, und if inach Angeige seines Epitaphii ein Discipulus Lutheri gewesen. Besain 2604 einen Substitutum, weis er ohio dem auch Vicarius und Provisor Xenodochie allhier war/ und starb 1613 den 2 Octobr.

(3) M. Johannes Seger, Vicarius Johannis Evangelista, muth 1604. Succentor, and endlich und des Antecessoris Absterben 1613

Cantor, und ffurd 1616 den 4 Januarii.

(4) Henricus Matthia, Vicarius Corporis Christi, tratan 1616 und verstarb 1618 fcommieder.

(5) Henricus Nacke, Vicarius Stephani und Notarius Capituli, 10470 Cantor 1618 und starb 1627 M. Sept.

(6) Christophorus Demelius Vicarius O. Sanctorum I. tratan 1628

und ftarb 165 r d. 3. April.

(7) Christophorus Wigand, Thuringus, trat an 165 1/ward aber fofort des folgenden Jahrs in fein Baterland zum Brediger-Dienst beruffen.

(8) Petrus Latzkovius, Lubeto Hungarus, traf an 1652 ben 23 Julii

und farb 1664.

(9) Henricus Meyer, Lüneburgenfis, trat an 1664 auff Oftern und

starb 1690 den 11 Martii.

(01)Gerhardus Kulemann BærtingaMagdeburgenlis, ward 1690 auf Johannis von Lutfenburg aus Holftein/da er schon 7 Juhr Can-Ell. 3 tor. tor gemefen, hieher beruffen, und ftarb 1694 den 15 Junii.

(11) Johann Christophorus Lenzer Heburgo-Milnicus, trat an 1694 quif Michaelis, und ift anito noch Cantor.

#### V. Organista allein:

(1) Nicolaus Stenmannt Vicarius Stephani, und jugleich Noracius Capituli, farb 1559.

(2) Matthias Köhler, trat an 1559 und farb 1566 gegen Oftern.

(3.) Franciscus bon Cleven/ von Bell/ Vicarius Nicolai & Catharinz, trat an 1566 und ftarb 1586 den 22 Decem br.

(4) Jacobus Mahrendorff/ Hamburgenlis, trat an 1586 und ftarb 1606.

(5) Johannes Berkenthin, trat allein den Organisten Dienft an 1606.

## .VI. Custodes allein:

(1) Balthafar Grote, war fcon 1544 und ftarb 1567.

(2) Johannes Make, trat an 1567 und ftarb 1606.

(3) Henning Make, trat an 1606 und starb 1612. Worauffort Rufter-Dienst dem Organiften-Dienst jugeleget.

# VII. Organifiz und Custodes qualeich:

(1) Johannes Berkonthin, Der big 1612 mm allein Organista geter fen/ ward hiernechft zuerft Organista und Custos zugleich.

(2) Henricus Rabemann.

(3) Johannes Schmidt/ abiit 1669.

(4) Henricus Danschmann/ Winsens Luneburgicus, trat an 1666

ftarb 1693 um Michaelis.

(5) Johannes Erasmus Wiffen/ Ulfena Lüneburgicus, mard 1694 auff Purificationis Maria von Gattom bieber beruffen, und ftarb fchon folgenden Michaelis deffelben Jahres wiederum.

(6) Joach Ernft Wilken, Des Antecessoris halb : Bruder/ trat auff Wenhenachten gedachten 1694ten Jahres an/ und ift noch ibs

Organista und Custos.



Das

# Was zehende Wapitel/

Bon den Auffschrifften der Begrabniß-Taffeln und Leichsteinen in der Bardewickischen Stiffte-Kirche/ ingleichen von einigen Monumentis, so sich von hiesigen Stiffts-Personen auch anderwertig sinden.

I.

Liffin Chor und zwar zur Rechten siehet man ein paar Schuh hoch von der Erden neben dem Altar das Epitaphium Joachimi

Mölleri mit folgender Auffichrifft:

Nobilis virtute, doctrina & pietate elarissimus vir, D. Joachiamus Möllerus, Jurisconsultus, Ducum Brunsvicensium & Luneburgensium Cancellarius & Consiliarius d. 11. Augusti, Anno M. D. XXCIV. hora matutina septima, pie & placide in Domino obdormiens, animam cæleshi reddidit parenti, corpus vero terræmatri, eujus optatam resurrectionem, cum Christo vivens exspectat. Vixit annos LXVI, menses X, dies VII. In memoriam parentis carissimistaperstites silii hocmonumentum F. F.

N.

Reben Mölleri Epitaphio ftehet ein Steinton Mannes Groß fe an der Band auffgerichtet/worm der Cangler Johannes Forftesus in Lebens-Groffe geharnischt gebildet, mit folder Uberschrift:

Condita Forsteri tumulo hoc sunt offa Johannis,

Hessiaci, Legum qui bene doctus erat. Principis Ernesti fortisque & sidus Achates,

Eloquio promtus consilioque fuit.

Et nostræ hic patriæ per multos utilis annos

In colo vivit nunc, bone Christe, tibi.

Roch ftehen über dem Bildniffe bogenweise diese Borte:

Magnificus & Clariffimus vir
Johannes Försterus Juris C. Illustrissimi Principis divi Ernesti,
Ducis Brunov. & Luneb. Caneellarius, Orator & Consiliarius sidelissimus, de patria nostra optime meritus.

Ohne Zweissel sennd diese bende vornehme Manner hier bes gravens weit sie ben ihren Kinderns die sie benderseits in hiesigem Stisste Stiffte gehabt, sich in ihrem Alter zu wohnen begeben/oder/da solche Absentes gewesen/ berselben Wohnung und Intraden genüget / und also hierselbst gestorben sennd, wie solches auch schon oben ade annum 1584 von Cangler Mollern bemerctet ist. Gonst zeiget die igt angeführete Inscriptio Epitaphii Mölleri, daß die Mennung von seiner allbier verwalteten Præpositur, davon l. c. auch allbereit gedacht ungegründet sey.

III.

Nicht weit von da fiehet man an selbiger Seite über dem Communicanten. Stul das Epitaphium D. Wilhelmi Clonei, Kurstl. Braunschweig-Lüneburgischen Raths und hiesigen Stiffts

Canonici, worauff diefe Schrifft gelefen wird :

Der Ehrwürdige/Ehrenvester und Sochgelahrter Serr/ Wilhelmus Clericus, beyder Rechten Doctor, und Decanus allhier zu Bardewick/ auch Jürstl. Braunschweigischer Rath zu Dannenberg/auch Assessor des löblichen Braunschweig: Lüneburgischen zost: Gerichte zu Zell/ischen zen Tag des Monats burgischen Jahr nach Christi Geburt/Christisch und selig von dieser Wele abgeschieden: im 47sten Jahre seines Alters/ dem der barmbernige Gott am jüngsten Tage eine froliche Aufferstehung zum ewigen Leben verleyhen wolle.

In felbiger Ordnung überdem Geftule der Herren Cononicorum ift des Canonici Senioris Georgii Rhuden Begrabnif: Taffel

mit folgender Auffichrifft zu feben : ...

Vir pl. reverendus & claristimus, Dns. Georgius Rhuede, die Georgii 1592 natus, cum ornatissima conjuge, Clara Classen, ex quassissepit tres filios, duasque filias, cunjunctissime vixit annos Litt menses XI, cum in Capitulo Bardev. resedisset annos Lill, cique summa laude præfuisset annos X X V II, atque integre vixistet annos LXXVII, placide, Simeonis instar, in Christo obdormivit, anno 1670, vicino saxo tumulatus. Parenti optimo liberi, generi & nepotes pietatis causa posuerunt hoc monumentum.

V.

Bur Lincken des Altars ftehet auffin Chor oben an ein klein fteinern Epitaphium von D. Gvilielmo à Cleven, Zellischem Hofenath und hiefigen Stiffts Decano, worauff folgende Berje ju lejen:

In cineres abii Gvilielmus Clevius zgros,
Ut bis obit quartas Februa nocte vices,
Doctor eram legum, Cellensi consul in aula,
Bardwici przstans zde Decanus eram.
Non tenuere graves tituli, non munera, virum,
Mors fera cum titulis munus utrumque secat.

At bene, mulla soli spectabam munera, cœli

Sperabam, quæ jam de nece viva fero. Hæc vita est mortis via, mors reparatio vitæ.

Quisquis es, ut possis vivere, disce mori.

VI.

Sank nahe ben diesem stehet das Epitaphium des hiesigen Canonici und Luneburgischen Præpositi Jacobi Schomasers/so ebenmaßig steinern/toorauss die Schrifft zwar vom Salpeter mehrentheils abgefressen/doch hat sie Lucas Lossius in seiner Sylloge Epitaphiorum Saxoniæ inserioris aussgehoben/ daraus sie also lautet:
Schomaricæ gentis decus hie insigne Jacobus.

Illustri Placebes natus in urbe, cubat.

Qui patriz an tiftes quondam przelarus, & hujus

Collegii & templi nobile lumen erat. Vir gravis & prudens, virtutis gloria avita,

Doct rina, meritis, relligione, fide.

Quem M ecz:natem muíz, quem Numen egeni,

Qu'em patriæ agnorunt templa scolæque patrem. Fama igi tur nomenque viri laudesque manebunt.

D um terra hac flores, dum feret amnis aquas.

Christe, tibi vixit, Christo quoque mortuus idem,

Mors vitz, & morti congrua vita fuit.

A. J. S. L.

Gleich über der Thur der Gerath Rammer fennd auff der Begrädniß Taffel des Canoniei Senioris Georgii Raschen einige Iserse von der Creußigung und Aufferstehung Christis so darauff presenitet/zusesen. Und zwar unter der Abbildung des gecreußigeten Geptlandes stehet:

'Christe sub is mortem pro nobis sontibus insons,

Et ne stra emundas corda cruore tuo.

In te nostra fides, in te spes nostra recumbit, In te vita viret nostra vigetque salus.

Unter des Aufferstandenen:

Credimus zternum crucifixum vivere Christum, Vivit & amissum reddidit omne bonum.

Hise oculis ipsum cernemus luce perenni,

Cum caro funereis noftra refurget agris. Auff einem besondern Oval unter dieser Safel findet man also gesichteichen:

1613

JEsu Christo Servatori generis mortalium unico, & vivorum & mortuorum Judici justissimo gratitudinis ergo adsui ipsius memoriam paulo diuturniorem addecus & ornamentum hujus Ecclesiz, posterisque ad pietatis, sidei & spei exemplar, Georgius Raschius, hoc monumentum poni & sieri curavit.

VIII.

Uber der Herren Canonicorum Bestüle an dieser lincken Seiste steftehet eine Bedachtniße Tafel des Canonici Francisci von Daffel/ fürstellend die Beburt und Aufferstehung Christismit folgenden Bersen:

Bon der Geburt Christi: Nascitur in stabulo Rex Regum Christus JEsus,

Quem nullo spatio terra polusque capit. Dignatur fiezi miseris mortalibus hospes Salvator mundi præses & Immanuel.

Bon der Aufferstehung: Christus ut tumulo furrexit lucis in auras

Pro nobis passus spicula dira necis. Sie sibi credentes in vitam ex morte reducet,

Et dabit æterna prosperitate frui.

Bang unten ftehet:

In honorem Dei optimi maximi & Servatoris Domini JE ar Christi, & in publicum verz sidei & beatz spei de sutura mortuo-rum resurrectione testimonium Franciscus à Dassel, Patricius Lune burgensis & Canonicus Bardewicensis, hoc epitaphium erigi & extere voluit.

#### IX.

In der Kirche an der Suder-Seitel und zwar am ersten Pfeis lervom Chor her/ henget das Gemählde des seligen Herrn Superiatendentis Scharfii in Lebens-Brossen mit dieser Benjehrifft:

David Scharf.

Natus Hamburgi 1624. d. 8. Aug. Vocatus Superint. 1650. d. 1. Septembr.

Denatus 1691. d. 4. Decembr.

X.

Am folgenden Pfeiler auff felbiger Seite ift die Gedachtniße Safel Berewardi Stoffregens, Cantoris und Vicarii Bardew. mit folgender Unterschrifft zu sehen:

D. O. M. S

Berewardus Stoffregen, Zetelensis Saxo, ex antiqua Stoffregeaorum Hildesum familia natus. Anno M. D. XXIII. Megalandri Divi Lutheri discipulus, huc anno atatis XXIII ad munus scholasticum vocatus, post B. Virginis Mariæ Vicarius, & Xenodochii ad
Spiritum S. Provisor constitutus, virin Deum pius, proximo officiofius, egenis beneficus, in munere diligens, in cruce patiens, side
moribus antiquis, vixit in matrimonio cum lectissima Catharina.
Meiers. Anno Domini M. DC. XIII. d. 2 Aug. placide mortuus
ante altare hoc corpus nostræ omnium matri reddidit.

In cujus rei sempiternam memoriam M. Henricus Janichius Luneb. ex filia Margareta nepos, Ecclesiæ nobilissimi emporii Bergensis in regno Norvagia & Hamburgi ad D. Catharinæ ultra 30 annos Minister, #idens Bardovici ex filia Anna M. Davidis Scharsti Pastoris, Canonici & Superintend. ibidem conjuge svavissima, quartam beati avi generationem Dei gratia storentem, hoc, quod est, etatis LIX a Christo nato M. DC. LV poni curavit.

XI.

Am letten Pfeiler gegen Guden ift ein klein fteinern Epitaphiqum, Benedicto Junkheren, hiesiges Stiffts Vicario und feiner Ches Frauen von ihrem Sohn/ Alberto Junckern/ mit diefer Benfchrifft gesetet:

D. O. M. S.

Et parentum carissimorum piz memoriz, Domini Benedicti Mmm 2 JunkJunkherrn, Ecclesiæ Cathedralis hujus, cisca salutis annum M. D. XXXI ab eidolomania Antichristi auctore & Duce Christo repurgata, Collegæ, A. D. IX Nov. Anno LXXIX. & Cæciliæ van det Heiden, Johannis, civis primarii Luneburgensis siliæ, ult. Mastii, ann. LXX vitam hanc mortalem cum immortali illà commutantium, filius Albertus J. U. D. mostissims monumentum hoc p.

Gleich neben über an der Norder-Seiten siehet die Grab-Lafel/welche der sel. Herr Secretarius Heldberg seiner sel. Sheliebsten allhier ben ihrem Begrähnis sehen lassen. Unter dem obersten Fache stehen nachfolgende auff die Gemählde/so diese Lasel przesentiret/zielende. Berse:

Salve Viator!

Christum surgentem, Lafarumque ex funere vivum,,
Cum cruce vivinca spemque sidemque vides.
Occidit orbis, adest censura novissima, surges,
Spera, crede, vive pie, beatus eris.
Sans unten ist folgende christi:

D. O. M. S.

Urfula Clara Rhüden, Henrici Heldbergeri, IV Ducum Brunov. & Luneb. Feudorum Secretarii & Archivarii Cellenfis, Conjux, matrona ad stuporem virtuosa, in Deum religiosa, in preximum gratiosa, parentibus obsequiosa, mariti studiosa, mater generosa, in side constans, invita præstans, nemini gravis, omnibus svavis, in adversis consirmata, in prosperis moderata, domi accurata, foris honorata, ubique illibata, ex calamitoso hujus vitæ ergastulo d. XI Maji Anno M. DC. LIII. ætatis 30 cum summo sui desiderio placide evocata, cœlo animam, corpus terræ hie prope baptisterium, quo ante annum trimessis filiolus deponebatur, famam virturis nunquam intermorituram orbi commendavit. Cujus rei signum hoe publicum maritus mossiissimus, cum filis tribus & unica filia, in divinæ gloriæ eacomium, mundanæque vanitatis testimonium erigi voluetunt.

XIII

Am nedften Pfeiler ben der Cangel hanget das Epitaphium. M. Henningi à Cleven, des dritten Lutherischen Superintendenten allhier/ mit folder Unterschrift:

Hac

Hac Henningus humo situs est à Cleve Magister, Cujus laus patrii permeat arva soli.

Exutum vita genetrix flet Cella, quesuntur Affinis, frater, pignora, costa, soror.

Virtus multa virum vitæ decorabat in ufu,

Linguarum triplici dote disertus erat. Bis sex Bardwici Pastor clarissimus annos

Coelestis verbi semine paviroves.

Principibus patriæ charus doctisque probatus,

Ingenii nomen dexteritatis habens.

Nach den Epitaphiis fommen auch noch verschiedene alte und einige neue Leichsteine mir Auffichrifften in hiesiger Stiffte. Rirche zu betrachten vor. Und zwar werden in der erften Reihe auffin Chor für dem groffen Altar derselben dren mit folgenden Inseriptionen gefunden.

(1.) Hermanni Schomakeri.

Anno Domini M. CCCC. VI. ipso die beati Gorgonii Martyris, obiit Das Hermannus dictus Schomaker, hujus Ecclesiz Decanus, cujus anima requiescat in perpetua pace Amen.

(2.) Wilhelmi Clerici.

Sat diefelbe Auffichrifft/ welche das Epitaphium deffelben. Ciebe N. III.

(3.) Jacobi Schomakeri.

Anno Domini 1563, die III Januarii obiit Reverendus & Clarissimus vir, Dominus Jacobus Schomaker, Præpositus & Patritius Luneburgensis, hujus Ecclesiæ Canonicus, cujus exuviæ sub hoc lapide quiescunt.

XV.

In der andern Reihe für dem Altar liegen fieben Leichsteine, welche also bezeichnet:

(i.) G. Rhueden.

Dns Georg Rhuede, Senior Canonicus Bardovicenfis, natus d. 23. Aprilis Anno M. D. XCII. Denatus. d. 15. Januarii Anno M. DC, LXXV. Ætatis LXXVII. 8. Menf. 3. Hebdom.

Luc. II. Nunc dimittis &c.

Mmm 3

#### (2.) D. Elveri.

Anno Domini M. CCCC. XXV. in die Sancti Nicolai Episcopi, ebiit Dns Didericus Elver, custos & Canonicus hujus Ecclesiæ: orate pro eo.

(3.) J. Elveri.

Anno Domini M. CCCC. XLVIII, octavo die S. Johannis Evangelistæ obiit Johannes Elver Thesaurarius & Canonicus hujus Ecclesiæ.

(4.) J. Loten.

Anno Domini M. CCCC. XXII. ipso die Matthiæ obiit mane Dns M. Jacobus Lote Decanus hujus Ecclesiæ, cujus anima requiescat in pace.

(5.) V. Rheten.

Anno Domini M. CCCC. XXXI. in die S. Severini, obiit Das Volemarus de Rheden, Canonicus & fundator Succentoriz hujus Ecclefiz. Orate pro eo.

#### (6.) Alberti Schranzen.

Anno Domini XV. XVIII, in die Pentecostes obiit venerabilis Dominus Albertus Schranz, hujus Ecclesiæ Decanus, cujus anima requiescat in pace.

(7.) G. Raschen.

Svaviter hac dormit post fata Georgius urna Raschius, in cœlo sed viget ante Deum. Mente Deo vivit, sed corpus tumba reservat,

Donec in hac ipfa carne refurget homo. Tuncanimæ corpus rurfus jungetur, & ambo

In coclo aterna tempora lucis agent.
Natus Luneb. 1553 Non. Decembr.

Mortuus vero 1616. d. 15. Martii.

XVI.

Auffder Stene des Chors feund in der erften Reihe & mit folden Auffdrifften: (1,) Erici Ghisen.

Anno Domini M. CCCC. XCVII. in profesto S. Swiberti Episcopi, obiit venerabilis Dns Ericus Ghise hujus Ecclesia Bardewicensis Canonicus, orate Deum pro eo.

(2.) B. Koepken

Vir pl. reverendus, nobilissimus & amplissimus Dns Brandanus Koepke Canonicus Senior & Thefaurarius obiit in Domino d. 1. Maji, Anno M. DC LXXXIII. atatis 8 3.

(3.) Herm. de Molendino.

Anno Domini M. CCCC. XXXVII. in die septem dormientium obiit Venerab. vir Dns Hermannus de Molendino, artium liberalium. Magister, hujus Ecclesia Canonicus. Quare Domine seryum tuum.

(4.) Mich. Elebeken.

Anno Domini XV. XXXI. in profesto B. Georgii, obiit venerabilis Dne Michael Elebek Ecclef. Bardev. Canon.

(5.) H. Sack.

Anno Domini M. CCCC. XXXV. ipfo die Stephani martyris obiit Dns Hinricus Sack, Canonicus hujus Ecclefia, orate pro col. (6.) J. Danckwert.

Svaviter hoc tumulo requiescunt offa Joannis

Danckwerts, qui Senior relligiosus erat. Quinquaginta & fex in terris vixerat annos,

Cum migrat ad symmi gaudia summa poli-Anno, mense, die & hora:

PriMa erat oCtobris parlterqVe VnDena fonabat Hora ple eX Vita transit in aftra pater.

Memoria 1

Reverendi viri, Dni Johannis Danckwerts, Ecclesia hujus Cathedralis quondam Senioris meritiflimi, patris fui desideratiflimi sub,cippo hoc in Christo placide dormientis epicedii loco posuit pauca hac filius mæstissimus.

Georg Danckwert

XVII.

In der andern Reihe daseibst finden fach becht also be-(1.) (1.) Joh. Winebüttel.

(1) Anno Domini M. CCCC. LVII. die beatz Annz obiit Das Johannes Winebuttel, Canonicus & Custos hujus Ecclesiz.

(2.) G. Bergeri.

Dni Georgii Bergeri
per LX annos Canon. & Senioris dign.
de hac Ecclefia optime meriti,
Qui cum vixiffet LXXXI. annos, placide
in Domino obdormivit.
Hoc quicquid est G. E. F. F.
filius mostissimus
Ludolphus Berger

Ludolphus Berger Secret. Boizenb.

Agnela uxor Kharstedten.
(3.) H. Eppensen und G. Vluwerk

Anno Domini M. CCCC. XCIII. in die Vincentii ob Venerab.

Das Henricus de Eppensen Decanus. Anno Domini M. CCCC. XCIII
in die Le - ob. Das Gottfridus Vluwerk Canonicus Ecclesiz.

Deus propitius eRo mihi peccatori.

XVIII.

In der dritten Reihe fennd 4 Leichsteines davon aber nur ihrer bren folgende leferliche Auffichrifften haben:

(I.) L. Fabiani.

Dns Lucas Fabian subsen. Bardov. n. M. DC, XVI. d. 10 Maji. Denatus M. DC LXXIX. d. 3. Aug. Ætatis 63. Mens. 3.

Rom. XIV, 8. Sive vivimus &c.

(2.) Christ. Sneverdings.

Anno 1601 d. 15. Febr. reverendus Dominus Christophorus Sneverding pietate, eruditione & virtute præcellentissimus Canon. hujus Ecclesia placide in Domino obdormivit ætatis 67.

Mortalitatis exuvias hic deposuit
Immortali memoria consecratus
Rev. Nob. & Consult vir
Dns. Johannes Georgius Danckwert
Rev. Cap. Bardev. Canonicus & Structurarius
Nat. M. DC. LVII. d. XIX. Decembr.

Cujus

Cujus Infignia.

Sed illustriorem fecit
Ingenii felicitas,
Peregrinationis fructus,
Historiæ patriæ notitia,
Juris utriusque cognitio,
Causarum patrocinium,
Capituli asserta libertas
Mortis pium desiderium

Fidei falvifica perseverantia, in hac obdormiens M. DC. XCIII. d. XI Junii Gloriosum Christi se expergesaduei Adventum exspectat.

XIX.

In der vierdten Reiheliegt Glidwerts nur ein einiger Stein/

worauff alfo ftebet:

Anno Domini M. CCCC. XC. in die annunciationis B. Marize virginis obiit Dns Henricus de Molendino, Canonicus hujus Ecelelize, cujus anima requiescat in pace.

In der funfften Reihe ift abermahl nur ein einiger Stein Nordswerts gelegen/welcher folgende Niedersachlische Auffichrifft hat :

re/do sterf Sander Spring int Gut/dem Goet gnadig sy.

In der fechften Reilfe Mordwerts liegt gerade für der Chor-

Thur dafelbit ein fleiner Leich. Stein alfo befchrieben?

Anno 1602 die septimo Julii, obiit vir Reverendus Dominus Joachimus de Molendino, atatis sua in anno quadragesimo nono, cui Deus propitius sit.

In der Rirche/ und gwar gwifchen den ersten benden Pfeilern gegen Guden/ ift das Begrabnif des fel. Beren Superintend. M. D. Scharfii, worauffiem Leichen-Stein mit dieser Auffichrifft:

Nnn.

Dormi-

Dormitorium 1 M. Davidis Scharfii uxorisque ejus Annæ Janichiæ

Offibus huc politis placidam concede quietem, Cum reviviscent colica regna dabis.

1686.

XXIII.

Inder andern Reihe finden fich folgende 4 Steine mit Aufffdrifften:

> Dormitorium Uxoris & filii

M. Johannis Westphalit Templi hujus Cathedralis Ecclefiaftæ

& Canonici

d. 31 Julii. Denat. 1688. d.13 Jan. Ætat. ann. 51. menf. 5.

Dorothez Barfoniz, Nat. 1636. | Johannis Westphalii Literati, qui natus 1669 d. 16 Julii. Denatus 1686. d. 50 Octobris atatis 17 annorum & fere 4 menf.

Textus utriusque Job. XIX. v. 25-27

. P 31 71 " ... Domina Maria Wigers Vidua Domini Brandani Koepken, Rev. Capit. Bard. Sen. & Thefauras. Nata Luneb. XIV Augusti Anno 1821. Denata intra quadrimeltre post maritum. delictum d.23 Augusti 1683. ztat. fuz 62 31

cum o diebus. cait. .: id al. : propiri is fit. Textus 1 Tim. I. v. 15.

Sophia Dorothea Muscenis, 18 18 21 21 Christiani Berniggeri Diaconi B. Th. 1911

uxor hic dormit. Nata 1631 d. 2 Augusti. Denata 1668 d. 21 Augusti.

Dn. Christianus Berniggerus, Coslinensis, Diaconus Ecclesiæ hujus In JEsu suo exspirans

Anno 1670. Non. Aug. pie obiie. XXIV.

In der dritten Reiheigegen die andern zween Pfeiler / liegen ein paar Steine/so mit Stulen besett / worauff folgende Schrifft ftebet: -(1)

> Dormirorium Conjugum & Liberorum Rhetmeyeri Canonici Bardov. Anna Gleimia, nata 1639. Denata 1674.

Elconora Dorothea Toppen, nata . denata -

Cathar. Elif. nata & denata 75. Agn. Christ. n. 78. den. 80. Christ. Joh. natus & denatus 80. Joh. Hinr. natus 1686. denatus 87. . Helen. Cathar. Marg. n. 77. den. 88. Barthold. Frid. natus & denatus 90. Johan. Anton. natus & denatus 92.

Henricus Elerus, Canonicus, Senior, Superintendens & fidelis Pastor hujus Ecclesia, Deo serviit annos fere 26. ob. 1618. d. 5 Sept. ztatis suz 54. XXV.

Ben der Cauffe liegen auff dem Beldbergifden Begrabnif gween Leich Steine/ein fleiner und ein groffer. Auff dem fleinen ftebet :

Mns 2

Infcri-

Inscriptio sepulcralis filioli Secretarii Heldbergeri nati 1653. d. 16 Jan. denati d. 28 Aprilis:

Hospitium mihi terra fuit breve, spiritus astra

Nune habitat, requies hie, sed in orbe dolor.

Die Huffichrifft des groffen lautet folgender maffen:

Urfula Rhudeni prognata è fanguine Clara, 100

Quæ matronarum gloria dives erat.

Mater fida, domus rectrix, studiosa mariti, Et supra sexum nobilitata suuma

Huc posuit tenerum, cœli nova portio, corpus,

Gnatus ubi cineres condidit ante fuosi fi mil 110 110 110 Olimque Heldbergius tam charæ uxoris amore,

Morte obita, hoc ipso conteget offa solo.

Ast tumulo excitos tandem revocabit in auras

Et vivos cœl'i junget in arce Deus.

Henricus Heldbergius IV. Du- | Urfula Clata Rhuden, Dn. Georcum Brunov. & Luneb. Linea Cellensis Feudorum & Cancellariæ Secretarius. d. 28 Apr. M. DC. IIX. De. natus d. 19 Maji, M. DC. LXXVIII.

gii Rhüden, Eccl. Bardov. Can. Sen, optime meriti filia nata d. 7 Martii M. DC. XXIV. Desponsata d. 70ct. M. DC. XLVII. in Christo placide obdormivit d. 9 Maji M.DC.LIV.

XXVI.

Wor der Orgel liegen verschiedene fleine Steine / alfo befchrieben ::

(1)

Johannes Schmidt, Organista Bardov. natus 1629. M. Martio. Denatus 1669. Mense Julio die XI. ztatis suz ann. 40.

Anna Elebeken, Petri Elebeken Senat. Luneb. filia Dni. Hieronymi Rhuden, Pastoris ad D. Lamb. Luneb. relicta vidua. Nata 1558.: denata 1630. d. 1 Novemb. hic quiescit in JEsu suo, ætat. 72.

Dns. Hinricus Meyerus, Cantor Ecclesia Scholaque Bardov. 26 ann. Natus 1639 d. 12 Junii. Denatus 1690 d. 12 Martii. Textus Apoc. XIV, 13.

(4) Ger.

Gerhard Kuhlmann Cantor Bardov. Natus d. 30. Junii 1658.
Denatus d. 15 Jun. 1694. Textus Ef. LIII. v. 8.

Joh. Erzímus Wilken Organista Bardov. Natus d. 6. Martii 1656. Denatus d. 20 Sept. 1694. Textus Joh. XI. v. 12. XXVII.

Im Gange gegen Norden finden fich ween Steine mit dies fen Auffichrifften :

Quid fim, vel quondam fuerim, ne quare viator,
Quis tu, vel quis eris, quare viator, ave.

M. Johannes Seger, Vicar Bardev. d. 4. Jan. 1615. ztatis 71.

Dns Georgius Danckwert Vicarius Senior Bardov. natus 1604. d. 24. Nov. Denat. 1670 d. 8. Aprilis, Textas Pf. LXXIII. 25. 26.

Unter ber herren Canonicorum Chor swifchen dem fleinen Altar und Juraten-Stule lyaben des isigen herrn Superintendenten 2 verftorbene Rinder ihre Leichfteine / worauff alfo ftehet:

Corpusculum Philippi Bartholdi Conradi Benthemii, nati d. VII. O. Robris M. DG. XCIV. Denati d. 6. Maji M. DC. XCVI. ex hoc sepulcto egredietur persectius.

H. L. B. filia, antequam ners, mortua M. DC, XCIX.

Endlich triffe man im Leichenhause noch ein Grabmahl mit folgender Schrifft an :

Anno M. D. LXVII. d. 21 Augusti obiit Balthasarus Grote, Ecclefiz hujus minister, anno ztatis 77, eujus anima in Domino placide requiescat L. 27

Diese Auffichrifften finden sich noch in der Bardewicksenerifftsen Sirche. Uber die ad annum 1343 und ad annum 1483 aber bereits angefuhrete Leichensteine der bepden hiesiges Stiffts Deconorum, Nicolai de Molendino, und Leonhardi Langen, inklueburg 3u. Nin 3.

St. Johannis, und St. Marien befindlich/ trifft man auch dafelbft in S. Lamberti, Pauli Kallen, allhier eine Zeitlang gewefenen Diaconi Leichftein mit folder Inscription an:

Anno Christi 1594 die 1594 die 22. Septembris cujus corpus in

pace requiescat.

Noch hat Lucas Lossius einigen hiefigen Stiffte-Personen in seiner Sylloge nuchfolgende Epitaphia gesehet:

Gyndrig hac primusMatthæus Episcopusæde,
Hac cubat eximius vir tumulatus humo.
Tradidit hic zelo succensus dogmata Christi

Pectorisardenti, bis tria lustra pius. Inclutus hunc Princeps Phrisias Ernestus in oraș

Missi, ut oppugnet dogmata prava virum, Infantes sacro removent qui sonte puellos,

Usu quod mentis, quod careantque fide. Quos prius exemplis sacris, dicti que reduxit

A tanta physios impietate viros.

Ergo virum docta semper pietate veren lum

Hunc clarum Princeps, hur c hab iere pii.

Hie recubat corpus, pia mens læ atur in aftris
Leniter, extremo confocianda die.

(2.) Era.

(2.) Ern. Bock Superint. & Canon, 11 1 gur? Sic quoque tu nostro lugubri Erneste libello Bocchi defunctis annumerande venis! Vir fuit hic Cellis generatus patre celebri Henrico, nomen cujus ubique viget. Angelieum rexit magna cum laude Magister Cœtum, qui Phœbes discit in urbe tener. Phylliride hinc celebri przstantiRector in urbe god angus Munere magnificus docta Lycea regit. Bardorum summus post lectus Episcopus adis, Annos quam docuit vir pius ille decem. ggs maloi a 3 Spiritus in colis fruitur nunc luce beats, and and mal Leniter in tumulo membra reposta jacent. (3.) Henr. à Seden Decan. Hac jacet Henricus tumulatus in æde Decanus A Senden dictus, vir pius atque bonus. In celebri Cella sapienti Consule natus In magnum evalic sedulitate virum. Collegis charus, venerandus in æde Decanus Munere, quo magnam præstitit ille sidem. Vivere erat Pylios ergo vir dignus in annos, Qui decus Aonidum, qui patrizque fuit. Invida sed nuper mediis rapuere sub annis Fata, decus patriæ qui generisque fuit. Exuvia hic recubant placide, mens incolitaftrs, In Christi capiens gaudia vera finu. (4.) Ottoni Hermanni, Canon. Qui virtus, pietas indefessique labores Et non divitias area paterna dedit, Hie Otto decedens Hermannus condidit offa, Mente loco cœli nobiliore viget. Difficili functus seribendo Notarius arte, Polluit eximia dexteritate, fide. Perficiens fidis commifia negotia curis, Instructus calamis, ore difertus crat. Et bonus & simplex & relligionis amator

Unigenz fullit cognitione Dei.

9. 1341

Pauper

Pauper erat juvenis, senio ditatus, id ipsum? ( a) Agnoscens, miseris munera larga dedit, orthog ut suporo 2 Ille Dei verbum quo sit veneratus honore, danulais idasal Et quanti doctos fecerit ille viros, sanan ami al Indicat hic moriens nuper, quos ipfe reliquitmon, as molf Publica donatie Bibliotheca libris, ngam sixon mus logul Testantur reditus, statuit quos mente benigna up , muto) Pauperibus magnos Pieridumque Scholis anid shallyd Profuit hic multis, & nullis obfuit, aqui it ingam around Plenus & officii fidus & arte fuit. Ergo dolent raptum cunchi, sed gaudet Olympus, paoria Qui tam præstanti jam quoque cive micat. Los m samuel Lenter in tuing of a MIXXX fla secon Dem tel. D. Johanni Heinichio. Der obgedachter maffen allbier einige Jahre Superintendens gewesen/ ift ju Rinteln/ als er daftbft 1671 gestorben/folgende Grabschrifft gesete: 350 1020 Hac urna clauditur signi ello ) molosal Quicquid humari potuite and are al IOHANNIS HEINTCHIL CTER MENTED Viri in tantum laudandi In quantum pietas, doctrina & virtus intelligi possunt, Juideen Averdum, is trafficant moobing Veteris primum Bardovici, mox Schaumburgensis Superintendens, S. S. Theologiz D. ejusdemque in Academia Rinchel. Profesfor primarias ac Serenissima Cattorum Principi a Confilis Ecclefiafticis, ene ges fundo al Diem suum obiit V. Calendas Julii M. DC. LXXI. annos natus LVI/D CAP DIA CAPIDITIO Longiore vita dignus, immortalitate dignior quam tamen & iplam at sheepe onto all Divinarum humanarumque rerum scientia singulari Editisqua in publicum doctis voluminibus dudum partam fama superstes 1 1 auto zirolos HEINICHIANO NOMINI D zitti erandus certo præftabit. im ile aufunt al. Plura lapis non capit, Viator, and Milliant Vale igitur. Co ..... 200 Viroque Viroque

Pacem, dum viveret, non minus qu'àm veritatem sectanti sedulo

BEATI PACIFICI, FILII ENIM DEI VOCABUNTUR.

Exiguum hoc magni affectus monumentum

Bene de Ecclesia

de Academia

Pro munere supremo

D. S. P. poni curavit

GERHARD WOLTER MOLANUS.

#### JIXXX

Auff das felige Ableben Berm D. Dieterici Konerdings/Chur. Brandenb. und Hoch Fürstt. Braumschweigelüneburgischen hochsberühmten Leib-Medici und Naths/ auch hiesiges Stiffts wohlversdienten Decani, wurde 1684. ju Zell dieses Ehren Bedachtnis auffgerichtet:

D. O. M. S.

. Memorizque

DITERICI KONERDINGII,

Philosoph. & Medic. D.

Sereniss. & Potentiss. Principum Elect. Brandenb. Et Ducum Brunov. & Luneb! Dni Georgii, Dni. Christ. Ludov.

Et Domini Georgii Wilhelmi

Confiliarii & Archiatri

Decani Bardovicensis

Qui cum gentile donum, tuendæ valetudinis scientiam

fub Henningo Arnifzo-

Aliisque per Europam cultiorem celeberrimis viris

plenissime haustam

Principum, Procerum, multorum civium vitæ prælidio fine exemplo & fupra invidiam exercuistet,

Magnam in humanis sapientism cum pați in divinis pietate conjungens

Animo, oratione, moribus ingenuis, commodis, elegantibus,

Atque ex conjugio.

DORO-

# DOROTHEÆ ENGELBRECHTIÆ,

Ulustris imprimis parentis, & in rem Evangelicam universam

Tum fira probitas, fides, prudentia, caritas eximizque virtutes aliz

matronalis generis reddiderunt ornamentum,

Prater cottera fingulari Numinis favore, illud esset adeptus,

Præter cætera lingulari Numinis tavore, illud ellet adept Ut vivus numerofam cerneret posteritatem Pater IX liberorum

Et elocatis feliciter omnibus VI filiabus, Avus LIII. Proavus III multis a Deo, multis à Principe beneficiis cumulatus, Et florente ap. hunc gratia semper bene usus in altissima tranquillitate

Rerum mortalium perterius, cupidine languens immortalium firma in Salvatorem spe

exipiravit

XXX Julii M. DC. LXXXIV

Vixit annos LXXIII. Menf. V. dies XV.:

Vicino conditorio, post uxorem, que amo atatis LXV decesit Et duos filios in medio cursu abreptos

Stipiti & Socero
optime, bene merito
Relictæ familiæ pietas
exiguum H. M. F. C.

# Bas eilffte Bapitell

Von dem Bardewickischen Sprengel.

On dem Bardervicksischen Sprengel im Pabstihumik
im roten Capitet des ersten heils einige Anzeige gescher
Then. Abas den heutigen betrifft erstrecket sich derselbe nicht nur über die Hofeund Mage der nunmehro verfallenen Kirchen allhier/ sondern es gehören auch noch
vorigo Varunter re benachbarte Kirchen die wir nach

der Ordnung ergehlen und befchreiben wollen/ nach welcher die Circulat

cular-Briefe pflegen herum gesandt zu werden. Gehoret alfo nechst dem Dom/wohin nebst dem Flecken Bardewick auch Bogelsen/Mechtersen und Wittorff eingepfarrett zu der Bardewicks schen Inspection.

## 1. Die Kirche auff Nicolai Soff.

TEt eine Rirche bey einem Sofpitalider Nicolai Soffgenannte fo nach Luneburg gehoret/und/wie der Rahme ausweifet/dem beil. Nicolao dediciret. Bie im letten Cavitel des erften Theils erwehnet/ ift dergleichen Rirche nicht nur fchon vor der Ber-Rorung gemefent fondern hat auch mit in die Stadt Bardewick gehoret, weil die Eroberung der Stadt noch jenseit dieser Rirche ge Scheben. Rach der Berftorung aber wird die Begend diefer Rirs de von dem Recken unterfchieden, und fie daber Ecclefia domus teproforum prope Bardovic, Die Sofvital - Rirche vor Barbemick Des Rectoris ber Nicolai Rirche geschicht nicht nur in biefigen Stiffte : Monumentis bielfaltige Deldung/ fondern ce fin-Det fich auch/ daß Nicolaus Bartholdi, Decanus allhier/ ben dem hos ben Altar diefer Rirche eine Vicarie gestifftet/ welche der Berdifche Bischoff Hinricus 1374 confirmiret. Das ibige Rirchen . Bebaude ift 1435 auffgeführet/ wie unter gedachtem Jahre oben mit mehrern gemeldet worden. Anno 1474 ift ein Plebanus ben dies fer Rirche gemefen/ welcher Hinricus Sartoris geheiffen. erften Lutherischen Predigern bat man nur folgende zweene in Erfahrung bringen tonnen:

Chriftoph Pielte, und Elvardus Elvardi, von welchem lesteren diese Grabschrifft gefunden wird:

Vir pius & docus cubat hic, Elvard Elvardi
Cœnobii Pastor, qui vigil hujus erat.
Cum tribus ante locis viginti quatuor annos
Sparsisse verbi semina sancta Dei,
Fidus & hic multas annis feliciter octo
Pastor oves Christo colligit atque regit.
Fessus ubi tandem placido sua membra sopori
Committens vivit nunc, pie Christe, tibi.
Obiit 1562. d. 25 Sept.

Bon

Bon der andern Helffte des XVII Seculi big hierher haben nach einander folgende Prediger gelehret:

M. Johannes Lock/der von hier nach Binfen gum Paftorat beforbert.

Henricus Beldberg/der 1660 den 2 Dov. allhier gestorben.

Georgius Balmann/ vom heiligen Ehal, allivo er vorhin schon 11 Jahr Prediger gewesen/ hierher beruffen, starb 1671 den 23.0 abbr. nachdem er auch allhier 11 Jahr. gelehret hane.

Johannes Georg Rettenbeil/Herlezhusa Thuringus, gebohren 1624 die Viti, war Rector erstlich zu Zellerseld / hernach zu Gardeleben 10 Jahr/ingleichen an der S. Johannis Schw le in Luneburg 10 Jahr/von da er hicher zum: Prediger geschett welchem Amte er nicht langer als vierdtehalb Jahr vorgestanden. Er starb 1675 d. 30. Octobr.

Christophorus Overbect / Luneburgensis, gehohren 1618 d.10-Octobe, war anfanglich Prediger zu Horneburg / von da et hierher beruffen/und diese Gemeine 7 Jahr gelehrer. Starb

1683 d. 30. Jan.

Gregorius Blech/ Lubena Lusatus, mar 4 r Jahr erfilich Con-Rector, hernach, Rector an der Michaelis Schule in Lunchurg; von da er hieher beruffen und hiefiger Kirchen Pastor gewesen ro Juhr 6 Monat. Starb 1694 d. 7 Marti, atatis 73.

Franciscus Anster/Luneburgensis, von Ludersburgim Lauenburgifchen an der Sibe belegen/ hieher beruffen/trat an 1694 Dom-L p. Trinitatis.

#### IL S. DIONYS.

St eine Viertel Meile von Bardewick im Nord-Often jenseit Ber Au gelegen. Die Kirche/wie des Orts Nahme ausweifete ist dem heiligen Dionysio gewidmete soll aber vor Zeiten / nach Ausstage alter Leute/die es von ihren Vorsahren gehöret / nur ein Filial von der Stiffts-Kirche zu Vardewick gewesen sew. Heutiges Tages gehören zu dieser Pfarre (1) Dionys, wo die Kirche (2) Barum/woselbst vor diesem eine Vurgfriede (Vorgfrede) wat die von feindlichen Vollern 1572. ips Nativitatis Maria in Brand gestecket. (3) Vrietlings allwo eine reiche Filial-Kirche. (4) Orekhorburgs allwo vor diesem ausst so genannten Tuchs-Vergeites Schloß gestanden.

Weil Anno 1627, den 16 Junii dieser Ort von den Danischen Krieges-Bolckern nebst andern in den Brand gestecket / sepud das mahls alle alte Uhrkunden mit im Feuer auffgegangen / daß man also von dem Zustande dieser Kirchen und deren Lehrern in vorigen Zetten iho keine Nachrichthaben kan. Doch sindet man in den Bardewicksschen Stiffes-Negistern einen der ersten Lutherischen Prediger allhier / welcher Zeinrich Schele genannt wird / und 1544 gelebet hat. Nach dem drepfigsjährigen Kriege diß hieser werden ben dieser Gemeine zu S. Dionys solgende Lehrer gestellet:

Statius Carffens/ ffarb 1670 d. 16 Febr.

M. Georgius Christophorus, Utembusch. starb 1676 d.9 Febr. Wilhelmus Schrober/ starb 1683 d. 10 Jan.

Philippus Blech/ Luneburgensis , ift 1683 von Embsen hieher bes ruffen.

## III. Handorff.

Jegt eine halbe Meile ins Nord : Westen von Bardewick. Dieses Ortes wird 1158 poch vor Berstörung Bardewicks in einem Bischöfflichen Diplomate gedacht/ und nicht lange nach der Berstörung/ als sich das Sisse daseicht im Ansang des XIII. Seculi in etwas zu recolligiren angefangent ist ein Canonicus gewescht welcher Jordanus de Handorp geheissen. Bem die Kirche zu Sandorff dediciret/ sindet man/ wegen Abgang der alten Documenten/ nicht; man hat aber eine tradition, daß sie in alten Zeiten eine Filiader Bardewicksischen Sinstse Kirchen gewesen/und auf dem Pfartspose ein Edelmann gewohnet.

Es gehoren zu dieser Pfarre (1) Handorff wo die Rirche.
(2) Clus ein Birthshauß ander Lüneburger Heerstraffe naheben.

(3) Oldershusen an der Elmenow. (4) Nottorif. (5) Sankenstad. (6) Movern an der Elmenow. (7) Hunden. (8) Farenhols an dek Elmenow. (9) Sonbusen an der Elmenow.

Don den Plebanis im Pabstthum sennd besandt: Johannes/Rector Ecclesiæ in Handorp, weldter 1355 gelebet. Johannes de Lyppinghusen/Rector Parochialis Ecclesiæ in Handorp, weldter 1380 einen Chorum salis gesausst.

Johannes Salverbernere/Rector Parochial eEccelefiz in Handorp.

welcher 1406/ Dominica Oculi, 1 March Rente gefaufft/ad

anniversarium Dni Johannis Sankenstede.

Cheodorus int Woffen/ Presbyter & Rector Parochialis Feelesizin
Handorp, ivelcher jugleich | Vicarius zu Bardewick gewesen/
und in feinem Sestament/ so er 1474 gemacht/ben Præpositum
des Stiffts Bardewick/ seinen Prælatum immediatum genannt.

Rach ber Reformation werben allhier folgende Prediger gezehlet:

1. Johannes Schwate:

2. Micolans Isermann.

3. Johannes Jermann/ Micolai Sohn.

4. Johannes Sover von Denmar in der Burgtorfischen Inspection burtige Johannis Jermanns Epdam. Bu dieses oder seines Schwieger Baters Zeiten ift 1627 den 21 Junit Hand borff von den Danischen Krieges Wolckern in Brand gester cet: so sennd auch umerschiedliche hier eingepfarrte Dertere als Nottorff Zanckenstädte Movere Canhusen/damahls gleicherackalt eingeasschert. Dieser Pastor starb 1641.

5. Johann von Depenzu Lohn in Westphalen 1602 den 12 Jan.
gebohren/ war ansanglich ins 6te Jahr zu Grubenhagen in
Meckenburg Disconus, von da er hierher beruffen/ und 1638
Dom. III. Adv. feinem Antecessori adjungiret worden. Bu feit ener Zeit ist 1660 den 6 Julii das Pfarrhauß durch ein angelege tes Feuer abgebrandrund darauff 1662 das isige von der Bemeine wieder neu auffgebauet. Er starb 1665 den 6 April.

6. Christianus Prove/ ju Bell 1633 d. 3 Octobris gebohren/ ward daselbst auff der Reuftadt erstlich Pest-Prediger/ und 1665 von dannen hierher vociret. Erstarb 1683 d. 18 Mareti.

7. Wilhelm Genrich von Dezen/fel. Herrn Johannis von Dese en Sohn/ 1650 den 22 Martii allhier zu Handorff gebohren.

Burde 1673 unter Ihro Königl. Majest. von Schweden/den dem damahligen Dragoner Regiment des sel. Herrn General Majors de Siclow; und 1675 ben dem Hoch-Hushtl. Braunsschweigeküneburg. Mellevillischen Regiment zu Fußgeld-Prediger; hiernechst 1678 Paktor zum Scharnbeck von da er 1683 in Patriam beruffen. Erstarb 1691 den 6 Augusti.

8. Bu

8. Georg Wilhelm Mieper/ 1663 den 26 Junii ju Belle geboha ren/ ward 1688 den 7 Gept. Daselbit jum Reld- Predie ner/ ben der damabligen aus 4 Bataillonen/ als der Bois Davidischen/Lamottischen/Linstowischen und Dalbergischen bestes benden Infanterie in den Riederlanden / ordiniret/ bon daer 1602 hierher vociret und am 22ten Junit introduciret/ ba que aleich von Thro Soch-Ebent, Dem Berrn Dber Superinten. denten Francisco Eichfeld General-Visitation gehalten murbe.

Die Tauffe in der Handorfischen Kirche / Die von Blockens

Butift bat folgende Umschrifft:

Na der bor Kristi, do me schref, M. CCCC. VIIXXX. Jar, achte daghe na S. Merten do wart ik ghegoten. Laurens Apengheter, biddet God vor en.

Es fennd auch avo feine Glocken ben biefiger Rirche, auff deren

aröffeften ftebet :

Pie: Corneli: duc: nos: ad: gaudia: cœli:

Me Felix magister Georgius anno Dom. M. CCCC.en IX.

Huff der andern wird gelesen :

WAKET UND BEDET, WAN DE HER KAMEN WERD, annoLXI.

#### IV. Marschacht.

B Reas von Bardewick 2 Meilen Nordwerts an der Elbe. Bu dicier Pfarre gehoren (1) Tefpe/fo Lauenburgifch. (2) Ober-Marschacht, jo bem Beren Land-Rath, Berrn August Binrich von Schulben / juftchet. (3) Nieder = Marschacht. (4) Ronne. (5) Schwinden. (6) Stove. Diese 6 Derter liegen an der Elbe in ber Lange von Oftenins Weften. Feldwerts ein liegen (7) Eichhols

und (8) Rrumfe, fo nach dem Amte Binfen gehoren.

Die Rirche ift dem heiligen Petro gewidmet. Das Gebaus De derfelben ift vorhin an der Elbe, auff dem Dlas ben dem Bfarrbaufes gestandens welcher dabero noch der alte Rirchhoff genennet wird, hiernechft aber beffer bin nach dem Felde gebauet. Alls aber auch foldes in folgenden Zeiten nicht nur baufallig, fondern für hies fige Bemeines die fich fehr gemehret, ju flein geworben; ift 1613 Die isige Rirche auff der famtlichen eingepfarrten Unfoften zu bauen angefangen/und 1615 pollendet/ da fie der damahlige General Su

perin-

perintendens ju Zelle/ der Gottfelige Detr Johann Arnd inauguri-

Paftores feynd nach der Reformation allhier folgende bekandt:

2(ndreas Goers/ welcher von hier nach Garistorff an der Side transferiret. Die er denn 1574/ nis Pastor zu Garistorff Formulam Concordiz unterschrieben.

Johannes Sopte/1595 intropuciret/ judeffen Zeiten/vorgedachter maffen/ihige Rirche gebauet. 2Burde 1618 von hier nach

der Graffichafft Son vociret.

M. Johannes Sechte/ 1618 ben 26 Maji allhier eingeführet/ift

1631 bon hier nach Pattenfen befodert.

Petrus Seckenberg/ von Pattensen wiederum hierher gesehet/hat die in damabligen Rrieges-troublen sehr verwüstere Kirche durch seine fleißige Anforderung wieder in ziemlichen Stand gebracht. Starb 1640.

Hinricus Bacmannus, hat bif- 1654 bas Predigamt allhier ber

maltet.

Jacobus Marggraff/ vom Lauenburgifchen Disconst, so er vors hin 24 Jahr verwaltet/hierher beruffen/ wurde 1654 Dom. IX. p. Trinit.eingeführet/ und flatb 1681 den 28 Nov.

Hermannus Jimmermann/Luneburgensis, von der St. Johanniss Schul in Luneburg/ an welcher er zuvor Collega gewesen/hierher beruffen/ wurde 1682 d. & Martii introduciret.

#### V. Drenhufen.

Stoon Bardewick Nordwerts 2 Meilen an der Elbe gelegen. Dieses Ortes wird in Chronico Verdensi Moto im 1347sten Jahre gedacht. Es gehören zu derselben Pharre keine andere Dewternehr. Die Kirche ist in honorem Marix Virginis dediciret/wie das Marien-Bilb/s im Wetterhahn auss der Kirchen auch auss des Glockeis stehet/ unter andern noch davon zeuget. Sie soll Ansans mur ein Filial der Pharre zu Marschacht gewesen seine solle aber die ser Ort eine Meile von der Haubt-Kirche, entlegen gewesen/ und die Einwohner sich allhier gemehret/ man auch öffters wegen großen Gewässer nicht ohne Gesahr von einem Ort zum andern kommen kömnen/ so ist endlich ben der Gemeine zu Vrenhusen ein eigener Pastor

Pastor bestellet, und zu bessen Unterhalt ein Erbe gekausset, das das mahls eben loß gestorben. Wann solches geschehen, davon sindet man iso/wegen Abgang der altesten Documenten/nicht mehr Nachricht/ wie auch nicht einmahl der Nahme des ersten Lutherischen Pastoris nach der Reformation bekandt ist. Nechst diesem wers den gezehlet:

Johannes Bolishoffwelcher 1587 von hier nach Marschacht ge-

zogen.

Zinrich Beermann, ju deffen Zeit der Dienft noch etwas vers beffert.

Zinrich Bilers/ der 1594 berftorben / und nur vierdtehalb Jabe

das Predigamt hiefelbft verwaltet.

Zuming Buffe, welcher hiesiger Gemeine bis 1623 fürgestanden. Franciscus Lobsteter ist 1639 zu Hamburg/dahin er/ sich ouriren zu lassen/gezogen/gestorben/ aber zu Drenhusen begraben. Zu seiner Zeit hat der damahlige Amemann zu Winsen/Here Barthold Rabrstedt/eine neue Canthel in hiesiger Kirche versehret; Die Danische Krieges-Boltser hingegen haben 1627 im Sommer nehst andern umliegenden Dertern auch Drenbusen mehrentheils eingefaschert.

Georgius Musanius, hat nur anderthalb Jahr und etliche wenige

Wochen/nemlich bif 1641 allbier gelehret.

Heinricus Mellinger/ift 1641 Dominica Cantate introduciret/und hat hiefiger Gemeine bis ins 30ste Jahr fürgestanden. In währendem seinem Pastorae ift 1642 die im Krieges-Wesen verbrandte Sauffe Cestitutiert der Altat mit 2 neuen Leuchstern/so auch in den unruhigen Zeiten ab Händen kommen/wie auch mit einem grunen seidenen Buche gezieret. Gleichsfals ist eine filberne Kanne a 16 Athlie. darauff verehret. Er starb 1671 d. 18 April.

Christophorus Wildes/vermaltete bif 1678 d. 3 Novembr. allhiet

das Predigamt.

Leonhard Schultze/ Luneburgensis, ift Anno 1678 am 17 Decembris daselbst ins Predigant gerretensaber Anno 1684 um Oftern von dar nach Hittselde translocitet worden.

Henricus Wirzenhausen/Wernigerodensis, nachdem er der Schulen zur Haarburg 4 Jahr als Cantor. 13 Jahr aber als Rector Ppp bor vorgestanden auch setbige in einen guten Stand gesetet i wie denn zu dem mahl/neutlich Anno 1673 i eine neue Schule zu seiner Zeit daselbst gebauet ist er Anno 1683 zu Zelle examinitet und Anno 1684 nach Orenhalen bernstenzu Zelle ordinitet und Dominica Exaudi zu Orenhausen zum Prediger und Seelsorger eingesehet worden.

#### VI. Winfen.

3 Toen Meilen von Bardervick Nord-Abestwerts andem Enhe Strom gelegen / wird daber jum Unterscheid eines andern Orts/ fo gleichen Nahmen bat und an der Aller liegt / Winfen an Der Buh genannt. Diefes Winfens wird nebft einiger andern umliegenden Derter schon vor Berftorung Bardewicks gedacht/nems lich 1158 ben Errichtung des Decanarus, allroo die ben Camonieis Bardewicenfibus juftehende Bebenden und-unter benfelben auch der Bebenden in Winfen gezehlet wird. Ohne Zweiffel aber ift Binten damahls noch ein offener Flecken oder gar ein Dorff ge-Des Ctadtlein Winfens/wie auch des Schloffes daben/ gedencken die Geschichtschreiber im XIV Seculo ben Erzehlung der Troublen fo nach Absterben hiefiges Landes Berrn Berhogs Wilhelmi ohne mannliche Leibes-Erben der Succession halber gwifthen Alberto Berhogen von Sachfen/ und Berhog Magno Torquate von Braunfdweig/ fürgefallen; geftalt unter andern gemeldet wird/ wie Berhog Albertus von Sachsen/nachdem er Sorburg/ Ludershusen und andere fleine Reftungen und Waffe diefes Landes einge nommen/ 1371 auch für Winfen gegaligen / und das Städtlein erobert/ das Schlof aber nicht gewinnen fonnen.

Chron MSt. Luneb: Jac. Schumach. ad h. a. Conf. Cranz. l. IX. Sax. Cap. 38.

1528 am Donnerstage in der Ofter-Woche entstumd allbier zu Winsen ein Brand/wodurch das ganhe Städtlein bif auff die Kirche/Closter und Schloff eingealschert wurde.

In dem Clofter bafeibst feind Barfuffer : Monde geworfen/ welche in obgedachtem 1528ten Jahr das Clofter geraumet,

1529 am Sonntage nach Johannis Baptistz, ift der Bottsesige Ernestus, Herhog zu Braunschweig und Luneburg/ mit seinem Marschall Wilkino Klengel, und hiesigem Ober-Hauptmann Johann Haselhorst/von Winsen ander Luh nach Bardewick gekontmen/und hat daselbst den ersten Lutherischen Pastorem und Superia-

enden-

tendenten/herrnMatthæumGynderich, in hoher Perfon felbft introduciret; als droben in der Reformations Diftorie mit mehrern

angeführet.

1766/ den zlulii, lieffen die gnadigsten Landes-Herren / Herstog Heinrich und Herzog Wilhelm der Jüngere/ Gebrüderer alls hier zu Winsen eine Christische Vistation aller Kirchen Vardetvischier in special wichten durch herrn D. Joachimum Möllerum Eangler/ Herrn Wilhelmum von Cleve/Hosse Prediger zu Zellei und M. Ernestum Bock, Superintendenten zu Bardewick/in Gegenstaat des Herrn Obers Hauptmanns Christoph von Hubenberg. Mit den Pastoribus ist von der Lehre geredet worden und sepnd sels bige ermahnet/ Gottes Wort fleißig und treulich zu predigen. Die Gemeinen sepnd aus dem Catechismo examiniret/ und ihnen ernstlich besohlen/ sleißig in die Kirche zu gehen/ und Gottes Wort andachtig zu hören. Damahls ist zugleich die Verordnung gemaschet/ daß in iedem Kirchs-Vorff solte ein Wittren Dauß gebauet werden.

1627/ den 21 Junii, haben die Roniglich Danischen Rrieges Bolder das Stadtlein Winfen mit dem Rath Saufe und Rirche Thurm abgebrannt. Defigleichen ift auch nebft andern umliegenden Orten den hier eingepfarrten Dorffern begegnet. Und weil in foldem Brande unter andern Urfunden auch die Rirchen = Bus ther mit drauff gegangen/weiß man weder von dem alten Buftande der Winfischen Rirche unter dem Pabstthum/ noch von den Lutherifchen Predigern in dem erften Seculo nach der Reformation. 2015 der tradition hat man noch/daß die Rirche foll der Mutter Gottes Maria gewidmet fenn. Es gehoren in Diefelbe (1) Winfen, (2) Stockber (3) Dover (4) Fliegenberg (5) Bullenburg (6) jum Dow (7) Lafronner (8) Retelberg ! (9) S. Jurgen ein Armen Dauf vor dem Stadtlein. Ander Rirche feund imeene Dres Diger/ein Pastor und Dizconus; und an ber Schule meen Collegen/ ein Rector und ein Cantor, von denen nur nachfolgende nahms. Fundig fennd:

Pastores Ecclesiæ:

Johannes Musanius, † 1655 d. 2 Maji.

M. Johannes Lock/von S. Nicolai Sofe für Barbetvick/ hieher beruffen/ift Poeta Laureatus gewesen/ und hateinen Biblischen Dence-Ring in Octavo geschrichen. † 1664 d. 7. Sept. Bruno Becker/vorther Diaconus hieselbst/ † 1671 d. 23. Sept.

Franciscus Eggeling/ Cellens, vorher auch hiefelbst Diaconus,trat Das Pastorat an 1671 d. 10 Decembr. † 1676 d. 13. Dec.

M. Gottfried Schrader/Unno 1678 d. 25 Jan. von Luchom hieher beruffen/ † 1699 d. 23 Jun.

Carl Schrader / Des fel. Herrn Antecestoris Bruder / 1699 d.28 Nov. von Pattenfen hieher beruffen.

#### Diaconi:

Balchafar Dammam/ † 1655. d. 15 Maji.

Dieterich Culemann/ von hier nach Bell vociret.

Bruno Becfer/ vom Diaconat jum Pattorat hiefelbst befordert. Grang Eggeling/ gleichfals vom Diaconat jum Pastorat allhierbe

fordert. 2Indreas Culemann/1677 den 7 Febr. introduciret/ und 1699 den.

28 Nov. nach Pattenfen translociret.

Georg Christoph Suctau/ Luneburgensis, gewesener Felde Prediger/1699 den 26 Nov. introduciret/ † 1700 den 20 April.

N. Gruelmann/ verwaltete allhier das Diaconat nur ad interim, und 30g 1701 ben 6 Martii wieder von hier.

N. Groll/gewesener Feld-Prediger/ ift 1701 den 9 Mertii inuoduciret.

" Rectores Scholz :

Georgius Bolichenius, Luneburgenlis, 1614 nach Raven jum Pallorat befordert.

Jacobus Kitter/der lette Rector, welcher noch allein ohne Collegen

ben ber Schule gewesen.

George Pfeiffer/ von Diepholt/ allmo er Chul-Bedienter gemefen/ hieher befordert/ und 1667 den 3 Julii wiederum von hier nach Luneburg jum Kufter an S. Nicolai Kirche vociret.

Johannes Meufrang/ift 1667 den 15 Nov. vom Cantorat jum Re-Gorat befordert.

#### Cantores:

Wilhelmus Montanus, 1641 den 25 Aug. ale erster Cantor introduciret/ und hiernechst nach Sintbergen jum Pastorat befordert.

N. Zirchhoff/ † 1664.

Schan

Johannes Meufrang/1665 den 25 Martii introduciret/und 1667 jum Rectorat allhie befordert.

Tobias Wesself 1667 den 15 April introducires / † 1670 den 31 Dec. Christian 2idam Pavonarius, 1671 den 31 Martii introducires / ward 1675 den 21 Junii nach Olden Closter zum Pastorat bes fordert.

Wolffgang Witzenhusen/gewesener Infimus an der Harburger Schule/1675 den 4 Aug. introduciret/ † 1686 den 16 April.

M. David Priderich Reinhard / 1686 d. 20 Dec. introduciret / ward 1696 den 1 Julii nach Mellendorff an der Leine jum Pakorat befordert.

Beinrich Laftin/1696 Den 2 Julii introduciret.

Das Städtlein hat zwar Bürgermeister und Rath/es stehet aber derselbe unter dem Jochfürft. Amte hieselbst/welches ausso als Austmann verwaltet zerr Johann Inrich Roch/ und als Auntscher Zerr Johann Beuftel. Uber dem ist auch eine Marsch-Bogten allhier/so istgemeldem Hoch-Fürstl. Amt untergeden.

## VII. Pattensen.

St2 Meilen von Bardewick ins Westen gelegen. Wem die Kirche dediciret/findet mannicht; es gehoren aberzu dies ser Pfarre solgende 15: Derter: (1) Pattensen/wo die Kirche (2) Scharmbest/ (3) Alhhausen/ (4) Stelle samt der nahe ber am Hinter: Deich gelegenen so genamten hilten-Kohte/ (5) Kackensselder (6) Oldendorst/ (7) Holtdorst/ (8) die Herren-Schke/ (9) Cangendorst/ (10) Wulffer-Muhle/ (11) Wulffen/ (12) Bahlburg/ (13) Ludorsf. (14) Roydorst/ (15) Borstel.

Well dieser Ort auch im obgedachten Jahre von selbigen Krieges-Boldern so gar mit der Kirche/Glocke. hurm und Psart-Dause abgebrannt / ist hier nicht die geringste Nachricht von dem Zustand dieser Kirchen und derselben Paltoribus in alten Zeiten vershanden. Nach dem dreußig Jährigen Kriege findet man allhier von folgenden Predigern Nachricht:

Johannes Wisendorp/ ftarb 1670 d. 21 Jan.

Georgius David Erytrophilus, starb 1683. den 7 Sept.

N. Steurmald/ ftarb 1698.

Ppp 3:

Carl.

Carl Schrader/ trat an 1698 bald nach Oftern/ und ward im folgenden 1699sten Jahr/ auff Michaelis/ wieder von hier nach Winfen an der Luh zum Pastorat beruffen.

Andreas Culemann/ ward 1699 auff Michaelis vom Diaconat ju

Winfen an der Luh wiederum hieher beruffen.

Esist auch eine Amts-Bogten allhier unter das Fürftliche Amt Winfen gehörig.

#### VIII. Rameslo.

On Bardemick Westwerts 4 Meilen gelegen / ift ein altes Stifft/ fo ben Kansers Ludovici I. oder Pii Zeiten im Jahr Chrifti 840 feinen Anfang genommen. Der Stiffter ift gewes fen S. Anicharius, Erg-Bifchoff ju Samburg/ wie folches Adamus Bremenfis Histor. Eccl. Cap. XVII, und aus demfelben Crantzius, Metropol. Cap. 1. Cap. 34. (melche es Ramfolani pder Ramfola nennen.) Ingleichen incerti Autoris historia Archiepiscoporum Bremensium à Lindenbrogio edita, und andere mehr bezeugen. Durch was Gelegenheit und auff was Weife befagter Ansgarius Diefes Stifft angerichtet/wird ausführlich in Dabstes Nicolai Privilegio de Confirmatione Ramesloa, fo im erften Buch Diefer Chronic im XI. Cap. \$.28. angeführet/ umfrandlich erzehlet. Demlich in Der Rurbe etwas davon allhier zu wiederholen / wie die Burg Samburg in ermeldtem Rahr von den Normannen belagert, und der Erks Bifchoff Ansgarius gefehen / daß man ihnen feinen Biderftand thun konnen/feine Geiftlichen fich auch schon allbereits mit der Flucht Davon gemacht/und bin und wieder zerstäubert / ift er auch faum. (fine cappa fua, wie das Privilegium melbet) davon fommen. Darauff fich die Normannen der Stadt bemachtiget / alles in Brand gestecket, und wieder davon gewaen. Wie nun Ansgarius in diefer Drangfal gewefenjund feine Clerici bin und wieder in der Arre bevum gewogen/ mit ihren ben fich habenden reliquien/hat ihnt eine Chriftliche Matron, Ikia genannt/ aus ihren Land = Butern ein Stud Landes in einem Walde/Rameslo genannt/ belegen/ übergeben/ da ereine Belle für fich und feine fratres gebauet/und fich barinn auffgehalten. Beil aber bemeldter Ranfer gern gefeben / Daß der Erb. Bifchoff einen bequemen Ort/da er fein Umt verrichten/und wegen Rabe des Orts die Rirche ju Samburg wieder in Stand bring

bringen köntes haben möchtes als ist endlich mit Bewilligung Bisschöfts Walgarii zu Berdensunter dessen Dicces sonsten dieser Ort gehöretes ein Eloster daselbst in honorem der Confesiorum S.S. Sixti Lasinicii, deren Gedeine Ansgarius nehst andern hiehet salvirets augerichtets also daß dasselbst aus des Brisosts zu Berden Bots mäßigteit gezogensund dem damahligen Erhsensst Kamburg umstergeben worden. Inmassen obgedachter Pahlt Nicolaus I. in dem angezogenen Privilegio solche Stifftung im Jahr 862 confirmier.

Ein fleißiger Untersucher der Riederfachfischen Antiquitzten muthmaffet/ die edele Frau Ikia, welche den Grund und Boden gum Stifft Ramestoh famt den dis-und jenfeit der Seeve dazu gehörigen pertinentien dem beiligen Ansgario gefchencfet/ fep bon des berühms ten Ceutschen Reldherren Arminii oder Harminii fodten Dachkoms men getvefen, und halt befregen bafut, daß befagter Arminius, weil er der Cherufcer, eines ftreitbaren Bolctes Fürft gewesen/ fo nach einiger Mennung im Berbogthum Luneburg bif Bremen binab gewohnet/ allhier unter andern feinen Gis oder Gaal moge gehabt haben; daß alfo diefer Ort von ihm den Rahmen Ramfel, Ramfol, Ramfola, Ramfolani, oder (wie das Documentum Ottonis II. de anno 967 hat) Haramusla, quafi Sarmefal bekommen, etwa wie die Stadt Upfal in Schweden von Ubbone quasi Ubbonis Salgenens net morben. Und follen/nach diefes Autoris Bericht, fich bon ders gleichen Belben-Gig bierherum auch nicht undeutliche veftigia finden: Beftalt er meldet/daß diffeit des Seevestroms ohnfern von ber Ramesloer Mublen gur Rarft annoch rudera einer alten verftos reten Burg; jenfeit aber ein erhabener Plas/von einer ebedeffen all-Da gleichfalls gestandenen Burg/famt der jum Stifft Rameslo geborigen fo genannten Burgwiese verhanden. Alfo follen auch nas he ben Ramesloh jenseit der Seeve im Umte haarburg nicht weit von Sarmedorff unterfchiedliche ansehnliche erhobene Begrabnife Bugel/fo theils mit rings herum und auf einander gelegten ungeheus ren groffen Relbsteinen belegen, ju feben fenn, welches er alles für eis ne fast nicht undeutliche Ungeige halts daß ermelter Arminius Diefer Endes feinen vornehmften Gis gehabt.

- Conft ift Rameslo, der lituation nacht fo wohl gum einfamen Riofter Leben, als die Hamburgische Rirche von darque wieder im Stand ju bringen/ und den dahin gehörigen Sprengel gebuhrend au berforgen/fehr bequem gewefen. Denn was das Erfte betrifft/hat es einen fleinen Bald famt bengelegener Au Dabon auch fonft einige Den Malmeu Rameslo quafi Rameslau herführen) gehabt/und ift nur eine Mugaveten Schuf von dem fillen, aber ben regenhafftem Bet ter fich fehr ergieffenden Seeve = Strom entlegen/ welcher Seeve Strom 3 Meilen lang gute Fifche giebet / und feinem Dabs men nach in der alten Runisch und Gothischen Sprache quietem animi, eine Bemuths = Ruhe bedeuten foll / daß Daber ber heilige Ansgarius billig Diefe Begend locum quietum & marori aprum einen ftillen und gum Trauren bequemen Ort genannt. Bas aber das andere anlanget/hat es nur 3 Meilen bon Samburg nehmlich 2 gu Lande und 1 ju Baffer, wegwegen der heilige Anigarius Die gerftorete Rirche fleifig und offt bejuchet/bif er fie mie Der jum Stande gebracht. Go hat er auch bon hieraus die befehr ten Solfteiner im Glauben gestärcket/ imgleichen in Dannemard Prediger und in Schweden den Ginfiedler Hartgarium gefundtidie unglaubigen Senden alldorten zum Chriftlichen Glauben ju bein gen/und Die Dafelbft befindliche Chriften ferner ju unterrichten. 3m fonderheit aber hat er feine Conventualen ju Diameslo zu einen devoten Wandel gehalten / und damit er fie defto mehr hiergu ans reiben mochte / hat er offters/ ja gar ju weilen des Dachte im Ges beim fich im Rlofter erkundiget/ ob und wie fie fich des andachigen Bebets und mabrer Bottesfurcht beflieffen.

Alls Raufer Otto I. anno 937, it Calend. Julii, dem Hamburgh schen Erge Bifchoff Adaldago die Privilegia seines Erge Etistes und aller darzu gehöriger Rioster consiemiret/ wird unter diesen nahmentlich zu erst des Riosters Rameslo (Rameslaum stehet im Privile-

gio) gedacht. Vid. Meib. Tom. I. Rer. Germ. p. 740.

Im felbigen Jahr 6 Id. Aug. hat dieser Rayser der Richen und Samburg alles das jenige geschencketewas ihm eigenthumlich aus etwa zu Ramaslo (wie in diesem Privilegio stehet) zugehöret; welche Donation Rayser Otto II anno 967 VI Cal. Nov. consirmitet/almodieser Ort Haramusla genennet wird. Vid. Maderi Syllogen Veter. Dipl. Historiæ Eccles. Adami Brem. additam p. 3.

Bu den Zeiten des Samburgischen Erts-Bischoffs Libentil, der Anno 988 zu dieser Burde erkohren/als der Ronig Sveno aus Dannemarch vertrieben / und die Geerauber allda ein Sand-merd

merck daraus macheten/in den benachbarten gandern berum zu ftreiffen, und Beute ju fuchen, bat eine Varten von ihnen unter ibe rem Unführer Sifcido fich unterstanden das Stifft Ramesloh auszuplundern/ welches ihnen aber fo übel befommen/ daß gedachter Sifridus, nach Kranzii Bericht, vom Teuffel wunderlich berum gedres bet und so lange erschrecklich gepeiniget, bif er nicht allein das acraubete/fondern auch noch eben fo viel darüber restituiret. Uberdem bat der Erte Bifchoff Libentius befagte Danische Geerauber in den Bann gethan / welches ihren Unführer Sifridum am allermeiten/ und zwar dergestalt foll betroffen haben, daß, wie vorgedachter Kranzius hiervon abermahl fcbreibet, auch fein todter Leichnam ganber 70 3ahrhernach im Grabe unvermodert blieben, und allererft nach Berflieffung fo langer Zeit auff Befehl des Bremifchen und Samburgischen Ers Bischoffes Alberti (welcher Unuo 1072 qui Diefer Welt gefchieden) durch den nach Dannemarcf zu diefem En-De abgeschickten Bischoff Adulwardum, ju folge der Damable unter Der Clerifen üblichen observanz, von sothanem formidablen geift lichen Bann erlediget und absolviret werden muffen / worauff der todte Corper fo fort ju Afchen worden. Kranz. Metrop. 1. 3. Cap 42. welches wir aber an feinem Ort geftellet fen laffen.

Unno 1001 hat Rayfer Otto III. Dem Stiffte Ramesto alle feis ne jura und privilegia confirmiret/ movon das Diploma ben dem ErpoldoLindenbrogio in privilegiis Archiecclesiz Hamburg. p. 154.111

finden.

Im Jahr 1010 hat der Berdifche Bifchoff Bernarius, dem Lambecius O. Erb. Bifchoff Libentio I. megen Rameslo/ einen Streit moviret/ rig. Hamb. fürgebend/ wie folder Ort in feiner Dioces ganglich eingeschloffen/ Daß alfo auch ihm die geiftliche Jurisdiction Darüber gebuhrete. Alber Libentius fandte Oddonem jum Pabft Sergio IV. und berichtes te Dagegen/ daf weil der beilige Anscharius ben Berftorung der Stadt Samburg hierher geflüchtet/ das Rlofter ju erft errichtet/ und das rinn vieler beiligen Bebeine dafelbftgufamen gebracht, fo mare bils lia/ daf der Ort Ramesloh unter des Ers - Bilchoffs ju Samburg und Bremen (als welche Rirchen nunmehr vereiniget) Jurisdiction forthin verbliebe. Der Pabit Sergius entichied die Gache en faveur des Erts-Bifchoffs Libentii, und ift daher das Grifft Ra. mesloh auch big auff die Zeit der Reformation unter dem Ers. Bi 299 idoott:

P. 523. .

fchofflichen Sprengel geblieben/ ba dami der Decanus ju Rameslo unter den andern Aebten und Decanis befagter Diaces, nach Unieis ac einer alten Bergeichniß, folgende Stelle gehabt :

Abbas B. Maria extra muros Stadenfes. Abbas S. Pauli extra muros Bremenses.

Abbas in Raffed in Comitia Oldenburg. Abbas montis fandi in Comitia Hojenfi.

Decanus Hamburgenfis.

Decanus S. Stephani.

Decanus S. Anscharii ibidem.

Decanus RAMSOLENSIS.

Decanus Bücken.

Decanus Oldenburg.

Decanus Repesholten.

Decanus in Delmenhorst.

Prapolitus Monialium in Tzerena.

Prapofitus in Ofterholte

Prapolitus in Hilgenrude

Præpositus in Renen 2Bolde.

Bu den Beiten des Erts Bijchoffe Libentii II, der von roag bis 1032 bier Jahr dem Erh Stiffte fürgestanden/wird gwener Bis schöffe von Rameslob gedacht, als nebulich des beiligen Turges (Chronicon Wolteri nennet tha Turgav und Turgot; Kranzius Turgotus) und Godoschalci (Wolterus heiffet ihn Gosseschaleum.

P. 32 ..

Chron Bram Wolterus schreiber babon alfo: Hic (Libentius II) prædicavit etiam regnis & gentibus, & specialem habuit familiaritatem cum Rege Knut, & substituit sub Episcopo in Scelandia, Gerbrando, Avoconem, & consecravit ipsum similiter : & Meinherum in Oldenborg in Slavia, & TURGAVEN, affeclam fuum, in RAMESLO, & GOSSE-SCHALCUM IN EPISCOPUM IBIDEM. In illistemporibus fuit S. TURGOT cum Archiepiscopo Bremensi & laboravit prædicando, fed tandem percussus lepra exspectavit diem suum cum multa patientia, tandem assumtus feliciter fepultes est in Basilica S.

Metrop. I.IV. Cap. XL.

Petri. Kranzius gedenctet davon mit folgenden Morten: Prime omnium concilians fibi (Libentius II) Canutum, potentissimum Dinorum Regem, in Scalandia; Gerbrando furrogavit Avoconem, TURGOTO autem de Ramfola successorem posuit GODE-SCHAL-

SCHALCUM EPISCOPUM. Illis namque diebus beatissimus TURGOTUS, EPISCOPUS, pto labore prædicationis fux, Brema diu cum Archiepiscopo consistens, asperrimo lepra percussos morbo, diem vocationis suz cum magna exspectavit patientia: tandemque bono fine consummatus, in S. Petri tumulatus est basilica. ubi & Folcquardus, & Harichus, & Magnus Odincarus, & Poppo in. pace Christi quieseunt. Aus diefen hat es Bipeiffels ohne der Autor Chronici Brem. MSti genommen/ Der alfo Davon berichtet: In dels In vita Liben. Ser End mas S: Turgas Bifchop von Ramesloh lange End mit til 11 p.jo. Libentio the Breme in Predigende mit arbeidende/de wurde gans "utfattig und vorbeidede finen leften Dag mit groter Gedult/thom Jeften nahm be en feliges Enderund wurd begraven in St. Deters "Danfter, dar oct begraven liege S. Holquardus, Harichus, Odincar "De olde/un Bifchou Poppo. In Turques Stede ju Rameslo ordiners "De he Gottschalcum. Dit Diefen Erzehlungen ftimet aber gar nicht überein/was Adamus Bremenfis von Diefen bevden Mannern beriche tet/als welcher faget/daß fie zu Bischoffen in Schweden constituiret/ und daß der Godoschaleus nur de Ramsola (etiva aus dem Convent daselbst) gewesen. Rex (Svediæ Olaph,) fennd feine eigene Hist. Ecck Litt 2Borte/ mox in occidentali Gothia, quæ Danis proxima est, vel Nordmannis, Ecclesiam Deo sedemque fundavit Episcopalem, Hzc est civitas Scarane (Scarana) maxima, in qua, petente Christianissimo Rege Olaph, primus ab Unwano Archiepiscopo, THURGOT ordinatus est Episcopus. Ille vero strenue legationem suam agens in. gentibus, duos nobiles Gothorum populos Christo suo lucratus est labore. Per illum ergo Episcopum Rex Olaph ingentia Metropolitano Unwano direxit munera. Und hiernedift: Thurgoto fue. Ib. cap. 46. cessorem posuit de Ramsola Godeschalcum Episcopum. Illis namque diebus beatissimus Thurgot Episcopus, pro labore prædicationis, Bremæ cum Archiepiscopo diutius consistens, asperrimo lepræ percussus morbo, diem vocationis suz cum magna exspectavit patien-Tandemque bono consummatus fine, in S. Petri sepultus est basilica. Ubi & Folguardus & Harich & M. Odinharus & Poppo in pace requiescunt. Beil nun des Adami Bremensis Erzehlung die altefte/ über bem auch aus ben Siftorien nicht erweißlich / daß ies mablen zu Rameslo wurdlich ein Bifchofflicher Gis gewesen/halten wir billich der bepden oberregten Scribenten Erzehlung für 0.99 2 irrig

irria, und daß folche aus bem Adamo ju corrigiren.

Anno 1031 hat Ranfer Conradus II. auff Borbitte seiner Gemahlin Giselæ, und seines Erb : Brinken Henrici Nigri, dem Berdischen Bischoffe Wiggero ein Lands-But mit allen dazu ges hörigen Ackern und pertinentien zu Kamesleve, (Krauzius nennet den Ort Romesleve.) erb : und eigenthumlich geschencket; welchte Ort/ob er eben dieses Rameslooder ein ander/ wir den Gelehrten zum weiterm Rachstinnen überlassen. Die Donatio soll zu Gostat geschen sehn. Krauz. Metrop. 1.1V. Cap. XII. Chron. Verd. Mit. in Vita Wiggeri.

Wolterus Chron. Brem. P. 44. Schat. Annal. Paderb. p.sts.

Alls Ers. Bischoff Adalbertus oder Albertus im Jahr 1049 auff dem Reichs. Tage zu Goßlar beschloffen hatte in seinem Ers Bisthum über die vorige noch 12 neue Bisthumer zu stifften/ bat er unter andern auch Rameslo zum Bischofflichen Sis destinitell welches aber wegen bald erfolgeten tobellichen Hintritts diese Ers Bischoffs nicht zum Stande kommen.

Wolteri Chron.p.50. 52. Kranz. Metr. 1.VL c.18.

Im Jahr 1149 hielten die Bormunder des jungen herhogs Henrici Leonis mit dem Erh. Bifchoffe Alberone, in Bepfeyn et meldten jungen herrn/allhier zu Rameslo eine Zusammenkunffi; da denn dieser Erh-Bischoff wegen seiner Halsstarrigkeit von hier gewaffneter Hand nach Luneburg, gebracht / und daselbst eine

Beitlang gefangen gehalten murbe.

Bu den Zeiten Kansers Friderici I. welcher von Anna 1132 biß 1190 regieret/wird eines Ramesloischen Præpositi, so Udo ge heissen/gedache der als Zeuge ein Privilegium unterschrieben/welches ermeldrer Ranser dem Hamburgischen Erg & Bischoffe Hartwico gegeben. Corol Ludov. Toln in Historia Palat. in Codice-Diplom. p. 53. In gedachtem Privilegio wird dieser Ort Rameslagenannt.

Anno 1284, in die Allumtionis S. Mariæ Virginis, hat Johannes Hanenvoer Clericus dem Alter S. Johannis. Baptifiæ in der Ritch

ju Ramesto ein plauftrum falis verehret.

nesto/dem Gevehardo und Eudero de Monte 2 Marcf Zinse ineistor Curia zu Barum abgekauffet/welche aber gemeldter Gevehardus 1335 die Viti redimiret hat.

1318/Vigilia Matthæi Apostoli, hat Henricus vom Berge/Canonicus nonicus ju Rameslo attelliret/ baf fein Bruder Theodoricus Den Behenden von 3 Curien ju Dchtmiffen feinen Bluts-Freunden ab-

gefauffet.

1 326/ Feria fexta post Pascha, ist Thidericus de Butzow, Canonicus ju Rameelo/ (welcher nachmable noch Decanus morden/und etwa ums Sahr 1352 gestorben) Beuge gemefen/daß ber Berdifche Bischoff Theodorico bom Berge alle fein Recht und Unspraches fo er an borgedachte ; Curien ju Ochmiffen gehabt/ganglich cediret.

1337/ die Briccii hat Ulricus de Etzendorp, Canonicus ju Ras meslo/atteftiret/daß das Clofter Medina dem Stiffte Barbemic

eine Curie dafelbits auff dem Berge belegens vertauffet.

1347/ die Mariani Martyris, ift Theodoricus pom Berge / Canonicus ju Bardewick und Rameslos verfchiedens welcher in der Rirche ju Rameslo eine Vicariam in honorem Johannis Evangeliftæ fundiret/und noch dabeneben legara vermachet ! wofur die Vicarii ju Rameslo alle Lage/gleich nach der Metten/ein ieglicher in feiner Bochen/ eine Meffe halten follen; bem Scholari, wo Daben auffivars ten murde/folte der Vicarius S. Johannis Evangeliftæ feine Befoldungs nachdem er mit ihm eins werden fonnen/dafür geben.

1348 hat Hinricus Greving, Thesaurarius Ecclesia Bardovic.

ben Vicariis ju Rameslo 4 folidos legiret.

1353 ift Bartholdus Niger, Vicarius ju Rameslo! auch Vica-

rius Nicolai & Catharina allhier ju Bardemick morden.

. In felbigem Rahre ! die Wilhadi Pontificis gloriofi, baben Fridericus Smalevelde und Johannes Hoop, perpetui Vicarii in Rameslo, von Ludekino Stoteroggen ein halb plauftrum falis gefaufft.

1358 haben Henricus Prapolitus in Lune, Thidericus Prapofitus in Medinge, und Johannes Rector Ecclesiz in Gorreswerdere eis nen halben Chorum falis afligniret ju Stifftung einer Vicarie in der Rirche ju Ramesla in honorem B. Barbarz Virg. & Elifabethz Viduz.

1361/ iplo die Margarethæ Virginis, haben Thidericus de Wittorpe und feine Chefrau Gertrudis cum confensu Dni Johannis Sacerdotis & Leonardi fratrum dictorum Hanenvoet ein plaustrum salis dem Altar S. Johannis Baptiftæ allhier conferiret.

1363 hat Johannes Thode, Scholasticus Ecclesiz Ramesloensis, und fein Bruder Albertus, Kopekino Hogecoppe 2 March Rente cedi-Q99 3

cediret. Chem berfelbe hat als Thelaurarius, Ludolpho Stoterogian 1369 ein Sauffeingleichen 1375 10 Marcf Rente verkauffet.

1482 hat das Capitul ju Nameslo dem Rirch-Herrnund Ju-

alfo lautet:

Bie Albertus Termeftede Senior, und dat gante Capitul the Ramefchloh/ Bremefches Stichtes/ beteinen und befugen apens bar/ por uns und unfe Dachfainelinger und vor als ivem/bat vor uns is famen Bert Claus Grael/ unfe mede Canonic unde Bollmeditis ge Procurator in differ nedderfchreven Guten fo une allen mede witlit is/ Sans Defleves Smylow/ Vicarius in unfer Rercfent thom Altar Gumte Mattfaus, fict beflagende, wo he unde de Bes fettere der Vicarie vorgeftbrebent und ohren Bulinachtigen lange to vorn vordret und Unwillen hebben gehatt / vom quader Befalunge megen/ als uns of mede witlit ist vom enes Sabes megen/ beles gen in dem Dorpe tho Garlftorpe/bendmde Beftermeyer Soff/ in dem Rerfpel tho Solshufen/Berdifches Stichtes/ bittende unde bes gehrende, unfe Bulbord bat he fullen Soff, mit alle finer Chobeho. runges befettinge! unde entfettinges mit ener Ratftede ! Einfe und Dienste/init Soltunge/Bifche und Acter/ 2Beide/wo finan de benos men mag/mochte tho enen ervigen Arfffope averlaten bem Chriamen Bern/ Bendge Rutopy/ Reretherr tho Golbenhufen/ Gerke von Dutenfen, Bennete Laveler, unde Ludefen Meper tho Bariftoro Rertfcmoren barfulveft / ohrem Gadeshuse the Gude / edder bem Soldere diffes Breves / mit ohrem Billen. herr Albert Senior, unde gante Cavitul, und herr Claus Stael Bulmachtige Procurator Berrn Detleves Smulow betugen alle quenbar vor uns unfe Rahkamelinger bat my hebben verkofft unde vertopen jegenwerdigen in Rrafft diffes Breves, to enem emigen Arfffope den vorgefchrevenen Beftermener - Soff tho Garlftorff mit aller finer Rechtigfeit und Thobehorunge/fo vorfchreven is vor achtig Mart Deminge Luneburger Behrunge/ de ton Bert Albert Senior unfe Cavitul unde Sr. Ricolaus Ctael Bulmachtige Procurator mohl tor Roge entpfangen und in unfe Rut gefehret bebben/unde wifen, unde fetten fe, in be upnemende Bare in Rrafft duffes Breves. Borber to ener mehrer Bewifunge und tho Befantnife duf fes emigen Arvfopes / bebben wie gebeden den duchtigen Knapens Frede.

Frederich van Barger nu tor tyd Goberr tho Golbenhulen, unde in duffem Berve Bulmachtig gemaket, Dat be duffe porbenomde Rertheren und Rertidivorentho Golgenhufen fette unde impiefel na der allerbesten Bife unde Bewohnheit des Landes tho Lunes borain de ewigen Besittinge des vorbeschreven Soffes und Thobe boringe. Och ifft mi jenige Breve, unde effte unfe Ratamelinge, bede freten upve deffen verfereven Soff, de legge ipp alle mache tes in Rrafft duffes Breves, unde schalde duffem Breve unschadelit wefen. Unde my Albertus Senior, Dat gange Capitul, Vicarius edder Procurator vorgeschreven/ unse Rakamelinge schullen unde wit len den vorgeschrevenen Rerkbern und Schwarnen des Lorgeschres venen Hafes en Recht warende Wesen/ wanne unde wo vakene des Not is/ unde fe dat van unseschende werden. Destes to mele rer Bekenntnis hebben wy unfes Capitule Infegel, unde ick Der Claus Stael min Ingefegel witliten gebenget an duffen Brev/ un De of im Bede Billen des Capituls the Ramefchioh, und Derr Miclas Stael Bulmachtig Procurator, bebbe ich Frederich vain Berge/nu thor tod Boberr tho Coltenbufen/tho ener Tugniffe unde Bitliafeit min Infegel witlifen medelhenget an diffen Brev de gegevenis na der Bort Chriftis dufent verhundert Jahr darnas in dem tive und achtigften Jahre / des Donnerstages / nach Licht= meffen.

1520 hat Decanus und Capitulum gu Rameslo durch ihres Stiffts Vicarium, Balthafer Schmid Herri Henrico Garlopen eine muffe Stadte ben der Robertuhlen in Lunchung zu dem Lehne

Corporis Christi in Rameslo gehorige verfauffet.

1532 und 1536 wird gedacht/ daß Johannes Havikhorst, Canonicus gu Rameslo und Vicarius Corporis Christi gu Bardeivict/ Officialis un Vicarius in spiritualibus des dannahligen Cre-Bifchoffes gu Bremen Henenges Christophori gewesen/ wie er denn wegen solcher Function, in absentia Prapositi Bardovicensis, Jacobum Schoma-ker zu einem Vicarium Nicolai in Ecclesia leprosorum prope Bardovic investiret.

1541/ den 24 April, haben Henricus Soeth, Decanus, Albertus Bull/ Senior, und Wernerus Michaelis, Canonicus hierfelbst/nomine Capituli Rameslocusis Ottonem Ernestum Gynderich (ohne Zwetfeste Matthæi Gynderichs Pastoris Bardovicensis Cohn) auff Hernesti

Ernefti præfentation, Dominica Palmarum, felbigen Sahres datiteti in Die Stelle des verftorbenen Canonici Henrici Screpellede. jum Capitularen ihres Stiffts auff und angenommen und folenniter investiret.

1575 findet fich/ daß herr Fridericus von Benhei derüber 40 Cabr Rath/ Canbler und geheimbter Rath ju Bell gewefen/bie

Probften zu Rameslo verwaltet.

Tho fennd Decanus und Canonici Capitulares Dafelbit: Der Bohlgebohrne Beir Paulus Puchler/Fürftl. Braunschweise Luneburgifcher Soff-Rath zu Bell Decanus.

Zerr Conrad Balthafar Volchmann/ Canonicus Senior und

Pastor.

Berr Juftus Johann Kelp/ Canonicus: Zerr Georg Ernestus Wisendorff/ Canonicus.

Rirchen-und Schul-Bediente.

Elardus von ber Bube/ Cantor. 21orian Schwargtopff/ Organista & Custos.

### Vom Kaland zu Ramesloh.

Rege es in alten Zeiten hier herum, als in Sambura, Lineburg Milhen/ Dannenberg/ Euchow/ Bevefen/ Galgwedel und fom ften berühmte Ralande gegeben/ alfo ift auch dergleichen allhier ju Runmehro aber ift derfelbe mit den meiften Ramesloh gemefen. obn Zweiffel febr ansehnlichen Ginfunfften/ bermaffen in Abgang fomen/daß auch fo gar der Rahme Raland nilbier ju Ramesloh erlos fchen, und felbige Befellschafft aniso nur eine Bilde genannt wird. Begen Mangel alter Uhrkunden weiß man zwar von beffenlir fprung feine eigentliche Nachricht ju geben/ man muthmaffet abet/ Daß er mit dem Stiffte fast eines Alters / und die Beife neue Ra lands-ober Bilde-Bruder ju inveftiren (welches man Ginflopfien heiffet/)herfomme von dem Buftande bes heiligen Anscharii und feb ner Fratrum; bann auch dero Rachfolger, fo von den Devdnifchen Boldern offt fo viel Drangfahl und Berfolgung ausgestanden daß fie mit einem weiffen Stock (wie man in Rieder-Sachfen jure ben pfleget) bavon gehen muffen. Benigstens ift es gant glaube lich/ daß man hierben feine Abficht barauff gerichtet habe. Dann fo offt bifhero von den Rameslohifden Ralands oder Gilde Ge notien noffen jemand in ihre Bruderschafft an und auffgenommen, ift man gemobnt, beum Sineintreten in die Thur Des Gemache, wofelbft die Ralands Berfammlung gehalten wird/ den Candidatum mit einem Eleinen weiffen Stecken gar fanfft auff Die Schultern zu fcblagen/ worauff derfelbe fein Untritts Beld erleget, und fo dann erftlich von den Gilde-Genoffen fur einen Mit-Bruder respectivet und gehalten wird. Mit welcher nachdencklichen Ceremonie Die gottfeligen Alten ohne Zweiffel zuverstehen gegeben: (1) Dag rechtschaffene fromme Christen fich nicht befremden laffen muffen, wenn fie von ihren Reinden unschuldig verfolget und von Saug und Dof verjaget wets Den / folglich auch (2) in Diefer Welt feine bleibende State haben/ fondern nur die kunfftige ervigwehrende himmlische 2Bohnung/ wan man fcon darüber alle irrdifche Schake verlohres allem fuchen/ daneben (3) als recht bruderlich gefinnete Berkens-Freun-De in Gluck und Ungluck/Freud und Lend/ Roth und Tod/ obnveranderlich einer dem andern mit Rath und That benfteben muffer und wann gleich (4) Ereugund Biederwertigfeit rechtschaffenen Christen zustieffe, folten fie doch den Muth nicht fincken laffent fons dern (5) alles in Gedult und fester Zuversicht, daß Gott/ welcher eine Last auffleget/ auch dieselbe wieder abnehmen und belffen tonne/ertragen/und daneben (6) ein unbeflecktes reines Bewiffen bes halten/ fich vor wiffentlichen groben Sunden buten/oder der Straffe gewärtig senn solles doch lieber hier zeitlich als dort ewiglich.

Der Ramesloifchen Ralands oder Gilde Genoffen Uflicht un Gebubr ift bifibero baubtfachtlich darin bestanden/daß sie (1) ben denen fich zutragenden Sterb-und Todes , Rallen einer dem andern beft moglichst adfistiret. Und wenn (2) jemand aus diefer Welt gefchieden/ Gorge getragen/ auch felbst mit Band angeleget/ daß der Lodte pro more befleidet/ fo lange er über der Erden unbegraben geftanden/ nach Befindung bewahret / in Garcf geleget/ und end= lich in Begleitung der Gilde-Bruder und Schwestern zu Grabe gebracht. Dero Bebuff dann (3) die Dielen jum Garcfe von der Bruderichafft ohne End : Beld angeschaffet, auch der Tischer und Schmid bezahlet/ imaleichen/ das Begangnif-Gebuhr halb oder gang gegeben wird. Uberdem bezahlet Dieje Bilde (4) Die Unfoften vor Oblaten/ Wein und Altar-Lichter in der Rameslobischen Rirche/laffet Der Juraten und Dergleichen Beftuble verfertigen/ er-Dirr bált balt das Politiv im Stande/wie auch das Schul-Bebaude/und verschaffet die Stricke zu den Glocken. Wenn auch (5) Weger Schlagbaume und Chore in Ramesloh zu bessern auch (5) Weger Chlagbaume und Chore in Ramesloh zu bessern der neu zu machen imgleichen Sicheln zu saen oder Hefter zu pflanken/ senn bisse die Spelen von den Kalands oder Gilde z Intraden ebener massen beroensmunen.

In diese Kalands-oder Bilde-Gesellschafft gehören ordentlich alle Hauswirthe mit ihren Chefrauen daselbst wohnhafft / bendes geistliche und weltliche / deren mit ihren Angehörigen Anno 1658

112 acieblet worden.

Die Borfteher/ welche heutiges Tages Gilbe Berren genennet werden/sennd der p. t. Decanus des Stiffts/wenn derfelbe ben der Kirche residiret/ und der Pastor Ecclesia, welchen zwen Ramestois sche Haus-Wirthe/ einer von den groffen und einer von den geringesten/zugeordnet sennd. Der Pastor führet / altem Berkommen nach/ die Rechnung der Einnahme und Ausgabe; doch hat die ge-

fammte Gilde über die Calands-affairen gut difponizen.

In alten Zeiten sennd Calands Collationes, iedoch hiesiges Orts nicht kostdar/sondern ben 2 Sonnen Bier und Kase und Brodti oder was man sonsten am leichtesten zu wege bringen können/gebalten worden/wozu alle Calands Genossen sollennier invitren werden mussen. Doch sennd selbige schon längst abgeschaffer/ und wird nunmehro alle Jahr ein gewisser Eag von der Cangel abgekundiget/da alle diesenigen/so dem Caland womit verhafftet/ die

fculdigen Belder einliefern muffen.

Die Pertinentien und jährliche Aufftunffe dieser Gesellschafft bestehen (1) in wenig Weisenmachs (2) Gaat Landeren (3) auff Zinse ausgeliehenen Capitalien (4) Entrichtung einer gans den oder halben Begängniß-Gebühr. Woben noch dieses zu merschen daß kein Calands-Capital kan abgeleger werden sehe und der wor man einen recht gewissen Mann wieder vorzuschlagen wisse der hiele werder wieder auf Zinse nehmesdamit Schade und Nachsthalt verhütet werde. Und ist daher hiebevorgar ein Sprichwort daraus geworden i daß Calands-Süter nicht verringert werden keiten.

#### IX. Hanstädt und Unsch / zwen combinirte Ofarren.

2Instade ift von Bardewick Westwerts 3 Meilen an dem fleis

nen Strom/ die fchmale Au genannt/ gelegen.

Unloh liegt jenseit gedachten Stromsetwas beffer nach Sibben. Dieses lettern Ortes wird 1190 gedachte ba der Berdische Bischoff Tamno dem Stiffte Bardewick den Zehenden zu Unfohenfirmiret.

Nach Hanstadt gehöret (1) Hanstadt/wo die Pfarre/ (2) Dirckhause/ (3)Asendorss/ (4)Schirhorn/ (5)Beihe/ (6)Schalenseldenwo eine Mühle/die von der schmalen Au getrieben wird/ (7) Marren/ (8) Brakel/ (9) Quarrendorss.

Nach Unioh gehoren (1) Unioh / wo die Kirche/ (2) Heimbock/ (3) Emhoff/ (4) Mening/ (5) Westing/ (6) Besmoblen/

(7) Befel/ (8) Berren Schafferen/ (9) Delfen.

Die Haupt-Rirche zu Hanstädt ist dem Jacobo Majort dediciret/ wie unter andern die Fahne auff der Rirche ausweiset/darinn dieses Heiligen Bildniß noch zu sehen; so wird auch am Sonntage nach Jacobi allhier noch jährlich eine Rirch-Wesse gehalten. Es ist aber dieselbe in alten Zeiten eine Filia der Rirchezu Solshusen gewesen/von welcher sie die Juraten zu Hanstädt 1371 um 60 Marck redimiret/und die Frenheit erlanget/einen eigenen Recorem oder Pfarrer zu bestellen.

Die Rectores oder Plebanos für der Reformation betreffend/ wird 1433 und 1443 eines gedacht/ der Zinrich Zolemer geheiffen. In der Mitten des XVII Seculi hat der felige Herr Hinrich Bromberg in einem alten Fenster eines Speichers duff der Pfarre geschrieben gefunden: Zinrich Brogmann / Barckhere tho Zanstäde/ ob derselbe aber vor oder nach der Reformation getvesen/kan man/ weil keine Jahrzahl daben observiret/ so eigentlich

nicht lagen.

Der erfte/von welchem man nach der Reformation ges wife Nachricht findet/ift

1, Paulus Kallenius, welcher etwan 1548 allhier Prediger worden/ und 1559 nach Bardewick jum Diacono beruffen/von dans nen er 1570 nach Euneburg an Lamberti Kirche jum Pastorat Rrr 2 vocivociret/ wie von dem allen seine in obermeldter Kirche zu Luneburg annoch verhandene Grabschrifft zeuget. Ihme ist gefolget

2. Laurentius Schütte/Flensburgensis, welcher bif 1610/und alfo 57 Jahr allhier gelehret/da er endlich hohen Alters halben ei-

nen Substitutum bekommen/ welcher gemefen

3. Daniel Bromberger/ eines Predigers Sohn zu Dorp-March/ von Dußhorns woselbst er achtehalb Jahr Diaconus gemefens hicher beruffen 1613. Da sein Antecessor starb / succedirte er ihm volligs und verwaltete bis 1641 das Pastorat

allhier. 3hm ift gefolget fein Cohn

4. Jinrich Bromberger/ welcher 1641 die Catharinæ ju Zelle ordiniret/ und 1642 Dom. III p. Epiph. allhier introduciret. Ben seinem Antritt beförderte er die reparation der im Kriesgeswesen am Dach sehr beschädigten Kirche/ veranstaltete hiernechst 1646/daß der Thurm mit einem steinern Tuß verzhöhet/ und eine Spise darunft gesetet wurde. 1656 procurirete er einen neuen Altar/ und 1658 ein Positiv mit 7 Stimmen. Starb 1698 am heiligen Ofter-Abend/ nachdem er Bott undhiessger Gemeine ins 47ste Jahr treusich gedienet. Ihm succeditte

Joachimus Risenberg / eines Predigers Sohn von Hikacker / so vorhin Feld-Prediger gewesen. Er trat an 1698 auff Mis chaelis / und starb 1704 am Donnerstage nach dem Osters Pest/welcher dannahls der 27ste. Martii war. Seine Stelle

ift iso noch vacant.

# X. Egefforff.

Eisset/nach Anzeige alter Urkunden/eigentlich Befforp/ und ist von Bardervick Süde: Westwerts 3 Meilen/längst einem kleinen Strom/die schwert und dieser Pharrs Dorffer/als: (1) Egestverss/(woselbst die Kirche) (2) Dole/ (3) Sahrendorss/(4) Schesendorss/(5) Nendorss/und einschildliger Hosst daben eine Mithle/die Süder: Muhle gewannt/so von der schwalen Au getrieben wird.

In den altesten Zeiten hat diese Gemeine an die benachbarte Solchufische Rirche als ein Filial gehoret welche ihre Capelle ge-

habt/

habt/ wie folches nebft andern auch ein altes Bifchoffliches Diploma ausweiset, darinn diesem Ort, ehe noch derselbe von Golsbufen fepariret, ein jahrlicher Bedachtnife Zag der Rirchweihe bestimmet

wird dieses Innhalts:

TInricus, Dei & Apostolica sedis gratia Episcopus Verdensis universis & singulis, ad quos præsentes litera pervenerint, cupimus fore notum, Quod diem anniversarium dedicationis Capelle in Edestorpe nostre Dicc. que abolim & hactenus, ipso die Beate Marie Magdalene, solita fuit celebrari, ex causis rationabilibus & legitimis nobis expositis & nos moventibus, in Dominicam diem didum festum immediate precedentem transponimus, in nomine Domini per præsentes statuentes & volentes, ut dictus dies anniversa. rius dedicationis ipsius Capelle in Edestorpe, ex nunc & in perpetuum, in ipsa Dominica die, immediate precedente festum beate Marie Magdalene, cum debita reverentia & solennitate peragatur. Qua causa in Ecclesia in Zolsenhus & in aliis vicinis Ecclesiis toties precipimus & volumus publice intimari, quoties fuerit oportunum Datum & actum Luneborg, Anno Domini Mmo CCCmo LXXIXo quarto die mensis Julii, nostro sub sigillo presentibus appenso, in teaimonium pramisforum.

(L. S.)

Machgebends/weil die Dorffer ziemlich weit von ihrer haupt-Rirche entfernet gelegen/ und die Eingeseffene mit vieler Ungelegen= beit ihres Gottesdienstes abwarten/und andere zubehörige Rirchen= Bebuhr leiften muffen / als haben felbige defivegen an damable gehorigem Ort Unfuchung gethan / um ihren eigenen Pfarrer ju ha= ben/ welchem Begehren der Bischoff fratt gegeben/und ihnen darus ber ein Privilegium ertheilet/ deffen Abidrifft folgende ift :

Inricus, Dei & Apostolica sedis gratia Episcopus Verdensis, Sa-Llutem in Domino & infra scriptorum fidem indubiam adhibere.. Pastoralis officii debitum nos sollicitat & inducit, ut ea, que animarum periculum removent, & utilitatem & commodum perfonarum & ecclesiarum nobis commissarum promovent, sollicite procuremus, & sic vineam Domini Sabaoth studiose colamus reddamus Domino cum multiplici fructu rationem simus reddituri. ne nobis devoti nostri villani in Edestorpe, Nendorpe, Schesenderpe, Dolde, Sudermolen, & in: Soderendorpe, Parochiani in Solzenhusen noftre:

nostre Dieceleos, humiliter supplicarunt, quatenus, cum ipsi matricem eorum ecclesiam in Solzenhusen, propter viarum discrimina & magnam locorum distantiam & ab eis rationabiles super hoc expositas & - nobis causas cum eorum pueris baptizandis, mortuis sepeliendis, aliisque facris recipiendis, ac juribus parochialibus exfolvendis, non possint, prout tenentur, aliquoties secure & commode visitare in Capella Edestorpe & ipsius - jam fundatis & consecratum sacrum fontem Baptismalem & sepulturam mortuorum & spiritualem proprium Sacerdotem sive Plebanum eius Ecclesie sacra, prout competit, ministrantem de corum provisionibus, ad congruam sustentationem alendam habere valeant, & quod dicta Capella parochialis Ecclesiæ prærogativis & insigniis gaudeat, & spirituale beneficium five parochialis ecclesia in antea sit & maneat, gratiose concedere dignaremut. Nos igitur unà cum venerabili Viro Dao. Iacobo Nordani Archidiacono, & Hermanno Wichold, Plebano in . Solzenhusen, visis & diligenter consideratis circumstantiis universis, deliberatione præhabita ipsorum justis non immerito petitionibus favorabiliter annuentes, de consensu corundem Archidiaconi & Plebani volumus & ordinatione in perpetuum valitura statuimus, quod dicta Capella in Edestorpe deinceps & in antea ac in perpetuumsit & maneat per se ecclesia parochialis, cum terminis villarum domorum & curiarum in Edestorpe, Nendorpe & Schesendorpe, Dole, Siider molen & in Soderendorpe predictarum ab ecclesia in Solzenhusen. predicta divisa penitus & distincta, collationemque ejusdem Ecclefix in Edestorpe volumus ad Archidiaconum in Solzenhusen, qui pro tempore fuerit, in perpetuum pertinere. Salvo tn. quod Dominus Hermannus Plebanus ante dictus una cum Juratis dicte ecclesie in-Edestorpe ad eandem præfato Archidiacono hac vice duntaxat ido. neum Presbyterum valeant presentare &c. &c. In quorum omnium & singulorum evidens testimonium præsentes literas - ordinationem & divisionem nostras in se continentes, sigillo nostro una cum appensione sigillorum Dominorum Archidiaconi & Plebani prafatorum justimus communici. Datum Verdæ. Anno à nativitate Domini millesimo, quadringentesimo, decimo nono. ne duodecima, mensis Maji 15. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris

Patris & Domini nostri, Domini Martini, divina providentia Pape quinti, anno -- secundo

Secretum
HENRICI EPISCOPI
Ecclesiæ Verdensis.

S.
Jacobi Nordani,
Archidiaconi in
Solfenhulen.

Hermanni Wicbold, Plebani in Solceshus.

Nachdem solchergestalt der Gottesdienst allhier besser eingerichtet und die Capelle in eine Pfarr-Kirche verwandelt/ da sennd
ferner etliche Kirchen-Gebäude vonnöthen/und andere/die verfallen/
zu repariren gewesen; Weil aber die Gemeine klein/und solche Unkosten nicht wohl mögen allein ertragen/ als hat zu dero Behuff der damahlige Bischoff zu Berben aus Bischofslicher Gewalt einen Ablass-Brieff ertheilet/ vermöge dessen alle und iede im Colshusse schen Archidiaconat ersuchet worden mit einer frequositigen Beysteuer den neu angehenden Kirchspiel-Leuten etwas unter die Arme zu greiffen. Der Innhalt ist dieser:

TEnricus, Dei gratia Episcopus Verdensis, universis & singulis divinorum procuratoribus, Vicetenentibus, & eorum loca tenehtibus, in Archi-diaconatu Solsenhus nostre dieceseos ubivis constitutis, ad quos presentes nostre litere pervenerint, Salutem in Domino in vero Salutari. Fides saluberrima nutritur & augetur vigilis moe pastor. ovibus, nobis licet immerentur ab altissimo creditis, pro reficiendis pascuis quasi propositionis panes pone satagimus, ad mensam ecclesiæ militantis educandis. Cum itaque Parochialis ecclesia in Edestorpe nostre presate dieceseos reformatione & ædificiis multipliciter indigeat & desolationem minetur & ruinam; Nos universos & singulos vere fideles presentium tenore confidenter rogamus, ut de temporalibus ab altissimo eis collatis dicte ecclesie succurrant, ut possit in melius reparari. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus autoritate confili, omnibus & singulis vere contritis pænitentibus & confessis, qui structure & reformationi dicte ecclesia manus porrexerint adjutrices quadraginta dierum indulgentias de injunctis sibi penitentiis miferi.

fericorditer in Domino relaxamus presentibus, post annum duntaxat a dato presentium minime valituris. Datum Verde in aula nostra Episcopali. Anno Domini millesimo quadringentesimo decimo nono, Sabbatho proximo post festum Ascensionis Domini, nostro sub Secreto presentibus impresso

# Secretum HENRICI EPISCOPI Ecclesiæ Verdensis.

Bon dem Heiligen/ dem diese Kirche zu Egestorff im Pabstethum gewidmet/sindet man nicht mehr Nachricht/ als daß in dem Kirchen Flügel der Nahme Stephani gelesen wird/ daher man muthmasset daß sie no besse geweihet/und also auch St. Stephani Kirche geheissen/ welches durch Zeugniß alter Leute ehemahls bestätiget worden.

Sleichfals ift von den Papiftischen Priestern vor der Reformation Lutheri nur ein einsiger bekandt/ welcher Carften Dache missen genannt wird/ und um die Zeit 1447 gelebet/ als in welchem Jahre seiner in zween Bergleichen/deren erster an Mittwochen nach Pfingsten/ der andere am Abend S. Thoma dariret/ Meldung ges

fchicht.

Bas die Evangelischen betrifft, ift der allerersten keiner allhier gestorben, sondern, weil der Dienst so gering, daß sie kaumihr Auffenthalt davon haben könen/sennd sie insgemein um bestere Pfarren bemuhet gewesen und von hier gezogen. Bor diesem hat einer

geheiffen.

Christophorus Bonfac/ welcher 1584 von hier nach Bardewick gezogen/allwo fein Bater Georgius Bonfac damahle Superintendens getwesen/ durch dessen Recommendation er zum Recorat an der Stifftes Schule daselbst gelanget. Alle er solches ein Bahr vewalter/ist er wieder zum Prediger nach Gellersen berruffen/ woselbster der Kirchen bis 1592 gedienet. Sein Rachsolger zu Egestorff war

Mauritius Engelbrecht/ welcher ebenmäßig/ ob man ihn gleich hierselbst gern behalten / diesen Ort verlaffen und zu der benachbarten Pfart zu Bisping befordert / woselbst er sein Lesben beschloffen. Auffdessen Abzug hierber gekommen

Nicos

Ticolaus Sunnemann/ welcher von Ilten in dem Freyen/ wosselbster vorhin Diaconus gewesen/etwa 1587 hierber berufsen. Er soll seine Gaben zu predigen/auch große Beliebung/alles was inerckwürdiges passeel/ zu verzeichnen gehabt haben daher kein Iweissel dasser vieles zur Nachricht nachges lassen/ baber in folgenden Krieges Zeiten nebst andern im Pfarre-Hause 1642 mit verbrandt. Dieses sinder man dennoch/ daß er das Pfarreland in bessen Etand gebracht/ und dadurch diesen Dienst also gebesservlaßer darvey subsistiren können. Wie er denn unter den Evangelischen Predigern der erste/ so allhier gestorben/ welches 1613 geschehn/ nachdem er der Kirchenzu gestorff 29 Jahr gedienet. Ihm ist im Amt gestolget sein Sohn.

Conradus Sommemann/welcher gedachten Jahres ben 10 Jun. bon fel. Sn. Johanne Urnd Damalige Superintendente Generalissimo und andern Bellischen Dredigern examiniret und ordinirett und Den 6 Sontag p. Trin. vom Sn. M. Henrico Elers, bero Beit Special Superintendenten gu Bardewick introduciret. Bu feiner Beit ift 1642 in demidamabligen Landes verderblichen 30 jahrigen Rriege das Pfarrhauß entweder aus Muthwillen oder aus Unvorsichtiafeit des darinn logirenden Rrieges-Bolcks/gegen deffen Untunfft fich jedermann mit Der Thucht falviret / in Brand gerathen, welches nachmabis auff Unkoften der Rirchfviel Leute wieder auffgebauet. 2huch ift 1645 die alte Rirche/ fo umbero bif ans Dad ein fteinern Mauerwerct und oben ein Gewolb gehabt, weil fie fo baufallig worden/daß man obn Gefahr nicht mehr den Gottesdienft darinn verrichten mogen/ abgebrochen/und eine neue von Sols wieder ge= bauet. Gelbige hat doch ein dickes Mauerwerch, mehrens theils bon Feldsteinen, etwa 8 Fuß boch, jum Fundament, worauff das Solewerch mit gewöhnlichen Wanden und Fenftern verfertiget febet. Zwen Jahr hiernechft nehmlich 1647 hat herr D. Michael Waltherus Damabliger Superintendens Generalissimus, ale er ben 20 Hugufti Serrn M. Johonnem Heinichium jum Special Superintendenten juBarde. tpick introduciret, den 27ten darauff allhier eine General Visitation gehalten. 1657 Sonnabends für Jubilate uft mobler: 38B meldter meldter Pastor Coaradus Sonnemann/ nachdem er ganter 44 Jahr hiefiger Gemeine treulich fürgestanden/im 69sten Bahr seines Ulters sel. entschlaffen. Un dessen Stelle ge-

tommen

Simon Bruno Baumgart/burtig von Ramesloh im Amt Bine fen an der Euh/ wotelbft fein Bater Serr Martinus Baumaart am Stifft viergig jahriger Pafter und Canonicus gemejen. 2Bard vom Seren General-Superintend. D. Walthero und ans bern Bellifchen Dredigern um Dfingften examinirete nach der am I Conntag p. Trinit. ju Egeftorff abgelegten Drobes Dres bigt am II Junii ordiniret, und am XI Conntag p. Trip. bon Serm M. David Scharfio, Dero Zeit Special-Superintendenten III Bardewick introduciret. Ift ein gelehrter und gottfeliger Dres Diger gemefen/und darben febr fleifig fo wohl die glie Madride ten von seiner Rirchen forgfältig zu colligiren und ordentlich zu famen zutragen/als zu verzeichnen/was fich zu feiner Beit bars ben mercfwurdiges begeben; Bu feiner Beit 16, pein der Woche pach dem XV den Conntag p. Trinit. ift von einem Cteinund Bildhauer aus Luneburg ein neues Altar in biefiger Rirde aefeket/ fo gefostet/ 120 Rithl. wen Jahr biernechst ist selbis aes vermablet/wofur 70 Rthl.paar Beld erleget. Che aber fol. ches geschen/hat man borbero die Rirche laffen ausstaffis ren / also daß fie an den Wanden umber geweisset und oben mit Mabliverct von unterschiedlichen Farben gezieret, und die gante Sifteria von Christo in gewiffen Bildern furges Stellet/ dafür 40 Rthl. ae;ablet. Bleichfals feund auch das mable 2 neue Altar-Leuchter procuriret. Im Jahr 1667 hielt Der Damablige Ober Superintendens Serr D. Joachimus Hildebrand allhier eine General-Visitation. Ermeldter Paftor ftarb Unno. 1686 d. 19. Sept. nachdem er 29 Jahr Diefer Rits chen mit fondern Nubm porgeftanden / im 63 Tahre feines Allters und mard ju diefer Pfarre wieder beruffen.

Johann Georg Reyfer / Cellensis, welcher auch zwar ein gelehr ter / aber mit Schwindsucht und vielen. Flussen behaffteter Mann gewesen/ dahero denn er allhier nicht lange gelebet. Er ward Anno 1687 am Dienstag nach Judica/ d. 15. Marti, als er vorhero am. Lage der heiligen Dreykonige seine Probe

Dre

Predigt allhier abgeleget/ introduciret; Und starb noch selbigen Jahre den 26 Maji, nachdem er dieser Gemeine vorgestanden 10 Abochen, und ausst dieser Welt gelebet, ohngesehr 26 Jahr. Nach dieses Absterben ward dieser Gemeine wisder vorgesest

Michael Pratorius ein Cohn fel. Serrn-M. Michaelis Pratorii Clettenbergensis, getvefenen Pastoris ju Rosche in hiefigen: Rurftenthum, welcher, nachbem'er 1686 fcon porbero zu Bell examiniret/und nach Erledigung diefer Pfarre 1687 am Tage Michaelis Archangeli allbier Die Drobe prafentiret / bald Darauff ordiniret, und am Lage der Apostel Simonis und Juda von herrn M. David Scharfio, Damabligem Superintendenten ju Bardewick, und herrn Johann hinrich Roch, Amtmann ju Binfen/ introduciret. Anno 1692 / am Sage Vifitationis Maria, murde von Gr. Soch-Chriv, Serra Francisco Cichfeldi Ober Superintendenten ju Belle / allhier General - Visitation gehalten/ ben welcher Diefer Paftor erhielt / Daf das baufallige Dfarr-Sauf mochte repariret merden, fo auch 1604 beiverche Stelliget. Er ftarb 1702 Dominica Judica, Da er Diefer Bemeine in die 14 Jahr treulich fürgeftanden, im 39 Jahr feis nes Alters. 3bin folgete

Christian Friederlch Zeckenberg/ ein Sohn sel. herrn Henrici Brunonis Heckenbergs/ weiland Pastoris zu Holtensen und am Closter Wichbrechtshausen ben Nordheim/ im Churstusstenthum Hannover. Ward 1694 ausst Recommendation seines Bettern/ Herrn Bürgermeister Heckenbergs in Zelle Collega an der Schul/ von da er 1702 hieher voeiret / und nachdem er Festo Trinitatis seine Probes Predigt abgeleget/ und darauff den 22 Junii ordiniret/ ist er Dom. V. p. Trinitatis von Herrn Heinrich Ludosph Benthem / Superintendenten zu Bardenvick und Herrn Johann H. Koch/ Amtmann zu Winken/introduciret.

...

# XI. Bifpingen.

Malten Documentis Biscoping genannt/ liegt 4 Meilen von Bardewich Sud-Westwerts. Dieses Ortes wird unter andern in der Fundation des Closters Scharnbecks 1244 gedacht.

Die Kirche wird zwar in einigen noch verhandenen alte Urkunden do annis 1381. 1397. 1409 nur schlechthin dat Gedeshusseholde spinge genanne; doch hat man eine alte tradition, nach welcher dafür gehalten wird, das sie dem heiligen Antonio ehemahls gewidmet. Es gehörenzu dieser Pfarre folgende 15 Oerter (1886sping, wo die Kircher (2) Bering, (3) Bostel, (4) Ervorn, (5) Even, (6) Grevenhoss, (7) Hörpel, (8) Hügel, (9) Niederhaverbeck, (10) Oberhaverbeck, (11) Steunbeck, (12) Steuckenhaven, (13) Bolckerding, (14) Wilse, (15) Geelhorn.

Bon den Pabfeischen Plebanis fennd bigher nur befandt:

Hermannus, Plebanus in Biscoping, wescher 1293 Dno. Alberto, Plebano in Soldenstadt einen halben Plaustrum salis verfaufft.
Wilkinus Vogedes, Rector parochialis Ecclesia in Bispinge, welchet

1414 ein Sauf verkauffet.

Bon Zeit der Reformation bif hierher werden folgende Luberifche Prediger allhier gezehlet :

Johann Ploizer/welcher wegen vielen Streits/ fo er mit der Gomeine gehabt/etwan 1573 von hier gezogen.

Dionysius Winter/ der nur bif 1577 das Ant hiefelbst verwaltet. Johannes Fricke/welcher 1586 allbier gestorben.

Mauritius Engelbreche/von Egeftorff hieher beruffen/ift 1598 mit - Code abnegangen.

Bartholdus Cornicius, der diß 1627 hiefiger Genreine fürgestanden. Johannes Cornicius, Bartholdi Cohnigu dessen fatte sich sich die Gemeine allhier sehr gemehretzist die Kirche in der kange weiter ausgebauerlauch darinn neue Stande und ein neuer Borden versertiget/welches/nach Anzeige der Schrifft am Borde Balcken im Chop/ 1647 geschoen. Starb 1648.

Johannes Wigers/Luneburgensis, der wegen seiner Gottseligfeit sonderlich berühmt und beliebt/hat Unvermögens halber 1682 sein Amt niedergelegt/und ist 1684 den 7 Octobe. gestorben.

Leonhard Joachinus Wigers/Johannis Cohn, ward 1682 der 19 Augusti seinem alten Bater adjungiret/ starb abernoch vor Bemfelben 1684 den 13 Maji.

Johannes Quante/von Binfen an der Aller/ wofelbit en Diconus gemefen/hieher beruffen/ward 1684 den 8 Sept. introduci-

rct/

ret, 1699 auff Michaelis aber von hier nach Hitfeld im Amt

Sarbura beruffen.

Fridericus Julius Gerding/ Gvelserbytanus, 1683 von Helmstäd nach Hitseld zum Com-Pastorat vociret / ist 1699 auff Mis chaelis wieder anhero translociret.

# XII. Amelinghausen.

D. Amelungo, Bischoff zu Berden, und Herkogs Hermanni Billingii Bruder/der es Seculo X. soll erbauet haben/ also ges nannt/liegt ben der Luh und Lopau drittehalb Meile Sud. Weste werts von Bardewick. Zu dieser Pfarre gehören (1) Amelingshausen/wo die Kirche ist/ (2) Sottdorsfi/ (3) Abolendittel/ (4) Oldendorsfi/ (5) Marren/ (6) Ehen (7) Denesen/ (8) Oster-Eskebeck/ (9) Abester-Elebeck/ (10) Reling/ (11) Bochum/ 2(12) Diersbuttel.

Die Kirche foll in memoriam S. Hippoliti dediciret fenn! wie man denn findet/daß 1916 demfelben zu Spren eine Glocke gegoffen! und fennd derselben schon 1322! it. 1342 unterschiedliche Plaufra salis auff der Gilbe zu Luneburg verlichert.

Bonden Plebanis in mahrendem Pabfithum find befandt:

Seinrich Meinte/dessen 1501/dader Thurm auff der Kirche gebauet/ und 1511/dadie Mühlezu Oldendorff gekauffet / gedacht wird. Und

Johann Grove/ deffen eine alte Schrifft Melbung thut.

Rach der Reformation werden allhier folgende Lutherische Prediger gezehlet:

Johannes Corbicula, Soltquellensis, der 1529 am Tage Vetri und Pauli allhier introduciret. Ward zwar 1525 nach Salkwedel zum Prediger verlanget/hiesige Gemeine aber wolte ihn
uncht laffen, und versprach, um ihn ben sich zu behalten seinen
jungsten Sohn studiren zu lassen, und seiner Tochter zum
Braut-Schatz zu verhelffen. Zu seiner Zeit ist 1550 am
Sonntage für Vartholomäi eine neue Orgel in diese Kirche
geliesert, und 1568 auff Besehl der Herren Visitatorum, für
welche alle Pfarrer dieser Inspection nach Winsen gesordert,

Bittmen-Sauf gebauet/ ingleichen 1571 ein Uhrwerd

in Der Rirche verfertiget.

M. Adamus Boburd/ ward 1572 am Tage Detri und Danlidem porigen Paftori jum Substituten verordnet/ ftarb aber gleich im folgenden Sabre moifchen Oftern und Michaelis/noch vor dem Pastore emerito, als welcher noch bif 1579 gelebet / und alfo Das 47fte Sabr feines Ministerii erreichet bat.

Johannes Luther/ift 1574 Dominica Latare wiederum substimi. ret / und bat hiefige Gemeine 36 Jahr gelehret. Beit ift 1575 in biefiger Rirche eine neue Cantel / 1580 ein neu Pfarr- Sauf, und 1587 eine neue Prieche gebauet. 1593 hat Derr Hieronymus Edbing aus Luneburg einen Rirchen

Relch verebret/auch ift 1594 die Orgel repariret.

Johannes Dannemann/ift von Winfen an der Lube/ wofelbftet ben der vermittweten Berkogin Dorothea 5 Sahr Soff Pre Diger gewesen/ hieher vociret/ und 1611 den 12 Febr. Domini-Nachdem 1612 eine neue ca Invocavit, allhier introduciret. Rufteren gebauet/ bat er den Schul-Dienft, welchen die Pastores bigher felbit vermaltet/ dem Custodi abgetreten / hiers nechft die im Rriegeswefen ruinirte Orgel gurepariren befor Dert/Die geraubeten Rirchen-Bucher wieder zugekauffet/und auch den zerbrochenen Rug der Tauffe ergante laffen. Bu feiner Beit ift auch 1639 die alte Glocke umaegoffen / welche gewos gen eilfftehalb Schiff Dfund/ und über 176 Rither. umjugich Er ftarb 1651 Dom. IV. Adv. als er bier 40 fen gefoftet. Sahr gelehret.

M. Jacobus Webrenberg / Hamburgensis, ward 1652 am Char Frentage hiefelbst jum Prediger verordnet. Bu feiner Beit ift in der Rirche ein neuer Beicht-Stul und eine neue Orgel fo 500 Rithlr. gefostet/ gemachet/ auch fonft viel daran gebef fert; desgleichen das Pfarr-Sauf repariret. Die nene De gel hat der damablige Superintendens ju Bardewich ben M. David Scharff/ mit einer fonderbaren Predigt inauguri-1663 wurde ein neuer Tauff Decfel gemachet / woju die gnadigste Landes-Herrschafft 30 Dithl. verehret/und 1664 ein ganger neuer Altar gefetet. † 1681 den i Nov. im 29;

Jahre feines Ministerii.

M. Jacobus Philippus Wehrenberg/ ward nach abgelegter Probes Predigt am Sonntage Quinquagesimu 1680 seinem Antecessori, als leiblichen Herrn Bater/ am Mittwoche vor dem Sonntage Palmarum, warder zi Martii, adjungivet. Zu seiner Zeit 1681 ein gans neu Gedaude auffdem Pharry Hoff geschet/ 1684 die Orgel repariret; 1688 von Ostern bis Mischaelis ben die 400 Nithst. an der Kurche/ die sehr baufällig/ verbauet. 1692 wurde ben der General-Visitation verordenet/ daß die benden Jahry Marcste/se hieselbst am Sonntage bisher gehalten/ solten auff die solgenden Montage verleget werden. 1694 ist die Bory-Kirche von neuem aufsgebauet/ und 1695 eine gans neue Prieche in der Kirche gemachet. 1699 ist den der Special-Visitation für gut erkannt/ daß die Bade Mütter hinsur beendiget würden. Worden auch bisher ihrer 6 willig geschworen.

Conft fennd in alten Beiten allhier unterschiedliche Gilden gewes fenfals Maria Virginis, S. Nicolai, S. Jacobi, S. Petri, und S.

Hippoliti.

Beutiges Tages ift an diesem Ort auch eine Amts-Bogten /zu dem Furftl. Amte Winfen gehörig.

#### XIII. Raben.

Metrop. LVII. (1) Raven geneinet. Es gehören zur dieser Metrop. LVII. (1) Raven/wo die Kirche ist/ (2) Kolsten (3) Sohrstop (4). Thack husen (5) Evendorp. (6) Wetzen (7) Svindek. Die Kirche ist/ bem heiligen Martino gewidmet. Was die ersten Evangelischen Prediger hiesiger Gemeine betrifft/ ist davon keine Nachricht bis 1614 zu sinden/ von welcher Zeit an bis hierher folgende gezehlet werden.

Johannes Bolthen/ welcher in gemeldtem 1614 Jahr/indem er fich feines unanftendlichen Lebens halber einer remotion before

get/ felber refigniret.

Georgius Bolschenius, ein Sohn N. Bolschenii Predigere zum heis ligen Geist in Luneburg/ ward von Winsen an der Luh/ wosselbster vorhin Rector gewesen/ Anno 1614 hierher beruffen/ und und hat auff derselben Cankel/ welche sein sel. Bater zu Limes burg in der heiligen Geist Kirche 50 Jahr betreten und von da hierher verehret worden / hiesige Gemeine mit groffer Treue 43 Jahr gelehret. Ist selig im Herrn entschlaffen Unno 1657.

Gottfried Fritschius Dresdensis, Misnicus ist 1656 noch bey Lebzeiten gedachten Bolschenii, hiesiger Gemeine vorgesetet. Zu seiner Zeit ward 1658 der Kirchthurm inwendig nebst dem Krechen-Gewölbe repariret/ 1661 ein neu Pfarre Hauß gebauett und 1666 der Thurm neu gedecket. Anno 1680 ist dieser Thurm weil er an einer Seite sehr baufällig/wieder erganket worden. Anno 1686 im Monat Octobri, ist vorgemeldter Herr Gottfried Fritschius (nachdem er dieser Gemeine 30 Jahr vorgestanden) sanst tund selig in seinem Erlöser eingeschlaffen. Nach dessen frodtlichem Interitt ist an seine Stelle zum Pastore dieser Gemeine erwehlet sein alteiter Sohn

Nicolaus Gottfried Fritschius welcher nach abgelegter Prob Predigt d. 7. Jan. Unno 1687 drauff in der 2Bochen nach dem Sonntage Invocavit allhier introduciret worde. Ben beffen Beiten ift Anno 1692 die Rirche allhier zu Raven (weil fie fehr baufallia gewesen) repariret worden/ ba nicht allein groffe neue Balcten in das Gewolbe gelegt und mit ftarcfen eifernen Rlamern vermabret/fondern auch die Vfeiler (als welche auch banfallia mas ren) erganbet/ ja ein gant neuer Pfeiler bran gebauet worden. Das alte Rirchen Dach ift gans berunter genommen, und neue Sparren wieder hinauffgebracht die Gacriften ift gant meggebrochen und ber Ralch wie auch die Steine davon zum Bau mit angewandt/ imgleichen find die benden Borfirchen abgebrochen/ und anders gebauet. Bu diesein Bau find 2000 neue Pfannsteine gekaufft/auch eine Last gemablen Ralck. Es bat diefer Rirchen-Bau ben vierdtehalb hundert Ritlr. gefoftet. Alnno 1695 find unterschiedliche neue Renfter in die Rirche eins Anno 1697 ift die fleine Glocke (weil fie einen gefest. Rif bekommen/) umgegoffen; Die alte Blocke bat 290 Dfund gemogen/ Die neue aber wieget 324 Pfund/fostet über 43 Mithl. Muno 1700 ift der Rirdthurm wieder neu gedecht? und weil der Sturm : 2Bind die Stange mit dem Rnopff

und

und den Betterhahn herunter geworffen gehabi if eine neue Stange drauff gefest.

## XIV. Solshusen.

St zwischen der Lub und schmalen Au Gudwestwerts 3 Meis Belen von Bardewick gelegen. Es gehoren zu Diefer Dfarve nachfolgende 14 Derter: (1) Goldhusen/wo die Kirche ift (2) Eugendorff (3) Garlsstorff (4) Gastede (5) Godenstorff (6) Oelstorff. (7) Putensen (8) Rendahl (9) Coppenstede (10) Biers höffen (11) Weddermobe (12) die Rotenburger Duble auff der Lube (13) Lubberftede (14) Lovte. Die Rirche ift in honorem Johannis fundiret, und wird baber in einem alten Documento 1 300 am Lage Michaelis datiret/ Dat Badesbuff da Sunte Johannes be Soffeberis und in einem andern 1 38 3/am Michaelis Lage gegeben/ dat Gadeshus tho St. Johannis genannt, renden Dabstthum mar allhier ein Archidiaconatus, welches von 1231 ber allezeit ein Canonicus Verdenlis vermaltet/ gestalt Bischoff Luderus, ale er in ermefotem Jahr jum Berbifchen Bifthum gelanget/Capitulo Verdensi unter andern'anch Dieses geloben muffen/ Daf er ben Archidiaconatum Solshulanum fo unter ben Berbifchen Sprengel damable geborig/ feinem andern/ ale einem membro ibres Capituli conferiren wolte. Bon folden Archidiaconis fennd aus einigen alten Documentis nachfolgende befahdt :

Hermannus, welcher jugleich Decanus Ecclefiz Verdensis gewesen und 1244 bie Fundation Des Rloftere Scharnbeck mit untersichrieben.

Fridericus de Ponte, Luneburgensis, der 1365 das Archidiaconat alls hier verwaltet. Bu dessen Zeiten die Filial Kirche ju hands städte die Frenheit erhalten einen eigenen Pfarrer angus nehmen.

Jacobus Nordanus, welcher 1419 gelebet/ da die Capelle ju Egestorff in eine eigene Parochie verwandelt. Gleichfals wird seiner 1425 gedacht/ da ihm Capitulum Verdense Montags nach Luciæ einige Guls-Guter in Lunebutg verpfindet.

Gerhardus Frest welcher 1443/ Sonntage Vocem Jucunditatis, mit dem Capitulo Verdensi einige Zehenden permutiret.

Carl Schrader/ teat an 1698 bald nach Oftern/ und ward im folgenden 1699sten Jahr/ auff Michaelis/ wieder von hier nach Winfen an de Buh jum Pastorat beruffen.

Andreas Culemann/ward 1699 auff Michaelis vom Diaconat gu

Winsen an der Luh wiederum hieher beruffen.

Esift auch eine Amts Bogten allhier unter das Fürftliche Amt Binfen gehorig.

#### VIII. Rameslo.

Don Bardewick Westwerts 4 Meilen gelegen / ist ein altes Stifft/ fo ben Kansers Ludovici I. oder Pii Zeiten im Jahr Chrifti 840 feinen Unfang genommen. Der Stiffter ift gemes fen S. Anscharius, Erg-Bifchoff ju Samburg / wie folches Adamus Bremenfis Hiltor. Eccl. Cap. XVII, und aus demfelben Crantzius, Metropol. Cap. 1. Cap. 14. (welche es Ramfolani pder Ramfola nens nen.) Ingleichen incerti Autoris historia Archiepiscoporum Bremenfium à Lindeabrogio edita, und andere mehr beieugen. Durch mas Gelegenheit und auff mas Beife befagter Ansgarius Diefes Stifft angerichtet/wird ausführlich in Dabstes Nicolai Privilegio de Confirmatione Ramesloa, fo im ersten Buch Diefer Chronic im XI. Cap. 5.28. angeführet/ umfrandlich erzehlet. Remlich in Der Rurse etwas davon allbier zu wiederholen / wie die Burg Samburg. in ermeldtem Rahr von den Normannen belagert, und der Erks Bischoff Ansgarius gesehen / daß man ihnen feinen Biderstand thun konnen/feine Geiftlichen fich auch schon allbereits mit ber Flucht Davon gemacht, und bin und wieder zerftaubert, ift er auch faum. (fine cappa fua, mie das Privilegium melbet) davon fommen. Darauff fich die Normannen der Stadt bemachtiget / alles in Brand geftecfet, und wieder davon gewaen. Wie nun Ansgarius in diefer Drangfal gewefen/und feine Clerici bin und wieder in ber Arre herum gezogen/ mit ihren ben fich habenden reliquien/hat ihnt eine Chriftliche Matron, Ikia genannt/ aus ihren gand = Butern ein Stud Landes in einem Walbe/Rameslo genannt/ belegen/ übergeben/ Da ereine Belle für fich und feine fratres gebauet/und fich bare inn auffgehalten. Weil aber bemeldter Ranfer gern gefeben / Daß ber Erk-Bifchoff einen bequemen Ortida er fein Umt verrichten/und wegen Rabe des Orts die Kirche ju hamburg wieder in Stand bring

bringen köntes haben möchtes als ist endlich mit Vewilligung Bisschoffs Walgarii zu Verdensunter dessen Dioces sonsten dieser Ort gehöretes ein Eloster daselbst in honorem der Confesiorum S.S. Sixti La Sinnicii, deren Gedeine Ansgarius nebst andern hiehet salvirets angerichtets also das dasselbe aus des Vischoffs zu Verden Votsmässistett gezogensund dem dannahligen Erisschisst Jamburg umstergebentworden. Inmassen obgedachter Pabst Nicolaus Lin dem angezogenen Privilegio solche Stifftung im Jahr 862 consirmiret.

Ein fleißiger Untersucher der Diederfachfischen Antiquitzten muthmaffet/ die edele Frau Ikia, welche den Grund und Boden gum Stifft Ramesloh famt den dis-und jenseit der Seeve dazu gehörigen pertinentien dem heiligen Ansgario gefchenchet/ fen bon des berühms ten Teutschen Relbberren Arminii oder Harminii fpaten Dachfoms men getvefen, und halt befregen dafüt, daß befagter Arminius, weil er der Cherufcer, eines ftreitbaren Bolckes Rurft gewesen/ fo nach einiger Mennung im Berkogthum Luneburg big Bremen binab gewohnet/ allhier unter andern feinen Gis oder Gaal moge gehabt haben; daß alfo diefer Ort von ihm den Rahmen Ramfel, Ramfol. Ramfola, Ramfolani, oder (wie das Documentum Ottonis II. de anno 967 hat) Haramusla, quali Sarmefal befommen, etwa wie die Stadt Upfal in Schweden von Ubbone quasi Ubbonis Sal genen-Und follen/nach diefes Autoris Bericht/ fich von ders net morden. gleichen Selden-Gig hierherum auch nicht undeutliche veftigia finben: Beftalt er meldet/daß diffeit des Geevestroms ohnfern von der Ramesloer Mublen zur Rarft annoch rudera einer alten verftos reten Burg; jenfeit aber ein erhabener Plas/von einer ehedeffen all-Da gleichfalls gestandenen Burg, famt der jum Grifft Rameslo geborigen fo genannten Burgwiese verhanden. Alfo follen auch nas be ben Ramesloh jenseit der Seeve im Umte haarburg nicht weit von Sarmedorff unterschiedliche anschnliche erhobene Begrabnife Sugel/fo theils mit rings herum und auf einander gelegten ungeheus ren groffen Felbfteinen belegen, ju feben fenn, welches er alles für eis ne fast nicht undeutliche Ameige halt/ Daß ermelter Arminius Diefer Endes feinen vornehmften Gis gehabt.

- Sonft ist Rameslo, der lituation nach/ so wohl zum einstmen Rioster Leben/ als die Samburgische Rieche von darque wieder im

Stand zu bringen, und den dahin gehörigen Sprengel gebuhrend an berforgen/febr bequem gewefen. Denn mas das Erfte betrifft/bat es einen fleinen Wald famt bevaelegener Au Davon auch fouft einige ben Mahmen Rameslo quali Rameslau berführen) gehabt/und ift nur eine Mukaveten Schuf von dem fillen, aber ben regenhafftem Bets ter fich febr ergieffenden Seeve = Strom entlegen/ welcher Seeve Strom 3. Meilen lang gute Rifche giebet / und feinem Dab. men nach in der alten Runisch und Gothischen Sprache quietem animi, eine Bemuthe : Dube bedeuten foll / daß Daber ber beilige Ansgarius billig Diefe Begend locum quietum & morori aprum einen ftillen und jum Erguren bequemen Ort genannt. Was aber das andere anlanget/hat es nur 3 Meilen von Samburg nehmlich 2 zu Lande und 1 zu Baffer, westwegen der beilige Ansgarius Die gerftorete Rirche fleifig und offt bejuchet/bif er fie wieber jum Stande gebracht. Go hat er auch von hieraus die befehr ten Spoliteiner im Glauben gestärcket/ imgleichen in Dannemarck Drediger, und in Schweden den Einfiedler Hartgarium gefandt/die unglaubigen Senden alldorten zum Chriftlichen Glauben zu bringen/und die dafelbft befindliche Chriften ferner zu unterrichten. In fonderheit aber hat er feine Conventualen ju Diameslo zu einen devoten Bandel gehalten i und Damit er fie desto mehr hierzu ans reiben mochte / hat er offters, ja gar zu weilen des Nachte im Beheim fich im Rlofter erkundiget/ob und wie fie fich des andachtigen Bebets und mabrer Bottesfurcht beflieffen.

Als Ranfer Otto I. anno 937, 11 Calend. Julii, dem Samburgis schen Erhe Bischoff Adaldago die Privilegia seines Erhe Stifftes und aller darzu gehöriger Rioster confirmiret/ wird unter diesen nahmentlich zu erst des Riosters Rameslo (Rameslaum stehet im Privile-

gio) gedacht. Vid. Meib. Tom. I. Rer. Germ. p. 740.

Im felbigen Jahr 6 ld. Aug. hat dieser Kapser der Kirchen zu Hamburg alles das jenige geschenckerwas ihm eigenthümsich auch etwa zu Ramaslo (wie in diesem Privilegio stehet) zugehöret; welche Donation Kapser Otto Il anno 967 VI Cal. Nov. consirmitet/ allwo dieser Ort Haramusla genennet wird. Vid. Maderi Syllogen Veter. Dipl. Historiæ Eccles. Adami Brem. additam p. 2.

Bu den Zeiten des Hamburgischen Erge Bischoffs Libentiil, der Unno 988 zu dieser Burde erkohren/als der Konig Sveno aus Dannemarch vertrieben / und die Seerauber allda ein Hand-

werck daraus macheten/in den benachbarten gandern berum zu ftreiffen, und Beute ju fuchen, bat eine Darten von ihnen unter ihe rem Unführer Sifeido fich unterstanden das Stifft Ramesloh auszuplundern/ welches ihnen aber fo ubel befommen, daß gedachter Sifridus, nach Kranzii Bericht/ vom Seuffel wunderlich berum gedres bet und so lange erschrecklich gepeiniget/ bif er nicht allein bas geraubete/fondern auch noch eben fo viel darüber restituiret. Uberdem bat der Erts-Bifchoff Libentius befagte Danifche Geerauber in den Bann gethan / welches ihren Unführer Sifridum am allermeiten und zwar dergestalt foll betroffen baben, daß, wie vorgedachter Kranzius hiervon abermahl fchreibet, auch fein todter Leichnam nans ber 70 Rabr bernach im Grabe unvermodert blieben, und allererft nach Berflieffung fo langer Zeit auff Befehl des Bremifchen und Samburgifchen Ers - Bischoffes Alberti (welcher Unno 1072 gus Diefer Welt gefchieden) Durch den nach Dannemarch zu Diefem En De abgeschickten Bischoff Adulwardum, ju folge Der Damable unter der Clerifen üblichen observanz, bon fothanem formidablen geifts lichen Bann erlediget und absolviret werden muffen / worauff der todte Corper fo fort ju Afchen morden. Kranz. Metrop, 1.3. Cap 42. melches wir aber an feinem Ort gestellet fenn laffen.

Unno 1001 hat Rayfer Octo III. dem Stiffte Ramesto alle feis ne jura und privilegia confirmiret/ mopon das Diploma ben dem ErpoldoLindenbrogio in privilegiis Archiecclesia Hamburg, p. 154.111

finden.

Im Jahr 1010 bat der Berdische Bischoff Bernarius, Dem Lamberine O. Erbe Bifchoff Libentio I. megen Rameslo/ einen Streit moviret/ rig. Hamb. fürgebend/wie folder Ort in seiner Dioces ganglich eingeschlossen/ daß also auch ihm die geistliche Jurisdiction Darüber gebührete. Alber Libentius fandte Oddonem jum Dabit Sergio IV. und berichtes te Dagegen/ Daf meil der beilige Anscharius ben Berftorung der Stadt Samburg hierher geflüchtet/ das Rlofter ju erft errichtet/ und das rinn vieler beiligen Gebeine daselbstausamen gebracht, so mare bils lia daf der Ort Ramesloh unter des Erts Bilchoffs zu Sambura und Bremen (als welche Rirchen nunmehr vereiniget) Jurisdiction forthin verbliebe. Der Vabit Sergius entichied Die Gache en faveur des Erts Bischoffs Libentii, und ift daber das Grifft Ra mesloh auch bif auff die Zeit der Reformation unter dem Ers. Bis 0,99 fdoff:

p. 523. .

fchofflichen Sprenget geblieben/ da dann der Decenus ju Rameslo unter den andern Hebten und Decanis befagter Dieces, nach 2fngeis ge einer alten Berzeichniß/ folgende Stelle gehabt :

Abbas B. Maria extra muros Stadenfes.

Abbas S. Pauli extra muros Bremenfes.

Abbas in Rasted in Comitia Oldenburg.

Abbas montis fandi in Comitia Hojenfi.

Decanus Hamburgenfis.

Decanus S. Stephani.

Decanus S. Anscharii ibidem.

Decanus RAMSOLENSIS.

Decanus Bücken.

Decanus Oldenburg.

Decanus Repesholten.

Decanus in Delmenhorst.

Prapolitus Monialium in Tzerena.

Præpofitus in Osterholte Præpositus in Hilgenrude

Prapolitus in Reuen Wolbe.

Bu den Beiten des Erts Bifchoffe Libentii II, der von 1029 bis 1032 vier Jahr dem Ert. Stiffte fürgeftanden/wird gwener Bis fchoffe von Ramesloh gedacht/ als nehinlich des heiligen Turgas (Chronicon Wolteri neumet thin Turgav und Turgot; Kranzius Turgotus) und Godoschalci (Wolterus heiffet ihn Gosseschalcum.) Chron Bram Wolterus febreiber bavon alfo : Hic (Libentius II) prædicavit etiam regnis & gentibus, & specialem habuit familiaritatem cum Rege

Knut, & substituit sub Episcopo in Seelandia, Gerbrando, Avoconem. & consecravit ipsum similiter: & Meinherum in Oldenborg in Slavia, & TURGAVEN, asseclam suum, in RAMESLO, & GOSSE-SCHALCUM IN EPISCOPUM IBIDEM. In illis temporibus fuit S. TURGOT cum Archiepiscopo Bremensi & laboravit prædicando, fed tandem percussus lepra exspectavit diem suum cum.

multa patientia, tandem assumtus feliciter sepultas est in Basilica S. Petri. Kranzius gedencfet bavon mit folgenden Morten: Prime omnium concilians fibi (Libentius II) Canutum, potentissimum Da-

norum Regem, in Scalandia; Gerbrando furrogavit Avoconem. TURGOTO autem de Ramfola successorem posuit GODE-

SCHAL-

p. 32.

Metrop. I.IV. Cap. XL

SCHALCUM EPISCOPUM. Illis namque diebus beatiffimus TURGOTUS. EPISCOPUS, pto labore prædicationis fuz-Bremædiu cum Archiepiscopo consistens, asperrimo lepræ percussos morbo, diem vocationis sur cum magna exspectavit patientia: tandemque bono fine consummatus, in S. Petri tumulatus est basilica. ubi & Folcquardus, & Harichus, & Magnus Odincarus, & Poppo inpace Christi quiefeunt. Aus Diefen bat es Bipeiffels ohne ber Autor Chronici Brem. MSti genommen/ Der alfo Davon berichtet: In Def In vita Liben-"fer End was S. Turgas Difchop von Rameelob lange End mit til Il p. so. , Libentio the Breme in Predigende mit arbeidende de wurde gans "utfattig und vorbeidede finen leften Dag mit groter Gedult/thom Jeften nabm be en feliges Endefund wurd begraven in St. Beters ,Muniter, dar och begraven liege S. Holquardus, Harichus, Odincar "De olde/un BifchouPoppo. In Turques Stede un ameslo ordiners "de he Gottschalcum. Dit Diesen Erzehlungen ftimet aber gar nicht überein/was Adamus Bremensis von Diesen benden Mannern beriche tet/als welcher faget/daß fie zu Bifchoffen in Schweden constituiret/ und daß der Godoschalcus nur de Ramsola (etiva aus dem Convent dafelbft) gewesen. Rex (Svedia Olaph,) fennd feine eigene Hift. Ecck I.II. 2Borte/ mox in occidentali Gothia, quæ Danis proxima est, vel Nordmannis, Ecclesiam Deo sedemque fundavit Episcopalem, Hac est civitas Scarane (Scarana) maxima, in qua, petente Christianissimo Rege Olaph, primus ab Unwano Archiepiscopo, THURGOT ordinatus est Episcopus. Ille vero strenue legationem suam agens in. gentibus, duos nobiles Gothorum populos Christo suo lucratus est labore. Perillum ergo Episcopum Rex Olaph ingentia Metropolitano Unwano direxit munera. Und hiernechft: Thurgoto fue. Ib. cap. 46. cessorem posuit de Ramsola Godeschalcum Episcopum. Illis namque diebus beatissimus Thurgot Episcopus, pro labore prædicationis, Bremæ cum Archiepiscopo diutius consistens, asperrimo lepræ percussus morbo, diem vocationis suz cum magna exspectavit patien-Tandemque bono consummatus fine, in S. Petri sepultus est basilica, Ubi & Folguardus & Harich & M. Odinharus & Poppo in pace requiescunt. Beil nun des Adami Bremensis Erzehlung die altefte/ über bem auch aus den Siftorien nicht erweißlich / daß iemablen zu Rameslo wurchlich ein Bifchofflicher Gis gewefen/hale ten wir billich der benden oberregten Geribenten Erzehlung für 0.99 3 irria

irria und baf folche aus bem Adamo zu corrigiren.

Unno 1031 bat Rapfer Conradus II. auff Borbitte feiner Bemablin Gifelz, und feines Erb . Dringen Henrici Nigri , Dem Berdifchen Bifchoffe Wiggero ein gande But mit allen bazu ges borigen Actern und pertinentien ju Ramesleve, ( Kranzius nennet Den Ort Romesleve.) erbe und eigenthumlich geschencfet : melchet Ort/ob er eben diefes Rameslojoder ein ander/ wir den Belehrten jum meiterm Dachfinnen überlaffen. Die Donatio foll zu Goflat Kranz, Metrop. L.IV. Cap.XII. Chron. Verd. MSt. geschehen febn. in Vita Wiggeri.

Wolterus Chron, Brem. Schat. Annal.

2118 Ers : Bifchoff Adalbertus oder Albertus im Pahr 1049 auff dem Reichs-Lage zu Boklar beschlossen hatte in feinem Erts Bifthum über Die vorige noch 12 neue Bifthumer ju ftifften / bat Paderb p.535, er unter andern auch Rameslo jum Bifchofflichen Gis deftinirett welches aber wegen bald erfolgeten todtlichen Sintritts diefes Ers Bifchoffe nicht zum Stande fommen.

Walteri Chron. p.go.

D. Kranz. Metr. 1. VL CJ8.

3m Jahr 1149 hielten die Bormunder des jungen Berkogs Henrici Leonis mit dem Ers - Bifchoffe Alberone, in Bepfeyn ers meldten jungen Herrn/allhier zu Rameslo eine Zusammenkunfft; Da benn Diefer Erg-Bifchoff megen feiner Salsftarrigfeit von bier gewaffneter Sand nach guneburg gebracht und Dafelbft eine Beitlang gefangen gehalten murbe.

Bu Den Beiten Rapfers Friderici I. melder bon Unna 1152 bif 1190 regieret/ wird eines Ramesloiften Prapoliti, fo Udo ges beiffen gedacht, der als Zeuge ein Privilegium unterschrieben melthes ermeldter Raufer dem Samburgifchen Ers . Bifchoffe Hartwico gegeben. Carol. Ludov. Toln, in Historia Palat. in Codice. Diplom. p. 53. In gedachtem Privilegio mird Diefer Ort Ramesla. genannt.

Anno 1284, in die Assumtionis S. Maria Virginis, hat Johannes Hanenvoer Clericus Dem Alter S. Johannis Baptifte in Der Rirche ju Rameslo ein ploustrum falis verebret.

1316 hat Tridericus Smalevelde, perpetuus Vicarius ju Ras meslo dem Gevehardo und Ludero de Monte 2 Marcf Binfe in eis ner Curia ju Barum abgefauffet/melche aber gemelbter Gevebardus 1335 die Viti redimiret hat.

1318/ Vigilia Matthæi Apoltoli, bat Henricus bom Berge/Canonicus nonicus ju Rameslo atteftiret/ baf tein Bruder Theodoricus den Behenden von 3 Curien ju Dchtmiffen feinen Bluts-Freunden ab-

gefauffet.

1326/Feria fexta post Pascha, ist Thidericus de Butzow. Canonicus ju Rameslo/ (welcher nachmable noch Decanus morden/und etwa ums Sahr 1352 gestorben) Beuge gemefen/daß der Berdifche Bifchoff Theodorico bom Berge alle fein Recht und Unfprachet fo er an vorgedachte 3 Curien ju Ochmiffen gehabt/ganglich cediret.

1 337/ die Briccii hat Ulricus de Etzendorp, Canonicus ju Dia meslo/atteftiret/daß das Clofter Medina dem Stiffte Barbemick

eine Curie dafelbits auff bem Berge belegens verfauffet.

1347/ die Mariani Martyris, ift Theodoricus bom Berge / Canonicus ju Bardewick und Rameslos verschieden , welcher in bet Rirche ju Rameslo eine Vicariam in honorem Johannis Evangeliftz fundiret/und noch babeneben legata vermachet / mofur die Vicarii ju Ramesto alle Lage/aleich nach der Metten/ein jeglicher in feiner Bochen, eine Meffe halten follen; dem Scholari, wo Daben auffmars ten murde/folte der Vicarius S. Johannis Evangeliftæ feine Befoldungs nachdem er mit ihm eine werden fonnen/dafür geben.

1348 hat Hinricus Greving, Thefaurarius Ecclefiz Bardovic.

Den Vicariis ju Ramesto 4 folidos legiret.

1353 ift Bartholdus Niger, Vicarius ju Rameslo/ auch Vica-

rius Nicolai & Catharinz allhier ju Bardewick morden.

In felbigem Rahre f die Wilhadi Pontificis gloriofi, baben Fridericus Smalevelde und Johannes Hoop, perpetui Vicarii in Rameslo, bon Ludekino Stoteroggen ein halb plauftrum falis gefaufft.

1358 haben Henricus Prapolitus in Lune, Thidericus Prapo. situs in Medinge, und Johannes Rector Ecclesiz in Gorreswerdere eis nen halben Chorum falis afligniret ju Stifftung einer Vicarie in der Rirche zu Ramesta in honorem B. Barbarz Virg. & Elifabethz Viduz.

1361/ iplo die Margarethæ Virginis, haben Thidericus de Wittorpe und feine Chefrau Gertrudis cum confensu Dni Johannis Sacerdotis & Leonardi fratrum dictorum Hanenvoet ein plaustrum salis dem Altar S. Johannis Baptiftz allhier conferiret.

1363 hat Johannes Thode, Scholasticus Ecclesia Ramesloensis, und fein Bruder Albertus, Kopekino Hogecoppe 2 March Rente cedicediret. Eben derfelbe hat als Thefaurarius, Ludolpho Stoterog gen 1369 ein Sauff/nigleichen 1375 10 Marc Rente berkauffet.

1482 hat das Capitul ju Rameslo dem Rirch herrn und Ju-

also lautet:

Bie Albertus Termeftebe Senior, und dat gante Capitul tho Mameschloh/ Bremesches Stichtes/ befeinen und betigen apens bar/ vor une und unfe Nachkamelinger und bor ale ivem/dat vor une is famen Bert Claus Grael/ unfe mede Canonic unde Wollmechtis ge Procurator in differ nedderfdreven Guten fo uns allen mede witlit is/ Sans Defleves Smylow/ Vicarius in unfer Rercfen thom Altar Gunte Mattfaus, fict befligende, wo he unde de Bes fettere der Vicarie vorgefchreben/ und ohren Bulinachtigen lange to vorn vordret und Unwillen hebben gehatt i bom quader Befalunge megen/ als une of mebe witlit ist vom enes Sabes megen/ beles gen in dem Dorpe tho Garlftorpe/benomde 2Beftermeyer Soff/ in dem Rerfpel tho Solshufen/Berdifches Stichtes/ bittende unde bes gehrende, unfe Bulbord bat he fulten Soff, mit alle finer Thobehds runges befettingel unde entfettinges mit ener Ratftede / Einfe und Diensternit Soltunger Bifche und Acter/ 2Beiderwo man de benos men mag/mochte tho enen ewigen Arfffope averlaten bem Chrfamen Dern/ Bendge Rufopy/ Reretherr tho Solbenhusen/ Gerke von Dutenfen/ Bennete Lapeler/ unde Ludefen Meyer tho Garlftord Rertichworen barfulveft i ohrem Gadeshufe the Gude itder dem holdere diffes Breves / mit ohrem Billen. Drum wo Herr Albert Senior, unde gante Cavitul/ und herr Claus Stael Bulmachtige Procurator herrn Detleves Smulow betügen alle quenbar bor uns unfe Dabkamelinge, bat my hebben verkofft unde vertopen jegenwerdigen in Rrafft diffes Breves, to enem emigen Arfflope ben vorgefchrevenen Beftermener - Soff tho Barlftorff mit aller finer Rechtigkeit und Thobehorunge/fo vorfchreven is vor achtig Mart Deminge Luneburger Behrunge/ De my Berr Albert Senior unfe Cavitul unde Sr. Ricolaus Stael Bulmachtige Procurator mohl tor Roge entpfangen und in unfe Rut gefehret hebben/unde wifen, unde fetten fe, in de upnemende Bare in Krafft duffes Bres ves. Border to ener mehrer Bewifunge und the Befantnife dufs fes emigen Arvfopes / bebben wie gebeden ben buchtigen Knapens Frede-

Frederich van Barger nu tor tyd Boherr tho Golbenhufen, unde in duffem Berve Bulmachtig gemakets dat be duffe vorbenomde Rertheren und Rertidivorentho Golbenhufen fette unde inwiefe/ na der allerbeften Bife unde Bewohnheit des Landes tho Lunes borain de ewigen Befittinge des vorbeschreven Soffes und Thobes boringe. Och ifft mi jenige Breve, unde effte unfe Ratamelinger bede freeken upve deffen verscreven Soff, de legge wy alle mach tes in Krafft duffes Breves, unde schalde duffem Breve unschadelit wefen. . Unde my Albertus Senior, Dat gange Capitul, Vicarius edder Procurator vorgeschreven/ unse Rakamelinge schullen unde wil ten den vorgeschrevenen Rerkhern und Schwarnen des Lorgeschres venen Hafes en Recht warende Wesen/ wanne unde mo vakene des Not is/ unde fe dat van uns eschende werden. Deffes to mehrer Bekenntnis hebben wy unfes Capitule Infegel, unde iet Der Claus Stael min Ingefegel witliten gehenget an duffen Brev/ un de of im Bede Willen des Capituls the Ramefchioh, und Berr Miclas Ctael Bulmachtig Procurator, bebbe ich Frederich vain Beracinuthor tod Boherr tho Coltenbufenitho ener Eugniffe unde 2Bitligfeit min Infegel witlifen medelhenget an Diffen Bred de gegevenis na der Bort Chriftis dufent verhundert Jahr darnas in dem tive und achtigiten Jahre / des Donnerstages / nach Licht= meffen.

1520 hat Decanus und Capirulum ju Rauneslo durch ihres Stiffes Vicarium, Balthafer Schmid/ Herrn Henrico Garlopeneine wuffe Stadte ben der Roberuhlen in Luneburg/ ju dem Lehne

Corporis Christi in Rameslo geboria, verfauffet.

1532 und 1536 wird gedacht/ daß Johannes Havikhorst, Canonicus zu Rameslo und Vicarius Corporis Christi zu Bardetvick/
Officialis uni Vicarius in spiritualibus des daunahligen Erns Bischoffes zu Bremen Bergege Christophori gewesen/ wie er denn wegen solcher Function, in abbintia Præpositi Bardovicensis, Jacobum Schomaker zu einem Vicarium Nicolai in Ecclesialeprosorum prope Bardovic investivet.

1741/ ben 24 April, haben Henricus Soeth, Decanus, Albertus Bull/ Senior, und Wernerus Michaelis, Canonicus hierfelhst/nomine Capituli Ramesloensis Ottonem Ernestum Gynderich (ohne Zivetsfell Matthæi Gynderichs Pastoris Bardovicensis Cohn) aus Derregs Ernesti

Ernesti præsentation, Dominica Palmarum, felbigen Sahres darirete in Die Stelle des verftorbenen Canonici Henrici Screpestede, jum Capitularen ihres Stiffte auff und angenommen und folenniter inwestirct.

1575 findet fich daß herr Fridericus von Wenhes der über . 40 Sahr Rath/ Cantler und geheimbter Rath ju Bell gewesen/ Die

Drobsten zu Rameslo vermaltet.

Tho fennd Decanus und Canonici Capitulares dafelbit : Der Bohlgebohrne Berr Paulus Puchler/Gurftl. Braunschweige

Luneburgifcher Soff-Rath ju Bell/ Decenus.

Gerr Conrad Balthafar Volckmann/ Canonicus Senior und Pastor.

Berr Juftus Johann Kelp/ Canonicus.

Berr Beorg Erneltus Wisendorff/ Canonicus. Rirchen-und Schul-Bediente.

Elardus won ber Bude/ Cantor. Morian Schwargtopff/ Organista & Custos.

### Vom Kaland zu Rameeloh.

Rege es in alten Zeiten hier herum, als in Samburg, Lunebura Wilhen Dannenberg Luchow Bevefen Galbwedel und fonften berühmte Ralande gegeben/ alfo ift auch dergleichen allhier zu Ramesloh gewefen. Runmehro aber ift derfelbe mit den meiften obn Zweiffel febr ansehnlichen Gintunffien/ bermaffen in Abgana Fomen/daß auch fo gar der Rahme Raland nilhier ju Ramesloh erlos fchen, und felbige Befellichafft anito nur eine Bilde genannt wird. Begen Mangel alter Uhrfunden weiß man gwar bon beffenUrfprung feine eigentliche Rachricht ju geben/ man muthmaffet aber/ Daff er mit dem Stiffte fast eines Alters / und die Beife neue Ralandssoder Gilde-Bruder zu inveftiren (welches man Ginflopffen heiffet/)hertomme von dem Buftande des heiligen Anscharii und feis ner Fratrum; bann auch dero Rachfolger, fo von den Bendnifchen Boldern offt fo viel Drangfahl und Berfolgung ausgestanden/ Daf fie mit einem weiffen Stock (wie man in Rieder: Sachfen zu re. ben pfleget) bavon geben muffen. Benigftene ift es gant glaub. lich/ baf man hierben feine Abficht barauff gerichtet habe. Dann fo offt bifhero von den Rameslohifchen Ralands oder Gilde: Benotien

noffen jemand in ihre Bruderschafft an und auffgenommen/ ift man gewohnt/ benm Sineintreten in die Thur des Gemache, wofelbft die Ralands Berfammlung gehalten wird/ den Candidatum mit einem Eleinen weiffen Stecken gar fanfft auff die Schultern gu fcblagen/ worauff derfelbe fein Untritts Geld erleget, und fo dann erftlich von den Gilde-Genoffen für einen Mit-Bruder respectiret und gehalten wird. Mit welcher nachdencklichen Ceremonie die gottfeligen Alten ohne Zweiffel zuverstehen gegeben: (1) Dag rechtschaffene fromme Chriften fich nicht befremden laffen muffen, wenn fie von ihren Reinden unschuldig verfolget und von Saug und Dof veriaget mets Den / folglich auch (2) in Diefer Welt feine bleibende State haben fondern nur die kunfftige etvigwehrende himmlische Bobs nung/ wan man fcon darüber alle irrdifche Schate verlohres allem fuchen/daneben (3) als recht bruderlich gefinnete Berbens-Freun-De in Gluck und Ungluck/Freud und Lend/ Noth und Tod/ obnveranderlich einer dem andern mit Rath und That beufteben muffer und waim gleich (4) Creus und Wiederwertigkeit rechtschaffenen Chriften zustieffe/ folten fie doch den Muth nicht fincken laffent fondern (5) alles in Gedult und fester Buversicht/ Dag & Ott/ welcher eine Last auffleget/ auch dieselbe wieder abnehmen und belffen Fonne/ertragen/ und daneben (6) ein unbeflectes reines Bewiffen behalten/ fich vor wiffentlichen groben Gunden huten/oder der Strafs fe gewärtig fenn folle, doch lieber hier zeitlich als dort ewiglich.

Der Ramesloifchen Ralands-oder Gilde-Genoffen Dflicht un Gebuhr ift bigbero haubtsächtlich darin bestanden/daß sie (1) ben denen fich gutragenden Sterb-und Todes , Rallen einer dem andern beft moglichst adliftiret. Und wenn (2) jemand aus diefer Welt gefcbieden/ Gorge getragen/ auch felbst mit Band angeleget/ daß der Todte pro more befleidet/ fo lange er über der Erden unbegraben gestanden/ nach Befindung bewahret / in Garcf geleget/ und ende lich in Begleitung der Bilde-Bruder und Schwestern zu Grabe ge-Dero Behuffdann (3) die Dielen jum Garcfe von der bracht. Bruderschafft ohne End : Beld angeschaffet, auch der Tifcher und Schmid bezahlet/ imgleichen/ das Begangnif-Gebuhr halb oder gant gegeben wird. Uberdem bezahlet diese Bilde (4) die Unfoften vor Oblaten/Wein und Altar-Lichter in der Rameslohischen Rirche/ laffet der Juraten und dergleichen Beftuble verfertigen/ er-Dirr bált halt das Politiv im Stande/wie auch das Schul-Gebäude/und verschaffet die Stricke zu den Glocken. Wenn auch (5) Weger
Schlagbäume und Thore in Ramesloh zu bessenn auch (5) Weger
chen imgleichen Sicheln zu saen/oder Hefter zu pflanhen/sen/send bisser die Spesen von den Kalands oder Gilde z Intraden ebener maß
sen beraenommen.

In diese Kalands-oder Gilde-Gesellschafft gehören ordentlich alle Haußwirthe mit ihren Shefrauen daseibst wohnhafft / beydes neittliche und weltliche / deren mit ihren Angehörigen Anno 1658

112 geschlet worden.

Die Borficher/ welche heutiges Tages Gilde-herren genennet werden/fennd der p. t. Decanus des Stiffts/wenn derfelbe ben der Kirche residiret/ und der Pastor Ecclesia, welchen zween Kamessolsche Haus-Birthe/ einer von den groffen und einer von den geringeschen/ zugeordnet sennd. Der Pastor führet / altem Herfommen
nach/ die Rechnung der Sinnahme und Ausgabe; doch hat die gesammte Gilde über die Calands-Affairen zu disponien.

In alten Zeiten send Calands Collationes, iedoch hiefiges Orts nicht kostdar/sondern ben 2 Sonnen Bier und Rase und Brodt, oder was man sonsten am leichtesten zu wege bringen können zuschalten worden, wozu alle Calands Genossen sollten solleniter invitiret werden mussen. Doch sond selbige schon langst abgeschaffer, und wird nunmehro alle Jahr ein gewisser Tag von der Cangel abgekundiget, da alle diesenigen/so dem Caland womit verhafftet / die

fculdigen Gelder einliefern muffen.

Die Pertinentien und jährliche Auffkunffe dieser Gesellschafft bestehen (1) in wenig Wiesenwachs! (2) Gaat Länderen! (3) auff Zinse ausgeliehenen Capitalien! (4) Entrichtung einer gans den oder halben Begängniß-Gebühr. Woben noch dieses zu mersesen/daß tem Calands-Capital kan abgeleger werden! (che und des vor man einen recht gewissen Mann wieder vorzuschlagen wisse/dot sow man einen recht gewissen Mann wieder vorzuschlagen wisse/dot sow der wieder auf Zinse nehmeldamit Schade und Nachstheit verhütet werde. Und ift daher hiedevorgar ein Sprichwort daraus geworden! daß Calands: Güter nicht verringert werden könten.

IX. Hanstädt und Unloh / zwen combinirte Pfarren.

Anftadt ift von Bardewick Westwerts 3 Meilen an dem fleis

nen Strom/ die fchmale Au genannt/ gelegen.

Unloh liegt jenseit gedachten Stromszetwas besser nach Sib den. Dieses lettern Ortes wird 1190 gedacht / da der Berdische Bischoff Tamno dem Stiffte Bardewick den Zehenden ju Unloh confirmiret.

Rach Hanstadt gehöret (1) Hanstadt/wo die Pfarret (2) Direfhauset (3) Asendorst (4) Schirhornt (5) Beihet (6) Schalenseldenweine Mihle / die von der schmalen Au getrieben wirdt

(7) Marren/ (8) Brakel/ (9) Quarrendorff.

Nach Unloh gehoren (1) Unloh / wo die Kirche/ (2) Heimsbock/ (3) Emhoff/ (4) Mening/ (5) Besting/ (6) Jesmoblen/

(7) Befell (8) Berren Schafferen/ (9) Delfen.

Die Haupt-Rirche zu Hanstädt ist dem Jacobo Majort dediciret/ wie unter andern die Fahne auff der Rirche ausweiset/darinn diese Helligen Bildnis noch zu sehen; so wird auch am Sonntage nach Jacobi allhier noch jahrlich eine Rirch-Wesse gehalten. Est ist aber dieselbe in alten Zeiten eine Filia der Rirche Wolfe, wollen gewesen/von welcher sie die Juraten zu Hanstädt 1371 um 60 Marck redimiret/und die Frenheit erlanget/einen eigenen Rectorem oder Pfarrer zu bestellen.

Die Rectores oder Plebanos für der Reformation betreffend/ wird 1433 und 1443 eines gedacht/ der Zinrich Zolemer geheis sen. In der Mitten des XVII Seculi hat der selige Herr Hurich Bromberg in einem alten Fenster eines Speichers auffder Pfarre geschrieben gesunden: Zinrich Brogmann / Karckhere tho Zanskädt/ ob derselbe aber vor oder nach der Reformation getvesen/kan man/ weil keine Jahrzahl daben observiret/ so eigentlich nicht sagen.

Der erfte/von welchem man nach der Reformation ges

1, Paulus Kallenius, welcher etwan 1548 allhier Prediger worden/ und 1559 nach Bardewick jum Diacono beruffen/von dans nen er 1570 nach Euneburg an Lamberti Kirche jum Pastorac Rrr 2 vocivociret/ wie von dem allen seine in obermeldter Kirche zu Luneburg annoch verhandene Grabschrifft zeuget. Ihme ist gefolget

2. Laurentius Schütte/Flensburgensis, welcher bif 1610/und alfo 57 Jahr allhier gelehret/ da er endlich hohen Altere halben ei-

nen Substitutum befommen, welcher gemefen

3. Daniel Bromberger/ eines Predigers Sohn zu Odrp-March/ von Dußhorn- woselbst er achtehalb Jahr Diaconus gewefen/ hicher beruffen 1613. Da fein Antecessor ftarb / succedirte er ihm vollig/ und verwaltete big 1641 das Pastorat

allhier. 3hm ift gefolget fein Cohn

4. Zinrich Broinberger/ melcher 1641 die Catharina ju Zelle ordinitet/ und 1642 Dom. III p. Epiph. allhiet introduciret. Ben seinem Antritt beförderte er die reparation der im Kriesgeswesen am Dach sehr beschädigten Kirche / veranstastetehiernechst 1646/daß der Thurm mit einem seinen freinern Juß vershöhet/ und eine Spike darauff gesehet wurde. 1656 procurirete er einen neuen Altar/ und 1658 ein Positiv mit 7 Stimsmen. Eard 1698 am heiligen Ofter-Abend/ nachdem er Bott und hiesiger Gemeine ins 47ste Jahr treulich gediener. Ihm succeditte

Joachimus Risenberg / eines Predigers Sohn von Sikacker / so vorhin Feld-Prediger gewesen. Er trat an 1698 auff Michaelis / und starb 1704 am Sonnerstage nach dem Oster-Fest/welcher dannahls der 27ste. Martii war. Seine Stelle

ift iso noch vacant.

### X. Egefforff.

Siffet/nach Anzeige alter Urkunden/ eigentlich Ebefforp/ und ist von Barbewick Gude-Westwerts 3 Meilen/ langst einem kleinen Stromidie schmale Augenannt/belegen. Es gehören. zu dieser Pfarr 5 Dorsfer/ als: (1) Egestorsf/ (woselbst die Kirche) (2) Dose/ (3) Sahrendorsf/ (4) Schekendorsf/ (5) Rendorsf/ und ein einställiger Joss/ daben eine Mühle/die Süder-Mühle gesnannt/s von der schmalen Augerrieben wird.

In den altesten Zeiten hat diese Gemeine an die benachbarte Solkhussiche Kirche als ein Filial gehöret/ welche ihre Capelle ges babt/ habt/ wie foldes nebst andern auch ein altes Bischoffliches Diploma ausweiset/ darinn diesem Ort/ ebe noch derselbe von Solshusen separiret/ ein jahrlicher Gedachtniß-Lag der Kirchweihe bestimmet

wird diefes Innhalts:

Inricus, Dei & Apostolica sedis gratia Episcopus Verdensis universis & singulis, ad quos prasentes litera pervenerint, cupimus fore notum, Quod diem anniversarium dedicationis Capelle in Edestorpe nostre Dicc. que ab olim & hactenus, ipso die Beatæ Marie Magdalene, solita fuit celebrari, ex causis rationabilibus & legitimis nobis expositis & nos moventibus, in Dominicam diem didum festum immediate precedentem transponimus, in nomine Domini per præfentes statuentes & volentes, ut dictus dies anniversa. rius dedicationis ipsius Capelle in Edestorpe, ex nunc & in perpetuum, in ipsa Dominica die, immediate precedente festum beate Marie Magdalene, cum debita reverentia & solennitate peragatur. Qua causa in Ecclesia in Zolsenhus & in aliis vicinis Ecclesiis toties precipimus & volumus publice intimari, quoties fuerit oportunum. Datum & actum Luneborg, Anno Domini Mmo CCCmo LXXIXo quarto die mensis Julii, nostro sub sigillo presentibus appenso, in tefimenium pramiflorum.

(L. S.)

Nachgehends/weil die Oorffer ziemlich weit von ihrer Saupts-Kirche entfernet gelegen/ und die Eingesessen mit vieler Ungelegenheit ihres Gottesdienstes abwarten/und andere zubehörige Kirchen-Gebühr leisten mussen/ als haben selbige deswegen an dannahls gehörigen Ort Ansuchung gethan/ um ihren eigenen Pharrer zu haben/ welchem Begehren der Bischoff statt gegeben/und ihnen darüsber ein Privilegium ertheilet/ bessen Albschrift folgende ist:

Inricus. Dei & Apostolicæ sedis gratia Episcopus Verdensis, Salutem in Domino & infra scriptorum sidem indubiam adhibere. Pastoralis ossicii debitumnos sollicitat & inducit, ut ea, quæ animarum periculum removent, & utiliratem & commodum personarum & ecclesiarum nobis commissarum promovent, sollicite procuremus, & sic vineam Domini Saboth studiosè colamus reddamus Domino cum multiplici fructu rationem simus reddicuri. Sane nobis devoti nostri villani in Edestorpe, Nendorpe, Schesendorpe, Dolde, Sudermolen, & in: Soderendorpe, Parochiani in Soleenhusen nostre:

nostre Dieceleos, humiliter supplicarunt, quatenus, cum ipsi matricem eorum ecclesiam in Solzenhusen, propter viarum discrimina & magnam locorum distantiam & ab eis rationabiles super hoc expositas & - nobis causas cum corum pueris baptizandis, mortuis sepeliendis, aliisque facris recipiendis, ac juribus parochialibus exfolyendis, non possint, prout tenentur, aliquoties secure & commode visitare in Capella Edestorpe & ipsius - jam fundatis & confecratum facrum fontem Baptismalem & sepulturam mortuorum & Spiritualem proprium Sacerdotem sive Plebanum ejus Ecclesie sacra, prout competit, ministrantem de corum provisionibus, ad congruam sustentationem alendam habere valeant, & quod dicta Capella parochialis Ecclesiæ prærogativis & insigniis gaudeat, & spirituale beneficium sive parochialis ecclesia in antea sit & maneat, gratiose concedere dignaremut. Nos igitur una cum venerabili Viro Dno. Iscobo Nordani Archidiscono, & Hermanno Wichold, Plebano in Solzenhusen, visis & diligenter consideratis circumstantiis universis, deliberatione præhabita ipsorum justis non immerito peritionibus favorabiliter annuentes, de consensu corundem Archidiaconi & Plebani volumus & ordinatione in perpetuum valitura statuimus, quod dicta Capella in Edestorpe deinceps & in antea ac in perpetuum sit & maneat per se ecclesia parochialis, cum terminis villarum domorum & curiarum in Edestorpe, Nendorpe & Schesendorpe, Dole, Südermolen & in Soderendorpe predictarum ab ecclesia in Solzenhusen. predicta divisa penitus & distincta, collationemque ejusdem Ecclefix in Edestorpe volumus ad Archidiaconum in Solzenhusen, qui pro tempore fuerit, in perpetuum pertinere. Salvo tn. quod Dominus Hermannus Plebanus ante dictus una cum Juratis dicte ecclesie in-Edestorpe ad eandem præfato Archidiacono hac vice duntaxat idoneum Presbyterum valeant presentare &c. &c. In quorum omnium & fingulorum evidens testimonium præsentes literas - ordinationem & divisionem nostras in se continentes, sigillo nostro una cum appensione sigillorum Dominorum Archidiaconi & Plebani præfatorum jussimus communiri. Datum Verdæ. Anno à nativitate Domini millesimo, quadringentesimo, decimo nono. ne duodecima, mensis Maji 15. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris

Patris & Domini nostri, Domini Martini, divina providentia Pape quinti, anno -- secundo

Secretum
HENRICI EPISCOPI
Ecclesiæ Verdensis.

Jacobi Nordani, Archidiaconi in Solfenhusen. Hermanni Wicbold, Plebani in Solceshus.

Nachdem solchergestalt der Gottesdienst allhier bester eingerrichtet und die Capelle in eine Pfarre-Arche verwandelt, da seynd ferner etliche Airchen-Gebaude vonnichten/und andere die verfallen zu repariren gewesen; Weil aber die Gemeine klein/und solche Unkosen nicht wohl mögen allein ertragen, als hat zu dero Behuff der damahlige Bischoff zu Berden aus Bischofflicher Gewalt einen Ablass Brieff ertheilet, vermöge dessen alle und iede im Golshussischen Archidiaeonst ersuchtet worden mit einer fremvilligen Bensteuer den neu angehenden Kirchspiel-Leuten etwas unter die Arme zu areissen. Der Innbalt ist diese:

Enricus, Dei gratia Episcopus Verdensis, universis & singulis divinorum procuratoribus, Vicetenentibus, & eorum loca tenentibus, in Archi diaconatu Solsenhus nostre dieceseos ubivis constitutis, ad quos presentes nostre litere pervenerint, Salutem in Domino in vero Salutari. Fides saluberrima nutritur & augetur vigilis moe pastor. ovibus, nobis licet immerentur ab altissimo creditis, pro reficiendis palcuis quali propolitionis panes pone fatagimus, ad mensam ecclesiæ militantis educandis. Cum itaque Parochialis ecclesia in Edestorpe nostre prefate dieceseos reformatione & adificiis multipliciter indigeat & defolationem minetur & ruinam; Nos universos & singulos vere fideles presentium tenore confidenter rogamus, ut de temporalibus ab altissimo eis collatis dicte ecclesie succurrant, ut possit in melius reparari. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus autoritate confili, omnibus & fingulis vere contritis ponitentibus & confessis, qui structure & reformationi dicte ecclesia manus porrexerint adjutrices quadraginta dierum indulgentias de injuncte sibi penitentiis miferi fericorditer in Domino relaxamus presentibus, post annum duntaxat a dato presentium minime valituris. Datum Verde in aula nostra Episcopali. Anno Domini millessmo quadringentessmo decimo nono, Sabbatho proximo post festum Ascensionis Domini, nostro sub Secreto presentibus impresso.

Secretum

HENRICI EPISCOPI

Ecclefix Verdensis.

Bon dem Heiligen/ dem diese Kirche zu Egestorff im Pabstethum gewidmet/findet man nicht mehr Nachricht, als daß in dem Kirchen - Flügel der Nahme Stephani gelesen wird/ daher man muthuasset/ daß sie in dessen Beregeweihet/und also auch St. Stesphani Kirche geheissen/ welches durch Zeugniß alter Leute ehemahls bestätztet worden.

Gleichfals ift von den Papistischen Priestern vor der Reformation Lutheri nur ein einsiger bekandt/ welcher Carften Dachemissen genannt wird/ und um die Zeit 1447 gelebet/ als in welchem Jahre seiner in zween Bergleichen/deren erster an Mittwochen nach Pfingsten/ der andere am Abend S. Thomæ dairet/ Meldung ge-

fchicht.

Bas die Evangelischen betrifft, ift der allerersten keiner allhier gestorben/ sondern/ weil der Dienst so gering, daß sie kaumihr Auffenthalt davon haben könen/leund sie insgemein um bestere Pfarren bemuhet gewesen und von hier gezogen. Bor diesem hat einer

geheiffen.

Chridophorus Bonfac/ welcher 1584 von hier nach Bardetvick gezogen/allwo fein Bater Georgius Bonfac damahle Superintendens gewesen durch deffen Recommendation er zum Rectorat an der Stifftes-Schule daselbst gelanget. Als er solches ein Jahr vewalter/ist er wieder zum Prediger nach Gellersen beruffen/ wosselbst er der Kirchen bis 1592 gedienet. Sein Rachsolaer zu Eastworff war

Mauricius Engelbrecht/ welcher ebenmäßig/ ob man ihn gleich hierselbst gern behalten / diesen Ort verlassen und zu der besnachbarten Pfarr zu Bisping befordert / woselbst er sein Lesben beschloffen. Auffdessen Abzug hierher gekommen

Mico.

Micolans Sunnemann/ welcher von Ilten in dem Freyen, wos felbst er vorbin Diaconus gemesen/etma 1587 bierber beruf= fen. Er foll feine Baben ju predigen/auch groffe Beliebung/ alles was mercfwurdiges passiret / zu verzeichnen gehabt bas ben / Daber fein Zweiffel/ Daff er vieles zur Nachricht nachaes laffen/ fo aber in folgenden Krieges Beiten nebit andern im Pfarr-Saufe 1642 mit verbrandt. Diefes findet man dennoch/ daß er das Pfarr-Land in beffern Stand gebracht/ und dadurch Diefen Dienst alfo gebeffert/daß er darben subliftiren Fonnen. Bie er denn unter den Evangelischen Predigern der erfte, fo allhier gestorben, welches 1613 geschehen, nachdem er ber Rirchen gu Egeftorff 29 Jahr gedienet. 3hm ift im Umt

gefolget fein Gobn.

Conradus Sommemann/welcher gedachten Jahres ben to Jun. von fel. Sn. Johanne Urnd Damalige Superintendente Generalissimo und andernBellischen Dredigern examinivet und ordinirett und Den 6 Sontag p. Trin. pom Sn. M. Henrico Elers, bero Beit Special Superintendenten gu Bardewick introduciret. Bu feiner Beit ift 1642 in demidamabligen Landes verderblichen 30 jahrigen Rriege Das Pfarrhauf entweder aus Muthwillen oder aus Unvorsichtigfeit des darinn logirenden Rrieges-Bolcksmegen deffen Untunfft fich jedermann mit der Stucht falviret / in Brand gerathen, welches nachmable auff Unfoften der Rirchfviel Leute wieder auffgebauet. 2huch ift 1645 die alte Rirchel fo umbero bik and Dach einsteinern Mauerwerch und oben ein Gervolb gehabt, weil fie fo baufallig worden/daß man ohn Befahr nicht mehr den Gottesdienft darinn verrichten mogen/ abgebrochen/und eine neue von Sols wieder gebauet. Gelbige hat doch ein dictes Mauerwerch, mehrentheils von Reloftemen, etwa 8 Rug boch, jum Fundament, worauff das Holswerch mit gewöhnlichen Wanden und Fenftern verfertiget fiehet. Zwengahr hiernechst nehmlich 1647 bat Derr D. Michael Waltherus Damabliger Superintendens Generalissimus, als er ben 20 Augusti Serrn M. Johonnem Heinichium jum Special Superintendenten juBarde. wick introducivet/ den 27ten darauff allhier eine General Vilitation gehalten. 1657 Sonnabends für Jubilate ift moblers S88 meldter

meldter Pastor Couradus Sonnemann, nachdem er ganger 44 Jahr hiefiger Gemeine treulich fürgestanden, im 69sten Jahr seines Ulters sel, entschlaffen. Un dessen Stelle gefommen

Simon Brune Baumgart, burtig von Ramesloh im Amt Bins fen an der Luh/ wofelbft fein Bater Berr Martinus Baumgart am Stifft viernig jabriger Pafter und Canonicus gemefen. 2Bard vom Serrn General-Superintend. D. Walthero und ans bern Zellischen Dredigern um Pfingften examinirett nach ber am I Conntag p. Trinit. ju Egeftorff abgelegten Drobes Dres digt am FI Junii ordiniret/ und am XI Conntag p. Trip. von Serm M. David Scharfio, dero Beit Special-Superintendenten ju Bardewick/introduciret. Ift ein gelehrter und gottfeliger Pres diger gewesen/und darben febr fleißig so wohl die alte Rachrichs ten von seiner Rrechen forgfältig zu colligiren und ordentlich zufamen gutragenials ju verzeichneniwas fich ju feiner Beit barben merchwurdiges begeben; Bu feiner Beit 165 pin der Boche pach dem XV den Conntag p. Trinit. ift von einem Ctein-und Bildhauer aus Luneburg ein neues Altar in hiefiger Rirche gefetet/ fo gefostet/ 120 Rithl, given Sahr hiernechst ift felbis ges vermablet/wofur 70 Rthl.paar Beld erleget. Che aber fole. ches acichehen/hat man porhero die Rirche laffen ausstaffis rent alfo daß fie an den Wanden umber geweiffet, und oben mit Mahliverct von unterschiedlichen Farben gezieret / und Die gante Siftoria von Christo in gemiffen Bildern furges ftellet/ dafur 40 Rithl. gezablet. Gleichfals feund auch das mable 2 neue Altar-Leuchter procuriret. 3m Jahr 1667 hielt Der Damablige Ober Superintendens Serr D. Joachimus Hildebrand allhier eine General-Visitation. Ermeldter Paftor ftarb Unno. 1686 d. 19. Sept. nachdem er 29 Jahr Diefer Rirchen mit fondern Dubm vorgestanden / im 63 Jahre feines Alters, und ward zu dieser Pfarre wieder beruffen

Johann Georg Reyfer / Cellensis, welcher auch zwar ein gelehrter / aber mit Schwindsucht und vielen Fluffen behaffteter Mann gewesen/ dahero denn er allhier nicht lange gelebet. Er ward Anno 1687 am Dienstag nach Judica d. 15. Marti, als er vorhero am. Tage der heiligen Dreyfonige seine Probe-VrePredigt allhier abgeleget/introducitet; Und ftarb noch selbis gen Jahrs den 26 Maji, nachdem er dieser Gemeine vorgestanden 10 Wochen, und auff dieser Welt geleber, ohngesehr 26 Jahr. Nach dieses Absterben ward dieser Gemeine wies

der vorgefeget

Michael Pratorius ein Gohn fel. Derry M. Michaelis Pratorii Clettenbergensis, getvefenen Pastoris ju Rosche in hiefigem Rirftens thum/welcher/nachbem'er 1686 fcon vorbero ju Bell examiniret/und nach Erledigung Diefer Pfarre 1687 am Tage Michaelis Archangeli albier Die Drobe prafentiret / bald Darauff ordiniret, und am Lage der Apostel Simonis und Juda von Beren M. David Scharfio, Damahligem Superintendenten ju Bardewick, und Herrn Johann Hinrich Roch/ Amtmann ju Winfen/ introduciret. Unno 1692/ am Cage Visitationis Maria, murde von Gr. Soch-Chriv. Seren Francisco Cichfeldi Dber Superintendenten ju Belle / allhier General - Visitation gehalten/ ben welcher Diefer Paftor erhielt / Dag das baufallige Dfarr Dauf mochte repariret werden fo auch 1694 beiverche Er ftarb 1702 Dominica Judica, Da er Diefer Bemeine in die 14 Jahr treulich fürgeftanden, im 39 Jahr feis nes Alters. Ihm folgete

Christian Friederlch Seckenberg/ ein Sohn sel. Herrn Henrici Brunonis Heckenbergs / weiland Palloris zu Holtensen und am Closter Wichbrechtshausen ben Nordheim/ im Chursusstenthum Hannover. Ward 1694 auff Recommendation seintes Bettern/ Herrn Burgermeister Heckenbergs in Zelle Collega an der Schul/ von da er 1702 hieher voeitet / und nachdem er Festo Trinitatis seine Probes Predigt abgeleget/ und darauff den 22 Junii ordiniret/ ist er Dom. V. p. Trinitatis von Herrn Heinrich Ludolph Benthem / Superintendenten zu Bardenvick/ und Herrn Johann D. Roch/ Amtmann zu Win-

fent introduciret.

### XI. Bispingen.

Malten Documentis Biscoping genannt/ liegt 4 Meilen von Bardewick Sud-Westwerts. Dieses Ortes wird unter andern in der Fundation des Closters Scharnbecks 1244 gedacht.

Die Kirche wird zwar in einigen noch verhandenen alte Urkunden do annis 1381. 1397. 1409 nur schlechthin dat Godeshußeho Wisspinge genanne; doch hat man eine alte tradition, nach welcher dufür gehalten wird/ daß sie dem heiligen Antonio ehemahls gewolmet. Es gehören zu dieser Pharte solgende 15 Derter (1/Bisping/ wo die Kirche/ (2/Bering/ (3/Bostel/ (4/Erhorn/ (5/Evan/ (6/Grevenhoss/ (7/Dotpel/ (8/Disel/ (9/Riedenhosserbeck/ (10/Dberhauerbeck/ (1

Bon den Dabftifchen Plebanis fennd bigher nur befandt:

Hermannus, Plebanus in Biscoping, welcher 1293 Dno. Alberto, Plebano in Solbenstädt einen halben Plaustrum salis verkaufft.

Wilkinus Vogedes, Rector parochialis Ecclesia in Bispinge, welchet 1414 ein hauß verlauffet.

Bon Zeit der Reformation bif hierher werden folgende Lutherische Prediger allhier gezehlet:

Johann Plonter/welcher wegen vielen Streits/ fo er mit der Gemeine gehabt/etwan 1573 von hier gezogen.

Dionysius Winter/ der nur bif 1577 das Amt hieselbst verwaltet.
Tobannes Fricke/ welcher 1586 allhier gestorben.

Mauritius Engelbrecht/von Egefiorff hicher beruffen/ift 1,798 mit Code abaeaangen.

Bartholdus Cornicius, der bif 1627 hiefiger Gemeine fürgestanden. Johannes Cornicius, Bartholdi Cobin/ju dessen Beiten / ale sich die Gemeine allhier sehr gemehreteist die Rieche in der Lange weiter aus gebauet/auch darinn eine Erande und ein neuer Boden versetziget/welches/nach Angeige der Echrifft am Bordel-Balcken im Ehpt/ 1647 geschehen. Starb 1648.

Johannes Wigere/Luneburgenfis, der wegen feiner Gottfeligfeit fonderlich berühmt und beliebt/ hat Unvermögens halber 1682 fein Amt niedergelegt/und ist 1684 den 7 Odobr. gestorben.

Leonhard Joachimus Wigers/Johannis Cohniward 1682 ben 19 Augusti seinem alten Bater adjungiret/ starb aber noch por bemfelben 1684 ben 13 Maji.

Johannes Quante/ von Winfen an der Aller/ woselist en Disconus gemesen/ hieher beruffen/ward 1684 den 8 Sept introduci-

TCt/

rete 1699 auff Michaelis aber von hier nach Hitfeld im Amt

Sarburg beruffen.

Fridericus Julius Gerding/ Gvelferbytanus, 1683 von Helmsich nach Hitfeld zum Com Pastorat vociret / ist 1699 auff Mic maelis wieder anhero translociret.

### XII. Amelinghaufen.

De On Amelungo, Bischoff ju Berben/ und Herthogs Hermanni Billingii Bruder/der es Seculo X. soll erbauet haben/ also ges nannt/ liegt ben der Luh und Lopau drittehalb Meile Sud-Westwoerts von Bardewick. Zu dieser Pharre gehören (1) Amelingshausen/ voo die Kircheist/ (2) Sottdorsff/ (3) Wolenbuttel/ (4) Oldendorsff/ (5) Marren/ (6) Ehen (7) Denesen/ (8) Oster-Eskebeck/ (9) Wester-Elebeck/ (10) Reling/ (11) Bochum/ 3(12) Diersbuttel.

Die Kirche foll in memoriam S. Hippoliti dediciret fenn! wie man denn findet/daß 1516 demfelben zu Ehren eine Glocke gegoffen/ und fennd derfelben schon 1322/ it. 1342 unterschiedliche Plau-

ftra falis auff der Gulbe ju Luneburg verfichert.

Bon den Plebanis in mahrendem Pabftthum find befandt:

Zeinrich Meinke/dessen 1501/da der Thurm auff der Kirche gebauet/ und 1511/da die Muhlezu Oldendorff gekauffet / gedacht wird. Und

Johann Grove/ deffen eine alte Schrifft Meldung thut.

Rach der Reformation werden allhier folgende Lutherische Prediger gezehlet:

Johannes Corbicula, Soltquellensis, der 1529 am Tage Petri und Pauli allhier introduciret. Ward zwar 1535 nach Calks wedet zum Prediger verlanget/hiesige Gemeine aber wolte ihn nicht kassen, und versprach, um ihn ben sich zu behalten seinen jüngsten Sohn kudiren zu lassen, und seiner Tochter zum Braut Schatz zu verhelssen. Zu seiner Zeit ist 1550 am Sonntage für Bartholomai eine neue Orgel in diese Kirche gesiesert, und 1568 auff Besehl der Herren Visitatorum, sur welche alle Pfarrer dieser Inspecion nach Winsen gesordert, ein

ein Wittwen-Sauf gebauet, ingleichen 1571 ein Uhrwerck

in der Rirche verfertiget.

M. Adamus Boburg/ ward 1572 am Tage Petri und Pauli dem porigen Paftori jum Substituten berordnet, ftarb aber gleich im folgenden Jahre gwischen Oftern und Michaelis/noch vor dem Pastore emerito, als welcher noch bif 1579 gelebet / und also Das 47fte Jahr feines Ministerii erreichet bat.

Johannes Luther/ift 1574 Dominica Latare wiederum substituiret / und hat hiefige Gemeine 36 Jahr gelehret. Beit ift 1575 in biefiger Rirche eine neue Cantel/ 1580 ein neu Pfarr-Daug, und 1587 eine neue Prieche gebauet. 1593 hat herr Hieronymus Tobing aus Luneburg einen Rirchens

Reld verebret/auch ift 1594 Die Orgel repariret.

Johannes Dannemann/ift von 2Binfen an der Lube/ wofelbft er ben der verwittweten Berhogin Dorothea 5 Jahr Soff-Pres Diger gewesen/ hieher vociret/ und 1611 den 12 Febr. Dominica Invocavit, allhier introduciret. Nachdem 1612 eine neue Rufteren gebauet/ bat er den Schul-Dienft/ welchen die Pastores biffher selbst vermaltet/ dem Custodi abgetreten / biers nechtt die im Rriegeswesen ruinirte Orgel gu repariren befors dert/die geraubeten Rirchen-Bucher wieder zugekauffet/ und auch den gerbrochenen Ruß der Tauffe erganite laffen. Bu feiner Zeit ift auch 1639 die alte Glocke umgegoffen / welche gewos gen eilfftehalb Schiff-Pfund/ und über 176 Rithle, umangiels fen gefostet. Er starb 1651 Dom. IV. Adv. als er bier 40 Sahr gelehret.

M. Jacobus Webrenberg / Hamburgensis, ward 1652 am Chars Frentage hieselbst zum Prediger verordnet. Bu seiner Zeit ift in der Rirche ein neuer Beicht-Stul und eine neue Orgel fo 500 Rithlr. gefostet/ gemachet/ auch sonft viel daran gebeffert : Desgleichen das Pfarr-Sauf repariret. Die neue Drgel hat der damablige Superintendens ju Bardewich / Derr M. David Scharff/ mit einer fonderbaren Predigt inauguri-1663 wurde ein neuer Tauff Deckel gemachet / wozu' die gnädigste Landes-Herrschafft 30 Dithl. verehret/und 1664 ein ganger neuer Altar gefetet. † 1681 den i Nov. im 291

Jahre feines Ministerii.

M. Ja-

M. Jacobus Philippus Wehrenberg/ ward nach abgelegter Probes Predigt am Sonntage Quinquagesimæ 1680 seinem Antecessori, als leiblichen Herrn Bater / am Mittwoche vor dem Sonntage Palmarum, warder zi Martii, adjungivet. Zu seiner Zeit ist 1682 ein gang neu Gebäude auss dem Psarrs-Koss geschet 1684 die Orgel repariret; 1688 von Ostern bis Mischaesis beydie 400 Rithte, an der Kreche / die sehr baufällig/ verbauet. 1692 wurde ben der General-Visitation verordsnet / daß die benden Jahr-Märckte/so hieselbst am Sonntage bisher gehalten / solten auss die solgenden Montage verleget werden. 1694 ist die Vor-Kirche von neuem aussgebauet/ und 1695 eine gang neue Prieche in der Kirche gemachet. 1699 ist den der Special-Visitation für gut erkannt / daß die Bade : Mütter hinstiro beendiget würden. Worauff auch bisher ihrer 6 willig geschworen.

Conft fennd in alten Beiten allhier unterschiedliche Gilden gewes fensals Maria Virginis, S. Nicolai, S. Jacobi, S. Petri, und S.

Hippoliti.

Soutiges Tages ift an diesem Ort auch eine Amts Bogten /zu dem Fürftl. Amte Winsen gehörig.

### XIII. Naven.

Udwesswerts 3 Meilen von Bardewick gelegen/ wird Seculo XIII in einigen alten Briefen von 1217 und 1250 Raben/und bepin Cranzio Ravene genennet. Es gehören zu dieset Pfarte Metrop. LVII.
(1) Raven/ wo die Kirche ist/ (2) Kolsken (3) Sohrstop (4). Thausen (5) Evendorp. (6) Wetzen (7) Svindbek. Die Kirche ist dem heiligen Martino gewidmet. Was die ersten Evangelischen Brediger hiesiger Gemeine betrifft/ ist davon keine Nachricht dif 1614 zu sinden/ von welcher Zeit an dis hierher folgende gezehlet werden.

Johannes Bolthen/welcher in gemeldtem 1614 Jahr/indem er fich feines unanftendlichen Lebens halber einer remotion befor-

: get/ felber refigniret.

Georgius Bolichenius, ein Sohn N. Bolichenii Predigere zum heistigen Geist in Luneburg/ ward von Winsen an der Luh/ wosfelbst er vorhin Rector gewesen/ Anno 1614 hierher beruffen/ und

The Red by Google

und hat auff Derfelben Cantel welche fein fel. Bater zu Limes burg in ber beiligen Beift Rirche 50 Jahr betreten und von da hierher verehret worden / hiefige Gemeine mit groffer Treue 43 Rabr gelebret. 3ft felig im Deren entschlaffen Unno 1657.

Gottfried Fritschius Dresdensis, Milnicus ift 1656 noch ben Lebieis ten gedachten Bolfchenii, biefiger Bemeine vorgefetet. Bu feiner Zeit ward 1668 der Kirchthurm intvendia nebit dem Kirs chen-Gewolbe repariret/ 1661 ein neu Pfarr-Sauf gebauett und 1666 der Thurm neu gedecket. Anno 1680 ift diefer Churm/ weil er an einer Geite fehr baufallig/wieder erganget Unno 1686 im Monat Octobri, ift porgemeldter Serr Gottfried Fritschius (nachdem er diefer Bemeine 30 Jahr vorgestanden) fanfft und felig in seinem Erlofer eingeschlaffen. Rach deffen todtlichem Sintritt ift an feine Stelle zum Paftore

Diefer Gemeine erwehlet fein altefter Cohn

Nicolaus Gottfried Fritschius, welcher nach abgelegter Drob- Dredigt d. 7. Jan. Anno 1687 drauff in der Wochen nach dem Conns tage Invocavit allbier introduciret worde. Ben beffen Beiten ift Anno 1692 die Rirche allhier zu Raven (weil fie fehr baufallig gewesen) repariret worden/ da nicht allein groffe neue Balcken in das Gewolbe gelegt und mit frarcfeneisernen Rlamern verwahret/fondern auch die Pfeiler (als welche auch banfallig was ren) erganget/ja ein gang neuer Pfeiler bran gebauet morben. Das alte Rirchen Dach ift gant herunter genommen/und neue Sparren wieder hinauffgebracht/die Gacriften ift gans meagebrochen und der Ralch wie auch die Steine davon jum Bau mit angewandt/ imgleichen find die benden Borfirchen abgebrochen/ und andere gebauet. Bu diefein Bau find 2000 neue Pfannfteine gefaufftrauch eine Laft gemablen Ralcf. Es hat Diefer Rirchen-Bau ben vierdtehalb hundert Rife, gefoftet. Unno 1695 find unterschiedliche neue Fenfter in die Rirche ein= acfest. Anno 1697 ift die fleine Glocke (weil fie einen Rif bekommen/) umgegoffen; Die alte Glocke hat 290 Pfund gemogen/ Die neue aber wieget 324 Pfund/kostet über 43 Mithl. Anno 1700 ift der Rirchthurm wieder neu gedeckte und weil der Sturm : Wind die Stange mit dem Knopff und

und den Betterhahn herunter geworffen gehabi / eine neue Stange drauff gefest.

### XIV. Solphusen.

St zwischen ber Lub und fchmalen Au Gudwestwerts 3 Meis Blen von Bardewick gelegen. Es gehoren zu diefer Pfarre nachfolgende 14 Derter: (1) Golbhusen/wo die Rircheist (2) Eus gendorff (3) Garlsstorff (4) Bastede (5) Gobenstorff (6) Octoberff. (7) Putensen (8) Rendahl (9) Coppenstede (10) Biers boffen (11) Beddermobe (12) die Rotenburger Duble auff der Lube (13) Lubberftede (14) Covte. Die Rirche ift in honorem Johannis fundiret, und wird daber in einem alten Documento 1 300 am Enge Michaelis datiret/ bat Badesbuf/ Da Since Johannes be Soffeberis und in einem andern 1383/um Dichaelis Lage gegeben/ dat Gadeshus tho St. Johannis genannt, "I'm webrenden Pabstthum mar allhier ein Archidiaconatus, welches von 1231 ber allezeit ein Canonicus Verdenfis bermaltet/ geftalt Bifcoff Luderus, als er in ermeldtem Jahr jum Berdifden Bifthum gelanget/Capitulo Verdensi unter andern auch diefes geloben muffen/ Daß er ben Archidiaconatom Solshulanum fo unter ben Berbifchen Sprengel damable geboria, feinem andern, ale einem membro ibres Capituli conferiren wolte. Bon folden Archidiaconis fennd aus einigen alten Documentis nachfolgende befahdt :

Hermannus, welcher jugleich Decenus Ecclesiz Verdenlis gewesen und 1244 Die Fundation Des Rloftere Scharnbeck mit untersichteieben.

Fridericus de Ponte, Luneburgensis, der 1365 das Archidiaconat alls hier verwaltet. Zu dessen Zeiten die Filial Kirche zu Hands städte die Frenheit erhalten einen eigenen Pfarrer anzus nehmen.

Jacobus Nordanus, welcher 1419 gelebet/ da die Capelle ju Egestorff in eine eigene Parochie verwandelt. Gleichfals wird seiner 1425 gedacht/ da ihm Capitulum Verdense Montage nach Lucia einige Galls-Guter in Luneburg verpflindet.

Gerhardus Frese/ welcher 1443/ Sommings: Vocem Jucunditatis, mit dem Capitulo Verdensi einige Zebenden permutiret. hat auch zur Zeit des Luneburgischen Prælaten-Krieges noch getebet/da er als ein Canonicus Verdensis nebst seinem Bischoff
es allezeit mit dem Rath der Stadt Luneburg gehalten. 1447
in Vigiliis Thoma hat er einen Bergleich zwischen den Kirchberren und Juraten zu Solchusen und Egestorff confirmiret.

Wilkinus de Schonebeke, Dessen in fundatione Vicaria Osdagi, int Thum ju Berben belegen/ als executoris Testamenti Nicolai de Mandeslo, Senioris Capituli Verdensis, 1477 gedacht wird. Im felbigen Jahre i die Albani Martyris, berglich Diefer Atchidiaconus nebit Decano und übrigen Capitularen ju Berben Diterich/ Bermanns Sohn/un Diterich/Cordes Sohn/acs heissen von Bohnsted/mit Barthold von Mandelslob/wes gen der Remmers Wende. Er wird auch in einem alten Documento Senior und Obcedientiarius Der Acht gu Goltan ges nannt/ welche Acht er nebft den andern Berdischen Canonicis 1479 Derhog Henrico Juniori von Luneburg vor 2700 March Luneburger Wehrung verfauffet. Uberdem ift ju feiner Zeit allhier zu Golshufen 1475 die decollationis Baptifta zwifchen dem Berdifchen Bischoff Bartholdo de Landesberg, und Der bog Friederich dem altern ju Luneburg ein gewiffer Recels ets richtet/ worzu an Seiten des Bischoffs erschienen Otto Fulle. Thum Dechand, Clauf von Mandelsloh/ Sermann Coutte Scholafter, M. Dieterich bon Rehten & Canonici Des Stifffs Berden/Urnd Obel Official, Johan von Zesterflet, und Johan Bogt Anapen, und Sanf Rock Burgermeifter zu Berben. Db Geiten des Berhoges: Matthias von Ebbefftorve Tiele au Medingen Probste/ Johan von Obershusen Ritter/ Geges band von Berge/ Alverich von Bodendick / Clauf Gancfenftebe/ Clauf Stafeto/ Burgermeifter zu Luneburg/und 30= 

Theodoricus Schlepegrelle/ welcher 1534 den 17 Novembr. die Union des Stiffis Bardewick mit dem Stifft Verden/als Canonicus Verdenlis stehst anderen unterschrieden. Er starb 1541 im, exilio zu Sige für Verden/ wohiner sich auff einen Speicher für die damahlige hestige Verfolgung des Ern Bi-

the Continuo V and a continuo de la continuo de la

Diefe Archidiaconi haben im Pabfithum ben der Rirche gu Golshufen die Plebanos oder Rirchherren bestellet / von welchen nachgesetze noch nahmfundig fenn:

Priderich/ beffen in einem alten Brieffe de anno 1383 gebacht

mird.

Balthafar Croger/ der sich in einem Documento de anno 1414 unterschrieben hat ; Commissarius und Rerther thor Sure der Rerten und des Umts the Golsbufen.

Hermannus Wiebold, welcher 1419 ben 15 Maji Die transmutation der Capelle ju Egestorff in eine eigene Parochie mit unter-

fiegelt.

Segeband Amelinghausen / welcher 1447 im Pfingften mit bein Rirchherren ju Egeftorff/und 1453 Dominica ante Adcensionis Domini mit dem Capitulo Verdenli einen gewiffen Ber-

gleich getroffen.

Bernhardus Schute/ welcher famt feinen Juraten/ 1464 bon bem Berdifchen Bifchoffe Johanne ein Indulrum ju Behuff ihres Rirdenbaues erhalten diefes Innhalts: Ut 4 truncos in Lobeke, Puttensen, Gharstede & Ghobrugge viis publicis per pa-11: rochiam illam transeuntibus cum imagine B. Johannis Baptiste Patroni sui imposita locare possint, & per hoc populum Christianumiter fuum per vias iftas facientem invitare, ut quilibet, feu ligna ducens, de lignis prædictis fabricæ prædictæ, in honorem Omnipotentis Dei, B. Mariæ Virginis, O. O. Sanctorum. & Johannis Baptifte meritum fupra dichi offerant ac alias manus adjutrices porrigant.

Henning Rukop, welcher 1477 von dem Berdischen Bischoff Bartholdo für fich und feine Nachkommen em Induleum erhalten, ut posint in die Patroni dicta Ecclesia, Ic. Johannis Baptista, & dedicationis ejusdem, & in festivitatibus infra eandem octavem dedicationis occurrentibus, utpote S. S. Petri & Pauli, Visi-1 tationis Marie, &, si qua alia occurrerint, singulis annis vivificum corporis & fanguinis Domini nostri J. C. Sacramentum, in monstrantia ac Berillo, sive vitro mundo, & transparenti per cemirerium folenniter portare & populo oftendere. Es wird auch beffelben in einem Briefe von Unno 1482 gedacht.

Beinrich Schmebes/ fo furs vor der Reformation gewesen.

Euthe:

Lutherische Prediger von Zeit der Reformation bif bieber werden folgende gezehlet :

Bernbard Sifcher/ift 36 Jahr allhier Prediger gewesen. Beorge Freye hat nur funfftchalb Jahr allhier gelehret.

Toachim Blante/welcher von Unno 1562 big 1591 allbier bas Predigamt verwaltet.

Tohann Blante/ der big. 1616 25 Jahr diefer Rirchen Paftor ges

mefen/ da er unvermogfam worden.

Polycarpus Olpte/der bif 1639 hiefiger Gemeine vorgeftanden da

er an der Deft gestorben.

Johannes Sechte/ ju deffen Beit die im Rrieges- 2Befen faft gant berfallene Rirche 1643 repariret/ auch fatt ber ruinirten Orgel Unfangs ein Politiv, nachmahls aber 16,6 eine neue Orgel von 16 Stimmen wieder angeschaffet. Gleichfals hat zu feis ner Zeit Hurrich Putens von Ependorff 1660 einen neuen Cauff Deckel, und Serr Sans Sinrich Mener, Umte-Bogt gu Garlftorff 1665 einen neuen Alltar berehret. Er ftarb 1683 ben 3 April. ...

Buntber Octo Sojer/bon Eppendorff/ben Samburg / angetreten 1684/ medio lunii, nocher Belle beruffen 1690!/ geftorben in

Hamburg Unno 1696.

Elicolavo Lindenberg/von Saarburg/angetreten 1691 / nacher

Belle beruffen 1701.

Henricus Joh, Elebrecht/von dem Diaconatu Ulcensi hicher besuffen, und dafelbst angetreten Unno 1701. d. 20 Novembr.

Endlich Dienet auch noch jum Ruhm diefes Ortes / daß Ders felbe ehemablen ein Sis eines fo genannten Sob-Berren (wovon im IV. Cap. Des erften Cheils Meldung gefchehen) gemefen. Gols de Burde haben allhier laut einigen annoch hiervon berhandenen Nachrichten / unter andern die Adelichen Familien vom Berge und von Wictorp verwaltet. Alfo hat einer / Friderich vom Berge genannt, einen Rauff-Brieff folgender Geffalt retificiret:

Ich frederich vom Barge/, mi thor Tyd Gogberr tho Bolobusen / hebbe to ener Tognisse unde Wittlichkeit na Krist . . T. A. A.

min Insegel wieliten Imede benget an diffen Bref / de ge geven is na der Bort Christi / Dusent verhundert Tabr barna/in dem 82 Jahr darna / des Donnerdages nah Lichemessen.

Bon der Wittorpischen Familie zeuget eine Uhrkunde/fo fich alfo anbebet :

Ict Johan von Wittorp/Knape und Gozberr in der Go tho Solgenhusen in miner und der gangen Go Gegens wertigfeit.

Abiger Zeit ift in dem allhier eingepfarrten Dorfe Garlftorff eine Amts Bogten unter das Fürftl. Amt Winfen gehörig.

### XV. Belderfen.

Met Udwerts eine Meile von Bardewick an einem Holke / das 2Bapenhorn genannt/liegend / wird jum Unterscheid zween anderer benachbarten Derter/deren einer Guder-Belderfen/der ans der Befter-Belderfen beiffet, Rirch-Belderfen wegen der Rirche genennet / welche fich allhier befindet. Es wird eines Gelberfen Metrop, I. VI. beum Kranzio in den Geschichten des Berdischen Bischoffs Malonis, welcher im Unfang des XII. Seculi gelebet/ gedacht; ingleichen in der Fundation des Cloftere Scharnbek 1244 datiret. Beil Das Clofter Beiligen Thal / wovon das benachbarte bier eingenfarrte Dorff aunoch den Rahmen führet, allererft allhier ju Rirch : Gelderfeut (wie hiernechst wird mit mehren angezeiget werden !) inhonorem Laurentii martyris mit fundiret / und biefige Rirche ju Rirch-Belderfen in alten Uhrfunden nicht nur dat Gabes-Buß Laurentii genennet wird fondern auch den heiligen Laurentium. noch in ihrem Signet führet/ift fast zu vermuthen / daß felbige ans fanglich ju folches Clofters Rirche deftiniret und erbauet worden. Es gehoren ju derfelben (1) Rirch : Belderfen / mo die Pfarre ift, (2) Guder-Belderfen/ (3) 2Befter-Belderfen/ (4) Einhofen / (5) 3hel (6) Seiligen Thall (7) der Junckern Soff jum Seiligen Thal/welcher Soff einige Jahr feinen befondern Prediger gehabt/ nunmehr aber wieder ju Rird; Belderfen eingepfarret ift / (8) Dachtmiffen.

cap. 19.

Luthe

hanning ... . Lo

Lutherifche Prediger bon Beit der Reformation bif hieher werden

Paulus Boffer/von Winsen burtig/ hat hiefiger Gemeine bif 1584 und also eine gute Beit fürgestanden / und ift sonderlich wegen feines friedliebenden Christlichen Wandels berühmt. Liegt

für dem Altar begraben.

Christophorus Bonfact/Georgii Bonfacts/ Superintendentis Bardowicenfis Cohn. Bar anfanglich Paftor gu Egeftorff; 2118 er aber dafelbit nicht fubliftiren fonte/ ward er eine Beit lang Rector ben der Dom-Schule ju Bardewich von da er hiers Ift ein fehr gottfelis ber wiederum jum Prediger beruffen. ger frommer Many gewefen und ruhet neben feiner einigen Cochter allhier auff dem Rirchhofe nahe ben der Rirche, Die Urfachet warum er folde Grab-Stelle befomment foll fennt weil feine Tochter/ fo er febr geliebet/ für ihm gefterben/ und auff dem Rirchhofe gar nahe ben der Rirche begraben/ baher er begehret/ daß man ihn nach feinem Tode gleichfals nicht in der Rirche/ fondern ben feiner berblieben Tochter auff dem Rirchhofe begraben foltet ber welcher er bif an dem junaften Sag ruben wolte. Ift ohngefehr 8 Jahr allhier Prediger gemefen.

Erneitus Dralle/Luneburgensis, ist Anno 1592 allhier eingestuhret/ und hiesiger Gemeine in die 35 Jahr Pastor gervesen. Zu
seiner Zeit gieng der dreußigigabrige Krieg ansoa dein so wohl die Kirche als das Pfarre Jauf nebst andern Hufern 1626 verschiedentlich erbrochen und spoliiret so von den Mannsfeldischen geschehen. So gar hat dieser Prediger auff seinem lesten Krancken- Bette können keinen Frieden habens weswegen er sich schwach und kranck mussen kuneburg fahren lassen, woselbst er auch 1627 selig entschlaffen, und

auff G. Johannis Rirchhoff begraben worden.

Paulus Wolter/ Luneburgensis, hatte das Unglick/daß das Pfatrshaus nebst der Scheune und allen dazu gehörigen Gebäuder zu feiner Zeit abbrandte/ weswegen er sich so lange zu Einesburg auffhalten mussen/bis ein neues Pfatrs Sauß erbauetsvon dannen ihn seine Gemeine/ wenn Amts Verrichtungen fürs

fürgefallen/heraus geholet. Ift 1636 von hier nach Stade beruffen.

Johannes Elers/Henrici Elers/ Superintendentis & Canonisi Seinioris Bardovicensis Sohn/ ward 1636 von Zasenbeck im Amte Anesebeck/ woselbst er schon 9 Jahr Prediger gewesenschieher beruffen. Zu seiner Zeit ist hiesige Kirche inwendig und auswendig cepatiset/ der Thuru neu gedeckt/auch 1639 von Jürgen Schrödern/ Bürgern n Lünedurg/ der aus Gelsebersen burtig/ eine neue Canhel verchret/ welche Herr M. Das vid Scharsff damahliger Superintendens Bardovicensis, mit einer. besondern Predigt inauguriret. Er stard 1683 den 7 Maje.

Johann Seinrich Dammann / des Amtmanns zu Luhne und Butlings Shoma Dammann Sohn / war vorher schon ins 23ste Jahr Pattor des Adelichen Hofes zum Heiligen Shal gewesen von da er hieher betuffen / und Anno 1683 den 29 Junii als am Sage Petri und Pauli introduciret. Er starb 1694 den 22 Junii.

Johann Wilhelin Kofffact/ Ulcensis, ward von Zelle / da er 6
Jahr an der Schule Collega gewesen/zu hiesigem Pastorat vociret/ und 1694 Dom. XX. p. Trinitatis introduciret.

### Bom Beiligen Thal

Inem allhier zu Kirch-Geldersen mit eingepfarrten Dorsse, und Atdelichen Sose daselbst ist merckwurdig daß selbiger Ort in alten Zeiten Zibelingborsteld geheissen nachmable aber von einem allda im Paditchum gestiffeten Monch-Kloster ordinis Przmonstratense, Sancta vallis. Hilgendal oder heiligen Thal genennet worden. Solch Monch-Kloster wurde Ansange im Jahr 1314 sidus Februarii auff Anhalten Bruder Eberhardts / Canonici Sanchi montis, Ordinis Przmonstratensis, Brem. Dioces. allhier zu Kirch-geldersen in solche fundation vorherd intra Octavam Epiphaniz, consentivet/und der Berdische Bischoss Micolaus/damahligem Sebrund nach dieselbe consismiret. Der Fundator ist gewesen Sext. Lippoldus de Dören, welcher krennus miles, und seine Ergu Ermegardia

dis geneimet wird. "Aber nach Berflieffung breper Bahren ift noch ben Lebzeiten gedachten Bruder Eberhardte der Convent bon hier nach dem damable fo genannten Dorff Zibelingborfteld transferiret/ Dero' Behuff Diefer Eberhardus, als Provifor Des Convents, fcont 1315.8 Kalend. Jan. für 150 March Hamburger Pfennige Webs runge eine Curiam oder Soff dafelbit erbandelt/und Darauff in honorem Dei & B. Genetricis ejus, Marix Virginis, nec non B. Laurentii martyris, ein Rlofter erbauet/ fo famt bem' gangen Ort Sancta vallis (Hilgendal) genannt. Gleichwohl fennd Die Dorff Beute wie auch die auff der Duble wohnenden/ nach wie vor/ ju Rirchaelderfen eingepfarret geblieben/ auch wenn fie gestorben/ Die Leichen nach Rirch Geldersen gebracht und daselbst beerdiget worden. Anno 1336 hat auff Unhalten Brider Beinriche/ Canonici jum Seilis gen- Thal/Johannes, Dei patientia, Præmonstratensis Abbas, & Abbatum ejusdem ordinis Capitulum Generale, Dem Przeposito zugappen berg Paternitatem, pro novo monasterio Hilgendal, antertrauet. Anno 1338 hat Hinricus de Bücken, Damable Briefter/hernach auch Prior, und endlich Prapolitus allhier, Diefem Rlofter eine Curie gefchens det/welche er von dem Convent zu Lubne gelauffet, : Unno 1344 hat Dabit Clemens VI. Diefes neue Rlofter in feinen Schut auff: und angenommen. Das Diploma ift datiret ju Avignon, 18 Kalend. Jan. Pont. ann. 3. Anno 1364, crastino B. Briccii, haben Johannes Prapolitus, Prior und gange Convent des Rlotters allbier dem Decano ju Bardewich Johanni Ohm/ einem Rumpum falis bers Unno 1 374 d. 20 Maji ift Diefem Rlofter von dem Berdis ichen Bifchoffe Henrico, 12 Rthl. Schabung aufferleget. 1 376/ in die S. S. Tiburtii & Valeriani, bat derfelbe Bifchoff in Der . Stadt Lincburg/ einen Altar in der Capelle Curie Hilgendal, in honorem S. S. Trinitatis, B. Mariæ Virg. & S. Andr. Ap. Laurentii Martyris & Augustini Confessoris, confectiret, und den Benbe = Fas Dominica Misericordias Domini gu begeben verordnet. nechft in dem langwierigen Rriege muichen dem Bersog von Lune neburg und Graffen vom Schaumburg und Delmenhorft, Diefes Rlofter viele verderbliche Durchzüge / und Plunderungen aussteben muffen/ fennd Die Conventuales Dadurch veranlaffet/auff eine as bermahlige translation ihres Rlofters zu gedencken. auch der damablige Landes- Derr Bernhardus Unno 1 382 d. 24. Julii Con-

Consensum ertheilet/ daß es in die Stadt Luneburg mochte verleget werden/doch alfo/daß er zugleich auch des Berdischen Bischoffs/und des Archidiaconi in Modestorp, imgleichen des Rectoris Ecclesia St. Johannis in Limeburg ihr Officium und Consensum mit biergu Alls nun Bischoff Johannes ju Berden den 31 Julii darauff den zwischen Probst Otten und der Rirchen zu St. Johannis in Luneburg gemachten Bertrag ratificiret/ auch hiernechft den Isten Augusti Die translation consirmiret / ift felbige Anno 1384 den 26ten ejusdem würcklich fürgenommen, und wird in einer alten Lateinischen Schrifft alfo beschrieben/daß fie geschehen: Per venerabilem P. Johannem, Episcopum Verdensem, & de & cum consensu Nobilis Rodolphi de Depholte, Archidiaconi in Modestorpe, ac Domini Henrici de Leze, Rectoris Ecclesia S. Johannis in Luneborg, per promotionem incliti Principis & Domini, Bernhardi, Ducisin Luneborg & Brunsvic. Cum consensu Dominorum Tiderici Springintgud, Alberti Hoyken, Johannis Langen, Proconsulum, & omnium Confulum & oppidanorum, in Luneborg, sub regimine Fr. Ottonis Kulzinges de Ullesen oriundi, quarti Præpositi dicti monasterii, & Johannis Poterowen, Prioris, cum omnium Fratrum Conventualium con-Worauff in Vigilia Conceptionis Maria der Convent voin Rath zu Luneburg für 2000 March Luneburger Vfenninge Die Frens beit gekauffet, ihr Rlofter famt einer hohen Kirche, fo noch ftebet, ben der so genannten Wusten Wort wieder zu bauen, welches den Rabmen Silgendal auch in der Stadt behalten. Bie denn das Dorff Silgendal vor der Stadtidie Muhle und Meyerhoff dafelbit famit Biefen/ Holhung und Landeren/ bif auff die Beit der Refors mation gleichfals ben diefem Rlofter geblieben. Als aber immit; telft fich die Monehe im Clofter Beiligenthal auff Berordnung des Rathe der Stadt Luneburg des Schul - Befens und Information Der Jugend mit angenommen/ ift darüber ein Streit mit den Benedietiner Monchen im Rlofter Michaelis entstanden/ welcher fo groß morden/ daß auch die Sache/ nach damabliger Zeiten Beschaffenbeit/ für den Pabft gebracht/ und einige Jahr darüber zu Rom liti-Doch ift fie endlich in der Bute verglichen/ und gitiret worden. der Schule halber gwischen dem Clofter und der Stadt folgender Bergleich errichtet: Ma Godes Bort/ vertein bundert Jahr/ unde darna im andern Jare/des twolffcen Tages des Monden Apri-Huu

Aprilisift befe nahfchrevene Endracht vorrahmet und gededine Twischen ben Ehrsamen Beren/ Beren Olrite/ 21bbate/ Beren Johanne Priorn und bem Convence to Sante Michaes leto Lunebory, aff ene Syd/ und den Vorsichtigen/ Wyfen Borgermeiftern/ bem Rade/ und den Borgern to Luneborg/ uffe andere Syde/ bat fe in beyden Syden vulwordet/ und ans To bem erften / bat be vorschreven Beren! rabmet bebbet. Mbbet/ Prior und Convent alle de Sate um der Scole to Line borg abensliten abesett to den Borgermeistern und Rade to Luneborg und bebbet em bet gelovet bat fe bat maten und bandeln nab Gelegenheit ber vorschreven Geren / und der Stad alfe bat allumme nutte gut und bequeme is / to Ens bracht in beydent Syden. Und wat de Rad daran Schicke und beforget/ bat is ere Vulwort / und willet bat unverbras ten holben/16.

Bon den Præpolitis des Closters Heiligen Thal fennd folgende bekandt:

Eberhardus, der Fundator und Provisor, deffen gedacht wird 1314 und 1316.

Henricus de Bucken/wird Priestergenanns 1338/Prior 1340, Provisor und Præpositus 1344, hat einen Brudet/mit Nahmen Gottsried gehabt/ mit welchem er 1344/2 Non. Dec. einen Bergleich gemacht-

Marquardus de Travena.

Johannes Advocati, ehedeffen Abt jum heiligen Berge/tvird 1355/
1356 und 1358 Præpolitus genannt.

Albertus Wittemach/ deffen 1371 gedacht wird.

Otto Rulezing de Ullesen / ein Sohn Johannis und Wolfbreth, und ein Bruder Johannis, für welchen er 1365 / da er noch Sub-Prior war, eine Memoriam gestifftet / ist von 1374 bis 1406 Præpositus gewesen/in welchem lesteren Jahre er auch Hildebrandi von Raven Testamentarius genannt wird.

Hermannus, deffen 1418 Meldung geschicht.

Henricus, dessen von 1423 bis 1432 gedacht wird. Zu seiner Zeit hat ein Conventualis, Hermannus genannt/als er wegen Diebstahls ins Gefängnis geleget/ sich lofigebrochen/ und einen der Conventualen umgebracht/ wegwegen et 1432/ Dom. Jubilate, in Bann getban.

Hermannus, weldher 1438 und 1441 erwehnet wird/ hat 1438 & bes Zebenden zu Bodenstädt verkaufft.

Evert/hat 1452 von hinrich Brunswick in Luneburg einen Sarten gefaufft.

Johannes Weigewint/ 1458 erwehlet/ † 1490.

Johannes/beffen 1492/ 1494 und 1503 gedacht wird.

Marchens oder Marchias Echole/ beffen 1516 Meldung gefchicht.

### Priores fennd nahmkundig:

Hinricus de Bucken/welcher 1340 erwehnet wird. Ift hiernechft

Johannes/deffen unter dem Præposito Ottone bon 1374--1385 ge dacht wird.

Wilhelmus, deffen unter demfelben Prapolito 1405 Meldung ges fchicht.

Statius, von welchem 1418 unter dem Præpolito Hermanno Erwehe nung gethan wird.

Gerlacus, welcher 1423 unter dem Prapolito Henrico angeführet wird.

Zermen Soltow/ deffen unter demfelben Præpolito 1435 gedacht wird.

Johannes/von welchem 1438/1439 unter dem PræpolitoHermanno Meldung geschicht.

Johannes/welcher 1452 unter dem Præpolito Everhardo angefulsret wird.

Beigewint Nachricht gefunden wird.

Hinricus, deffen 1468 unter felbigem Prapolito gedacht mird.

Georgius, von welchem 1492/1494 unter dem Præposito Johannes Meldung gefchicht.

Johannes/ deffen 1503 unter demfelben Prapolito Erwehnung gesthan wird.

Albertus, welcher 1516 unter dem Præpolito Mattheo angeführet wird.

### 724 Anbern Theile XI Capitel/vom Barbew. Sprengel.

Mis nach der Reformation das Clofter Beiligen Chal in Die ans noch ito blubende S. Johannis . Schule in Luneburg verwandelts hat herr D. Joschimus Müller / herhoas Wilhelmi hochfel. Ans Denckens Canbler/ben Gr. Sochfürftl. Durchl um das Gut jum Beiligen Thal angehalten, welchem auch hochgedachter Landes Derr fich fo gnadig erwiefen/ daß er ihm felbiges theils verehrlicht theils für Beld überlaffen. Borauff ermelbter Cantler und feie ne Kamilie daselbst ein Abelich Sauf bauen laffen / auch / ba fie fonft anfänglich nach Gelberfen in die Rirche gehoret / und bero Behuff bendes ihren Stand und Begräbnif allda gehabt (wie davon unter andern noch ein Leichen-Stein mit der Auffichrifft: Zedwig Mollers 1567/ auff dem Rirdhofe an der Guder-Geis ten der Rirchen belegen/zeuget) mit der Zeit Bergunftigung erhalten/ eine Soff-Capelle mit einem eigenen Prediger zu haben; Biewohl mit der Bedingung/daß die Dorff-Leute / und die auff der Muble folten ju Rirch Belderfen nach wie vor eingepfarret bleiben / und in der hoff-Cavelle niemand/als die adeliche Famis lie/ mit einem Leib-Diener und Folg-Madgen/ (wie die eigentlichen Worte der Bergunstigung lauten) confitiren und communicirent und ihr Adeliches Begrabnif haben, dem Prediger ju Rirch-Bel dersen aber wegen Abagna der Accidentien von dem Abelichen Sofe jahrlich ein gewisses gegeben werden. Alfo ist allhier eine Beitlang eine befondere Pfarre gewefen/fo auch mit unter die Bars Dewickische Inspection gehöret; Aber nunmehro etwa für 12 Jahr ren ward felbige wieder eingezogen; und von der Zeit an ift ber 26 Deliche Doff/gleich dem Dorffe Beiligen Thal/wiederum ju

Rirch-Beldersen eingepfarret.



## Mang/ ....

# Von der heutigen weltlichen Obrigkeit zu Bardewick/

### Infonderheit von der Bardewicktfchen Wogten

Achdem das verstörete Bardewick sich so weit recolligiret/daß der Ortzum Flecken gediehen/hat hiesige Gemeine auch die Freyheit erhalten, aus ihrem Mittel et-Eliche Nath - Leutezu erwehlen/ deren von Alters her iederzeit fast drey gewesen / memlich ein Burgermeister und zweene Rath - Mainier. Diese lassen nicht nur

Contribution/Schat und dergleichen, von der Gemeine fammlene fondern baben auch Macht / Die fleinen Streitigfeiten entweder fo fort, oder auff ihrem fo genannten Ebbag, fo fie jahrlich in ihrem Bilde-Saufe zu halten gewohnet/benzulegen. Rechft diefen haben fie auch zweene Borfteber einer Gilbe / von der fich aber feine alte Nachricht findet, ingleichen zweene Brucken-Borfteber, welche auf Die Brucket fo hiefelbst über die Elmenow gehet / Aufficht habene Daf Diefelbe von den darzu von Alters verordneten Intraden erhals ten merbe. Endlich feund noch die fo genannte 9 Manner, welches als die Bornehmften in der Gemeine, allein Dacht haben, Die Rath = Leute zu erwehlen/wiewohl fie felbige nicht aus ihrem Mittel/ fondern insgemein von den andern Einwohnern nehmen. ben aber allesamt unter einem Fürftl. Amte-Bogt / der vom Amt Winfen dependiret/und allhier feinen Gis/auch neben bem Rlecken Bardewick noch 6 umliegende Dorffer,als Bogelfen, Mechterfen, Dehtmiffen/Dreckhorburg/und (fo viel das Ober-Berichte betrifft) Sandorff und Wittorff/ unter feiner Jurisdiction bat. Für Diefen Amte . Bogt gehoren die wichtigere Sachen und was er nicht fcblichten fan/remittiret er entweder ans Umt/oder feget es bis auffs offentliche Land-Berichte, fo alle Jahr von der hohen Obrigfeit gehalten wird/gu Regifter.

Bas die alten Bogte betrifft, fennd davon allhier nachfol-

gende nahmfundig:

Gevert Gronenhagen/von welchem 1439 gedacht wird/er fep Burger in Luneburg gewesen/ und habe von denen Herkogen Otto-

ne und Friderico das Gerichte und Bogten zu Luneburg gehabt. Sinrich Dagefort/ wird 1478 Knape/ und des Fleckens Sauptemann und Borffeber genannt.

Ernft von Babenborp/ichreibt fich 1480 auch alfo. Zinrich von Etten/ift 1332 allbier Bogt gewefen.

Claus Schmede/ nenget fich 1558 in einer Quittung auch alfo.

Bom Ausgang bes XVI. Seculi bif hieher haben auff einander gefolget:

N. Muller.

Peter Weybe/welcher nicht lange nach Anfang des XVden Seculi Amts Bogt geworden und die Bogten etwa gegen 1660 Alle ters halber religniret.

Barthold Weybe, bes vorigen Cohn. Starb 1673.

Auguft Bufche Marfch Bogt ju Binfen hat die Bogten nur ad incerim ins andere Jahr verwaltet.

Leonhard Meyer/ starb 1679.

Michael du Brevil, jugleich Cans Meifter in Luneburg / resgnirte

die Bogten 1684.

Barthold Buffer/trat an 1684/und ift igo noch wurdlich Amte-

Das lobliche Dom-Stifft/woruber der p. c. Serr Decanus und Capiculum die Jurisdiction exerciret/ift diefer Bogten auff keinerlen

Beife unterwürffig.

Bomit das Bardewiefische Stadt-und Stissts schronicon im Rahmen Bottes bescholossen wird/nebst kerstichem Bunsch/der grundgutige Wolt wolle diesen Ort und ganges Land serner in seisnen Gnaden-Schuß nehmen/ alle Führlichkeit/ insonderheit Pestischiß Krieges-Benets und Wassers Vort davon gnadiglich abwenden / allerlen innerliche Unruh und Mißhelligkeit mächtiglich dämpsten/ und hiugegen reichen Segen/Fried und Einigkeit versleihen; zusörderst aber sein heissames Wort und rechten Brauch der hochvindigen Sacramenta bis ans Ende der Welt erhalten/ um Ehristi wilken/ Amen!

-\$\$) o (\$\$\$.

Augabe einiger Meuigkeiten/ die sich noch unter währenden Druck dieses Chronici bege ben/und/wegen Abwesenheit des Autoris, nicht so fort gehörigen Ortes inseriret werden können.

### Ad pag. 411.

1704. geschahe die Confirmation der Kinder allhier/ am Sonntage Jubilate, und waren diesesmahl derseiben 38 an der Zahl.

Den 20. Aprilis felbigen Jahres hat die hohe Landes-Obrigteit hiefigem Flecken/ auff desielben unterthäniges Anhalten/die Gnade erwiefen/ daß sie ihn nut Bergebung des Ausschuffes ferner zu überschen resolviret / und ist siederzestalt unfer Bardewick nunmehro mit den vornehmften Flecken des löblichen Fürstenthums Lineburg dessalls in gleiche Frenheit gesehet.

Im Sommer wurde der an der Rirche und Superintendentur, durch den hefftigen Sturm im vorigen Winter/geschehene Schade reparitet. In specie ift die Superintendentur nicht allein gang neu ges decket/sondern auch fast alle derselben Simmer inwendig renoviret. Bleichfals ward auch des Organisten Hauf/weil es nicht nur von gedachten Wind-Sturm beschädiget / sondern über dem Alters halber baufallig/möglichst reparitet.

Am zehenden Sonntage nach Trinitatis wurde auff Hochs Fürstl. Befehl in hiefiger, Siffie-Rirche/wie im gangen Landerwegen der Vikorie, welche die hohen Herren Allitte am 2 Julii ben Donatwerth wider die Frankosen und Bayern erhalten/ das To Deum Laudamus gesungen. Am solgenden XIVden Sonntag aber ist wegen eines noch herrsichern Sieges/ so wider gedachte Reiches-Feinde den 13. Augusti ben Höchstladt besochten/ ein solens nes Danck-Fest gehalten/an welchem in der Bormittags-Predigt Pf. IX, 2.3.4. und in der Nachmittags-Predigt Pf. XVIII, 47-fin. erkläret worden. In Lundinders wurden unter dem Te Deum Laudamus auch die Stückegelöst.

### Ad pag. 450.

Um Pfingft Dienstage ( war der 13te Maii) that Bert Zinrich Ludolph Benebem / in die 12 Jahr hiefiger Rirchel Stiffts und Sprengels both- meritirter Paftor, Canonicus und Superintendens allhier/aus Philipp. IV. 9. feine Balet- Predigt / und ang darauff folgenden Donnerstages nach Ulken/ wohin er ju der Dafelbit erledigten Prapolitur fcon in der Raften beruffen war. In der Vacance predigten die benden Schul-Collegen / Christian Schlopfe/ Rector, und J. C. Lenger/ Cantor, alternatim, ju der erledigten Stelle aber mard wiederum vociret

herr GEORG HINRICH MATTHEI, Harburgensis, melder anfange in 2 Campagnen Reld- Drediger, hiernechft Paftor ju Boldenstädt/ferner Guarnifon- Prediger ju Sarburg auffm Schloff und endlich auch an der Stadt-Rirche dafelbft Dres Diger gewesen. Er erhielt den 8 Julii bon E. E. Dom : Capitul hiefelbst die Vocation, und als er darauff den 25 dito (war der Frentag vor dem gebenden Conntag nach Trinitatis) au Bardewick angelanget / wurde er folgenden Sonnabends bon Rev. Capitulo jum Canonico, am Conntage aber nach abgelegter Probes Predigt aus Luc. XIX, 42. auff einmuthis ge Buftimmung der gangen Gemeine / von Gr. Soche Chr. murden dem Berrn Ober-Superintendenten Francisco Gichfeld in Benfenn Gr. Excellenz des herrn Ober : Saupts manne Sporten von Sarburg/jur hiefigen Stiffte-Rirchen Paftorn / und des jur Bardewickifchen Inspection gehörigen/ und damable allhier gegenwartigen Rev. Ministerii Superintendenten introduciret. Borauff er am XIVben Gonns tag nach Trinitatis (war der 24 Augusti) mit einem Introitu aus den Worten Pauli: Ich habe euch gezeuget inChris Sto TEfu durche Evangelium / 1. Corinth. IV, 15. ( denn eine vollständige Anzugs- Dredigt wolte damabliges Danck-Rest nicht zulaffen/) fein Umt antrat/welches ibn ber Allerbochfte ju Erbauung feiner Rirche liebe lange Jahre ben beftandiger Befundheit und allem vergnügten Boblfeon mit reichem Gegen wolle führen laffen!

### Ad pag. 440.

Den 1. Aug. ward vorgedachter herr Probst Benthem mediante Procuratore, ad Vicariam Omnium Sanctorum primam inveftiret.

Ad pag. 454.

Alls ju Ausgang des 1703ten Jahres J. E. Wilden/hiefiget Stifftes-Rirche Organista und Cultos, weggezogen/wurde an feiner Stelle wieder beruffen

Sinrich Christoph Bunck/ Luneburgensis.

### Ad pag. 469. S. XXVIII.

Des herrn Probst Benthems zulest zu Bardewick fel. verftorbenem Sochterleinist ein Leich-Stein mit folgender Auffichrifft geleget:

Offa

Margar. Elifab.
Benthemiz,
Natz XXVII. Aug. MDCC.
Denatz XXIII. Sept. MDCCIII.
cum lacrymis quidem,
fed
in fpem lztz meffis

hic fata.

Ad pag. 500.

Den 3 Sept. ward Herr Johannes Quante / bighero Pastor yu Hitfeld/nach Handstädt translociret/ und allda von Herrn Georg. Hinrich Matthai Superintendente Bardov. und Herrn Johann Hinrich Roch/Amtmann zu Winsen/ zu dem big hieher vacirenden Pastorat introduciret.

-कंड) ० (१क्र-

# I. Register/über die Capitel/

| Des ethen egens.                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. L. Bon unterschiedlicher Benennung der alten Stadt Bard                                                                                       |
| wicf. pag.                                                                                                                                       |
| II. Bon dem Alter der Stadt Bardewick.                                                                                                           |
| III. Woher Bardewick den Rahmen bekommen/und was fi                                                                                              |
| Art Leute die erften Einwohner gewesen.                                                                                                          |
| IV. Bon der Situation der Stadt Bardewick/und fonderlid                                                                                          |
| " wie das Land/worinn Bardewick-gelegen/vor Zeiten g                                                                                             |
| heiffen/ und wie weit es fich erftrecket. 4                                                                                                      |
| V. Bon der alten Bardewicker erften und alteften Beyder                                                                                          |
| Religion/bif auff die Zeiten Chrifti. 5                                                                                                          |
| VI. Ob die alten Bardewicker, gleich im Anfang des Reue                                                                                          |
| Testaments / durch die Predigt der Apostel / oder ihre                                                                                           |
| Junger/ jur Chriftl. Rirche beruffen werben?                                                                                                     |
| VII. Bon dem fernern Fortgange der Bardewichifchen Ber                                                                                           |
| den-Religion/bif auff die Zeiten Caroli M. 8                                                                                                     |
| VIII. Bon der alten Bardewicker Obrigkeit.                                                                                                       |
| VIII. Bon der alten Bardewicker Obrigkeit.  IX. Wie Carolus M. endlich/nebst andern Sachsen / auch di Bardewicker zum Christl. Glauben gebracht. |
| Bardewicker jum Chriftl. Glauben gebracht. 10                                                                                                    |
| X. Bom Urfprung und Fundation des Bardewicklische                                                                                                |
| Dom: Stiffts / wie auch deffelben altesten und erfter                                                                                            |
| Bustand.                                                                                                                                         |
| XI. Bon dem Zuftande der Stadt und des Stiffts Barde                                                                                             |
| wick unter Berkog Widekindo und deffen Familie / bi                                                                                              |
| auff Raysers Ottonis Zeiten.                                                                                                                     |
| XII. Bon dem Zustande der Stadt und des Stiffts Barde                                                                                            |
| wick unter den Sachfischen Berkogen Billingischer Fa                                                                                             |
| milie.                                                                                                                                           |
| XIII. Bon dem Zustande der Stadt und des Stiffte Barde                                                                                           |
| wick unter denen Sachfischen Herhogen/ Lothario, Hen                                                                                             |
| rico Superbo, und Henrico Leone. 173                                                                                                             |
| XIV. Bon der Zerstorung der Stadt und des Stiffts Barde                                                                                          |
| wick.                                                                                                                                            |
| Des                                                                                                                                              |

#### Des andern Theils.

Cap. I. Die bas Stifft zwar nach ber Zerfterung nicht ganglich eingezogen / Dennoch aber von Derkog Henrico Leone fast aller geschenckten Buter entbloffet / auch von deffen Nachkommen/bif auff das Jahr 1304 / anderswohin transferiret werden follen. Wie fich hiernechst unter Ottone Strenuo und deffen Gohnen Ottone und Wilhelmo, das Stifft in dem verftoreten Bardewick wieder ganglich befestiget / auch dieser Ort mehr und mehr erholet/und jum Rlecken gediehen / aber benderseits nach Wilhelmi Tode in der erfolgten Unrus be auffe neue verwüftet. III. Wie fich das Stifft Bardewick nach der zwepten Berwus stung wieder erholet/und was fich sonft daben in den fols genden hundert Jahren bif 470 mercfmurdiges jugetras aen. IV. Was fich von 1470 bif auff die Zeit der Reformation ben dem Stiffte Bardewick zugetragen. Bon der Religions-Reformation ben dem Stiffte Bardes micf. 355 VI. Bonden Gefdichten nach der Reformation. 376 VII. Berzeichnif Der Berdischen Bischofe mit ihren Elogiis, wie fie zu Berden im Dom auff dem Chor umber abe gemablet fteben. VIII. Bergeichniß der Prabendatorum Des Stiffts Barbewich fo viel man noch ibo Machricht davon findet. 426 IX. Bonden Bardewickischen Rirchen-Bedienten. X. Bon den Auffichrifften der Begrabnif- Tafeln und Leich-Steinen in der Bardewickischen Stiffts-Rirchen/ingleis chen von einigen Monumentis, fo fich von hiefigen Stiffts-Versonen auch anderwertig finden. 455 XI Bon dem Bardewickischen Sprengel. 474

525

Unhang von der heutigen Bardewickischen Obrigkeit.

## II. Register/

#### ber Nahmen und Sachen.

| ₹1.                                |       |
|------------------------------------|-------|
| Abgotteren aus bem Drient in alle? | Belt  |
|                                    | . 63  |
| Alblag Briefe/ fiche Indulgenz.    |       |
| Albrahams Allter, Tod und Beg      | råb   |
| niĝ                                | 446   |
| Adaibertus, Ers Difchoff non Bre   | men   |
| 169. 176.                          |       |
| Adamus Bremenfis                   | 136   |
| Adduneftorp                        | 163   |
| Adelgifus von Carolo M. miber      | Die   |
| Wenden gefanbt                     | 114   |
| Abeliche Familien benm Stifft Ba   | rbes  |
| mid                                | 252   |
| Adelvvardus, Bifchoff ju Berben    | 415   |
| Albenborff/abgebrandt              | 388   |
| 1. de Adenog                       | 240   |
| C. ab Adensen                      | 432   |
| Adolphus, Graf von Chaumburg.      | be:   |
| fommt bas über Elbifche Cachfe     | n ju  |
| Lebn 174. wird baraus verjaget     | 179-  |
| befommt Bagerland wieder           | 180   |
| Adolphus , Graf von Solftein       | 5-    |
| bauet Lubect wieder 182. tritt     | foli  |
| che Stadt Henrico Leoni ab         | 188   |
| Adolphus, Graf von Dasle           | 203   |
|                                    | . 43E |
| J. Advocati                        | 522   |
| Mengerer ergeben fich Carolo M.    | 108.  |
| , 116                              | . III |
| Merfer vom Winde ausm Thurm g      | eho:  |
|                                    | 400   |
| H. Alffelmann                      | 428   |
| Albero Erg: Bifchoff/wird gefangen |       |
| Albertus, Decanus ju Barbewich     | 186.  |
| 427-                               | 430   |
| Albertus, Bergog ju Cachfen/ fir   | eitet |
| mit Sernog Migno Torquato          | um    |
| had Pancharaifche Ranh             | 400   |

Albertus, Bergog ju Braunfchweig und Lineburg will das Stifft Barbewick nad guneburg ransferirenigg. 139 feq. Albertus, Margaraf von Brandenburg Albertus Urfus, ihm wird Cachfens Land querfannt 179. ninunt bars auff Die vornehmiten Ctabte dafelbit ein ibid. gicht auch bas über Elbis fche Sachfen einem andern gur Lehn ipid. muß aber benbes mieber abs treten/ 179. 180. befommt bagegen Die Dargaraffichafft Brandenburg. Albertus, Prapofitus ju Cbftorff 263 Prior jum Beiligen Chal 523 Albia 130 Albio 121. 122 H. Albus 257 I. de Alden 366 Alend. 110 Alexander VI. Pont, Rom. 352 VV. de Alletohusen 144 Alltar Stein ber alten Denben Alltar ju Bardewid mit einer neuen Des de gegieret 404: mit Gittern um: ibid. aeben Allte Land 144 I. de Alten 427 T. de Alten 244 Mitfabt 24 Amalharius 131 Amalyinus 318 Mmelinabaufen 509 s. Amelinghaufen 515 Amelungus, Bijchoff ju Berben 415 Probft ju Berben 238 Minelungsborn/ein Clofter 237 Almelungsbufe 159.fibe Umelinghanfen. Unbernach Minbreas /

## II. Register/ber Mahmen und Sachen.

| Andreas der Apostel .                                          | 75   Augusti, Herry | ogs ju Braunfdweig und       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Andreas Andres,                                                | 96 Luneburg 2       | Buß Bet und Fast Tags:       |
| Andreas, Przp. Verd.                                           | 20 Ordnung          | 395                          |
| Andrez & Bartholomzi Vicaria                                   | 49 Avocatoria m     | ider die Eron Francfreich    |
| Angrivarii                                                     |                     | Banern publiciret 409        |
| Ansgarius 116. 486                                             |                     | 435                          |
| pon Samburg verjaget Ici.                                      |                     | 433                          |
| befommt ju Rameslo einen Gig                                   |                     | 433                          |
| berbiimit au Scamesto Cinca Cig                                |                     | ***                          |
|                                                                | 78                  | 25.                          |
| Ansgaril Feft ju Bardewick<br>Apostel/und Apostolischer Danner |                     | ~.                           |
| biat bisseit Rheins 68.                                        | N. Bacchovy         | 435                          |
|                                                                | H. Backmann         |                              |
| Apostolorum O. Vicaria                                         | m                   |                              |
| C. Appenborch. Decanus Bard. 329. Archid.Luneb. 329.           | 70 . L . T          | 400                          |
|                                                                | D. J. P. J.         | liki,Badulinum 155           |
| H. Aquilonipolensis                                            | S Badeliki, Badu    | borpUmts Bogt juBard.        |
| Archidiaconus                                                  |                     | 526                          |
| Archidiaconatus ju Solbinftabte                                | d. Bahlburg         | 485                          |
|                                                                |                     | 476                          |
| Was a clare ab a                                               | id. G. Balmann      | ommunicanten gemachet        |
| 04149/11/411                                                   |                     | 404                          |
| Hitfelde                                                       | 29 00 000 500 010   | ibftes gefcheuet 193. an eis |
| 0,,,,,,,,,,                                                    |                     | olive Bilmini 77             |
| Cujeria                                                        | id. nem Toden       | 196. 398                     |
| Rohselden                                                      | 65 Bannier          | 190. 390                     |
| A. de Arena, perci                                             | en Bard             |                              |
| J. de Arena, beme                                              | 14: Sarvengow       | 45. 112, 121. Deffelben Bes  |
| L.de Arena, Bater u. Cohn te Ba                                | nennung 4           | 46. wie lang er befandt      |
| wid einen Chorum Salis                                         | gewelen 57          | was er fur Grangen ges       |
| H. de Arena                                                    | habt                | Stabe untenfchiehliche       |
| Arminius 31. 61. 62. 89                                        | 87 Bardewick o      | er Stadt unterschiedliche    |
| J.Arnd. Gener, Sup. 385. 445                                   | 80 Deanmen 3.       | feg. Alter 8. Sandlung       |
| Mrnheim/Oberfter                                               | 67 20.21.87.        | t eines Gow Grafen Gis       |
| Acnulphus, Romifder Ranfer                                     | 54 geweien 17       | von ben Rormannen            |
| Acebrok                                                        |                     | 3. von Carolo M. befuchet    |
| Usenborff                                                      | 99 112. mie al      | ich von beffen Pringen 145.  |
| Aghausen                                                       |                     | auer wiber bie Rebellen      |
| Atlenburg abgebrandt 196. der D                                |                     | ine Dieberlage ber Baas      |
| ren entbloffet 201. Die Sabre                                  |                     | nd darüber einen Miffum      |
| ba verleget ibid. mieber bahin                                 |                     | abt ib. gerath in Henrici    |
| bracht ibid. Die Sahre dafelbft                                | ers IV Sande        | 169. Dafelbft wird swis      |
| Brannt                                                         | 96 fchen bem        | Rom. Ranfer und Ronig        |
| Attiniacum, Anbernach                                          | in Danner           | nard ein Gefprach gehals     |
| 2B. von Usel 330.                                              | 27   tentibid. if   | von Henrico Aucupe und       |
| Mu/ mas es ben ben alten bedeute                               | 49 Hermanno         | Billing verbeffert 155. 158. |
|                                                                |                     | Urlo und Friderico Barb.     |
|                                                                | Arr                 | g einge:                     |

eingenommen 176.196. hat ju H.Le- | onis Erb gandern gehoret 204. ift von Bergog Bernhard befeget ibid. pon H. Lenne belagert 204. feg. ge: fturmet und eingenommen 207. feg. | ganglich verwiftet 61. 208, feq. Jahr und Lag der Berfidrung 213. Groffe ber Stadt 214. ihr Untergang ift ber benachbarten luffnahm 216. Reichs: Convent allda gehalten 226, aber: mahlige Bermuftung allda gefchehen 288.feg. wird noch nach ber Berftbrung eine Ctadt genennet 331. 337. 338. von den Straffen:Raubern beunruhiget 338.feq. Durchzuge im 30 Sahrigen Rriege dafelbit gefchehen 386.feg. len: Det burch Manb und Brand viel Chaden 387.leq 394. heutige Dbrig. feit allda 525. wird von Bergebung Des Musichuffes befrenet

Bardewicker / wegen ihrer Tapfferfeit berühmt 105. 165. haben unter ben Cachfichen Bertogen geftritten 105. 106. fennd durch Marianum jum Chriftlichen Glauben gebracht 109. actaufft 112, 112, ihre Trene 143. werden von den Glaven ben Plon er: morbet 168. rachen fich wieder an ihre Teinde 171. nehmen Plon ein 169. 173. merden H. Leoni abhold 189, 204, wollen ihn nicht einlaffen 196. ob fie ibn mit garftigen Ges berben geschimpffet 205. mehren fich defperat 207. ihre Vornehmften auffachanact 208

Barbewickischer Bifchoff 134 Barbewickische Burgerschafft vor ber Berftorung 187

Barbensichische Canonici haben die best nachbarte Hopben betehret 137. segerlangen Confirmation der Parochie 176. 1911. ihre Bahl und Ordnung age seg- senho chemahls vornehme von Abel gewesen 252. 321. geden ben ihrem Antritt ein gewisses 303. haben dem Concilio in Basse ben. gewohnet 308. ihr Sauß in Lune burg 330. unterschiedliche sepno Officiales Verdenses gewosen 354. Ders zeichniß derselben 410. seq. Bardenvicksische Decani 124. 185. 254.24 sechen Decani 124. 185. 254.24

Barbemidische Kirchen 209. sennb nach der Verstörung nicht so groß wieder gebauet 212, 236 Barbemidische Przoofici, siehe PrzoB.

wieder gebauer 212.236
Bardewiefische Præpositi, siehe Præps.
Bardewiefische Rathmäuer 228.383.522
Bardewiefische Schule 376. seq.
Bardewiefische Schuler 263.403

262.403 Barbewichiches Stifft / anfangs ver: muthlich jum Bifcofflichen Gis be: ftimmet 131. Des igigen Fundacor 133. ben bemfelben haben Bifchofe refidiret 133. 230. 247. bat anjangs unter ben Bremifchen Bijchoff ge: boret 135. deffen Sprengel in als ten Zeiten 128. Rirden : Gerathe nach Rageburg gebracht 208. Gn: ter theils an andere Geiftliche per: mandt 221. mird reftauriret 224 ju transferiren verboten 225. erlan: get ben ber Landes Derrichafft Gna: be 226. Capitulum generale allbar gehalten 210. foll nach Luneburg verleget werden 233. theilet feine aute Berde Verftorbenen mit 243. 273. machet geiftliche Bruberichafft 260. feg. benen ichlechter Buitand 474.303. 321. feg. wird nach Avignon citiret 281. halt ce im Schifmate mit Urbano VI. 305. fångt an das Fronleichnams : Feft gu fenren 327. hat anjangs ichlechte guft jur Meligions Alenberung 356. 358. nimmt einen Evangelifden Drediger an 369. mirb von feinem Ordinario Defhalber fehr bedrohet 363. foll mit bem Stiffte Berben vereis niget werden 366. 369. 370. Die Union aber wird perbindert 367: 368. bagegen fich mit bem gandes: Derrn ju vereinigen ermabnet 373. fq.

aud

| The second secon | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auch endlich mit bemfelben vollig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bartholdus Bifchoff &u Derden 334-337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ausgefohnet 375. und micber in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344-424-515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| poffestion aller gehörigen Guter ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. Bartholomaus 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| feget ib. Clenodia beffelben im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barum 285. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pabfithum 363. erlittener Schade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J. Barum 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| im 30 Jahrigen Rriege 390. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baliliense Co nei'ium 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bardewidische Stiffts Rirche / ob fic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bataviense Conchium 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lange mifte gelegen? 247. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. Battalus, Oberfter 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rirchhoff vor Diefen gang mit Sau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauer 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fern umgeben 289. ehemahliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. B. Baumgarten 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| chlechter Zuftand 303. feq. 321. wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banerland 180. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| reparitet 347 348. 376. 379. 380. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. von der Bed 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| feq. 401. 403. 404. bom Winde bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H. von der Beck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schäbiget. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B. Beder 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. de Bardevvik 293. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G. Bedet 428. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C. de Bardevvik 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. E. Beder 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Em. de Bardevvik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H. Beermann 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ez. de Bardevvik 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H. Behrensohn 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bardi, Canger 27.28. f. ihre Mohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belem 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32. Gefang 28. Krieges Zuge 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bellif . 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Albfunfft 60. Albgotteren ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Benappel . 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bardi, eine beutsche Dation 26. 27. ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benedictus XII. Pont. Rom. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cig und Wohnung 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benno Bijchoff von Decklenburg 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bardo : 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benno, Dergogs Hermanni Billings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N. de Baren 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cohn 161. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baruberg 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H. L. Benthem 404. 434. 450. 469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barscamp 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §28. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G. Barfœn'us 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H. Bere 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J. Barfænius 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bergleine Gegend in Bardewick 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J. H. Barfœnius 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. vom Berge 320. 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L. D. Barlœnius 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F. rom Berge 446. 495. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. Bartholdi 277- 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gebh vom Berge 264, 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N Bartholdi, ber altere 427. fundiret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gerh vom Berge 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die Marien Rirche in Bardemich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 236. ingleichen eine Vicarie darinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. de Berge 239. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 240. noch eine im Dom 245. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. vom Berge 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dendt ju ber erften Vicarie eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s vom Berge 264. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wohnung 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. Chenfe vom Berge 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N. Bartholdi, ber inngere 257. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV. vom Berge 276. 223. fiehe mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277. 430. fauffet Wicfen und So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fe 267. wird Testamentarius ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G. Berger 402. 429. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chiedesmann 271, ftifftet 3 Vica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J. Berger 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rien im Dom ju Barbemid 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. H. Berger 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mid eine ju S. Nicolai dafcibit 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Bergmann 334. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N. J. Bartholdi 262. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bernarius I. Bifchoff gu Berben 153 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### II. Register/

| Bernarius II. Bifchoff ju Berbei | 416.     | Joh Blanke 433. 516                  |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
|                                  | 489      | G. Blech 476                         |
| Bernd/Prior jum Beifgen Thal     | \$23     | P. 28(ed) 477                        |
| Bernhardus, Dergog ju Braunf     | dweig    | Blefebe . 189. 388. 394              |
| und guneburg/confirmiret ben     |          |                                      |
| laten ihre Privilegia 309. confe |          | E. Boccius 433. 441. 444. 471. 48    |
| in Berlegung bes Cloftere De     | iligen:  |                                      |
| Thal nach Luneburg               | 520      | H Bochols 42                         |
| Bernhardus, Bergog ju Cachfen    | / Ben-   | Bochum 509                           |
| nonis Cohn / verfallt mit !      | Rånser   |                                      |
| Henrico II. 162. fcutt Mifto     | vi mi:   | J. Bodeker . 367. 431                |
| ber die Unglaubigen              | 163      |                                      |
| Bernhardus, Alberti Urli Cohn 1  | 94.feq.  | E. Bœlting . 430                     |
| 19                               | 9. 201   |                                      |
| Bernhard, Graff von Rageburg     | 195.     |                                      |
|                                  |          | C. Bolte . 431                       |
| Bernhard Prep. Verd.             | 186      | F. Bolte . 43                        |
| Bering                           | 508      | G. Bolte                             |
| C. Berniger 439. 451. 453. 4     | 54- 467  | VV. Bolte 43                         |
| M. Bernftebe                     | 431      |                                      |
| 3. Berfenthin                    | 85. 454  | Bonifacius, Erg : Bifchoff ju Dannt  |
| J. Bertholdi                     | 242      | 100                                  |
| Bertram, Præp. Ebst.             | 330      | Bonifacius VIII. Pont. Rom. 241. 346 |
| Vic. Verd.                       | 434      | 1 IX, 31                             |
| Befe                             | 130      | C. Bonfack 504. 51                   |
| Beiftunden megen Deft : und Ri   | rieges:  | G. Bonfack 38t . 433 . 445 . 41      |
| Gefahr                           | 404      | Herm. de Borch 13                    |
| Joh. Beven                       | 265      | Borchardus C. B. 186. 430            |
|                                  | 205      | H. Borcholt 382. 427. 428. 43        |
| Bevenfen/Archidiaconarus         | 229      | Borbe 35. feq                        |
| 3. Beuftel                       | 485      | Borber 3                             |
| Bicina                           | 130      | C. Bornemann 377. 45                 |
| N. Viel                          | 228      | Borftel 485. abgebrannt 38           |
| C. H Bilberbet                   | 434      | G. de Bortvelde 234. 239             |
| Bilderdienft der Senden          | 64       |                                      |
| Bilena                           | 130      | Bothmer 28                           |
| Biscoping, 23t. fiche Bifpingen. |          | 3. Vonten 276                        |
|                                  | 223. 231 |                                      |
| T. Bifenhufen                    | 435      | Brafe abgebrannt                     |
| Bismarck                         | 60       | Brafel 499                           |
| Bifpingen 5                      | 07. feq. | Brandenburg / Marggraffichafft 180   |
| Digthilmer in Cachfen von Car    | olo M.   | Brandenburgifche Bolder 37           |
| gestifftet                       | 125      | A Brandenftein 38                    |
| Biverna                          | 130      | Brandtewein ju brennen verboten      |
| Joa. Blanke                      | 516      | 23raun                               |

| Braunschweigische Land von Lochario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H. de Bücken 520, 522, 523            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| acquiriret 174. Ctadt von Frider. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H. Buchus                             |
| Jeingenommen 196. ein Fürften Lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. Bullt                              |
| dafelbst gehalten 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Willely Doct fut                      |
| Brannichweigische Clerifen 260. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J. Bulow/ C. B. 3 672075 431          |
| Pexlatur 311 S. Blafii 239<br>E. pom Brede 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buki 7 108                            |
| E. vom Brede 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H. C. Wind                            |
| H. rom Brede 207, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bunon Oberft E. 409                   |
| U vom Brebe 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Burchtorff Oberfter den Abnott 399    |
| Brenien 24. von Alberto Urfo einge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Burda : 11   0 00 1002 H 19 29        |
| nommen. 3 : 1579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. Burge - 1 7'09, 7990 7 218         |
| Brenifche Canonici befehren die be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buriaburg 7 10 10 10 10 107           |
| nachbarte Unglaubige 1 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Burlage                               |
| Bremifche Unruhe 1 1 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buf Beicht und Communion Cong         |
| Bremijder Tart vom Jug . Bold im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 2 448                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buf Bet und Faft Tag wegen Rrieges:   |
| R. Bremer 1. 249, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Deft Gefahr 402. Threfen Rries    |
| M. du Brevil Amte, Bogt ju Barbewich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ges 403. Unruh in der Dachbar:        |
| 1211 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (d)afft 40;                           |
| Britlingen 163. 269. 389. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bug . Bet : und Faft Tages Ordnuing   |
| H. pou beni Brock 218, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | publiciret 395. wiberholet 4- 397     |
| H. vou dem Brod 318. 437 D. Bromberger 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21. Bufde 17 526                      |
| H. Bromberger soo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. B. Buid 440                        |
| N. Bromes 4 1 203. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H. Bufe- 1 11 491                     |
| 1 Saromes 200 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buthue/ ber Wenden Fürft wird ver-    |
| Bruckeri 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tricben 164. fucht ben ben Cachfen    |
| Bruckeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sulffe ibid. wird belagert 166,om ch  |
| Bruberfchafft/geiftliche gemachet 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sunger jur Ubergabe gegwungen         |
| ben Berftorbenen mitgetheilet 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167. mit all ben Ceinigen erfchta:    |
| the state of the s | gen 468                               |
| H. de Brunesrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norling 148                           |
| Brunize 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Butling 1476<br>Tide Burgovy          |
| Beunichus, Abe ja lifgen 4 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burtebuber Clofter bafcibft 239. 249  |
| Bruno L Bijchoff ju Berben 160, 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 415. fundiret bas Clofter ju tilgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E. u                                  |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 ca = 40                            |
| Beuno II. Bijchoff ju Beiden . 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calendarum fracces in gunchurg: 41212 |
| Bruno, Can. B. 186. 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Callenverde                           |
| Bruno, ber Engerer Reib herr 108.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caminata . The state                  |
| Bruno, Erg. Bijchoff ju Edlin 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Campanarius am Stifft Barbewick 442   |
| Beune, Bergog ju Cachfen 150.153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Camperebroch Samperebroch             |
| Brunging in Chapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B. de Campo                           |
| H. Bruns 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Canonicorum Lebens Art in alten Bei:  |
| Brunsberg 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Brunishusen 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten 136. Fleiß im Lehr-Ame ibid.      |
| Brimshufen 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | feq.                                  |
| Bringrobe 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantores Bardov. 19 at 1 - 104 1453   |
| + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | y pp Can                              |

Cangel ju Bardewick verfeget 376. neu gemacht 379. 402. vermahlet ibid. Capelle ju Barbewick am Dom gebauet 347 Capitulum generale 230 261 L. Carnifex Carolus M. famlet ber alten Teutfchen Lieder 31. beichleuft die Sachien ju befriegen 106. balt einen Reichs, Tag ju Borms ibid. fclagt bic Cachfen ben Eresberg 107: nimmt Eresberg ein 107. halt einen Reichst Tag ju Duren ibid. erobert Giburg ibid. ichlagt bie Sachfen ben Bruns: berg ibid ben Lubbect 108, nimmt einige berfelben in feine Dricht ibid. ift auff ihre Befehrung bebacht ibid. Schlägt die Beftphalen rog. befestiget Eresberg 110. bauet Lipfpring ibid. halt einen Reichs Zaa zu Da berborn 110. ichlagt die abtrunnigen Cachfen in Deffen mr. im Stifft Munfter ibid. halt einen Reichs. Tag ju Lipfpring 113. Schicket eine Armee mider die Wenden 112, feq. laffet Pipinum tauffen ib. eine groffe Menge untreuer Cachfen maffacriren 114. leg. victorifiret ben Danas brud 119. ben Drevenig. 120. fuchet Bibefind in ber Gute ju gewinnen 120. giebet in den Barbengom, 121. pon ba nach Unbernach ibid. em: pfanget allba Bibefind mit feiner ! Befellfchafft 121. ftifftet Bifthumer in Sachsen 125, seg. umgingelt bie ! Rebellen 142, leg. transportiret ber: felben etliche 143. will fich ben Bar: | Demid mit den Oborriten conjungiren 143. fog. erleget ber Rebellen 30000. auff einmahl 144. verheeret Cachfenland ibid. balt ju Berftall Sof ibid. fommt nach Sabelnibid. perfolget die Rebellen abermahl mit Reuer und Schwerd 14c. relegiret die über : Elbischen in Frandreich 146. jeucht in Sollftein 147. fchiet

eine Urmee mider ben Ronig in Dannemarct 148. laffet wider die Danen gwo Tejtungen bauen ibid. bas vermuftete Samburg reftauriren ibid. ftifftet allba ein Bigthunt ibid. Carolus, Caroli M. Bring 145.148 S. Carftens Catechismus/ ber Zellischer eingeführet 401 Catharinen Cpis in Samburg vom 400 Winde herunter geftilrhet Celten 18, 30 56 Cent - Graven T. Cerboni 389 M. Cerdon's 434 Cevilo, Bifchoff ju Berben 412

berordnet 39.7
Chauci 38.40
Cherusci 31.40
Chissenici 31.40
Chissenici 31.40
Chissenich 449
Ehriften Streit und Seligkeit 449
Ehriften / Ortsog ju Braunschweig
und Lüneburg 90
Ehriften / Dersog ju Meeklenburg 401

Char. Frentag jum ftetigen Buf. Tag

Christian Ludwig. Octhog zu Brauns schweig und Luneburg 401.
Christianus, Prep. 164. 424.
Christianus, Can. 430.
G. Christiani 440.
T. Christiani ibid.
Christi. Octordnung des Stiffs Bass

dewick 449
Christophorus, Erg. Dischoff zu Brev.
men und Administrator zu Verden
424. verbindet sich mit seinen Geistlichen wider die Lutherische Religion.
336. 344. verbietet dem Erist Batsdewick seiner angestellete Sandelung 365. Haget damider ben Rähserlicher Cammier 366. 371. 372. will
das Erist Vardenwick mit dem
Verdischen vereinigen 366. 369.
370. befommt mit dem Verdischen

Eaple

|                                         |              |                                  | _              |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| Capitul groffen Streit u                |              |                                  | 427            |
| 370. Schidet Rrieges                    | Bold nach    | Cornelius-Berg                   | 60             |
| Beffen und Franckfurt                   | 377          | B. Cornicius                     | 508            |
| Cimbrer Rrieg mit ben Ro                |              | J Corniclus                      | ibid.          |
| B. Clammer                              | 273          | Corporis Chriffi Vicaria Iu Barl | bewick         |
| E. Clammer                              | 427-433      | 25                               | 6. 280         |
| O. Clammer                              | 434          | Cortyla, Bifdoff ju Berben       | 413            |
| Clemens VI. Itom, Dabit                 |              | Cot-vvorde                       | 285            |
| Clementia, Hinrici Leon.                |              | Eraffau/Dberfier                 | 409            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 181          | NY Contract                      | 9. 438         |
| VV. Clericus                            | 18. 456. 461 | Crescens                         | 69             |
| Cletgovv                                | 47           | B. Eroger                        |                |
| F. à Cleve                              |              | Erone auffm Chor ju Bardemich    | 415            |
|                                         | 438.454      | Eronenberg/Oberfier              | ,              |
| 155 ACIONE 1750 P                       | 4. 460. 461  |                                  | 389            |
| VV. à Cleve, Vic. B.                    | 437-483      | Eronhelm/ Amtmann                | 411            |
|                                         | 44.456.457   | Crucis liberatio                 | 260            |
| H. Clode, Can. B.                       | 432          | Grucis Vicaria Ima. 246. Ilda m  |                |
| H. Clodt, Vic. B.                       | 436          | eine Canonicat - Przbende ve     | rwan:          |
| Elus                                    | 477          | belt                             | 258            |
| Collecte in der Barbew. Ct              | iffts:Rirche | Cruco von den Wenden jum 3       |                |
| CP.                                     | 408          | ermehlet 164. vertreibet Buthi   | ie und         |
| Colln am Rhein                          | 20           | belagert ihn 169. feg. betommt   | gans           |
| Comargo, Oberfter                       | 394          | Solftein 168. wird mit Lift ern  | urget          |
| Concilium Basileense                    | 318          |                                  | 172            |
| Constantiense                           | 327          | J. Cruel                         | 436            |
| Lateranum                               | 346          | Culdenbach                       | 130            |
| Mantuanum                               | 134          |                                  | 4. 486         |
| Confirmation ber Rinber ju              |              | D. Eulemann                      |                |
| 404. 405. 406. 407.                     |              | **                               | 484<br>61. 265 |
| Confraternitas Sacerdotalis             | 261          | Eufteren ju Barbewid auff eine a |                |
| Conradus L Bijchoff ju I                |              | Stelle gebauet 290. abgebran     |                |
| 247. 420. halt fich ju Be               |              |                                  |                |
|                                         |              | Cuftodum Bard. Bergeichniß       | . 454          |
| 247. confirmitet Vicar                  |              | Cyriaci Rirche in Luneburg er    |                |
|                                         | 0. 245. 246  | 222, daran hat das Stifft gu ?   |                |
| Conradus II Bijchoff ju 2               |              | wid verleget werden follen233.:  | 239.fq.        |
| confirmitet des Stiffts                 |              |                                  | 41             |
| Statuta 318. mird ber 5                 |              | <b>D.</b>                        |                |
| fchuldiget 319. Tod und                 | Begrabniß    |                                  |                |
|                                         | ibid. feq    | Dachtmiffen                      | 517            |
| Conradus, Dec. B.                       | 224.417      | C. Dachtmiffen                   | 504            |
| Conradus Il Ranfer                      | 162. 163     | 1 to Beaution                    | 33. 526        |
| Conradus, Prap. B.                      | 136. 426     | Th. Dalenberg                    | 276            |
| Prior Rafted.                           | 273          | 1 0 1 1                          | 36.435         |
| Scholz M. B.                            | 186          | D. Dammann                       |                |
| T. Conti                                | 392          | J. Danimann                      | 4. 484         |
| I. Corbicula                            |              |                                  | 432            |
| J. Cototcuia                            | 109          |                                  | 615            |
|                                         |              | 9 pp 2                           | Dand,          |

#### .... II. Regifter/~! ...

|                                                                                                               | Solder 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dand Jeft wegen bes Weftphalifchen                                                                            | N. Dicte 428. ftifftet eine Vicarie 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Friedens 400. geftillter Unruhe in                                                                            | confirmiret eine Prabende 26g. per:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morden 403. Altonaufden Friedens                                                                              | machet Legara 1. 5 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404. Minemicfifden und Carlowigi.                                                                             | Diccfgraven 1 1886 ]. Diccfmann 438 Diepholt 1119 Diccebuttel 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ichen Friedens 405. Traventhali                                                                               | J. Diedmann 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ichen Friedens 407. Gieges ben                                                                                | Diephols .: 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donawerth 527. Gieges ben Soch:                                                                               | Diersbuttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ibid.                                                                                                         | Dietrich Drobft in Lubne 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dancffagung wegen Bertog George                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sent the stand the same and the stands                                                                        | C Discussion of ahachuanh on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regierung 406. abgewandter in-                                                                                | Disbrigatio. 271, 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nerlicher Unruhe                                                                                              | Disbrigatio, 271. 276 L Dithmer 433 Ditmelle 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nerlicher Unruhe 603 seq. G. Danctwert 438. 469 L. Danctwert 429. 441. 463 J. G. Danctwert 434. 442. 464. 469 | Dirmelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dandmort 430. 409                                                                                             | Doheran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Duntivett 429. 441. 401                                                                                    | B Dodanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. S. Duffiretti : 434,444.404-404                                                                            | Diffmitt 433   Diffmitt 435   Diffmelle 118   Doberan 357   B. Bodenfen 367, 456   Diff 500   Other 300   Domafus 433   Domus S. Maria 231, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. Dandwert 439<br>VV. Dandwert 433                                                                           | C Done Gue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VV. Dancewert 433                                                                                             | G. Domanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Danen fallen in Cachfen 153. thun in                                                                          | Domus & Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barbemid groffen Schaben 387.feq.                                                                             | Donner Weiter wagt in Lourne 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daniel / Berdifcher Bijchoff 421. con-                                                                        | 410. entftebet im Winter 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frmiret Vicarien ju Bardewick 280                                                                             | D. de Doren. 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J. Dannemann 510                                                                                              | L de Doren pagient an 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H. Dannenberg 435                                                                                             | J. Doring and Confidence of Automotive Confidence of Special Confi |
| Marq. de Dannenberg -302                                                                                      | 1 J. Doring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H. Danschmann 454                                                                                             | Cade Dorftadi 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fr. à Daffel, Can. B. 348. 433. 458                                                                           | Dovelitsch 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fr. à Daffel, Vic. B. 439                                                                                     | Dragavvirh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Joh. à Daffel 361                                                                                             | E. Dralle. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L. à Daffel                                                                                                   | E. Drallius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. de Daffel 213                                                                                              | b. Dralio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Davenantius 71                                                                                                | La Drebber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Decani Bardovicenses                                                                                          | Drechorburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. à Deich                                                                                                    | Drenbuien 480 abgebrand 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23   24   24   24   24   24   24   24                                                                         | Drenfaches Marien Aleined                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.P. Deichmann                                                                                                | Drubenstein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VV. Deichmann - 438                                                                                           | Druides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. Demelius                                                                                                   | Druden   28.19.83<br>H. Ducker   345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denarii Bardovicaniae                                                                                         | Duren Reiche Tag Safelfill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clanatan Dat un vicentes                                                                                      | Drindes H. Ducker Ditren/Reichs Tag daselbst  Durgovv  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Del Destate                                                                                                   | Dangery Tuleting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Denesen 500, 511                                                                                              | Durre im Fruhling 401. im Commer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Detmold                                                                                                       | H. Duitethop 380, 431, 441<br>T. Duitethop 361, 429<br>H. Duit 334, 450<br>M. Duit 334, 470<br>N. Eb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| J. von Denen   4.28     J. VV. von Denen   ibid.     Diaconi Bardov.   451     J. Dide   270.279              | H. Dutterhop 380. 433. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. VV. von Denen ibid.                                                                                        | T. Digierhop 361. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diaconi Bardov. 451                                                                                           | H. Doje 334. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I Dide 270.279                                                                                                | M. Dofen: 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | N, Eb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                     | P. Clebet 126 300 9: . 6 11 161468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | HIT Glebrecht Built ni Bir ihr eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - "                                     | Contract Con |
| N. Ebbecftorp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "lin inaidans                           | Chr. Eftre 1 1 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M. von Chbeffierp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eberhardus, Canon. Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the state of the s | Annual Control                          | of Claude Com D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebfforff 228. 263. Cola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 522<br>Se 22849 20.                     | I Clare D' in Real stilling of a 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - halten 163. Das Clofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | J. Elers/ P. in Gelberfen (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | wave my first a state of the st |
| In den Bardewichischen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | VV. F. Elcre/ Vic. B. Alla 20 10 0 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H. de Ebftorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D                                       | Elica, Berfoge Magni ju Cachfen Toche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z33                                     | tce 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eebereus , ein Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                                     | Elifabetha Juliana, Bergogin ju Bols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E</b> djem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244                                     | fenbuttel 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ederforder Wid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42                                      | Ellenberg/Graffichafft 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275                                     | Elmenow machfet hoch 322. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M. Eckholt, Prap. jum 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | E. Elvardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923                                     | A. Elver 11 1. 26 1.96 11 433-437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eddag in Bardewick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 525                                     | D. Elver 419. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | H. Elver 1 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Egbrecht, ein Graf / hef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | J. Elver/Can. Bard. 429. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Buter in Cachfen gefch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | J. Elver/ Vic. Bard. 334. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Egeftorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78. 900. 914                            | D. Elver Panil mer 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E Eggeling ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 484                                     | TElber fruit fuffinde in mig. # 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| s Eggemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307.431                                 | Encœnia 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Egiftus, der 72. Junger ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | M. Engelbrecht 504. 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Predigt in Bardewick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. wird von                            | Engerer/ fiche Mengerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| einigen in 3meifel gego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gen 6821 von                            | Engern Stifft dafelbft . 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| andern behanptet 70. fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q. jeine Reli-                          | H. Enthulen 361. 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| quien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72                                      | Erceburg 24. von Carolo M. einges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F: Gichfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450.507.528                             | nommen 107. von ben Cachfen vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eichholn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 479                                     | ftoret ibid. von Carolo M. reftauri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H. Eilers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481                                     | retibid. von den Cachfen wieder ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VV. de Eilftede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268. 430                                | obert rog, von Carolo M. wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E. ab Einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437                                     | gewounen und befestiget 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H. ab Einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380. 433                                | Erfurt 24. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T. ab Einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438                                     | Erhalt und Derr ben beinem Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 499                                     | 2/ 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einhofen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$17                                    | Erhorn 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Efclen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 435                                     | Erfolenburg 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130                                     | Erlulphus, Bijchoff in Berben 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A. Elebefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 468                                     | Ermenfeul/ fiche Frirenfeul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C. Elebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 432                                     | Erneftus Pius, Dergog ju Braunfchweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H. Elchef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 431. 436                                | und Laneburg/ ftudiret ju Bitten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I. Elebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 436                                     | berg 355. entschlieft fich die Lutheris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M. Elebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 351. 357. 463                           | fche Lehr in fein Land einzuführen ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 311403 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Dyy 3 laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| laft ju bem Ende die Papiftifche Grr.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thumer in Articul verfaffen / und                             | <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| folde ben Landes Standen vorhal                               | <b>v</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ten 357. ichreitet barauff murchlich                          | Fabiani Rirche ju Barbewid 209. 2gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P tell 357. Justettet butung toutetta)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jur Reformation 358. führet ju Bar:                           | 230. 251. 269. leq. 278. 378. leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bewick ben erften Lutherifchen Pre-                           | Fabiani Vicaria 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| biger felbft ein 359. reformiret fer                          | A. Fabiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ner bas Elofter Scharnbed 360. Dl.                            | C. P. Fabiau 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| benftabt 36t. Lubne ibid. fcreibet                            | H. de S. Fabiano 277. 434. begabet Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| auch besmegen an den Rath ju Bit-                             | biani Kirche : 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| neburg und an bas Clofter dafelbit                            | L. Fabian 402. 433. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 362. wird vom Erg. Bifchoff ju Bre:                           | R. Fabiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| men barob angefochten 366. 371. 372.                          | VV. L. Fabricius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bagegen aber von den Evangelischen                            | Factenfelde 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standen beschüget ibid. mit bem                               | Falfche Fohrt ju Barbewick 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . Stiffte Barbemid vollig ausgefoh:                           | Faren Dolg 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| net 375                                                       | Fariftina 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ernft/Graf von Dansfeld 386                                   | J. Fechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H. Erpenfen / Can. B. 314. wird Deca-                         | M. J. Fechte . 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nus 344. 428. fundiret eine Vicarie                           | Selb. Predigere Unbandbarfeit 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 348.468                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erths 86                                                      | nen gefchendt 403. 404: 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G. D. Erytrophilus 485                                        | Bener, ber Teutschen altefter Bott 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Efforfen verlauffen einen Soff jam                            | 60. burch ben Vulcanum bebeutet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scharnbed 276                                                 | ibid. beffelben Verehrung fehr alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. von Etten/ Umts Boigt ju Barber                            | 62. warum es für einen Gott gehals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wid 526                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egen 500                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. de Etzendorp 273-493 Epanaclium von den Aposteln in aller | n @186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | The state of the s |
| Welt geprediget 73. feq.                                      | VV. Fischer 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evendorff 511                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Everhardus, Graf von Ellenberg 170                            | J. Flore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Everhardus, Ranfers Conradi Bruber                            | J. Florentius 278. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 155                                                           | G. Fluvverk 337. 432. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evermodus, Bijchoff ju Rageburg 189.                          | Forchheim 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190                                                           | J. Forter, Bellifcher Cangler, fomt mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B. Everjen 438                                                | Bergog Ernft nach Barbemid 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evert, Prap. S. mont. 523                                     | handelt mit dafigen Stiffts Derren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emige Erlofung glaubiger Chriften                             | megen ber Religion ibid. leg. 375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 449                                                           | feget die Bardemidifche Stiffts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Expedancen auff geiftliche Prabenden                          | Derfonen wider in die Posteftion ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| perboten 254. feq.                                            | rer Guter 375, feg. fein Epitaphium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enen 508                                                      | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Engendorff 519                                                | Fragfinde Butheri, für Die fe jum Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L. Eofen 436                                                  | crament geben mollen/erlautert 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | N. Fraq-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| N. Franke                               | Standen ib'd. nimmt Braunfchweig.        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rranden , ob fie uber die Cachfen ju    | ein 196. imgleichen Barbewick ibid.      |
| Regenten gefeget 141. derfelben Re:     | wie auch Libect 197. tehret von dans     |
| giments : Form 139. Land von ben        | nen über Die Elbe gurud 198              |
| Cachfen vermuftet 107                   | Friedlaudische Bolder thun ju Bardes     |
| Francfenberg 106                        | wick groffen Schaben 392                 |
| Frang Carl, Bergog in Rieder: Cach:     | Friefen/ fant den Weftphalen von den     |
| fen 393. feq. 395                       | Francken geschlagen 120                  |
| Frang Otto/ Derhog ju Braunfdweig       | G. Fritschius 512                        |
| und Luneburg 378                        | N. G. Fritschius 512                     |
| Fraternitas spiritualis 273             | Friglar 107                              |
| Fratres minores ju S. Marien in Line:   | Friezlariense Decretum provinciale 254   |
| burg 256. 296                           | Fronleichnams Feft 327                   |
| Fredericus, Prap.Bard. 426              | Froft hart und bestandig 323. langwies   |
| Frederuna, Alebtifin ju Keminade 163    | rig 379. im Frühling 401. 407. int       |
| G. Frese 513                            | Commer 405                               |
| Freitorp/ fiehe Breftorff.              | Fruhling, gar geltig 385. fehr falt 401. |
| G. Frene 516                            | 408.409. fehr angenehm und fruchts       |
| C. Friccius 433-439-445                 | bar 409. 410                             |
| I. Fride                                | O. Fulle                                 |
| Fridericus ber Andachtige/ Bergog ju    | Bunffache Chren Pforte jum Gingang       |
| Braunichm.und Luneb.331. confirmi-      | ine Allerheiligfte 449                   |
| ret bem Etiffte beffelbe Guter 333.fq.  |                                          |
| Fridericus, Bifchoff gu Berben 421.     | <b>⑤</b> .                               |
| confirmiret eine Vicarle gu Barbes      | Gabebusch 94                             |
| mid 252, permahnet ju ben Vicarien      | Galater - 76,                            |
| Dafelbit reichlich ju fteuren 253. con- | Gallas/ General 399                      |
| fecriret einige Altare 256. ertheilet   | Gallische Colonien 18                    |
| eine Indulgenz 256                      | T. Gallus 236                            |
| Fridericus, Comes Palatinus 176         | Gambrivii 16                             |
| Fridericus, Bergog ju Braunfchweig      | B. de Gamma 203. 263. 430                |
| und Luneburg/wiederholet die Bug.       | Gandersheim 150                          |
| nub Bet Tages Ordnung 397               | De la Garde, Oberfter 399                |
| Peidericus, Hunonis Grafen ju Diben:    | H. Garlop                                |
| burg/Cohn 273                           | J. Garlop, Can. B. 203. 231              |
| Fridericus, Plebanus in Colehnfen 515   | J. Garlop, Vic. B. 291. 414              |
| Fridericus, Prap. Bard 177. 233. 426    | J. Garlop, Lun. verfaufft Gulgguter 281  |
| Fridericus L Romifcher Ranfer, fommt    | N: Garlop 265. 270. 279                  |
| jur Regierung 183. verhilft Henri-      | Garlftorff 513. 517                      |
| co Leoni wieder ju feinem Baner.        | Garftede 513. abgebrand 388              |
| lande ibid. giebet in Stalien gum er:   | Garten ju Barbewick 23                   |
| ften mahl ibid. jum andern nrahl 189.   | Baft/ was es bedeute? 97                 |
| giebt Henrico Leon Die Dacht Bis        | H Ganfe 440                              |
| ichoffe gu inveftiren ibid. fohnet ihn  |                                          |
| mit feinen Feinden aus 192. thut a.     |                                          |
| bermahl einen Bug in Tralien 193.       |                                          |
| verflaget H.Leonem für benedleichs      | Gelderfen 231. 517                       |
|                                         | ७ति                                      |

#### en fall. Regifter / " 'nd

| Geltbach H.h. 130                                                       | I laffet Samburg verwuften ibid. mirb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. Gemeranus 443                                                        | umgebiacht . do filibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Georgius, Bifcoff ju Berben : 424                                       | H. Boers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prior um beilgen Thal . 523                                             | Golberer Bebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genra/ Dergog in Braunfdmeig unb                                        | 1 Gorresmerbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : Pinebura : 1 1 1 207, 406                                             | Boglar/Beramerct Dalelbit ruiniret 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Georg Wilhelm / Dergog ju Braun                                         | Gotfridus, Cachfifcher Graf von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fchweig und Lunet urg : 403                                             | Benben erichlagen - 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Georg Wilhelm /Margaraff in Drang                                       | I Goefcalcus, Dibt au Ynnthura : 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - benburg en 21 21 . 386                                                | Gotfcalcus, vermennter Bifchoff ju Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H-Georgii 435                                                           | : meelo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geradus Dec gu Derben ! - : 1 238                                       | J. F. de Görsingen : 1570 n.n. 151221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerardus, Graff von Dolftein 238                                        | Bottliche Gemiffens Freudigfeit 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T Glerham                                                               | Gogenhanne der alten Teutschen 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J. Gerbam 340. 427<br>F. J. Gerbing 509                                 | Gowen/ Urfprung 46. Benennung 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gerhardus L. Bifchoff ju Berben 420.                                    | Mhaana co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| confirmiret Vicarien ju Bardemich                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.5 1.554 mg 1495 m a 282.284                                           | Giam Girafen er ee ch soo herer etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerhardus IL Bifchoff ju Berden 1422                                    | lichewon ben Cachfen umbracht 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M. Geringer 439                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerlacus, Prior jum Beilgenthal 523                                     | 0. 0. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gerlacus, Prior July Springentina 123                                   | Graf was es eigentlich heiffe too.tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerlacus, Probit ju Lubne 290<br>Gero, Graf/ dotiret Keminade 163       | T Gradhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gero, Graf/ dotiret Keminade 163<br>Geroldus, Bifchoff gy Oldenburg 189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gervasius, Probst zu Ebstorff 228                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gefangbud / bas Bellifche / verbeffert                                  | T (Grannech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gefdichte von Denden befdrieben 77                                      | J. Grauroct N. Grauroct G. Grebeniffe J. Grebeniffe (2an. Bard. 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grand Comment binder Charles of                                         | C (Cuchenille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefund Brunnen hinter Wreftorff 319                                     | T. Chachenite Can Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VV. Geverdes 435<br>Giffhorn 240                                        | 1. Grebenife/Vic. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Children of the Change and the                                          | Gregorius XL Nom. Pabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gilbehauf gu Bardewick 309.535                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glatftein/Dberfter 399                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gloden inscribiret 479 Godele Dichaelis 115                             | B. Gregorii 438:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Goorte Miliarita                                                        | U Coming on the design of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Godelaibus, Obetriten Berfog/ auffge:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hendt   10 14   1 14 2 14 2 14 1                                        | ju Bardemid 259. Geg-ftifftet 3. Vi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Godenkorff .                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Godescalcus, Caroli M. Gefantter/ von                                   | chet Legata ju feinen Memorien 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ben Cachfen umgebracht 145                                              | R. Greving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goding 383                                                              | Briedene die alteffen haben die Teuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Godofredus, Abt von Berfemich 232. (q.                                  | and and detaunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Godofredus, Rouig in Dannemaril                                         | C (Connect sate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Will ha Carolo et. Heht Pertrauen                                       | G. (Chang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147. uperfant die Libbertten ibid.                                      | O (Ground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tallet einen diellen Staben anlinett.                                   | D (Guess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| feit mig. beriberet Artemann 148.                                       | ichen nicht gefannt N. Geoll G. Grönenhagen 138. 379 L. Grope O. Grope 141. 454 B. Grote 6 th 148. 459 C. Grope |

| C. Grote : 10217 5 1 1 1011 431        | Le de Hanenle                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H. Grote 311. 435                      | J. Hanenvoet 492, 493                |
| H. Grotejan : 435                      | L. Hanenvoet                         |
| J. Grove.                              | Sanftadt 499. Ceg.                   |
| N. Gruelmann 484                       |                                      |
| 3. Grunenhagen 435                     |                                      |
| Compliander 435                        |                                      |
| J. Gryphiander 125                     | Harruchus, Bifchoff ju Berden 413    |
| Guncelinus, Graf                       | Bartesberg/ Bergogs Magai gu Cach-   |
| Bungele Brunn 340. 385. 399.400        | fen Gefängniß 169                    |
| Ganibertus, Dec. B. 243. 417           | Haremannus, Dec. Bard. 243. 249. 447 |
| VV. de Gustebe 244                     | L. Hartvvici 270, 279                |
| H. Gutbier/Can. B. 311.412             | Harevvicus, Erg . Bifchoff in Bremen |
| H. Gutbier/ Vic. B. 437. 441           | 203                                  |
| Gute Berde / fiebe Berde.              | Harkwald 18                          |
| M. Gynderig 289, 264, 427, 470         | 3. Safelhorft 375                    |
| O E. Gyederig .443: 491                | Dafelwerber 344                      |
| E. Opfe/Can. B. 334. 429. 469          | H. Hafenbalch 268 434                |
| B Gnje/Vic. B. 436.441                 | N. Haffeke, Can. Bard. 203. 431      |
| T. Opfe 436                            | N. Haffeke 279                       |
| 430                                    | Hallingovv 108                       |
| 6                                      | Haffino - 106, 108, 110              |
| <u>5.</u>                              | Hafula 110                           |
| Sadeln 144                             |                                      |
| O balamallan                           |                                      |
| 3. Pafemester 435                      | Hatumasus, Bifchoff ju Paderborn 141 |
| C. Hagen 436                           | J. Saverbier 514                     |
| H. de Hagene 300, 427                  | J Havikhorst 354-437-495             |
| Salberstadt 24. abgebrandt 196         | Dau 483. abgebrannt 38\$             |
| Fr. de Halberstadt 285. 430            | Baufer vom Binde umgefehret 400      |
| Samburg erbauet 148. vermuftet 148.    | Saufer weitlauffeig gebauet . 23     |
| 191. 162, restauriret 148, 162, cin    | Sanne der alten Teutschen . 85       |
| Bigthum bafeloft geftifftet 148.       | J. H. Stcht/Can. Bard. 404.434       |
| Hinrico Leoni eingeraumet 103. befe    | 1. H. Decht/ V. B. 440               |
| fert fich nach ber Berftorung Bar:     | I.S. Secht 405                       |
| - bemid - 216                          | C. F. Sedenberg 507                  |
| H. Samburg 434                         | P. Sedenberg 480                     |
| Samburger fenden ein Schiff in Der     |                                      |
| Elbe                                   | Segow 47                             |
| Samburgifche Cuftos foll bie alienirte | Beilige Geift oder Armen : Sauf ju   |
| Barbewichifche Stiffts Buter wie       | Bardewick gestifftet 310             |
|                                        | Beiligen Chal                        |
|                                        | Beiligen Thal 517.519. feq.          |
|                                        | Seimbod 499                          |
| Sandelung/ vieler Städte Urfprung      | J. Heinichius 433- 447- 472          |
| 20                                     | Heino, Abt ju Oldenstadt 361         |
| Andorff 477. 525. abgebrandt 289.      | B. Seitmann 435                      |
| 383. 3ehend 186, 222                   | A.G. Seldberg 440                    |
| J. Handosp. 214. 430                   | G. H. Delbberg 440                   |
|                                        | 311 H. Och                           |

#### an hall Regifter / 77 und

| Geltbach 130                                    | laffet Samburg verwuften ibid. mird                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| L. Gemeranus 443                                | umgebiacht . ibid.                                    |
| Georgius, Bifchoff ju Berben : 424              | H. Boers 1 480                                        |
| Prior um beilgen That . 522                     | Golderer Bebend. 14 14 222                            |
| Genrai Bergog in Braunfdmeig unb                | Gorresmerdere 393 493                                 |
| Puneburg # 1 4 397-406                          | Boglar/Bergwercf Dafelbft ruiniret 198                |
| Georg Bilhelm / Bergog ju Braun:                | Goefridus, Cachficher Graf von den                    |
| Schweig und Lunet urg : 403                     | Wenden erichlagen - 174                               |
| Georg Wilhelm/Marggraff ju Bran-                | Benden erschlagen 174 Goelcalcus, Abt in Luneburg 186 |
|                                                 | Goefcalcus, vermennter Bijdoff ju Ras                 |
| - benburg en: 431 .386                          | : meslo 5 04 27 86 11 490                             |
| Geradus Dec 4n Berben 1 3 12 141238             | J. B. de Göttingen 1974 n.m 191222                    |
| Gerardus, Graff von Dolftein 238                | Bottliche Gemiffens Freudigkeit 449                   |
|                                                 | Bogenhanne der alten Teutschen 85                     |
| J. Gerbaw 340. 427<br>F. J. Gerbing 509         | Gowen/ Urfprung 46. Beuennung 48.                     |
| Gerhardus L Bifchoff ju Berben 420.             | Albgang 52. 57                                        |
| confirmiret Vicarien ju Bardemich-              |                                                       |
| 12 12 12 12 13 14 15 16 12 181 284              | Gow Grafen 52. 55. 56. 100. Derer ets                 |
| Gerhardus IL Bifchoff ju Berben 1422            | liche von den Cachjen umbracht 145                    |
| M. Geringer 439                                 |                                                       |
| Gerlacus, Prior jum Beilgenthal 523             | Gow Recht 55-495                                      |
| Gerlacus, Probit ju Libne 290                   | Graf mas es eigentlich heiffe 100,101                 |
| Gero, Graf/ dotirct Keminade 163                |                                                       |
| Geroldus, Bifchoff w Dibenburg 189              | J. Grashoff H. Erauens 435                            |
| Gervafius, Probit ju Ebstorff . 228             | C. Graurod/freitet wegen bes Opffers                  |
| Gefangbuch / bas Bellifche / verbeffert         | in Scephani Rirche ju Barbewid 326                    |
| cingeführet 405                                 | J. Grauroct 436                                       |
| Gefdichte von Dtonden befdrieben 77             | N. Graurod 432                                        |
| Gefund Brunnen hinter Breftorff 319             | G. Grebeniffe 438                                     |
|                                                 | 1. Grebeniffe, Can. Bard 432                          |
| Ciffhorn 240                                    | I. Grebeniffe/Vic B 367                               |
| Gilbehang ju Bardewick 309-525"                 | Gregorius, XI Nom. Pabit 1 293                        |
| Glatstein/Oberfter 399                          | Gregorii- Tag fehr falt 409                           |
| 48lacten inferibiret 479                        | B. Gregorii 438                                       |
| Glocken inscribiret 479<br>Ebdeke Michaelis 115 | B. Gregorii 438'                                      |
| Godelaibus, Obetriten Derfog/ auffge:           | H. Greving 257. 429. dotfret Viti Rirche              |
| beneft 547                                      | Ju Bardewich 259. leg. ftifftet 3. Vi-                |
| Giodenkorff 513                                 | carien im Dom Dafelbit 62.280. mac                    |
| Godefcalcus, Caroli M. Gefantter/ von           | chet Legata ju feinen Memorien 268                    |
| ben Cadice umgebracht . 145                     | R Stepung " 7 , 11 17 333                             |
| Cibbina 383                                     | Griedene Die alteften haben Die Tent:                 |
| Godofredus, Albt von Berfewich 232.fq.          | ichen nicht gefannt. 8                                |
| Godofredus, Rouig in Danuemarch!                | N. Groll 484                                          |
| will fid Carolo M. nicht vertrauen              | G. Gronenhagen m. 7 v 1 13 718. 525                   |
| 147, überfallt Die Oboeriten ibid.              | L. Grope                                              |
| laffet einen groffen Graben auffiverf:          | O. Grope, f , a = nais ha '7 436                      |
| fen ibid. perheeret Friegland 148.              | B. Grote                                              |
| 1 = 1 1 O pane [15]                             | C. Grp.                                               |

| C. Geote 1 416 Grote 1 417 H. Grotejan 1 418 L. Ge Hanense 1 421 431 L. Genove 1 422 431 L. Genove 1 423 L. Genove 1 424 L. Genove 1 424 L. Genove 1 425 J. Genove |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| H. Grotejatt T. 433 J. Grope. 509 N. Gruclimann 484 N. Gruclimann 484 N. Gruclimann 485 J. Gryphander 135 J. Gryphander 135 Guncelinus, Graf 501 Gungelinus, Graf 624 Gungelinus, Graf 624 Gungelinus, Graf 624 H. Gunder/Can. B. 351, 497 VV. de Guifteb 244 H. Gutbier/Can. B. 351, 497 H. Gutber/Can. B. 351, 497 H. Haffeke 279 Harevieus, Erg. Bifchoff 10 Berman 206 H. Haffeke 279 Harender 281 H. Haffeke 279 Harender 281 H. Haffeke 279 Harevieus, Erg. Bifchoff 10 Berman 206 H. Haffeke 279 Harender 281 H. Haffeke 270 Harender 281  | C. Grote : world be and the sugar Att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le de Hanense                   |
| H. Grotejak i 1 41 41 41 429. (e. 24) 429. (e. 42) 429. (e. 43) 429. (e. 44) 429. ( | H. Girote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| J. Grindenhagen 43.4 Hardevsicus, Dischoff zu Berden 41.5 Jarmstorster 3chend 25.5 Jarmstorster 3chend 26.5 Jartesberg Harvuchus, Bischoff zu Berden 41.5 Harvuch |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                             |
| N. Gruchmann Germenhagen 435 Germenhagen 435 Germenhagen 435 Germenhagen 345 G | I Girane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 3. Gerinionhagen 435 Guncelinus, Graf Gungelis, Drunn 340, 385, 3999, 400 Ganiberus, Dee B. 243, 437 VV. de Gnstede 244 H. Gintbier/Can. B. 331, 432 H. Gurte Werder siehe Werde. M. Gynderig 319, 364, 437, 470 O. E. Gyrderig 443, 495 E. Chefe 244 Gute Werder siehe Werde. M. Gynderig 319, 364, 437, 470 O. E. Gyrderig 443, 495 E. Chefe/Can. B. 334, 439, 449 E. Opie/Vic. B. 436, 441 T. Gyle 436 Daffmester 436 H. Haselbach 268 334 Daffmester 436 H. Haselbach 268 334 H. Ha | N Girnelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hardenniens Mildraff in Merhen  |
| J. Gryphiander Guncelinus, Graf Guncelinus, Graf Gungelé-Drunn Guniberus, Die B.  243. 437 VV. de Gnstede H. Gittbier/Can. B. H. Gittbier/Can. B. H. Gittbier/Can. B. H. Gynderig Guncelinus, Graf Gute Werder, stehe Werde, Gute Werder, Gute  | C Grungohagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Barmforffer Zehenh              |
| Guncelinus, Graf Gungels Drunn 340, 385, 399, 400 Guniberrus, Dec B. 243, 427 VV. de Gusteberg VV. de Gusteberg H. Gutbier/Can. B. H. Gutbier/Can. B. H. Gutbier/Can. B. M. Gynderig 350, 362, 437, 470 D. Gyuderig 436, 441 Guberg Gunester Geberg Gunester H. Gutbier/Can. B. H. Gutbier/Can. B. H. Gynderig 350, 362, 437, 470 D. Gyuderig 436, 441 H. Gutbier Gunester H. Gutbier Can. B. H. Gyle/Can. B. H. Haffeke  Agen H. Gynderig 436, 441 H. Haffeke  Agen Harewicus, Erfe, Bifchoff H. Haffeke  Agen Haffunger  Age |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Harmahus Bildan un Warhan       |
| Ganiberun, Dec B.  243. 427 VV. de Gustebe  Ganiberuc, Dec B.  243. 427 L. Hartwriei  Left mannan, Dec. Bard.  Left Hartwriei  Left Martwriei  Left Berecke steine  | Consoling Chaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Cantortas, Dec. Bard.  143, 149, 149;  H. Gutbier/Can. B.  351, 411  H. Gutbier/Can. B.  351, 412  H. Gutbier/Can. B.  351, 413  H. Gutbier/Can. B.  351, 414  H. Gutbier/Can. B.  351, 415  H. Haffier  152  H. Haffier  153  H. Haffier  154  H. Haffier  155  H. Haffier  166  H. Gutbier/Can. B.  164  H. Haffier  165  H. Gutbier/Can. B.  165  H. Haffier  166  H. Haffier  166  H. Hamelmannus  166  H. Hamelmannus  167  H. Hamelmannus  168  H. Hamelmannus  179  Hatino  189  Havinisherfier  189  H. Hamelmannus  180  H. Ha | fluncefe Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Post Ort. Committee             |
| VV. de Gustebe W. Gustbier/Can.B. H. Gustbier/Can.B. H. Gustbier/Cie.B.  M. Gynderig J. Jackgraft B. Gyleferig B. H. Harevice B. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. H. Gyleferig B. H. Gyleferig B. Gyleferig B. H. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. Gyleferig B. H. Gyleferig B. H. Harevicies B. Gyleferig B. H. Harevicies B. Gyleferig B. H. Harevicies B. H. Harevicies B. Harevicies B. Gyleferig B. H. Harevicies B. Harevicies B. Gyleferig B. History B. Gyleferig B. Harevicies B. Harevicies B. Harevicies B. Gyleferig B. Harevicies B. Gyleferig B. Harevicies B. Harevic | Sungers Stunn 340. 385. 399.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | len Selandurk 199               |
| H. Gutbier/ Can. B. H. Gutbier/ Vic. B.  Gute Wercke' siehe Wercke.  M. Gynderig  D. G. Gynderig  Sys. 364-437-479  D. Gynderig  Gyleroten B.  374-439-469  E. Gyleroten B.  374-439-469  E. Gyleroten B.  374-439-469  E. Gyleroten B.  374-439-469  H. Hasenbalch  168-444  T. Gyle  Associate Associated Associat | Guniberius, Dec. B. 243, 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| H.Gutbier Vie. B.  Gute Werder seiche Werde.  Gute Green seiche Werde.  Gute Werder seiche Werde.  Gute Green seiche Werde.  Gute Green seiche Werde.  Gute Green seiche Werde.  Gute Green seich sein seich sein sein sein sein seich sein sein sein sein sein sein sein sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vy. de Guitede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Bute Werdey siehe Werde.  M. Gynderig 339.364.437.470  D. E. Gyuderig 349.459.447  E. Gyle/Can. B. 334.439.469  E. Gyle/Can. B. 436.441  T. Gyle 436  Daller 437  Dalbers 436  H. de tessene 436  Dalbers 436  Dalbers 436  H. de tessene 436  Dalbers 436  H. de tessene 436  Dalbers 436  Dalbers 436  H. de tessene 436  Dalbers 436  Dalbers 436  Hatto Misser segius 146  Hatto Misser segius 148  Hatto Misser segius 144  Hatto Misser segius 144  Hatto Misse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| D. G. Gyuderig 339, 364 437, 470  D. G. Gyuderig 443, 470  E. Gyfe/Can. B. 334 439, 469  E. Gyfe/Can. B. 344  J. Halenbalch 268 434  N. Halfeke, Can. Bard. 209, 411  Haling 100  Andrimester 100  Halingovv 108  Halingov 108  Halingovv 108  Halingov 108  Ha | H. Outbier/ Vic. B. 437.441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| D. G. Gyuderig 339, 364 437, 470  D. G. Gyuderig 443, 470  E. Gyfe/Can. B. 334 439, 469  E. Gyfe/Can. B. 344  J. Halenbalch 268 434  N. Halfeke, Can. Bard. 209, 411  Haling 100  Andrimester 100  Halingovv 108  Halingov 108  Halingovv 108  Halingov 108  Ha | Bute Werde, fiche Werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parkwald 18                     |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | M. Gynderig . 359. 361. 437. 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J. Paselhorft 375               |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | O E. Gynderig .443: 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haselwerder 344                 |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | E. Ope/Can. B. 334. 429. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H. Hasenbalch 268 434           |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | E Gnfe/Vic. B. 436.441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Haffeke, Can. Bard. 203. 431 |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | T. Opfe 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Haffeke 279                  |
| Sadeln 144 Hassa 130 Aparemester 435 C. Hagen 436 Ablerstadt 24. abgebrandt 195 Amburg erbauet 148. verwissert 148. 195 Amburg erbauet 148. 195 Amburg bestellig grissftet 148. 195 Amburg fenden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburg senden ein Schiff in der Elbe Amburgssche Cuttos soll die alieniete Darbewissische Silter wieder 195 Amburgssche Stiffes Silter wieder 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgsschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amburgschaft 195 Amb | a fix a second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hallingovv 108                  |
| Sadeln 144 Hatto Missus regius 146 J. Hatto Missus regius 146 J. Hattomasus, Bischoff in Paderborn 141 J. Hatto Missus regius 146 J. Hattomasus, Bischoff in Paderborn 141 J. Hattomasus, Bischoff in Paderborn 141 J. Hattomasus, Bischoff in Paderborn 141 J. Havikhorst 24. abgebraudt 155 J. Havikhorst 25. Aportbier 142. Havikhorst 25. Aportbier 25. Apor | - 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haffino 106, 103. 110           |
| S. Harumanus, Bifchoff ju Padecborn 14t C. Hagen H. de Hegene Jos. 437 J. Harumanus, Bifchoff ju Padecborn 14t G. Hagen H. de Hegene Jos. 437 J. Harumanus, Bifchoff ju Padecborn 14t J. Harumanus J. H. Harumanus J. H | the second secon | Hafula 130                      |
| S. Agfemester C. Hagen 436 A. de Hegene 300.436 Anderspeeler 148. oberwalfete 148. 151. 162. restauriet 148. berwalfete 148. 151. 162. restauriet 148. berwalfete 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. III Hocht/Can Bard. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. III Hocht/Can Bard. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. III Hocht/Can Bard. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. brij sert sich nach der Verscher 148. Hurico Leoni eingeralmet 103. Descher sich nach der Verscher 149. Descher 149. Des | Sadeln 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hatto Miffus regius 146         |
| C. Hagen  I. de tegene  Joanberfladt 24. abgebrandt  Fr. de Halberstadt  Jaberfladt 24. abgebrandt  Joanburg erbauet 148. verwisstet 148. 162. 162. restauriret 148. 162. 162. restauriret 148. 162. 163. Janne ber alten Eurschen  Bisthum Vasselisst gestüsstet 148. 162. 163. Janne ber alten Eurschen  Harico Leoni eingerämmet 123. bri.  Harico Leoni eingerämmet 123. bri.  Harico Leoni eingerämmet 123. bri.  H. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Dalberstadt 24. abgebrandt 195 dayebraint 188 f. de Haberstade 285. 419 dayebraint 148. verwister 148. 15. 419 dayebraint 128. verwister 148. 15. 419 dayebraint 128. 15. 162. ein Diethum baselos gesisster 148. 15. 420 dayebraint 128. Hurico Leoni eingeratunet 123. best dayebraine breitige fert sich nach der Verschulle 202 dayebraine 2 | C. Hagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Hanerhier C14                 |
| Dalberstadt 24. abgebrandt 195 dayebraint 188 f. de Haberstade 285. 419 dayebraint 148. verwister 148. 15. 419 dayebraint 128. verwister 148. 15. 419 dayebraint 128. 15. 162. ein Diethum baselos gesisster 148. 15. 420 dayebraint 128. Hurico Leoni eingeratunet 123. best dayebraine breitige fert sich nach der Verschulle 202 dayebraine 2 | H. de Hagene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I Havikhorft 254, 417, 495      |
| Damburg erbauet 148. verwüstet 149. 132. 213. 214. 162. erstauriret 148. 162. 214. 215. 162. erstauriret 148. 162. 214. 215. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dan 482. abachrannt 38\$        |
| Damburg erbauet 148. verwüstet 149. 132. 213. 214. 162. erstauriret 148. 162. 214. 215. 162. erstauriret 148. 162. 214. 215. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fr. de Halberftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saufer nom Minde umgefehret 400 |
| 15. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samburg erhauet 1.48 wermiffet 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Bischum balcloft gestüstet 148. H. Decht/ V. B. 404-434 fert sich nach der Versiderungt 236. f. F. Deckenderg 507 H. Handburg 246 H. Handburger senden ein Schiff in der E. Deckenderg 480 Damburger senden ein Schiff in der E. Deckenderg 480 Damburgers senden ein Schiff in der E. Deckenderg 480 Damburgers senden ein Schiff in der E. Deckenderg 480 Dec | tet 162 restauriret 148 162 ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Horico Leani eingeräumet 103. befifert sich nach der V.B. 449 bewist 45. Secht 405 H. Hamburg 444 Damburge senken ein Schiff in der Ehre Bardewickische Seiter wie Bardewickische Etifte Getter wie Bardewick gestisste Bardewick gestisste Bardewick gestisste Bardewick gestisste der Allegen 499 Annderst 477, 525. abgebrandt 289. 188. 16shend 186.202 1. Hindorp. 214, 450 G.H. Heinichus 433 A.G. Helberg 440 A.G. Delbberg 440 A.G. Delbberg 440 A.G. Delbberg 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rifthum halelnit genintet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I H Orcht/Can Bard              |
| fert sich nach der Berstörung Bar- derwick 216 1. S. H. Getenberg 507 2. F. H. Getenberg 480 2. H. Getenb | Hungico Leoni cingeranmet en hel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H Decht V B                     |
| bewick 216 (F. Deckenberg 480 (Att P. Deckenb | fert fich nach ber Denfanne Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| H. Damburg 434 Damburge fenden ein Schiff in der Ehrechenan 438 Samburgische Custos soll die alieniete Bardewickische Etifte Gilte wieder auffluchen 427 H. Hawelmannus 274 Danbelung/ vieler Städte Ursprung Jeinibod 423: 440-472 Anderff 477; 525: abgebrandt 489. 188. 3esiend 188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Damburger senden ein Schiff in der E. Henden 428 Filde 183 Henden gische Cuttes sollten wieder auffluchen 236 H. Hamelmannus 244 Dandelung/ vieler Städte Ursprung J. Heinichlus 433-447-472 Heino, Abt zu Oldenstand 186, 225 J. Handorp. 214, 439 H. H. Heinichlus 433-447-472 Heino, Abt zu Oldenstand 433 J. Henden 214, 439 H. H. Heinichlus 443-447-4474 Heino, Abt zu Oldenstadt 435 H. H. Heinichlus 443-447-4474 Heino, Abt zu Oldenstadt 435 H. H. Heinichlus 443-447-4474 Heino, Abt zu Oldenstadt 440 H. H. Heinichlus 443-447-4474 H. H. Heinichlus 443-447-4474 H. H. Heinichlus 443-447-4474 H. H. Heinichlus 443-447-4474 H. H. Heinichlus 444-447-4474 H. H. Heinichlus 443-447-4474 H. H. Heinichlus 444-447-4474 H. H. Heinichlus 445-447-4474 H. H. Heinichlus 445-447-4474 H. H. Heinichlus 445-447-4474 H. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ** A (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Sanbengische Cuttes soll die alieniete Harbenischiche Criffes Guer wie der auffluchen 436 H. Hawelmannus 424 Heine, Abet ju Dibenstadt 459 Heine, Abet ju Oldenstadt 450 Heine, Abet ju Ol |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Samburgische Cuttos soll die alieniete Barbewicische Stiffes Gutes wie der ausgeber  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Sardemickische Stiffes Guter wie der auffluchen 236 H. Hamelmannus 244 Danbelmag/ vieler Städte Ursprung 1. Heinichius Heine, Abt 340 Annberst 477, 525. abgebrandt 289. B. Heinichius 433. 444-442 J. Handore. 224. 430 G. H. Helbers 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Der auffjuchen   236   H. Hamelmannus   274   Drimbor   479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| H. Hamelunantus   274   Heinichlus   499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Heine, Aber 186, 222       J. Heinischlus     433-447-472       Heine, Aber Ollenfladt     366       Heine, Aber Ollenfladt     367       188, 1ehend     186, 222       J. Handorg.     214, 430       G. H. Helbberg     440       440     440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ver aufflucen 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deiligen Ehal gi7. 519. leq.    |
| handorff 477, 525, abgebrandt 289, B. Heitman   435   388, 35hend   186, 222   A. G. Helbberg   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drimbod 499                     |
| handorff 477, 525, abgebrandt 289, B. Heitman   435   388, 35hend   186, 222   A. G. Helbberg   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440   440    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. Heinichius 433-447-472       |
| 430   477   525   abgebrandt 289   B. Heiman   430   B. Heiman     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tremel con let on the withink   |
| 388. jehend 186.222 A.G. heldberg 440 J. Handorp. 214.430 G. H. heldberg 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | andorff 477. 525. abgebrandt 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B. Seitmann 435                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388. 3ehend 186.222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 311 H.Selbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J. Handorp. 214.430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311 H.Acibs                     |

### u. Register/

| H. Seldberg 476                       | Hermannus, Sergogo Magni sue unifett     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| H. C. Seldberg 440                    | Wetter Combonetin Thairman               |
| H. Selbberg 460. 467. 468             | Hermannus, Landgraf in Thuringen 199     |
| I. G Seldberg . 440                   | Hermannus de Storteburhle, Vice-Com-     |
| Heligandus, Bifchoff ju Berben 411    | mendant in Barbewich 208                 |
| H. Seller 436                         | Hermannus, Plebanus in Biscoping 308     |
| H. Sellingstebe 436                   | Hermangus, Prapolitus Des Clofter & Deis |
| Helmern us, Can. B. 430               | ligen Thal                               |
| Helvicus, Vis. B. 434                 | Hermunduri : 40                          |
| B. hemelind 411                       | Herpo, Bijchoff ju Berben 415            |
| C. de Hemverde                        | Serrifall an ber Wefer!                  |
| Henricus Junior, Bergog von Luneburg  | Berfewich/Elofter im Stifft Paberborn    |
| erfauffet die Ucht ju Coltan 514      | 231                                      |
| Henrieus, Prap. S. Mont. 523. 523     | Hertha, filhe Ertha.                     |
| C. Henringfing 433                    | Hertvinn Bischoff ju Berben 417          |
| I. Henringfing 433                    | Bergfeld/Elofter bafelbft 344 374        |
| C. herbers 429                        | Dernoge ber alten Teutschen 102. 103     |
| H. herbers 380. 438                   | Bervord des Ctiffes Urfprung 132         |
| VV Derbers #38                        | . Elofter bafelbft tundiret : 140        |
| Derberitein 396                       | Beschefer Behend 186, 122                |
| Hercules, der alten Teutschen Abgott  | A Deschusen 429                          |
| 86                                    | J. Defehusen 438                         |
| Heridag , ber erfte Damburgifche Bis  | Beffen/Deffenheim/Deffenum : 108         |
| fchoff 148                            | Hesto, fibe Hallino.                     |
| Hermann Billing,fein Urfprung 156     | M.von ber Denbe verlaufft einen Dof 127  |
| mirb Stadthalter in Cachfen 156.157   | Benden/haben bem Bolde Bottes im         |
| Hernog dafelbft 157                   | Gottesbienft nachgeaffet                 |
| Deffen mirdral Buter ibid.            | Higho, Prep. Bardov. 177. 426            |
| pont Berbifden Bifchoff in Bann ge-   | Hildeboldus i 131                        |
| than 161                              | J Hildebrand .: 417                      |
| fein Cobt und Begrabnig ibil.         | M.Hildebrand, Diac. Bard. 381.381.451    |
| O. Hermanni 432                       | Hildemary, Bifchoff ju Drthufen 306.307  |
| Hermannus, Bifchoff ju Salberfiadt/   | Hiliones 144                             |
| ertheilet bem Stifft Bardewick eine   | Hilioni 144                              |
|                                       | star A:H.Luanh                           |
| Hermannus, Bifchoff ju Berben 184.    | Z Silfebraud: 438                        |
| 191. 418. Schaffet Unordnung benm     | Dittenfohte485                           |
| Stifft Barbewick ab bid. errichtet    | Dimmelifcher Belbenberg . 449            |
| See De a balalist de control          | Summelspfort/Elofter 1 176               |
| Das Decanar Dafelbit 189. controit.   | J.E. Dining 440                          |
| ret bem Ctifft den Mendorffer 3e.     | Hinricus, 21bt ju Braunfchm. jeucht mit  |
| hend 190. wie guch die Pero hie 191   | Hinri Leone ins gelobte gand 192.        |
| Hermannus, Arch diac ju Colshufen 231 | 1 CO 'C.S C O.S E                        |
| Decanus III Berbeit 232               |                                          |
| Hermannus, Can. B. 431                |                                          |
| Hermannus, Graf in Nordalbingia 16;   |                                          |
| Samburg ibid.                         | beffert Barbewick Hinricus               |
|                                       | Binticus                                 |

Hinricus de Badevvide wird verigaet ibid. wieder eingesetet 180 Hinricus, Bifchoff su Ipo 314.315 Hinricus I Bifchoff in Berben confentiret in Bertaufdung einer Barbewidif. Stiffts Bicfen 288 in Berlegung ber Cufteren bafelbft confirmitet Vicarien eine neue Canonicat - Prabenbe Die Statuta Cap. Bard. 199. feq. verleget die Rirchweihe in Egeftorff IOS de la la col vermanbelt bas Filial bafelbft in eine Parochie o 101. leq. Hinricus II. Bifchoff ju Berben 324. 316. 4:3 503.510 Hinricus, Can. Bardov. Hinricus, Dec, Verd, & Prap Bard. 145. 427. 428 Hinricus, Decanus Bardov. 255-427 Hinricus, Godefcalci, Des Benbifchen Fürften Cohn/ nimmt fein vaterlich Erbe ein 271. tobtet ben Crifconein Ibid. bezwinget mit Bilfe ber Cach. fen bie rebelliften Wenden 172.feg. Hinricus, Graff von Belberg 239 Hinricus Hervordienfis 66. 71 Henricus ab Hordsdemer Hinricus, Ranfers Conradi III. Bruber/ befonime Bapern heprathet Hinrici Superbi Wittwe ibid. Hinricus, Ranfers Octonis M. Bruder/ belagert und gefaugen Hinricus Leo verlieret Banerland 180. bezwinget die über Elbifchen Claven 18r. henrathet bie Clementiam ift. inveftiret Vicelinum jum Bifchoff 182. begehret Die Belffte ber Ctabt Bubed und der Guige in Oldeslo 182. laffet die Sandelung auff Lubcet ver: bieten if Die Gulge gu Dibeslo perftopffen ibid. Banern wird ibm

wieder guerfannt 183. gichet mit bem Ranfer in Stalien ibid. befommt Lubert 188. ingleichen bas Bager; land 189. giebet abermahl in Sta: lien 189. befpricht fich mit bem Ro nige in Dannemarct ibid. bemach: tiget fich des Claven gandes ; ibid. machet Guncelinum jung Grafen gu Schwerin ibid. befommt Macht Die Bifchoffe in ber Claven Land gu inveffiren ibid. thut bem Stifft Ra. geburg eine donation 190. laffet Die erfte Gemablin von fich jund hepras thet Mechtildem 192. wird mit fct. nen Reinden ausgesohnet ibid. thut einen Bug ins gelobte Land wegert fich ferner in Italien ju gie: ben 193. fcheuct bes Pabites Bann ibid. mird pomRanfer Friderico ber: flaget ib. feg. fein land von feinen Reinden infeftiret 194. er felbft in Die Mcht erflaret ibld. feiner Bander beraubet 194. fieget wider unters fchiedliche feiner Reinde 195. gwine get Mageburg jur Ubergabe ibid. wird ibm mit Lift wieder genommen 196. ingleichen Braunfdweig und Bardewick ibid. fliehet fur dem Rans fer nach Stade ibid. bewilliget Lus becf bemfelben gu übergeben 198. lauer ben gefangenen gand : Grafen mir lanem Bruder fof ibid. um ficher Geleit nach Luneburg ibid. fuchet ben bem Ranfer Gnabe muß aber ins exilium geben 200. tommt nach brepen Sabren mieder 201. muß nochmahl ins exilium 201. febret aber bald jurud 203. nimmt Die Brafficafft Ctabe/Belftein unb Stormarn ein ibid die Barbemis der aber mollen ibn nicht einlaffen 204. leg. Degmegen belagert er ibre Ctabt / und erbbert fie mit Cturm 207. 208. vermuftet fie jammerlich 108. feq. verwendet unterfchiedliche Stiffts Guter an ander Beifil.221. 311 2 mill

#### Il. Register/

| will Barbewick nicht reftauriret ha:   | Hogerus, Can. B. 430                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ben 222. befommt bas Ins Patrona-      | Soh Miffen Serren 3 442                   |
| tus über Cyriaci Rirche gu guneburg    | D. von Sohafted 11                        |
| ibid. fein Tod und Begrabnig 1223      |                                           |
| Hinri us, Bergog ju Brauufchweig und   |                                           |
| Luneburg/confirmiret den Beiftl. ih.   | Soldinficte/ Archidiaconatus 1229         |
| re Privilegia                          | A. Holle 239. 241. 16r. 273               |
| Hinricus IV. Romifcher Ranfer nimmt    | Eb. ab Holle 417. findet eine Grufft voll |
| . Bergog Octon fein Bagerland 168.     | Tobten Beine 115. feg.                    |
| frieget mit Migno, Bergog ju Cach      | Theod Holie                               |
| fen ib d. befpricht fich mit bem Ro    | Thid. Holle                               |
| nige von Dennemard ju Barbewid         | Thirm. Holle 300. 305. 428.               |
| 169. laffet bas Caftel'gu Luneburg     | Hollesche Wische 302                      |
| · einnehmen 170. wird ibm aber wie     | R. Holite . 11 1 1 366 369. 432           |
| Der abgenommen 171                     | Solfteiner nehmen Henricum Leonem         |
| Hinricus VI Romifcher Ranfer/ nimmt    | mit Freuden auff 254 10 203               |
| ben Bifchoff ju Berben in feinen       | Solften Forth ben Bardewick 271. 272      |
| Cougers, 116. balt einen Reichs:       | Solidorff 485                             |
| Convent ju Bardewick 226, ob er        | N. Solthusen: 428                         |
| feinem Bater nach bem Leben ge:        | H. Doltmer                                |
| trachtet 228                           | Holggriege 1 3 _ 13 V 20 1 101. 333       |
| Hinricus Superbus wird mit bem Ber-    | Probabof 481                              |
| Bogthum Cachien belehnet 179. ibm      | Domburg 176                               |
| wird foldes wieder aberfandt ibid.     | J. honering                               |
| befommts boch gleich wieder 180.       | Honfile 238                               |
| ftirbt ibid                            | G. von Sonftede Prap. Bard 417            |
| Hinricus, Prior jum Beilgen That 523   | J Hoope 493                               |
| Hinricus, Probit ju Bardemid und S.    | Hope 483. abyebrannt 388                  |
| Blafii in Braunfchmeig 234. 426.       | P'vam Sope                                |
| in Line 324.                           | 1. Höpfe 480                              |
| Sintberger Behend 6. 222               | J. Hoppe 433                              |
| H sua 130                              | H ira 130                                 |
| Hittoriz Ecclefiaftico - civilis opus  | Horburg eingenommen 289                   |
| 448                                    | horm Schwedischer Obriffer, sicht         |
| Ditfeld/Archidizconatus 219            | durch Vardewick 409                       |
| G. Hitzacker. Can. Bard. 303- mird De- | Horneburg 194                             |
| canus 316. 418. stirbt 316             | L. Horneburg 435                          |
| I. H tzuker 431                        | Hornem ris                                |
| H. G. Hobbzus 440                      | Horpel 508                                |
| A. Höber 435                           | J. Sofering, Vic. Verd 297- ingleichen    |
| M. A Hoburg 910                        | Canonicus 316-438                         |
| Hochbuochi , Hamburg anfangs ges       | Hoftz 130                                 |
| nannt 148                              | Hostiz elevatio                           |
| Hoch Greven                            | H. Hoth. 261. 265, 270                    |
| H. Hodievedi, Bohmischer Baron 395     | L. Potfitter 437                          |
| K. Hogetope 493                        | CHAR                                      |

| C. von Soveln                            | Imma, Grafin / dociret Remnade           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| B. Hoyeri 270, 279                       | . a . To                                 |
| J. Doper. 478                            | Imma, Prioriffa ju Meding 264            |
| A. Hoyken 521                            | Indulgenz, Friderici Bifchoffs ju Berben |
| Hredi, Miffus regius                     | Mande Manth 256                          |
| C. Huberinus 425                         | Henrici, Bifchoffe stt Ipo 315           |
| D. Huberinus 9 425                       | Henrici IL Bifchoffs ju Berben 503       |
| Elard. pon ber Sube 496                  | Hermanni, Bifchoffs ju Salbere           |
| Clias von der Sude                       | fabt 235                                 |
| E. pon Sudenberg 487                     | Hildemari, Bifchoffs ju Orthufen         |
| Hugo, Bifchoff in Berben/ergiebt fich    | 4 oc. ros 307                            |
| in des Rom. Känsers Schutz 219           | Ottonis, Bifchoffe ju Berben 314         |
|                                          | - Luderi, Bifchoffs ju Berben 229        |
| 419                                      |                                          |
| Hugo, Canon. Verdentis                   |                                          |
| Sunden 477                               | Inhibitoria mider Francfreich und Ban-   |
| Hundingus, Sachsen Ronig   Cone. 21      | ern 409                                  |
| Sunger treibet jur Ubergabe . 167        | Innocentius III. Pont. Rom. 214. feq.    |
| Hung, Graf von Oldenburg 273             | VIIIL 344 leq. 348                       |
| Husmann/Ranfert. Oberster 389            | Institutiones Theologicz 448             |
| C. E Husmann 439                         | Incerregnum im Rom. Reich 384            |
| E. A. Dusmann " 439                      | Johannes, Abt ju Rafted 273              |
| J. Husmann : 439                         | Johannes, Dijchoff ju Medlenburg 99      |
| M. Susmann 427. 437                      | Johannes L fonft Ifo genannt/ Bifchoff   |
| Sugel 1908                               | su Berden 419. confirmiret neut Prz-     |
| VV. Surter . 436                         | benbengu Bardewick , 126                 |
| and the layer of the west of the section | Johannes II. ( fec. al. L.) Bifchoff Is  |
| State and he seems                       | Berbett - 421                            |
| - Outst                                  | Johannes III. (fec.al. II.) Bifchoff ju  |
| Jacobi Vicaria ju S. Joh. in Luneburg?   | Berben 423. confirmiret eine Vica-       |
| 300                                      | rie 309 friegt Robenburg wieder          |
| C. Jacobi 303.311                        | 305. fein Begrabnig 306. confenti-       |
| I. Jacobi 436                            | ret in Die Berlegung bes Cloffers Beis   |
| A. C. Tahns 434                          | ligen That 528                           |
|                                          | Johannes IV. ( fec. al. III.) Bifchoff   |
| O. 21 3111/110                           | Ju Berben 424. privulegiret Mari-        |
| Jefhorne, fihe Giftorit.                 | ani Rirche ju Barbewick 311. gibt        |
| JEfus Chriftus / Die Simmels , Leiter    | ber Rirche ju Colehufen eintadul-        |
| 200 and of the Court of State 1 and      | rum Siraye la Constantina Sir            |
| Befus Chriftus/Marien Schaft ! 449       | Johannes, Cultos ju Braunschweig         |
| J. Jettebrod 436                         | Jonannes , Cuitos fu Stramphoris         |
| Tegele 231                               | Tohannes, Decanus ju Barbewid .210.      |
| Genmbhlen 499                            |                                          |
| Ikia nimmt den vertriebenen Ansgari-     | 300.427                                  |
| um auff 152. 486. ihre Aufunfft          | Johannes, Decanus ju Morbheim 253        |
| B 487                                    | Johannes, Grafe von der Welpe 218        |
| Ilfior 233                               | Johanner, hernog von Braunschweig        |
| Imbrigatio 271                           | und Luneburg/ will das Stifft Bar        |
| march or                                 | 211 2 Demick                             |

### in Register/

| bemid transferiren 233. 239 feq. con-                                           | Jundern Soff jum Seilmen That gup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiret bemfelben einen Soff 114.                                               | A. Jauetherr 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| perfaufft bie neue Gulge in Bine:                                               | B. Jundherr 459. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burg 227. ffirbt                                                                | Jugiter Ammon "- 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| burg 237. fürbt 242  Johannes Præp. Bard. 216. 416  Johannes, Præp. Buxtch. 249 | B. Juvenis 14 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Johannes, Prep. Buxteh. 249                                                     | A CONTRACTOR OF THE PERSON OF |
| Johannes, Prap. ju Cappenberg 520                                               | <b>s.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Johannes, Przpof. jum Seiligen Thal                                             | s in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100. 112                                                                        | J. Rafeborn 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Johannes, Prap. in Simmelpfort 276                                              | Raland unterfchiebliche in Dieberfache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Johannes Præp. ju Luhne 293. 299                                                | fen gewefen 496. der Rameslois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johannes, Prap. ju Meding 299                                                   | fce infonderheit befdrieben ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Johannes , Prior fu Lineburg 267.                                               | feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jonannes , 11101 fit cuntouty 2071                                              | Ralands.Guter mogen nicht verringert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Johannes, Rector Ecclefie in Handorp                                            | werben498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | Kalendarum fratres, fibe Calendarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johannes Vic. Bard. 269. 434                                                    | featres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Johannis bee Lauffers Bild auffgeftel                                           | P. Kallenius 3 379: 452- 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | B. Rann 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Ranneuberg 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johannis-Rirche in Barbewick 209. 242.                                          | J. Rannengeter 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Johannis - Rirche in Pfineburg - 279.                                           | B. F. Rarfiede 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | F. Karficbe .401. 433. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thurn Spike vom Gewitter ent:                                                   | H. C. Karftede 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gundet 410. wird mit Probft Otten                                               | J. J. Relp 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verglichen 521                                                                  | Remnade/ Clofter 163. pertaufft eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Johannis-Vicaria ju Barbewich ju S.                                             | Curie au Barbewiff 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fabian 278. 285. 3u S. Marien 280.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 348<br>D. Fordans 385, 438                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | F. Rettelholt wird feines beneficii ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frinenful/Cachfifcher Abgott 87. feq.                                           | - feset 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| beffen Geftalt 89. 90. Berehrung                                                | J. G. Rettenbeil 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ibid. Zerfidrung                                                                | J. Reste ftirbt ploglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ifenhagen 361                                                                   | 1. G. Repfer 505. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J. Ifermann 478                                                                 | Rind allein im Saufe gelaffen, wird es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N. Iscrmann 478                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kingerus, Bifchoff gu Berben                                                    | lend jugerichtet . 401   Rinder/neugebohrne/werben fo fort ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ifis 86                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Bifchoff ju Berben 233 419                                                  | The reflect decreasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilo, Prap, Verd. 1 313.414                                                      | Kinitude 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J. Lileken 353- 432                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 517                                                                             | ber Berftorung geblieben ? 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Incho von Henrico Leone lingenom:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| men 103                                                                         | Mind Chalbanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Riech Gelberfen 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | N. Rirchhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Julia perftoret - d. 25                                                         | 1 H. Riftenbraget +28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | B Klam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| B. Rlammer, fibe Clammer.           | wom Winde beschädiget 379. vom         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| VV. Rlenfel / fommt mit Derhog E.   |                                        |
| nefto Pio nach Barbewick 359. bai   |                                        |
| belt mit dafigen Stiffts Derren me  |                                        |
| gen ber Religion Ibic               |                                        |
| A. Klint 26                         |                                        |
| Rliging/General                     | The mark that the same to the same     |
| Rluge Jugend 44                     |                                        |
| B. Ruefebect 4                      |                                        |
| J. H Sod) 440. 485. 507. 52         |                                        |
| 5. Rock 51                          | 1 05 7 101                             |
|                                     | B. de Landsherg 436, 114               |
| M Röhler 45                         | 10 0 001                               |
| 10 4 64                             | bauet Nicolai Rirche ju Barbemict      |
| J. Rolchagen/Cao. Bard. 329. 4      |                                        |
|                                     |                                        |
|                                     |                                        |
|                                     |                                        |
| 21 4                                |                                        |
|                                     |                                        |
| T. Ronerding 418. 4                 |                                        |
|                                     |                                        |
| B Kopfe 434-49                      |                                        |
| D. H. Rople 4:                      |                                        |
|                                     |                                        |
|                                     | 36 Dahill transferiret 201             |
|                                     | wieder von dar nach Atlenburg ge:      |
|                                     | at a second                            |
|                                     |                                        |
|                                     | fibe ferner Lowenburg.                 |
|                                     | 79 Laurentius, Vic. B434               |
|                                     | 36 Laxie Brunt . 400                   |
| E. Krufe 386 4                      |                                        |
| O. Kulczing de Ullesen Prapos.S.Mor |                                        |
|                                     | 448                                    |
| J. Aufemann 381- 4                  |                                        |
| G Rulemann 453.4                    |                                        |
|                                     | 121 J. Lehmann 367. 432                |
| B. Rifter/Minte Bogt ju Bardewicks  | 26 J. Echme 435                        |
| F. Stufter 4                        | 76   geichen Daug am Doni ju Bardewick |
| -                                   | qebauct 347 feq-                       |
| . 8                                 | J Lemle 433                            |
| ••                                  | Th. Lenoldi 199. fundiret ju Barbe:    |
| B. Laffert 380. 419. 4              |                                        |
| L. Laffert                          | 138 T. CPenber 454                     |
|                                     | 132 Leopolais , Rapfers Conerdi III.   |
|                                     | ral Bruber / befommt Bapern 180        |
| il'                                 | ] C.                                   |
|                                     |                                        |

#### H. Regifter/

| L.C. VV. Lepper.                        | - 1            | wird Itomifder Ranfer             | 175          |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| Lerna                                   | 130            | fommt nach Barbewicf              | 175          |
| F. Lefeberg                             | 340/345        | fundiret basClofter gu Gegeberg   |              |
| Lesle, General                          | 1396           | Girbtohn mannliche Erben 178.     |              |
| H.pe Leze                               | 521            | T. Lovenbor                       | 943E         |
| Lia                                     | 130            | Ni low                            | 451          |
| Libentius I, ErgiBifchoff ju S          |                | Lowenhaupt Major                  | 490          |
| 210000000000000000000000000000000000000 | 489            | Eg. de Lovvenburg                 | 243          |
| Lie/ cin Camp                           | 60             | I. Lovvenborg                     |              |
| Lieber ber alten Teutschen              | 10             | VV. de Lovvenburg                 | 215          |
| pon Carolo M. colligiret                | 31             | 24bberftebe                       | 513          |
| G. Lindemann                            | 451            | Bubef beffen Erbauung that Barbe  |              |
| N. Lindenberg                           | 516            |                                   | 183          |
| Linones                                 | 144.148        | Chriftl. Lebre bafelbft gepredige |              |
| Lippe/ ein Blug / woraus viel           | Sachsen        | die Sandelung babin wird verb     |              |
| getaufft .                              | 110            | 183. bernach wieder fren          |              |
| 1. de Lippinghufen                      | 296            | ben                               | 188          |
| Lipfpring von Carolo M. erbai           |                | pon H. Leone fortificiret         | 196          |
| Liuni                                   | -144           | pon Ranfer Friderico I. belagert  | 197          |
| -M. J. Lod                              | 476, 483       | bemfelben übergeben               | 198          |
| T. Lofften                              | 437            | beffert fich aus Barbewicks 11    | nter         |
| J. de Loh                               | 432            | gang                              | 216          |
| L de Loh                                | 233            | Lubefifche alte Rathe Lines       | 28E          |
| von Boh/Dbrift-Lieut.                   | 398            | Laberifches Stifft                | 237          |
| Lohaus/Dberfter                         | 386            | Bold de Lubeke miles              | 275          |
| F. Lohftoter                            | 481            | Frid. de Lubek                    | 275          |
| Longobardi, Rahmene Urfpri              | ing 39         | Gerl, de Lubek, miles , pertaufft | inen         |
| · · · · Ankunfft                        | ibid.          |                                   | feq.         |
| Cig an der Elbe                         | 35. 40. 41     | Heino de Lubek                    | 205          |
| B: Longus                               | 431            | Henr. de Lubek 161. 16            | 3 - 375      |
|                                         | L 265, 284     | J. de Lubek                       | 139          |
|                                         | 5. 284. 307    | J. Lübek                          | 361          |
| L. Longus                               | 270. 279       | L. dicus Caneke Lubek             | 239          |
| Pople                                   | 513            | B. de Lüchovv                     | 279          |
| J. Lorber, Prap. ju Buhne/ trit         |                | N. Luderi                         | 296          |
| Ernft bas Clofter ab                    | 361            | Luderus, Bifchoff gu Werben 420.  |              |
| Lorch Sandles Touther                   | • 34           | fen Capitulation , als er Bi      |              |
| Loof der alten Teutschen                | 81             | worden 228. halt fich benm C      |              |
| A. Loffe L. Loffius                     | 435            |                                   |              |
| T. Lote                                 | 381-452        |                                   | ibid.        |
| Lotharius, Graf von Sup                 | 428. 462       | fundiret bas Clofter jum Gd       |              |
| wird Bergog in Rieder                   |                |                                   | 232          |
| mun Serdon minerent                     |                | Currentulen 370. eingenbuntten    | _            |
| wie er bas Braunfchweig :               | inh gane.      | ausgeraubet                       | 394<br>ibid. |
| burgifche gand acquiere                 |                |                                   | :388         |
| ansalah enna ardamit                    | t - <u>174</u> |                                   | Per us       |

| Ludgerus 116. von bem VVitekindo    |      | Joh. Lutterlob              | 374+437        |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|----------------|
| werth gehalten 212.                 |      | J. de Lyppinghusen          | 477            |
| Ludolphus, Abt jum Scharnbect 1     | 248  | m.                          |                |
| gu 3. Michaelis in Luneb.           |      | Madalgandus, Madalgoz, N    | Ciffin realing |
|                                     | 150  | Madaigandus, Madaigoz, M    |                |
| ein machtiger Berr                  | 151  | Magbeburg 24. 146. erlange  | 1248-Fran      |
| ftirbe                              | 153  | beit                        |                |
| Ludolphus , Ranfers Octonis M. Go   |      | Magbeburgifche Gegenb       | 10             |
| Cuatipulas, Maiffers Octoms in. C.  | 157  | Magdeburgifchen Griffes 2   | 42             |
| Ludolphus Prapol, ju Mebingen       |      | Gert. Magister putei        | 256. 267       |
| Canon ju Barbemid 271.              |      | fiche weiter Goben          |                |
|                                     | 181  | Magnus, Bifchoff ju Silbest |                |
| Ludolphus, Vicelini mislionarius II |      | Magnus, Dernoge Ortulphi    |                |
| Påbed                               | 137  | Cobn / übernimmt von        |                |
|                                     | 176  | bie Regierung 164. fchieft  |                |
| Eudorff 186.122.                    | ,    | xiliar Eruppen 165, will    |                |
| Ludwig/fandgraf von Beffen und &    |      | fegen/baran er aber burch   |                |
| ringen/gefangen                     | 195  | bert wird 166. feq. tritt t |                |
|                                     | 199  | Ottone von Bayern in B      |                |
| Lullo , Ers. Bifchoff ju Manns      | 131  | gerath in gefangl. Bafft    |                |
| fune/bas Clofter ben tuneburg 290.  |      | er von feinem Better er     |                |
| 324. mird Lutherifch                | 361  | bilfft Henrico der Went     |                |
| 1. funeburg 361.                    | 418  | feine rebellifche Unterth   | anen amine     |
| T. L. de Luneborg fundiret eine Vic | arie | gen 172. ftirbt obne mann   |                |
|                                     | 313  | •                           | 178            |
| Euneburg/bas Caftel                 | 159  | Magnus Torquatus, Bergog    |                |
| pon Rapfer Heurico IV. eingen       | om.  | fcmeig/ftreitet mit Berg    | og Alberto     |
| men                                 | 170  | von Gachfen                 | 285            |
| befaleichen von Alberto Urfo        | 179  | H, Mate                     | 454            |
| Das Clofter bafelbft / fiebe Micha  | elis | J. Mate                     | 381.414        |
| Ctofter.                            | -    | N. Måkevis                  | 435            |
| Die Stadt vergroffert und beffert   | Ech  | J. Maler                    | 436            |
| febr aus bem verftoreten 2          | 3ar- | M. Malers                   | 305            |
| bewid 217.                          | leq. | Mallus                      | 119            |
| von ben Comeben eingenommen         | 397  | Malum hypochondriacum       | 409            |
|                                     | bid. | Ant.                        |                |
| Luneb. Gulge fommt burch die gu     | Or   | Conr. (de Mandeslo Dec      | & Canon.       |
| beslo erfundene in Abgang 181.      |      | Heino Verd.                 | 366            |
| neue von Bergog Johanne verfe       | uffe | Mich.                       |                |
|                                     | 237  | Barthold ven Mandelsleh     |                |
| Lutgardis, Prioriffa ju Eune        | 290  | von Mandelslob              | ibid.          |
| J. Lucher                           |      | Nic. de Mandeslo Sen. Ca    | p. Verd. 514   |
| Joa. Lutterlob                      | 437  |                             |                |
|                                     |      | Maa a                       | J. Marge       |

#### II. Register/

| J. Marggraff 480                        | in funeburg 264                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 5. Mariz domus 231, 233                 | H. Matthiz 384. 438. 453.              |
| 3. Maria Vicaria in Marten , Rirche gu  | Matthias , Groß herneg von Slorene     |
| Bardewick 241. wird bem Decanat         | 397                                    |
| incorporiret 344. im Dom bafelbft !     | Mangreve 101                           |
| 246                                     | Manns 20                               |
| Marianus iff nicht Egifti Archidiaconus | Mannuifder Ers . Bifcoff verbietet     |
| gewefen 78                              | bie translation bes Stiffts Barber     |
| mober folder Berthum entftanben         | wid · 224                              |
| ibid                                    | taffet bafelbft vificiren 254          |
| fonbern VVilhadi discipulus 109         | Mechterfen 243                         |
| non bemfelben nach Barbemic ge-         | Rebend bafelbft 186. 122               |
| fand ibid. feg.                         | Menerhofe bafelbft 235. 320            |
| pon ben Barbewidern erfchlagen 116      | Mecheildie , Hinrici Leonis andere Be- |
| fein Bilbnif mirb in bes Cap, Bard.     |                                        |
|                                         | gebet mit ihrem Che. Gemabl            |
|                                         |                                        |
| thm ju Ehren ift eine Vicaria inglet-   | gum erftenmabl ins exilium             |
| chen eine Rirche allda geftifftet ib.   | 100                                    |
| 118.167                                 | gebiehret dafelbft ben VVilhel-        |
| fein Ste be. Zag im Calender gefe-      | mum ıbid.                              |
| Bet 118                                 | bas andere mabl bleibt fie gu          |
| ju feinen Meliqvienetn Gorg gema-       | Saufe und ftirbe dafeibft              |
| chet 161                                | 101                                    |
| fein Gebachtnif . Feft jahrl. gefenert  | Mecheildis Prioriffa ju Mebing 172     |
| <u>286</u>                              | gu tune 324                            |
| Muriani Rirche ju Barbewick 209.212     | Meding / bafelbft wird mit ben Bar-    |
| wird wieder gebauet 331                 | bewidtifchen Canonicis ber Religion    |
| abgebrochen 372                         | halber gehandelt 373. feq.             |
| Marien. Elofter ben Stade 277           | Mebingifche Convent cediret bem        |
| Marten Rirche ju Barbemid 209. 211.     | . Stiffte Bardewirf einige areas       |
| 135                                     | in Barbewich 264                       |
| hat einen Thurm gehabt . 299            | wie auch eine Curie bafelbft . 272     |
| 3 Marnholt 432                          | beffen Clofter . Bebaube mirb verfei   |
| Marquard 361                            | het 281                                |
| Marquardus Bifchoff ger Silbesheim      | B. Mebing 436                          |
| 153                                     | E. de Meding                           |
| Mars ber alten Zeutschen Abgott 16      | H. de Meding, miles, cediret ble boge  |
| Marschacht 479                          | teni. Berechtigteit über einen Bof in  |
| Marfi . 16, 27                          | Bogelfen 276                           |
| Marren 499, 109                         | True de 20-1:                          |
| Malo, Bifcoff gu Berben 418. 517        |                                        |
| Maternus 66, 81                         | man Gafinath Land                      |
| G. H. Matthæi 128                       |                                        |
| Matten Deel bes Stiffes Barbemid        | TITE Manuals Trans.                    |
| with their ara guille Suraciain         | I vv. paegaia, vic. p. 437             |
|                                         | · Herm.                                |

| Herm. Meier 367                          | 165. 167. 170. 173. 177. 279                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| H. Meinete . 439- 109                    | Henr. de Molendino, Can. B. 334. 349.                        |
| Lud. de Moinerfen 234                    | 419. 465                                                     |
| DRedlenburg/ Die Stabt 91. 94            | Henr. de Molendino C. Lun. 279                               |
| J. de Melbeck 845. 270,279               | Herm. de Molendine 337. 431. 463                             |
| H . Meltinger 481                        | Joh. de Melendine 190. 431                                   |
| I. de Meliting 270                       | Joa von der Dolen 181. 433.465                               |
| Mening 499                               | N. de Molendino, Can Bard ftiffret et-                       |
| Denfchen Duffer 84.91.98                 | ne præb. daseibst 165                                        |
| Mercurius ber alten Zeutfchen Abgott     | mird Decanus 173. 418                                        |
| . 86                                     | ftirbt 176, 277                                              |
| G. Merdelbach - 428                      | N. de Molendino C. Lun. 256                                  |
| Metropoles, wie und mo fie geftifftet 10 | N. de Molendino. V. B. 435                                   |
| H. a Mevelrode 181                       | N. de Molendinis 261                                         |
| T. Menede 435                            | A. Möller                                                    |
| H. Meper 453- 468                        | r. Motter                                                    |
| L. Mener Amts. Dogt ju Barbewich         | J. Moller 380, 455, 48,                                      |
| <u>526</u> :                             | C. Molner 43                                                 |
| T. Menger 435                            | J. Molnid Can. B. 438                                        |
| S. Michaelis-Clofter in Enneburg 154     | J. Molnik, Vic. Bard. 316. 434                               |
| befommt ben Behenden bes Bolls in        | Mouche/berfelbenErgeblung 71                                 |
| . Barbewid 158. 159                      | Mond der Egopter und alten Teutschen                         |
| verlauffe dem Stifft Barbewid Bie        | 26gott 19. 68                                                |
| fen und areas 267                        | beffen Berehrung 62. 65. 86                                  |
| brennet ab 288                           | Monhaufen/Ranferl. Capitain 394                              |
| S. Michaelis Rirche in funeburg 212      | J. de Monnikhusen, Canon. Verd. 3 66                         |
| S. Michaelis & O. Angelorum Vica-        | S. de Mönnickhusen, Archidan Schesloe                        |
| ria gu Barbemick 257. 180                | 300                                                          |
| VV. Michaelis 491                        | VV. Montanus                                                 |
| M. Mibbelmann 435                        | A. de Monte Can. Bard. 270                                   |
| H. Miles                                 | B, de Monte Can. Bard. 367                                   |
| Minden / bas Stifft von Carolo M.        | Gev. de Monte, famulus 270. 492                              |
| fundiret 140                             | Gev. de Monte vertaufft einen Sof ju                         |
| J. von Minden 330                        | Sarum 272                                                    |
| Minores fratres gu tuneburg 256          | Gerh. de Monte, famulus 273                                  |
| 196                                      | Luitg. de Monte 231 Luth. de Monte famulus 270, 482          |
| Miffus regius                            |                                                              |
| Miftovvi , ber Benben Gurft / gu Bar-    | Seg, de Monte, Can. Bard. 249, 257, 264.                     |
| bewick beschüßet 163                     |                                                              |
| Modestorp, Archi-Diaconatus bafelbft     | Seg. de Monte dictus dives                                   |
| = mt(                                    | Seg. de Monte, famulus bid.<br>Seg. de Monte, miles 257, 270 |
| E. Mdfen 452                             |                                                              |
| A. de Molendino. Can. B. 431             | Th, de monte Can. Bard. & Ramesl, 270                        |
| A. de Molendino G. Lun. 256. 257. 263.   | 271, 431, 49 be                                              |
|                                          | 9) N N N .                                                   |

## 11 Register/

| befommt einen Sof ju Barbewid ge-     | be 276                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| fcendt 243                            | Nicolaus, Bifchoff gu Berben 421        |
| fauffe den Dotmiffer Bebenb . 264     | confirmiret Prabenden gu Barbe-         |
| beffen Legata und Zod 278             | mid 258. 259.265. 266                   |
| VV. de Monte Can. Bard. 244.430       | Nicolaus I. Rontifcher Pabft str. 152   |
| Fr. de Mont Sandalo 394               | Nicolaus, Probft ju S. Georgii in Gto   |
| Dorber eines Ruableins bleibt verbor. | be 176                                  |
| gen 401                               | Nicolai & Catharina Vicaria gu Bar-     |
| Mover 477                             | bemid - 245                             |
| abgebrandt . 388                      | Nicolai Sof ben Barbewick 328           |
| N.Mügge. Vic. Bard. 351               | wird ausgeplundert 319                  |
| Mulenbach 130                         | ein Provener von ba begebet einen       |
| J. de Mult 232                        | Mord 379                                |
| D. Joa. Muller / betommt bas Gut      | Nicolai Rirche bafelbft 209. 212, 330   |
| Beilgenthal 523                       | wird neu gebauet . 318.330              |
| N. Duffer Ammes-Boige ju Barbewid     | eine Vicarie barinn geftifftet 291.     |
| 116                                   | feq.                                    |
| Dito Maller 361                       | Vicarius und Rector dafelbft 279.499    |
| L. de Münster 431.317                 | 475                                     |
| Munge gu Bardemid 158.159. 214        | Luthertiche Prediger allba ibid. feq-   |
| Mufic . Buchlein 446                  | H. Riebut/Can. Bard. 438                |
| \$. D. Mufœnia 446, 467               | H. Niebur/Prap Ulz.                     |
| G. Mufœnius 481                       | H. Riebur/ Vic. Bard. 435               |
| J. Mulcenius 483                      | Riederhaverbect 908                     |
| S. Muffeleire 433                     | Rieder . Gachfifche Gprache / tft breit |
| 157                                   | 51,52                                   |
| 32.                                   | T. à Niem fiche Theodoricus.            |
| A                                     | G. VV. Rieper 479                       |
| H. Made. Vic. B. 381. 438. 453        | L. Niepere 212                          |
| J. Made / Can. B. 378.432             | H. Niegelwifch                          |
| J. Nabrendorf 381. 454                | B. Niger 211, 493                       |
| Rabrendorffein Dorf 333               | H. Nigidius                             |
| C. Rell haufet ubel gn Barbemid       | F. Nine                                 |
| 187                                   | Nordalbingia 163, feq.                  |
| Newsorf 178.190.500                   | J. Nordanus                             |
| Nescit homo rempus suum 447           | Rordhaufen/ mird abgebrand 195          |
| Retelberg 481                         | Rordleute/merben getaufft 112           |
| Reue Grabe gu Barbewiel 268           | Morroopus                               |
| Reubaus/mirb eingenommen 393          | Marcheim 4/                             |
|                                       | Morris Mice of on                       |
| J. Reufrang 484. 485                  | IR was Wadin                            |
| Reue Gulpe ju tuneburg 237            | Norb Buchrigung / wird an zween         |
| Dege/wird ausgeplundert 397           |                                         |
| Nicolaus, Abt ju S. Marien ben Gta-   | Cotonten Reftrathet 395                 |
| a transfer try of the                 | D. T term                               |
|                                       |                                         |

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nus 103. 190. 428. fundiret Stephani   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| To the same of the | Vicarie bafelbft 282. laffet eine nene |
| 1. von Obberenshufen 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lauffe machen 286                      |
| A. Obel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. Denmann 368                         |
| L'von Ohersbufen 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H. Offenftein, Probft gu Cbftorff 196  |
| Dberhaverbed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Officians am Stiffte Barbewid 301.442. |
| Obotriten/berfelben Stabte 14. Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ſcq.                                   |
| Wizan erfaufft 144. merben Caroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G. Ohem. V. Bard. 312                  |
| M. Bundes Genoffen 141. ihr Feld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G. Ohm. Conf. Lun, 277                 |
| Berr Throfco fchlagt bie rebellifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VV. von ber Dhm 43\$                   |
| Sachfen 145. betoinen der über . Elbi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ofer/babin merben bie Gachfen befchtes |
| fchen Gachfen tanb 146. merben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ben 112                                |
| vom Ronige in Dennemard uber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oldaricus, Abt ju S. M. in funeb. 315  |
| fallen 147. thre Geld . herrn Drafco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. H. Oldecop 410                      |
| verjaget/Godelaibus erhendet ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dibendorf 485. 509                     |
| Obstagium 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dibenftabt/Clofter/ wird Bergog Ernft  |
| Dofe / weifet ben Deg jur Eroberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | abgetreten 36%                         |
| Barbewide 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conventuales Dafelbft ibid.            |
| Dchtmiffen /Bebend bafelbft 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oldershufen 477.                       |
| bes Barbemidifden Stiffte Bie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H. de Olberebufen . 434                |
| gelbrenneren baben 287. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oldeslo/ob felches Hadalo              |
| A. de Odeme, miles 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Guine Dafelbft 182,183             |
| Everh. de Odeme fa- )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Olbewagen 432                       |
| mulus, Alexandri   vertauffen gmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. Ole 316, 449                        |
| Sohn > Mener Sofe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P. Olpte 516                           |
| Ev.de Odeme, Everh   Bogelfen 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Olradus de Magneriis 282               |
| Sohn )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J. Oltmann 437                         |
| Ev. de Odeme, Philippi Sohn/ verfaufft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Omnium Apoftolorum Vicaria ju Bare     |
| fammt feinem Bruber Segeband et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bemid 252, feq.                        |
| nen Meyer . Sof jn Bogelfen 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omnium Sanctorum Vicaria s. &c 2. 348  |
| Hun. de Odeme, famulus 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barbemid 267                           |
| Phil. de Odeme 257- 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opffer ber alten Teutschen 84          |
| Scacko Odeme miles 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opjerberg/ber alten Benden 60          |
| Scackonis Cobn 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opfer . Greine benoutscher Altare 60.  |
| Seg. de Odeme , Philippi Gobn / fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ditt Dieter dellanifate mines 61       |
| Ev. de Odeme, Philippi Cohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organiften ju Barbemid 442             |
| Odersling 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bergeichniß berfelben 454              |
| Odo . 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Odoacrius 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orgel ju Amelinghaufen inauguriret 510 |
| N. de Odceme Can. Bard. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orgel ju Barbemid 308. repariret 347.  |
| H. de Odome, miles 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348.379. gang neu gemacht 393. ine     |
| Delfen 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | feription ibid. inauguration ibid.     |
| Delftorff 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orheim/bafelbft werden viele Oftphalen |
| I Oem, Can. Bard. mit fiernechft Deca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maa a 3 Or-                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

| Ortulphus mird Bernog gu Cachfen        | Otto/ Pro ft gu Berben 232. 528         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 163. aberlaffet feinem Gobn bie Re-     | ono puer , hernog ju Braunfchmeie       |
| gierung 164. fenet ben vertrtebenen     | und guneburg tomint gur Regierung       |
| Buthue mieber ein ibid.                 | 126. mirb bem Gtifft Barbemid ge        |
| 1. Dfenbrugge 435                       | neigt ibid. confirmiret bemfetben et    |
| Díta : #30                              | nige Guter 117, 128. bat fich fchou ver |
| H. de Ofta 435                          | Unno 1236. Bernog von Braunfchm         |
| Ofter-Elebed 109                        | gefchrieben 218. ftirbt 23:             |
| Dfter-Marfc vor Barbewid 272            | Otto Strenuus, Bergog ju Braunfchm      |
| Diter-maria our Surveyor                | and tuneburg 141. belehnet einer        |
| Offeroba 150                            | Canon.Bard mit einem Bofe 143. feq      |
| Oftphalen ergeben fich Carolo M. 10%.   |                                         |
| 110. tit. merben getaufft 112           | will bas Stifft Barbewick transferi-    |
| Othrave, Abt gus Michaelis intineb. 277 | ren 246. andert aber folch Borba        |
| L. Ottenftede 367. 436                  | ben agi. feq. thut Fabiani Rirche ba    |
| Dtto/Buchoff ju Silbesheim 238          | felbft eine donation 252. cediret Ca    |
| Dito / Bifcoff ju Berben 423. confir-   | pieulo Bardov. Roden aus bei            |
| miret Vicarien ju Barbemid 312. 313.    | Rathe . Muble ju Luneburg 264. feir     |
| ertheilet felbigem Stiffte eine Indul.  | Lod und Begrabnig 169                   |
| genz 314, wie lange er dem Stiffte      | Otto , Octonis Strenui Gohn / Berbog    |
| Berben fürgeftenben bid.                | ju Braunfchweig und inneburg thui       |
| Dito/hernog ju Banern verlieret fein    | einem Vicario Bardov. eine donation     |
| tand 16g                                | 268. confirmiret ber Fabiani Rirches    |
| Otto/ Bernog ju Gachfen/ fchlaget bie   | Dafelbft eine Biefe 169. befrepe        |
| Ranferl. Burde aus 154. bauet bas       | auch eine Curie allba 271               |
| Clofter ju tuneburg auffm Raldberg      | Otto Victoriofus, Bergog ju Braun       |
| ibid.                                   | fcmeig und funeburg confirmire          |
|                                         | Des Stiftes Barbewide Guter 381         |
| Otto / Bergos Sinriche ju Laneburg      | Otto von Bittelebach betommt Ban        |
| Cobn / boret Lutherum gu Borms          |                                         |
| 355. entschleußt fich mit feinen Ber-   | 14 0 1 1                                |
| ren Brubern bie Lutherifche Religion    | M. Oudermarck 359. 444                  |
| in threand einzuführen 356.citirt def.  | C. Overbed 476                          |
| wegen bas Stifft Barbewid nach          | Drenftirn/ Graf 391                     |
| Minfen ibid.                            |                                         |
| Otto Magnus, wird Ranfer ifr. von       | <b>D.</b>                               |
| Ranfers Conradi Bruber befrieget        | ·                                       |
| ibid. machet Herman Billing gum         | A. Packemohr 378                        |
| Stadthalter in Gachfen 156. uber.       | Paderborn / ein Reichs , Zag bafelbft   |
| tragt ibm endlich gar bie Reichs=       | 110                                     |
| Lebn über biefes Bergogthum 157.        | n                                       |
| fcendt bem Clofter gu guneburg          | M 16                                    |
| ben Behenden vom Barbewichischen        |                                         |
| Den Sebenben bom Surveibidigen          | Manufain / Chase                        |
| 30ll 158. 159. confirmiret die Privile- | Papenheim/ Graf 399                     |
| gia bes Ery-Stiffte Samburg 488.        | Papiften feben ungern die Einigfeit des |
| Schendet bemfelben Guter ibid.          |                                         |
|                                         | Herrs                                   |

| Herrn 37                               | 74   H. Piftoris 302. 454                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                        | 193 Pithan, Dberfter-Lieutenant 39\$                             |
| H. de Parchum 261, 21                  | 165 Planeten/ warum fie vor Gotter gehab                         |
| M                                      | 75 ter-                                                          |
| Paftorum Bardov, Bergetchniffage, fe   | eg.   Plan. Regen/ erfauffr einen Gachfifchen                    |
| Pattenfen 340. 4                       |                                                                  |
|                                        | 388 Leuten 173                                                   |
|                                        | 413 Plebanus, beffen Bebeutung 443                               |
| Paulus III. Romifcher Dabft / cit      |                                                                  |
|                                        | ju Ploen/eingenommen 165                                         |
|                                        | Bernog Hinr. Leoni eingerau-                                     |
| - p 1'                                 | 147 met 103                                                      |
|                                        | 85 H. Plore                                                      |
|                                        | 130 I. Dionter : 508                                             |
| m                                      | 00 F. de Ponte 513                                               |
|                                        |                                                                  |
| - m -                                  | 399   J. de Ponte 270. 279. 371. 43f<br>330   T. ante Portam 228 |
|                                        | 79 1. Poteroven 511                                              |
| Petri und Pauli Rirche ju Barbetois    |                                                                  |
|                                        |                                                                  |
| fiche Barbewid. Stiffe Rirche.         |                                                                  |
|                                        | 4:6. leq.                                                        |
|                                        | berfelben Prabenben Bahl und                                     |
|                                        | Ordnung 292, feq.296                                             |
|                                        | Aufftunffre in alten Beiten 193.                                 |
|                                        | 114 feq. 196                                                     |
| Pferd / eroffnet mit einem Bufeifen    | 100000000000000000000000000000000000000                          |
|                                        | Przpoliti Bardovic. greiffen ju meit                             |
| Pfingften auffnt Eife 40               | 184                                                              |
|                                        | thnen gefchicht befibegen Cin-                                   |
| Philippus, Ern-Bifchoff gu Colln / inf |                                                                  |
|                                        | Bergeichniß berfelben 426.fcq.                                   |
| Philippus Reinhard , Graf von Soln     | I FIRPURIUM DAIGOV.                                              |
|                                        | Derfelben wird ein Archi-Dia-                                    |
|                                        | conat incorporiret 285                                           |
| Braunfchmeig und tuneburg polt         | mirh eingezonen 427                                              |
| lirter Bifchoff ju Berben 382. 4       | 426 28. 29.                                                      |
|                                        | M Prztorius 507                                                  |
|                                        | Meanth or Guiche                                                 |
|                                        | W Munic Com Bondon 2.0                                           |
|                                        |                                                                  |
| Pipinus, Caroli M. Coon mirb g         | ge ift Decanus morben 428                                        |
|                                        | 113 Preces primariæ 379                                          |
| Pirmone, Oberft . Bachtmeifter 39      | 194   Prediger/ein guter Mahler 451                              |
|                                        | Pre                                                              |

| Predigers/legte Predigten u         | nb medica-  | H. Rabemann 454                           |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| tiones ominos                       | 449-450     | J. Rahn 453                               |
| 7 Premer                            | 435         | T de Ralevitoro 43+                       |
| Priefter ber alten Zeutschen        |             | Rameglo es, bafelbit befommt Ansga-       |
|                                     | 435         | i wine einen Gitt 161, 227, 486, WITO CIN |
| T. Pril<br>Prove/Abgott ber Wagerer |             | - Geiffe fundiret 151. 486. Welches bem   |
| Prolomxus, berGefchicht.C           | Schreiher o | Gamburgifchen Coprengel unterge-          |
| Protomicus, otroclayayi C           | 496         | hen ier ter 487, Mahmens Uriprung         |
| p. Pückler                          | 436         | 1 487, feg. Situation ibid. von Ger-      |
| F. Purdian                          | 513         | Rauhern geplundert 419. Canonica          |
| Putenfen                            | 269. 434    | hafelfift 272, 278, 402, legg. Vicarii    |
| H. Puteus                           | 4070-134    | 264. 278. 492. fegg. ift tein Bif boff.   |
| $\mathfrak{Q}.$                     |             | I lither win gemelen 400, 491, won        |
| J. Quante                           | 508- 519    | aber barju deftiniret 492. Raland ba-     |
| Onarrendorf 18                      | 6. 222. 499 | G16# . 490. 1eq.                          |
| Ovarember zu fenren verorbi         | net 397     | H. Ranzovig findet eine Grube voll 200.   |
| Qvatuordecim auxiliatorum           | Vicaria gu  | ten-Beine 115                             |
| Barbemich                           | 348. leq.   | G. Rafche 186. 381. 429. 457. 462         |
| Qvatuordecim auxiliatores           | mit Dab.    | Raftede / Cloffer 273                     |
| men genennet                        | ibid.       | Rathhauf ju Barbewid 109                  |
| Qviftina                            | 130         | Rageburg wird Henrico de Badevvide        |
|                                     |             | ju tehn gegeben igo. ein ungenannter      |
| R.                                  |             | Abt von ba unterfchreibet ere Sionein     |
| H. Naben                            | 435         | Decan. Bard. 186. bem Dom bafelbft        |
| Radagifius                          | 96          | thut H. Leo eine Donation 190. tie        |
| H. Rabbrof/Abe jum Schar            | nbea/trut   | Stadt wird von ihm belagert un ein-       |
| fein Clofter ab                     | 360. leq.   | genommen 195. mit tift aber wieber        |
| J. Rade                             | 296.434     | entwendet 196. ber Graf bafelbft          |
| Radebet/cin Dorff                   | 92.333      | ntmmt II. Leonis Parthen 204. ber         |
| Rabebet/ein Bach                    | 91          | Dom wird mit dem Bardewidifden            |
| Radebrof/ein Balb                   | 85.92       | Rirchen. Berath gezieret 208, 216         |
| Radegaft/eine Gtabt                 | 93          |                                           |
| Rabegaft/ein Dorff im lune          | bargifchen  | Raven 511                                 |
|                                     | 91          | 512 von Raven                             |
| Radegaft / ein Dorff im Me          | dlenburgi-  | Raymundus, Legatus de Latere, publi-      |
| fchen                               | 94          | ciret in Zeutschland ein Jubilzum         |
| Rabegaft/ ein Bone                  | 92.97       | 310. leq. leget bas Migverffandnig        |
| Deffen Croue                        | 94          | swiften ber Eron Dennemard und            |
| Geftalt                             | 95. feq.    | ber Gradt tubed ben 351. befu-            |
| Rahmens Deutung                     | 95. leg.    | det verfchiebene Stadte in Rieder-        |
| Tempel                              | 97.leq.     | Gachfen ibid balt in tuneburg Meffe       |
| Opffer                              | 98          | ibid. confirmiret bem Gtiffte Bar-        |
| Rade So's                           | 91          | bewick feine Privilegia ibid, theilet     |
| Rabe Rirche                         | 91          | Demfelben feinen Ablag mit 3ft            |
| MAMAR - MASSAGE                     |             | Rector                                    |

| Rector Ecclefin                                                      | 42   | verordnet bas Ronnen : Elofter ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rector parvulorum                                                    |      | Illgen in ein Dond Elofter ju ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rector Scholarium                                                    | 278  | andern 18r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Redores der Bardewidifchen Ctiff                                     | ts:  | Ev. Rifmann 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schule 452.                                                          | eq.  | Bv. Rifmann 439<br>Jac. Rifmann 381. 438. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J. Mcoveling                                                         | 439  | Job. Kirmann 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 24   | J. Junet 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regiment ber alten Cachfen 98. f                                     | eq.  | Robbeler Behenb 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reginoldus -                                                         | 47 1 | J. Nobe 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J. Rehbarg 384. 438.                                                 | 452  | J. Node<br>Rodenborg 306. 315. 321. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |      | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. de Rehten 431. d<br>D. VV. Rehtmeher 431. d<br>I. Rehtmeher 441.  | 61   | I. Rodewold/ der altere 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. VV. Rehtmener                                                     | 40   | J. Robewold/ der jungere 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J. Rehtmeper                                                         | 433  | Rodolphus, fiche Rudolphus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J. J. Rehtmener 429. 441. 442. 4                                     |      | T Roer - 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reichs Eag gehalten ju                                               |      | THE CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 192  | Rokesfort 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 216  | R. Roleves 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 107  | Rolfffen , SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 199  | Ronne 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Goffar                                                               | 183  | Noppelbeffers 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lipfprina .                                                          | 113  | L. Rofendal 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daderborn                                                            | 110  | H. Rotarius 377. 437. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dueblinburg                                                          | 199  | 1. Vo. Northart   112     No. Rokesfort   130     R. Roleves   437     No. Roleves   417     No. Roleves   417     No. Roleves   417     No. Roleves   418     Roleves   418 |
| Regensburg                                                           | 183  | H. Rotarius 377- 437- 452<br>Rotenburger Muhle 213<br>Nottorff 477- abgebrand 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Worms 106.                                                           | 135  | Rondorff 186, 222, 485. abgebrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 194  | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 393  | Rudolphus Aug. Dergog ju Bolfen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reinfeld/ Clofter 237.                                               | 239  | buttel ftirbt , 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. F. Reinhard                                                       | 485  | Rudolphus I. Bifchoff ju Berben 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 431  | Rudolphus IL Bijchoff ju Berben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 09   | 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 273  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 432  | Dicber:Cadifen 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      | 513  | B. Rühde, Can. Bardovicenfis 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J. Diefe                                                             | 322  | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. L.                                                                | 93   | B. Rühde, Vic. Bard. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rennstorff 373.                                                      |      | G. Ruhde 393. 402. 429. 441. 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A de Revoltoro                                                       | 271  | 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rennftorff 373-<br>A. de Reynstorp<br>Richbertus, Bijchoff ju Verben |      | H. Rühde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | 430  | P. Ruhde ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      |      | H. Rufopp 494. 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. Riddershusen                                                      | 417  | C. Rusict 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riefentamp/ben Bedel                                                 | 61   | N. von Ronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rigge/Rapfers Locharii Gemahlin                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jeigge/Jenyfere Mennerti Gentuhen                                    | .70  | 23 6 6 5 · V. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |      | √ 0 0 <u>▼</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| G.                                |         | H. de Salina, Decan. Bard. u<br>Med. 427. fundiret eine Vi |            |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                   |         | ftirbt                                                     | 253        |
| V. de Sacco 261. 26               | 5. 267  |                                                            | 519. feq.  |
| Sacerdotalis confraternitas       | 261     | 1. vom Sande 430. fiehe meh                                | r de A-    |
| Cachien ber alten Abgotteren 8:   | 7. feq. | rena.                                                      |            |
| Regiment 9                        | 103     | G. de Sandovv                                              | 435        |
|                                   | leq.    | Canger ber alten Teutschen                                 | 29         |
| Ronige 104. fe                    | g. 119  |                                                            | 388        |
| Grafen                            | 139     | C. Canctenfiebe                                            | 514        |
| verheren Frandenland              | 107     | J. Candenfiebe                                             | 478        |
| von Carolo M. gefchlagen ben      |         | L Candenftebe                                              | 334- 432   |
| Brunsberg                         | 107     | [. Sartoris                                                | 436        |
| Ludbeck                           | 108     | Saxonia aquilonialis                                       | 158        |
| Meppen                            | 111     | Scaccus de Bardenvvik                                      | 4. 190     |
| Ditmelle                          | 118     | Scako de Freftorp                                          | 242        |
| Drevenich                         | 120     | Eg. Scaco                                                  | 218. 239   |
| fuchen fich vom Frandischen       | Tod)    | Scarbac                                                    | 130        |
| log ju machen 109. rebelliren     |         | Schalenfelb                                                | 499        |
| wegen viel und offt itt. 114. 14: |         | T. Schaper                                                 | 435        |
| 145. aber ju ihrem eigenen        |         | D. Scharf                                                  | 440        |
| ften Chaben 111. 114. 120         |         | D. J. Scharf                                               | 439        |
| 144. 145. 146. werben Carol       | o M.    | H. VV. Scharf                                              | 439        |
| fußfallig und laffen fich bauffie |         | M. D. Scharf 402. 403. 433.                                |            |
| fen 110.112.113. jum Theil in F   |         |                                                            | 465. 466   |
| reich transportiret 146. bier     |         | P. B. Scharf                                               | 440        |
| wieber in ihr Baterland dim       |         | H. Scharmbeck                                              | 317        |
| 149. einer mit 70. Comabi         |         | Charmbed im Umt Binfen                                     | 485        |
| taufft .                          | 171     |                                                            | 210, 211,  |
| Cachfenland , ju einer Franch     |         | 420. 517. vertaufchet mit be                               | em Ctiff:  |
| Conqueste gemacht 138. obes       |         | te Barbewick einige Guter                                  |            |
| Die Beiftlichen vertheilet? 14:   | . fol   | wird Bergog Ernft abgetr                                   | eten 159.  |
| des gebenchet Ranfer Henrici      |         | Evangelifche Religion bat                                  | elbit ein- |
| mit bem Ronige von Danne          |         | geführet                                                   | 361        |
| einzunehmen 170, feg. bas ub      |         | Scheidbach                                                 | 130        |
| bifche bem Grafen von Schaur      |         | Herm. Chele                                                | 349        |
| jur gehn gegeben 174. hier        |         |                                                            | 432. 477   |
| Henrica de Badevvide              | 179     | Merk. Chelen                                               | 349        |
| J. Sack                           | 431     | I. Schelpeper                                              | 322        |
| H. Sack                           | 431     | H. Cchennbect                                              | 431        |
| Sacrificium trunci                | 260     | Schend Umbacht                                             | 287. 288   |
| Cahrendorff                       | 500     | N. Schermer                                                | 435        |
| H. de Saldere, Bifchoff           | 307     | N Scherstede                                               | 435        |
| H. de Saldern , Vic. B.           | 435     | Schesla .                                                  | 146, 229   |
| S. von Calbern                    | 289     | Schegendorff                                               | 500        |
| H. de Salina, Conf. Lunzb.        |         | T. Schildftein                                             | 279        |
|                                   |         |                                                            | . Edilb    |

| N. Schildstein 261, 263, 265            | G Schule                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                         | T Chulte                             |
| @ 4 b                                   | 1                                    |
|                                         |                                      |
| Schlacht ben Cbftorff 153. Bolfenbuti   |                                      |
| - ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | L. Schulge                           |
| T. Schlepegrell                         | B. Schutte                           |
| Chleuffe ben Bardewick gebauet          | H. Chutte                            |
| 328                                     | L. Chutte 500                        |
| L. Clichte                              | T. Schutte 436.441                   |
| L. Solind 437                           | Schwaben/ altefter Sit 39. beren 70. |
| C. Chlopfe 450.453                      | mit einem Cachfen eingelofet 171     |
| VV. Schlüter 437                        | I. Schwate 478                       |
| H. Schmedes 515                         | H. Schwarte 432                      |
| C. Comedt/Amte Boigt juBarbewick        | A. Schwarzfopff 496                  |
| 526                                     | Coweden nehmen guneburg ein 397.     |
| B. Schmidt 495                          | brandichagen Die barein Geffucte:    |
| J. Schmidt 454. 468                     | te / ingleichen Die guneburgifchen   |
| Schmilow 173                            | Memter 399. ibid. fchlagen Die       |
| Schnee/ lange gelegen 379. im Dajo      | Ranferlichen ben Wolfenbuttel 398.   |
| 408                                     | thun ju Bardewick viel Schaden       |
| H. Conubbe 437                          | 1 398. plundern im Umt Binfen und    |
| B. Chomafer 422                         | Stifft Berben ibid. National-Bol:    |
| Her. Schomafer .292. 296. 297. 316.     | der gieben burch Barbemid 406.       |
| 317. 319. <u>428.</u> 434. 461          | halten dafelbft in ihrer Sprache     |
| Hinr. Schomafer 431                     | Gottesbienft / und gute Difciplin    |
| J. Schomafer 432. 437. 441. 457. 461.   | ibid.                                |
| 495                                     |                                      |
| N. Schomafer 436                        | Lud Gos de Schwembek 270             |
| T. Schomafer 437                        | Schwinde 479                         |
| Chonberg/ Oberfter 389                  | H. Screpftede 496                    |
| H. Schonberg/ Vic. Bard. 419            | Schwindbed get                       |
| VV. de Schonebeke                       | Schtische Colonien . 17              |
| C. Schrader 484. 486                    | Seelhorn 508                         |
| L. J. Schrader 433                      | See Rauber hart geftraffet 489       |
| M. G. Schrader 484                      | Cegebandes Bled 251                  |
| A. Edyrang 428. 436. 462                |                                      |
| C. Edrans 437. 452                      | me 175. Clofter bafelbit fund ret    |
| A. F. Schröber 439                      | ibid.                                |
| vv. Edrober 477                         | M. J. Ceger 381. 438. 453. 469       |
| G. de Schulenborg 244                   | Celbit Mord/ aus Melancholie began;  |
| H. Schulenburg 377                      | gen 401                              |
| Schul Dronung im ganeburgifchen pu-     | T. de Selden 265                     |
| blicitet 401                            | 0.00.11.                             |
| Schule ju Barbewick repariret 376       | Commones 301                         |
| Schiler ju Barbewick 262, 278           |                                      |
|                                         | 1                                    |
|                                         | OO L L L                             |
|                                         | 2000 0 2 Senie-                      |

### II. Regifter/

| Seniores bes Stiffts Barbewid 429.     | D. Cohtmefter 246                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| leq.                                   | G. Sohtmefter 256. 258                  |
| T. de Serdevvan 242                    | H. Cohtmefter 246. 255. 258. 430        |
| Sergius, Romifcher Pabft/ erfennet in  | fiche mehr Magister putei.              |
| Der Streit Sache megen bes Stiffts     | Colshufen oder Colphufen 229. 237.      |
| Ramcslo 153                            | 513. feq.                               |
| Cepe Ctrom 488                         | Conr. de Soltove 197. 199. fiche auch   |
| Siegfrid à Piorzke, Abt ju Illgen 180  | Conradus II. Bifdoff ju Ber:            |
| Sitridus, Comes ab Ercolenburg 176     | ben                                     |
| Sifridus, Comes de Homburg 176         | Herm. Soltovv, Prior jum Brilgenthal    |
| Sifridus, Erg. Bifchoff ju Danng, ver: | 523                                     |
| bietet bie Translation bes Stiffts     | Coune / ber Egypter und Teutschen       |
| Barbewich                              | altester Abgott 59. 65. berfelben       |
| Sifridus, ein Gee Rauber hart geftraf: | Berehrung 62. marum fie fur einen       |
| fct • 489                              | Gott gehalten 64. 65. in derfelben/     |
| Sigebertus, Difchoff ju Berben 417     | wade similar Manning all a 185 seem     |
| Sigebertus, Der Cadjen Ronig 105       | verebret 86.                            |
| Sigeburg 24. von ben Gadyfen vergeb:   | Sors Christianorum 446                  |
| lich belagert 110                      | C. Connemann 509                        |
| Sigestridesmor 130                     | N Sonnemann 505                         |
| Sigfried de Brakel                     | E Softmannus 448                        |
| T. Simodi 241                          | A. Coteffeich 437                       |
| L. Simonis 361                         | Cottorff 909                            |
| Simonis & Judz-Lag ift Barbemid fa-    | Cottrum/ Archid. Dafelbft 229           |
| tal a89                                | F. Sparus                               |
| J. Sindorf 436                         | Specification bes Schabens/bem Stiffs   |
| H. Sittmann 408. 433. 441              | te Bardewick im 30. jahrigen Kriege     |
| S. Sixti Vicaria ju Rameelo 264        | geschehen 390. seq.                     |
| Sixtus IV. Rom. Pabit 72. 337. 340.    | Speculum, eine Chronic 14               |
| 341                                    | Spielgreve 101                          |
| Sleeftorf 147                          | Spiritus S. Capella in Luncburg 273     |
| F. Smalevelde 492. 493                 | L. de Spiritu S. 267                    |
| Smeldingi 148                          | Sporte 528                              |
| D. Emplow                              | F. Sporte '444                          |
| Snederebrok 130                        | B. Eprenger 239                         |
| Chr. Sneverding 381. 433. 464          | VV. Sprenger 384. 433                   |
| Conr. Sneverding 359. 419              | VV. H. Eprenger 439                     |
| J. Sneverding 436                      | J. Spring 445                           |
| L. Sneverding 439                      |                                         |
| N. Sneverding 435                      | T. Springintgift 521                    |
| B. Snevwe 271                          | Stade 21. Dahin receriret fich Hinricus |
| A. Snider, Canon. Bardovicenfis 367    |                                         |
| 432                                    | Bremen eingenommen 199. Hinrico         |
| A. Snider, Vic. Bard. 437              |                                         |
| H. Coeth 495                           |                                         |
| S. Cohrstorff 511                      | Ctadtbergen 107                         |

# ber Mahmen und Sachen.

| Stabte in Germania magna 23.        | per: | L. Stoterogge                 | 493-494   |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| mauerte ben alten Teutschen ver     | haf: | Stove                         | 479       |
| fet ibid. Urfprung                  | 20   | Straffen : Ranber beunruhig   | en das    |
| C. Stael                            | 494  | Stifft Bardewick              | 338. 339  |
| C. Ctafeto .                        | \$14 | Stuble in der Bardewidifche   | n Rirdo   |
| Stammer / Oberfier 396. wird Co     |      | nen gemacht                   | 403       |
|                                     | 397  | Sturm , Wind / hefftig und    | (cháblich |
|                                     | 394  | 378. 379. 385. 386. 4         |           |
| Ctarep                              | 277  | H. de Sturtebuchle            | 208       |
| Stargarb / Stadt in Dedlenbu        |      | Sturgebecher                  | 115       |
| ,                                   | 93   | Succentor, am Stiffte Barben  | vicf 443  |
| I. Stard                            | 452  | Succeffions-Streit im Lunchi  |           |
| Statius Prior jum Seilgenthal       | 523  |                               | 288       |
| Steinbach .                         | 130  | G. C. Endow                   | 484       |
| Steinbed 231.                       |      | Suberburg                     | 163       |
|                                     | 100  |                               | 517       |
|                                     | 269  |                               | nemarce   |
| Etell 163.                          |      | balt mit Ranfer Hinrico       |           |
| C. de Stella                        | 300  | fprach ju Barbewick           | 169       |
| Stenfenhoven                        | 508  | Svevi                         | 16        |
| N. Stenmann 438.                    |      | Svibeneus, Bifchoff ju Berben | 130. 135  |
| Scephani-Altar ju Barbemid gemi     | en;  | 1. Calverbernere              | 477       |
| bet                                 | 282  | Sunt Hulpe                    | 118       |
| Stephani Capelle an bein Dom ju 2   | Bar: |                               | t / Wers  |
|                                     | 303  |                               | 443. leq. |
| Stephani Rirche in Barbewich        |      | Superinrendur ju Barbewick vo |           |
| 211. 324. 325. megen bes Opffers    |      | be beschädiget                | 410       |
| felbit wird geftritten              | 326  | H. Sutoris                    | 296       |
| Stephani Vicaria ju Barbemicf       | 282  | Syveneke                      | 301       |
|                                     | 447  | T. de Svverin                 | 248. 430  |
|                                     | 485  | VV. de Svverin                | 244       |
| Stifft Barbewid / fiebe Barbe       |      | Svvibertus, fiche Svibertus.  |           |
| wicf.                               |      | H. Symonis                    | 232       |
| Stiffter/ fennt anfanglich Schulen  | qc?  | •                             |           |
|                                     | 128  | 3                             |           |
| Stille : Frentag / fiche Char . Fre |      |                               |           |
| tag.                                | 7    | Tabula petitoria              | 260       |
|                                     | 401  | Tacirus                       | 9         |
| M. Stiten                           | 435  | Tabufen                       | SIF       |
|                                     | 436  |                               | . bauet   |
| Stocke 433. abgebrand               | 388  | Cyriaci Rirebe in Luneburg    |           |
|                                     | 453- | bimiret bem Ctiffte Barb      |           |
| , ,                                 | 459  | nen Bebend                    | 222, 223  |
| Stormaren nehmen Hinr, Leonem       |      | Tanco, Bifchoff ju Berben     | 412       |
| Freuden auff                        | 203  | Eangendorff                   | 485       |
|                                     | 432  |                               | 432       |
|                                     | .,-  | 28 b b b 3                    | Taffi-    |

## II. Regifter/

| Taffilo, Bergog in Bapern 139         | dorff 153                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | Theodoricus, ein Grafe/ wird von ben  |
| T. Tater 434                          |                                       |
| Tauffe ju Bardewick neu gemacht 286   | Cachfen erichlagen 142                |
| deffelben Dedel ibid.                 | Theodotius II. 23                     |
| Tauffe ju Sandorff 479                | Thefauria Bardov 321                  |
| Teltberg vor Luneburg 198             | Theure Zeit 380. 405                  |
| Tencteri 23                           | Thideveigus, Canon. Bardovicenfis     |
| A. Termestede 494                     | 186. 430                              |
| Tespe 479                             | Thiet 119                             |
| J. Teffenze                           | Thietmelli 119                        |
| Teurobochus 19                        | L. de Thinen 432                      |
| Teutones 19                           | Thiemarus II Bifchoff ju Berben 418.  |
| Teutiche/ ben Griechen und Romern     | unterfdreibet Die Gegebergifche       |
| por Allters unbefandt & feg. ben      | Fundation 176. confirmiret Dem        |
| Romern hiernechft feind 9. altefte    | Stiffte Barbewid bas Pfarr: Umt       |
|                                       |                                       |
| Commercia. 9. Alter ihrer Stadte      | an Visi Ginche ibid Con name on bele  |
| 10. nicht fo gar barbarisch to. alte  | ger Viti Rirche ibid. feq. verwandelt |
| Lieder 10. 31. an der Rord und Oft    | das Ronnen Clofter ju Illgen in ein   |
| Cee die Melteften 16. gehoren unter   | Mond Clofter 181                      |
| den Celten 18. mit den Galliern       |                                       |
| por Zeiten ein Bold 18. haben fich    |                                       |
| nach ihrer Situation genennet 35. ib; | Thomas/ Albt ju guneburg . 232        |
| re Stadte und Saufer 22.23. altefte   | Thracier 75                           |
| Sandthierung 37. ihre gander in       | Throfco 145                           |
| Bowen getheilet 45. einige Worter     | S. de Thune 300                       |
| pon den Lateinern angenommen 50.      | B. Thüritze 363. 418                  |
| gi. Die fie aber nur halb ausfpres    | Thurme bes Doms ju Barbemid           |
| den gr. Alter ihrer Oprache go.       | gebauet 348. repariret 380.           |
| altefte Gotter 59. haben ihre Got.    |                                       |
| ter in Sannen und Baldern vereh       | Thurme vom Donner getroffen 408.      |
|                                       |                                       |
| ret 61. 85. ihre Priefter und Opf-    | 410. vom Binde herunter geworf:       |
| fer 62, 82. 84. ob in Germania ma-    | ten 400. 410                          |
| gna ju ber Apoftel Beiten bas Evan    | C. Tidemann 438                       |
| gelium geprediget? 68. feq. 75. 21rt  | J. Tidemann 437                       |
| ju lofen bemm Gottesdienfte ber       | Tiel 10                               |
| Tentichen 82. Regiment im Friede      | Tilly, General 389                    |
| 98. feq. im Rriege 102                | H. Tobing ' 510                       |
| Thadenhusen . 231                     | Lochter vom Bater auch im Tobe fehr   |
| Thammus 63                            | gelobet 518                           |
| Theodoricus, Bijchoff ju Berden 319.  | A. Lode 394                           |
| perlaffet foldes Umt gar bald mie     | N. Tobe 437                           |
| ber ibid wird baber auch nicht        |                                       |
| unter Die Bifchoffe gegehlet          | 296                                   |
| 423                                   | Todt/ ploglicher 402. merdlicher 449. |
| Theodoricus , Bifdoff ju Minben /     |                                       |
| fommt um in ber Schlacht ben Gbs      | . 450                                 |
| comme and in oce Editable ben Coss    |                                       |
|                                       | Tón:                                  |

### der Mahmen und Sachen.

| Tonhaufen .                | 477               | # fis genannt 134. wenn fie bas Pres     |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Loppenftebe                | 513               | bigamt niebergelegt ? 136. 137           |
| Lorftenfohn                | 399               | Berbifchet Rirchen dignicates 128        |
| Travena                    | 230. 176          | Berbifcher Scholaftieus muß bie Barbes   |
| Marq. de Travena, Prapof   | ieus jum Seile    | midifche Ctiffts , Guter auffluchen      |
| gen: Thal                  | 522               | 275                                      |
| Traner/ megen bes verfte   |                   | Berbifcher Sprengel beffen Brangen       |
| fürftens ju Sannover       | 405. Dergogs      | 130. 135. 136. wird von Ranfer Hen-      |
| ju Bolffenbuttel 411       |                   | rico VI. in Cous genommen 215.           |
| Dafelbit "                 | ibid.             | feq. 222                                 |
| Treviri                    | 15                | Berbifches Stifft/ ob es ju Barbewick    |
| Trier                      | 13. feq.          | ju erft fundiret ? 6, 126, feg. Deffen   |
| Trinicatis Vicaria ju Barb |                   | Fundator 126, 128, feq. Fundation        |
| Trium Regum Vicaria I      |                   | 128                                      |
|                            | 16. Il. 303, 305  | Berbifche Troublen 370                   |
| Trunci facrificium         | 160               | De veritate Relig. Christianie liber 448 |
| Tuisco                     | 26                | I. Verlo 430                             |
| G. Tunder                  | 363. 377. 451     | Berrather einer Reftung und vielen       |
| A. de Tune                 | 229               | Bold's filr-20. Dard 166                 |
| H. de Tune 130. fiehe auch |                   | Berfe von Barbewicks Alter II. 12.       |
| Turogav ober Turgot, ob    |                   | Barbewiche Berftorung ibid. repa-        |
| Ramesto gewesen            | 490. leq.         | ration ber Dom Rirche bafelbft 348.      |
| T. de Turri                | 856. 268 434      | ber Orgel barinnen 393                   |
| A. à Tzarstede             | 361               | Berfe von der Stadt Erier 16             |
| G. Tzarftede               | 312. 436          | F. Bette 435                             |
|                            | 9 47-             | Vicaria ju Barbewick geftifftet          |
| 33.                        |                   | im Dom                                   |
| ~.                         |                   | Andrez & Bartholomzi 149. feq.           |
| Valerii & Ægidii Vicarie   | u Barbemief       | Beatz Virginis . 246, f. 256. feq.       |
|                            | 6. 312, 32 A leq. | Corporis Christi 236. feq.               |
| Vandali                    | 16                | Crucis prima 246. feq.                   |
| H Varendorp, Can. B.       | 431               | Crucis fecunda, in eine Canonicat-       |
| H. Varendorp. Vic. B.      | 436               | Prabende verwandelt 258                  |
| A. Varle                   | 436               | Laurentii 246. feg.                      |
| H. VV. Vasmar              | 434               | Mariani &c 167. 180                      |
| Udo, Przp. Ramesl.         | 491               | Michaelis & omnium Angelorum 156.        |
| H. de Vechta               | 316               | feq.                                     |
| N. Vedelius                | 75                | Nicolai & Catharine 245. beren ein       |
| F. Behrigs                 | 438               | Theil in eine Canonicat-Prabende         |
| C. tom Belbe               | 367               | permandelt 292 feq.                      |
| Berben ber Stadt Situa     |                   | Omnium Apostolorum 252, feq.             |
| fie por Zeiten genennet    |                   | Omnium Sanctorum L & M. 167.             |
| Berdifche Bifchoffe, berer |                   | feq.                                     |
|                            | richiedliche ju   | Stephani 182. feq.                       |
| Barbewick relidiret 134    |                   |                                          |
| met wird auch Epilcopu     |                   |                                          |
| mer mere auch ebucoba      | a man de Linese.  | , 316                                    |
|                            |                   |                                          |

# . II. Register /

| 3u S. Fabian.                           | N. Viscule 431                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fabiani & Sebaftiani 278                | Viti Rirche ju Barbemicf 209. 211.         |
| Johannis Evangeliftæ 278. 185           | 259. feg. bem Stifft gefchendet 177.       |
| Bu S. Johannis.                         | erhalt eine Indulgenz 219. wird re-        |
| Johannis Baptifta 348. Der Struchur     | paritet 277.377                            |
| incorporitet ibid.                      | Viti Racht fehr falt 405                   |
| . 3u S. Marien.                         | Viti Vicaria 259. feq.                     |
| Johannis Bapt. & Evang. 180. Der        | I. Illbrandus 438                          |
|                                         | Ullesheim (Ulgen) ein Ronnen : Clo:        |
| Structur incorporitet 348               |                                            |
| Maria Virginis 240. feq. bem Deca-      | fter fundiret 150. in ein Mondy            |
| natui incorporitet 241. 344             | Eloster reformiret 57. 180. siehe          |
| Quatuordecim auxiliatorum 348           | mehr illgen.                               |
| Trinitatis 280                          | J. de Uileien 243                          |
| Valerii & Ægidii 306.312.341            | I. de Ulfen, Dec. B. 428                   |
| 3u S. Nicolai.                          | J. de Ulfen, Vic. B. 436                   |
|                                         | Illrich / Abt ju S. Michael ju gin.        |
| Bu S. Vici.                             | 522                                        |
| Viti 259. feq.                          | Ulricus, Bifchoff ju Salberftadt infe-     |
| 3u S. VVilhadi.                         | Airet Hinrici Leonis Lander                |
| VVilhadi 26t. Der Struckur incorpo-     | 194                                        |
| riret · 348                             | Illgen/ bas Clofter bafelbft/ fiche Ulles- |
| Vicariz ju Luneburg geftifftet:         | heim; wird Bergog Ernft abge-              |
| Jacobi in Johannis Rirche 300           | treten 361. bafelbit wird mit ben          |
| VVilhadi in Cyriaci Rirche ibid.        | Canon. Bard. ber Religion halber           |
| Vicaria ju Rameslo geftifftet :         | gehandelt 373                              |
| Barbaræ 493                             | G. Vluvverk 464. fiche Fluvverk.           |
| Johannis Baptifte & Evangelifte 492.    | T thomas all to                            |
| 493                                     | 1                                          |
| Matthei Apoftoli 494                    | Unvramus, Bijchoff ju Samburg              |
| Sixti 264                               |                                            |
|                                         | 162                                        |
| Vicariorum Bard. panes 334. feq. Muff.  | VV. Bogebes 508                            |
| funffte in alten Zeiten 393. feq. 396.  | J. Dogel                                   |
| feq. Verzeichniß 434. feq.              | Bogelfer Behend 186.222. Mener Sofe        |
| L. Viccius 452                          | 257. 262. 320                              |
| Vici-Decani Bard. 419                   | J. Bogt 514                                |
| Vicelinus 136. 137. 175. wird von Hinr. | Bogte und Bogten ju Bardewick              |
| Leo inveftiret 182. liegt ju Barbe:     |                                            |
| wick franck ibid.                       | 108                                        |
| Dierhöfen 513                           | C. B Woldmann                              |
| Vigardus 430                            |                                            |
| Villa, bedeutet auch eine groffe Stadt  | geprediget 137                             |
| 177                                     | 1 33 11 1 1 1 1                            |
| Vinerha 25 93                           |                                            |
| H. Viscule 261. feq.                    |                                            |
| J. Viscule 291. fundiret Stephani Vica- | Donkarit Stanton                           |
| rie 282. 284                            |                                            |
| -9                                      | n.h.                                       |

### der Mahmen und Sachen.

| Urbanus V. Rom. Pabft                   | 300.305            | J. Weigewind Prap. S. mont.      | 523     |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| Urbanus VI. Rom. Pabft                  | 300.305            | Weihe-                           | 499     |
| S. de Urdeu                             | 316.431            | F. pon Beibe                     | 490     |
| B. Vriborg                              | 435                | H. Beihe                         | 433     |
| Urfena                                  | 139                | K. Weihe 39                      | 2.402   |
| M.G C. Utembufch                        | 477                | Bein-Ranne/ eine filberne auff b | en 211. |
| Uterna, Uterva                          | 130                | tar ju Barbewid verebret         | 403     |
| Utermifch/ Oberfter                     | 408                | Beigmener/ Oberft L.             | 394     |
| I. Utrecht                              | 439                | N. 2Bellenborp                   | 368     |
| A. Bull                                 | 495                | Welpho, wird Bergog in Banern    | 168     |
| Vlcanus, brr alten Zeutschen 2          |                    | H. Wencelius                     | 433     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 ,,               | Wenceslai, Rom. Ranfere Regiru   |         |
| 233.                                    |                    |                                  | 73.285  |
| H. Datterhagen                          | 432                | Wendefater Bebend                | 212     |
|                                         | 317. 318           |                                  |         |
| Waldemarus, Ronig in Denne              |                    |                                  |         |
| Balle um Barbewich                      | 214                | 114. Untreu gegen die Gachfen    |         |
| W. pon Ballerion                        | 378                | Boldewin de Wenden 234.1         |         |
|                                         |                    | Hinr. de Wenden                  |         |
| T. de Walmede                           | 244                | 2Benetborp                       | 234     |
| Walperdus, Graf ju Ringell              |                    |                                  | 144     |
| Bergog gu Gachfen                       | 150                | L. Wenig 348. 419. verfaufft     |         |
| Waldrode                                | 221                |                                  | 340.    |
| Waltherus, Bifchoff ju Berde            |                    |                                  |         |
| Waltherus, Bifchoff ju Thab             | orm 282            | N. 2Berdmeifter                  | 436     |
| M. Waltherus, Gener. Superir            | ie. ju zeu         | Wernerus, Abt ju füneburg        | 267     |
|                                         | .505.506           | G. von 2Berpe                    | 75.428  |
| Waltigerob                              | 176                | L. Berth                         | 432     |
| Wangeler/Oberffer                       | 392                | Q. Wervelhoff                    | 431     |
| J. Banslewen 334. 435. fifft b          |                    | Befel                            | 499     |
| dochium ju Barbewich                    | 350                | T. Wefel                         | 485     |
| C. von Warbergen                        | 378                | A. de Westen                     | 213     |
| Warmeling                               | 231                | H. de Westen                     | 213     |
| Warnung/ verachtete bringe              | t groffen          |                                  | 5. 478  |
| Schaden                                 | 165                | Befter-Elebed                    | 509     |
| Bafferbrunn burch ein Pfer              | b eröffnet         | Befter. Belberfen                | 517     |
|                                         | 107                | Westing                          | 499     |
| 2Bofferfluthen 322. 323. 385. 38        | 6. mas             | H. Weftphal                      | 306     |
| fir bedeuten                            | ibid-              | J. Weftphal                      | 302     |
| 1-2Bedder                               | 267                | M. J. Westphal 403. 433. 450. 45 | 2.466   |
| Beddermobe                              | 513                | Beffphalen von den Francen ge    |         |
| Bedel                                   | 61                 |                                  | 00.110  |
| M. J. Behrenberg                        | 510                |                                  | 276     |
| M J. P. Wehrenberg                      | 511                |                                  | 511     |
| Tis les was decided                     |                    | Bephe/fiche Beibe.               | 3       |
| Reichhilb                               |                    |                                  |         |
| Beichbild<br>D. Weibemann               | 42                 | R ORenhel)                       |         |
| P. Weidemann                            | 435<br>7, 303. 431 | B. Benbel & Monte Moiate zu Ba   | rb. 526 |

| wieber in Gachfen beruffen 122, 123      |
|------------------------------------------|
| befonit guerft die Hufficht ber Barb     |
| Rirche 135. wird Bifchoff gu Breinen     |
| ibid                                     |
| Wilhadi Rirche in Barb. 209. 250. 251.   |
| 314. 315. 178. bas jus Patronatus übet   |
|                                          |
|                                          |
| wilhadi vicaria ju Bard. wird fundiret . |
| 261. Des Stiffts Structur incorpo-       |
| riret 348                                |
|                                          |
| Rirche fundiret 300                      |
| Wilhelmus, Bernog Hinrici Leonis         |
| Sobn/ wird gebohren 200. fommt           |
| Jur Regirung 224. fichet die reitaura-   |
| tion bes Stiffes Barbewids nicht         |
| gerne 225 ftirbt 226                     |
| Wilhelmus, Bergo's Ottonis Strenui       |
| Cohn/thut dem Stuft Bard.eineDo-         |
| nation 268. confirmiret ber Fabiani      |
| Rirche eine Biefe 269. befrenet eine     |
| Curie' bafelbft 272. confentiret in      |
| Bertaufchung einer Biefen 187.           |
| ftirbt 283                               |
|                                          |
| Braunfchw. und tuneb. 380                |
| Wilhelmus Prior jum beiligen Thal 523    |
| Joa. E. Wilden 454. 529                  |
| Joh. E. 2Bilden 454. 469                 |
| VVilla, ein Grafin ju Olbenb. 273        |
| 1 2331/fe 508                            |
| VVilzi 145. vermiften Samburg 148        |
| VVimarea 130                             |
| V Vimena 130                             |
| J. Binebuttel/Can Bard. 429. 464         |
| J. 2Binebattel. Vic. B. 435              |
| C. Wincten 438                           |
| J. Winhelt. 435                          |
| H. de VVinhufen 317. 431                 |
| Winfen an ber tub/ bafelbft wird mit     |
| bem Stiffte Barb. ber Religion bal       |
| ber gehandelt 356, brennet ab 357. 385.  |
| 482. 483. mird erobert 259. 482.         |
| Bebend bafeibft 186, 164. 482. Ge-       |
| neral Ruchen-Vilitation bafelbft ge-     |
| balten 483. Pfarre bafelbft ibid.        |
| Ris-                                     |
|                                          |

# der Mahmen und Sachen.

| Rirchen-und Schul-Bebience i   |                 | 2Bollenburg/ abgebrand : 3                              |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Lide Binfest 1: 10 - Water To  |                 | VVolradus, Graff ju Barbem 11                           |
| Binter/gelinber 38             | 5. 408          | Bolrad von Carolo M. miber bie Ber                      |
| D. Binter                      | 508             | ben gefandt in                                          |
| Binter/ Dberfter               | 396             | H. Wolter 43                                            |
| . Binger                       |                 | P, Solter 5                                             |
| VVirraha                       | 1130            | L 2Boltermann 30                                        |
| V Vifera, V Viferacha          | 49              | Brefforf/ bie Berren von Breffor                        |
|                                | 6. 441          | fchenden bem Stiffre Barbewid it                        |
| . Biffels                      | 367             | Jus Patronatus über Johannis Rire                       |
| Biffenbrock                    | 130             | bafelbft . 24                                           |
| 11                             | 84 433          | T. Wulfhagen . 43                                       |
|                                | 18. 429         | VVulfildis, Bernoge Magni ju Gachfe                     |
| .Bitte                         | 246             | Tochter 17                                              |
| M. Bitte                       | 419             |                                                         |
| G. A. Bittenbover              | 440             | Bullenburg 48                                           |
| . Wittemach/Przp. jum beil. Th | al 522          | G. Wimftorff 43                                         |
| 3. 2Bittid 1012 431. 36        |                 | H. Buftorp 20                                           |
|                                | 32. 434         | G. de VVuitrow                                          |
| V Wittlet                      |                 | L. de VVynken flehe Biefen.                             |
|                                | 96,434          | 47 8 4 75 400                                           |
|                                | 63, 186         | 1 3 4 - 1 2 ct TV 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| A. Bittorp                     |                 | Xenodochium ju Barbem. geftifftet 350                   |
| linr.                          | 435             | abgebrand 388. wieder gebauet 30                        |
| Segeb. ? de VVittorp thun VV   | 7·12-3:         | - 10                                                    |
| Th. Rirche ja Barbemid ein     |                 | Provisores beffelben 44                                 |
| nation                         | 251             | 3.                                                      |
| oh. von Bittorp                | 55-517          | D. Babel 27                                             |
|                                |                 |                                                         |
| . 2Bigenborf                   | 263. <u>268</u> |                                                         |
|                                | 485             |                                                         |
|                                | 3 447           | C. Zegehardi 27                                         |
| r.de V Vittorp                 | 493             | Bellifche Befangbuch 40                                 |
| Bicemen, Saufer verorbnet      | 483             | H.Selfe , 43                                            |
| G.E Wigendorff                 | 496             | Got. de Zerste 36                                       |
| Vizan, der Obotriten Ronig e   |                 |                                                         |
| in ber Cibe                    | 144             | J. 3-fterflet                                           |
| VVizena                        | 130             | Bibelingborffelb 51                                     |
| 4. Wigenbaufen                 | 481             | Biegelhauß bes Stiffes Barbeto 28                       |
| VV. Winenhaufen                | 485             | H Simmermann , . 48                                     |
| Vobbenfe                       | - 285           | Boll ju Barbem. 10.118.15                               |
| 2Bolberg ":                    | 239             | Bwtebet (Bippel) Bauf ber Bart mid                      |
| VVolderus, Graff ju Bervorb    | 140             |                                                         |
|                                | 31. <u>909</u>  | wird repariret 383. Bergleich mege                      |
| . Wolff                        | 433             | beffelben gwifchen bem Rath gu Ban                      |
| Bolfetle Bett 316.31           | 0 407           | bura und Barb, aufgerichtet ibid.f                      |

#### Errata.

Pag. 22 lin. 21. Lief Menapii P.26.lin al, Ergbifcoffe p. 30. lin. 20. L. und gefungen p. 33. l. 33. l. ben feinen p. 40. l. 9. 1. und Mittelmard p. 43. l. 19. in marg. dele pon p.45. 1.13. 1.500. p 46. 1.1. 1.862. p.47. 1.2. 1.13. p.64. 1 28. 1 fo mobi p.71. 1. 29. 1. Gelhudius p.99 l. zo.l. Mardloh p.126. I penult. I. gratiam p. 137. L. pen. I. Euhe p. 127. 1.15. 1. ober Volcwardum p. 150. 1.15 1.V Valpertum p. 151. 1. 18. 19. 1. ale \$ 40. titt lenten Sabre ber Regirung Rayfers Ludovici Pil. p.161. 1.6. 1. Frederuna p.172. 1.14. 1. molte bem p. 174. 1.2: 1, Craffi. 1.8. 1. prætendirete 1. 20. 1. Etabifchoff 1. 23. 1. the rer pon Henrico p.206.l.to L.verbittert 1 21. L.wenn es Beit mare 218. 1 7. L.baben bemegen laffen p. 122. 1.2.3. L. mie im lenten Cap bes erften Buchs angejeiget 1.10. L. er. melten Cap. p.223 l.s. I. reclamatione adita. p.225. l.pen I. Bulla p. 229. l.3. I. Bitfeld 1.4.1. Sottrum, Scheflo p. 234. l. 25. 237. l. 16. l. Doberan p. 239. l. 1. l. ben 1. Martii p.241, 1.28 1. Bungpfanne Benring p.243 1.11. L. to Golding p.314. 1.9. L. Abfentien 257. 1.8. dele ober Oeme, lin. pen. 1. promisimus p. 263, 1. 36. 1. Odeme p. 263. 1. 5. 1. impetione l. so. f. militi p. 264. 1.30. & p. 266. l.s. f. Beven p 272. l.7. f. vadum p. 273 1.28. 1. vigiliarum 1. 21. 1. in villa p. 274. 1. 24. 1. aus befagten p. 275. 1. 25. Gotfridus pon Merpe p. 276. 1.1. Lipfos p. 277. 1.34. 1.1347. p 282. 1 17. 1. Bifchoffliche p. 283. 1. 16. L& quoddam p. 286. 1.33. f.im porigen p 290. 1.17. f. Thefaurarii. 1.27. 28.1.5. Schilling/ 4. Schilling 300. 1.10. [. Sottrum 304. 1.15. [, refederit 1:33. [. Papa VIto p 365. 1. 14. 1. Urbano VIto p.313. 1.4. Lquoddam p. 315. 1.20 f. Bonif. IX. p. 319. 1.12. f. ergo p. 320. 1.4. f. biefigem l. 17.18. f. Rut/Brutelten 1.25. f. Pafgen 1. 34. f. Lavenwo p. 229. l. 2. 1. Lepe p. 358. 1.25. L. Gosmannus Tunder p.375. 1.11. 1. ju fougen p.387. 1.25. 1. 7. Cora net Reuter p. 387. lantep. I. Fürfen p.388. 1.4. I. Barftenforne 1.33 I. Candenftabte 14 1. Borftel Lagronne p 384. fein Quartier p.390.l.19.34.it.p.391.l.21. L.Sup. Friccii, Friccius Friccium p 410.1.9.1.burch ben Rnopffp 411 1.9.1. Morsburg p. 416 1 6 1.gefcheben p. 429. col. 1. l. 9. l. Sochwohlgebohrne p. 16. III. col. 2. l. 4. L. Bartholdus Laffert, p. 432. col. s. 1.25. I. Hermannus Papenhagen p. 432. col. 1. 1.18 1. Höfering p. 433. col 2. l.15. L. Benringfing p. 434 col. r. l.g. L. Kann. col.a. l. ult. l. Olterebufen p. 440. col. 1. 1. 1. Henr. Gaufe p. 444 1.29. 30. 1. beffen unter ben Vicariis Cap. VIII. gebacht p 452 1 10. 1. 34. p 462. 1. 15. 1. de Rheten p. 464. 1. 16. & 18. 1. Erpenfen p. 476. l. pen. l. auff bem baber fo genannten Burgeberge ibid. 1 ule. thue burg (5) Butling/ allwo ein Farfil. Mint (6) fuberebufen p. 490 l. 16. I, Tzevena l. 18. L. Hilgenrade p. 492 thue meg lin. 2-9. p. 499. l. 14. l. Einboff p. 505. l. 1. f. Conne. mann p.506. 1. 21. 1. Baar p. 511. 1. 25. 1. Rolffen Sohrftorp p. 520 7. 5. 1. Dfenning Bamburger Webrunge l. 15. I. Cappenberg.

Ubrige Febler wird der geneigte & fer ohnichmer felbit zu emendiren freundl.
ersuchet/ und daben felließlich erinnere (1) wenn einerlen Rahmen unterschiedlich geschrieben/ daß solches von Variation der unterschiedlichen Ubrlunden/ datum ibrer gedacht/ berrübre. (2) Wenn sonderlich in den ersten Septiein bes andern Thrills diese Chronici einige Donationes Raussund Werfaussungen ohne Ubrlunden angefähret werden/ daß solches nicht aus Mangel derselben/ sondern zu Bermeidung unnöchiger Weicklausstigete geschehen/ indem man auffer dem Nadmen nichts Meramutages datum observiers/ darum man es auch ben derfelden

bloffen Allegation bewenden laffen wollen.



#### Errata. .

Pag. 23 lin. 21. ftef Menapii P.26.lin 9.1. Ergbifchoffs p. 30. lin.20. 1, und gefungen p. 33. l. 33. l. ben feinen p. 40. l. 9. 1, und Mittelmard p. 41. l. 19. in marg. dele pon p.45. 1.13. 1.500. p 46. 1.1. 1.862. p.47. 1.2. 1.13. p.64. 1 28. 1 fo mobi p.71. 1. 29. 1. Gelhudius p.99 l.zo. l. Mardloh p. 126. 1 penult. I. gratiam p. 135. 1. pen. f. Euhe p. 127. l. 1. 1. ober Volcwardum p. 150. l. 15 [. V Valpertum p. 151. l. 18. 19. 1. 416 840. tit lenten Sabre ber Regirung Rapfere Ludovici Pii. p.163. 1.6. 1. Frederuna p.172. 1.14. L. molte bem p. 174. l.z: l. Craffi. 1.8. l. prætendirete l. 20. l. Etabifchoff l. az f. the rer von Henrico p.206.l.to Lverbittert | 21. l. wennes Beit mare 218. 1 7. L.baben bemegen laffen p,222. 1.23. I, mie im lenten Cap bes erften Buchs angejeiget 1.10. L. ere melten Cap. p.223 l.s. I. reclamatione adita. p.225. l.pen. I. Bulla p. 229. l.a. I. Bitfeld 1.4.1. Sottrum, Gdeslo p. 234. l. 25. 237. l.16. f. Doberan p.239. l.1. 1.ben 1. Martii p.241, 1.28 l. Bungpfanne Benring p.243 1.11. l. 10 Sollling p.254. 1.9. L. Ablentien 257. 1. g. dele ober Oeme, lin. pen. 1. promisimus p. 263. 1. 26. 1. Odeme p. 264. 1. 5. 1. impetione l 10. I. militi p. 264. 1.30. & p. 266. 1.5. I. Beven p 272. 1.7. I. vadum p. 273 1.28. L. vigiliarum 1. 31. L. in villa p. 274. 1.34. L. aus befagten p. 275. 1. 25. Gotfridus pon Werpe p. 276. 1.1. Lipfos p. 277. 1.34. 1.1347. p 282. 1 17. 1. Bifchoffliche p. 283. 1. 16. 1.8 quoddam p. 286. 1.33. Lim porigen p 290. 1.17. 1. Thefaurarii. 1.27.28.1,5. Schilling/ 4. Schilling 300. 1.10. [. Sottrum 304. 1.15. [, refederit 1.33. [, Papa VIto p 305. 1. 14. [. Urbano VIto p.313. 1.4. Louoddam p. 315. 1.20. 1. Bonif. IX. p. 319. 1.13. 1. ergo p. 329. 1.4. l. biefigem l. 17.18. l. Rut/Brufelfen l.25. l. Dafgen l. 14. l. Lapenmp p. 129. l. 2. 1. Lene p. 458. 1.25. L. Gosmannus Tunder p.375. 1.11. 1. Ju fchuben p.387. 1.25. 1. 7. Cora net Reuter p. 387. lantep. I. Rurfen p.388. 1.4. I. Barftenforne 1.32 1. Candenftabte 34 1. Borftel-Lagronne p 389.1. fein Quartier p.390 l.19.34.it.p. 392.l.21. [. Sup. Friccii, Friccius, Friccium p 410.1.9.1. durch ben Rnopffp. 411 1.9.1. Morsburg p. 416 1 6 1.ge. fcheben p. 429. col. 1. l. 9. l. Bochmobigebohrne p. 16. III. col. z. l. 4. l. Bartholdus Laffert, p. 432. col. 2. l.25. I. Hermannus Papenhagen p. 432. col. 1. l.18 I. Höfering p. 433, col z. l. r. l. Benringfing p. 434 col. 1. l.s. L. Kann. col. z. l. ult. I. Olterebufen p. 440. col.a. l.4. l. Henr. Gaufe p. 444 1.29. 30. l. beffen unter den Vicariis Cap. VIII. gebacht p 452 1 10. 1. 34. p. 462. 1. 15. 1. de Rheten p. 464. 1. 16. & 18. 1. Erpenfen p. 476. l. pen. l. auff bem baber fo genannten Burgeberge ibid. l ult. thue binin (5) Butling/ almo ein Burfil. Amt (6) tubersbufen p. 490 l. 16. I. Tzevena l. 18. 1. Hilgenrade p. 492. thue meg lin. 2-9. p. 499. l. 14. l. Einhoff p. 505. l. 1. Conne. mann p. 506. 1.21. 1. Baar p. 511. 1. 25. 1. Rolffen Sohritorp p. 520 7. 5. 1. Dfenning Bamburger Wehrunge I. 15. I. Cappenberg.

Ubrige Fehler wird der geneigte & fer ohnichwer felbit zu emendiren freundl, ersuchet/ und daben schießtich ertunere (1) wenn einerlen Rahmen unterschiedlich geschrieben/ daß solches von Variation der unterschiedlichen Ubriunden/ datum ihrer gedacht/ herrübrie. (2) Wenn sonderlich in den ersten Capitelle des andern Theils dieses Chronicietnige Donationes Raussund Werfaussungen ohne Ubriunden angeschret werden/ daß solches nicht aus Mangel derselben/ sondern zu Beneidung unnöchiger Weitlassischen geschohen/ indem unan ausser. dem Nadmen nichts Merchwirtges datum observiers darum man es auch bem derfelben

bloffen Allegation bewenden laffen wollen.





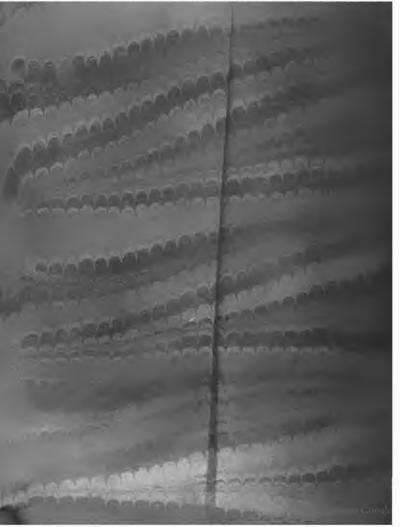